

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Die Kurmark Brandenburg.

|   | • |   |   |   | • |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| - | · |   |   | • |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |

|   | • |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
| - |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | · |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   | - |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • | • |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   | - |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

fll a ber foregity.

# 

## Salate 1800 the Date

Commence of the State of the St

# Magat, Friedrich von Bo....

Committee Charles

### Rarl von Mobilent

that is strong Vilvariable and dem Later to be in higher

The first term of Elements to September on the term of the series



Seligig.

 $_{x}>\epsilon \left\langle \cdot\right\rangle _{c}$ 

.

, A.·

# Kurmark Brandenburg

im Zusammenhange

mit ben

Schicksalen des Gesammtstaats Preußen

währenb

der Jahre 1809 und 1810.

Aus bem Nachlasse

Des

Birklichen Geheimrathe

Magnus Friedrich von Passewik

herausgegeben

ron

Karl von Reinhard.

Rebft einer Biographie und dem Porträt des Berfassers

sowie

einem Register aller in biesem wie in ben frühern beiben Werten vorkommenben Personennamen.



Leipzig: F. A. Brodhaus.

1860.

Ger 5450.2

# HARVARD COLLEGE LIBRARY OCT 7- 1904

HOHENZOLLERN COLLECTION GIFT OF A. C. CUCLIDGE

## Borwort des Herausgebers.

Das vorliegende Werk, dessen Inhalt die chronistische Geschichte der Mark Brandenburg während der Jahre 1809 und 1810 ist, sand sich als Manuskript, im Wesentlichen vollendet, im Nachlasse des Oberspräsidenten von Bassewiß vor.

Wie es bestimmt war, den Abschluß der großen von ihm unternommenen Aufgabe:

"einer Darstellung der Geschichte der Kurmark im Zusammenhange mit den Schicksalen des Gesammtstaats Preußen während der Jahre 1806—1810"

zu bilden, so sollte auch die daran fast bis zum letzten Athemzuge mit gleicher Liebe, Umsicht und Gewissenhaftigkeit fortgeführte Thätigkeit den Schlußstein seines arbeitsreichen Lebens bilden. Gs war dem edlen Verstorbenen ein lieber Gedanke, daß er bei schwindender Körperkraft doch noch ein Werk vollenden durste, das die Ausgabe seines Lebensabends gewesen. Und mit jener Treue, welche den Staatsmann, den Gatten, den Vater, den Freund in ihm gekennzeichnet, hielt auch der Gesschichtsschreiber sest sein selbstgewähltes Ziel im Auge. Mit ungebrochener Geisteskraft führte er die mühevolle Arbeit zu Ende, als seine Hand schon schwach, sein Körper hinfällig geworden war.

Der Herausgeber hatte daher, als ihm nach dem Dahinscheiden des Verfassers, in Folge verwandtschaftlicher Beziehungen die Verössentlichung dieses Werkes anvertraut wurde, nur die Aufgabe, Vorhandenes zu ordnen, Fertiges zusammenzustellen, und dem Ganzen jene Rundung zu geben, welche schriftstellerische Erzeugnisse stets erst nach ihrer Vollendung im Einzelnen erhalten können. Gewissenhaftes Vewahren der Eigenthümlichkeiten des Werkes war hierbei der leitende Gesichtspunkt — und der Herausgeber hielt sich weder zu einem kritischen Aussondern einzelner Materien, noch zu wesentlichen Aenderungen im Styl und in der Schreibweise berechtigt.

Dies Werk ist und soll sein: ein Quellenwerk für die Geschichte eines begrenzten Zeitabschnitts. Es war dem Verfasser ein angenehmer Lohn mühevoller Arbeit, daß die Stimme der Kritik wie das Urtheil Berusener ihm einstimmig das Zeugniß gab, daß dieser Zweck erreicht sei. Möge denn auch dieser lette Band den Freunden vaterländischer Geschichtstunde willkommen sein; sie werden darin die Dinge mit der gleichen Gründlichkeit, Einsachheit und Wahrshaftigkeit behandelt sinden, wie in den früheren Theilen. Unsere Zeit, welche der Kritik und der philosophischen Betrachtung des Geschehenen einen so breiten Raum in ihren Geschichtswerken gönnt, bedarf mehr wie jede andere wahrer und genauer Quellenbücher, damit nicht die Thatsachen, bis ins Unkenntliche entstellt, allmählig ganz nach den verschiedenen Standpunkten der Parteien und Schulen gemodelt werden.

Die bisher bewahrte Anonymität, welche die Besscheidenheit des Versassers während seines Lebens aufrecht erhalten wissen wollte, ist nach seinem Tode aufgegeben worden. Für seine zahlreichen Freunde ist diesem Bande ein Lebensabriß des Versassers hinzugesügt, der den Mann schlicht und einsach wie er gewesen, schildern, aber doch auch seine Verdienste um den Staat würdigen soll, wie ein Bild des Verstorbenen ihnen seine Züge voll Ernst und Wohlwollen zurücksurussen bestimmt ist.

Endlich ist dem vorliegenden Bande noch ein

Register sämmtlicher in demselben wie in den frühern beiden Werken vorkommender Personen beisgefügt, wodurch man hofft, daß das Werk an Brauchbarkeit wesentlich gewonnen hat.

Potsbam, im September 1859.

Karl von Reinhard.

## Borwort des Berfassers.

Dieses Werk schließt sich zweien früheren Schriften des Berfassers \*) unmittelbar an. Es beginnt mit dem Abzuge der französischen Truppen, welche Ende 1808 die letzte von ihnen noch besetzt gewesene preußische Provinz, die Kurmark, räumten. Mit ihnen verließen auch die letzten französischen Behörden, die bis dahin noch in Thätigkeit gewesen, die Provinz und das Land. Die Regierung war von nun an wieder allein in der Hand des Königs Friedrich Wilhelm III., der jetzt die schwere Ausgabe zu lösen hatte, die drückenden Verbindlichkeiten zu

<sup>\*) 1.</sup> Die Kurmart Brandenburg, ihr Zustand und ihre Berwaltung numittelbar vor dem Ausbruch des franzbsischen Krieges 1806. Leipzig, 1847. — 2. Die Kurmart Brandenburg im Zusammenhang mit den Schicksalen des Gesammtstaats Preußen während der Zeit vom 22. Okt. 1806 bis Ende des Jahres 1808. Leipzig, 1851—52. Zwei Bände.

erfüllen, welche von ihm im Tilsiter Frieden einge= gangen waren.

Hat sich Versasser auch zunächst nur die Aufsabe gestellt, die Verhältnisse der Kurmark in den Jahren 1809 und 1810 zu beschreiben, so läßt sich doch die Geschichte der Kurmark von der Preußens um so weniger ganz trennen, als ja Brandenburg das Stammland des preußischen Staats, und seine Hauptstadt Berlin zugleich die Hauptstadt der Monsarchie, die Residenz der Könige und der Sit aller Bentralbehörden ist.

Der Kronist der Kurmark, wenn er deren Zusstände und Geschicke darstellen will, kann daher nicht umhin, sein Auge über deren Grenzen hinausschweisen zu lassen und in seine Beschreibung auch die Schilzderung des übrigen Preußens mit aufzunehmen. Es geschah dies bereits in den beiden eingangssgedachten früheren Werken. Im Anschluß an diese soll in gegenwärtiger Schrift nachgewiesen werden:

- 1) die Stellung, welche Preußen in den Jahren 1809 und 1810 zu den übrigen europäischen Staasten, insbesondere zu Frankreich einnahm; die Anstrengungen, welche es machen mußte, den übernommenen Verpflichtungen gegen Napoleon nachzukommen, und die daraus hervorgehenden sinanziellen Schwiesrigkeiten und Verlegenheiten;
  - 2) die Umgestaltung der Zentral= und der kur=

märkischen Provinzialbehörden in Folge der im Jahre 1808 erlassenen Organisazionsgesetze;

3) die Gesetze und Verwaltungsmaaßregeln, welche in den Jahren 1809—1811 erlassen und gestrossen wurden, um die Ordnung der Dinge ins Leben zu rusen, welche durch die im Jahre 1808 erlassenen, die alten Zustände umgestaltenden Gesetze angebahnt war.

Alle der Erwähnung werthe Einrichtungen, welche in jenen Jahren von den königlichen Behörsden, von den Ständen der Kurmark und von ihren Kommunen getroffen wurden, werden in diesem Buche genau verzeichnet und geschildert werden. Hinsichts der damaligen Staatsanleihen oder des sogenannten Kreditwerks der kurmärkischen Stände für den Staat wird Versasser zugleich zeigen, in welcher Gestalt sie bis zu ihrer völligen Abwickelung im Jahre 1820 fortgeführt wurden.

In dem Vorworte zu seinem ersten Werke\*) sprach Versasser die Absicht aus, auch die Ereignisse der Jahre 1811—1816 zu schildern. Er hat diesen Plan jedoch aufgegeben, weil die Gesetzsammlungen und die seit 1811 herausgegebenen Amtsblätter alles, was in der Gesetzgebung und in den Verwaltungen

<sup>\*)</sup> Die Kurmark Brandenburg, ihr Zustand und ihre Berwaltung unmittelbar vor dem Ausbruch des französischen Krieges 1806. Leipzig, 1847.

angeordnet wurde, ziemlich vollständig enthalten, auch seit dem Jahre 1847 so viele Werke erschienen sind, in denen das Merkwürdigste aus jenen Jahren verseichnet ist, daß ihm kein Bedürfniß vorhanden zu sein schien, die Zahl jener Schriften zu vermehren.

Potsbam, 1857.

Ber Verfasser.

# Aebensabriß bon Magnus Friedrich bon Ballewitz.

Magnus Friedrich von Bassewitz, geboren am 17. Januar 1773 zu Schoenhoff, einem Stammgute seiner Familie in Meckenburg Schwerin, war der Sohn von Ulrich Karl Adolph von Bassewitz, frühern Oberstlieutenant in Diensten des Landgrafen zu Hessen-Cassel, und von Elisabeth Henriette Sophie geb. von Barner aus dem Hause Bülow. Beide Meltern gehörten den eingeborenen Geschlechtern des Landes an.

Iwölf Jahr alt verließ Bassewitz das älterliche Haus und erhielt seine Schulbildung zuerst in Bützow (1785—1787), dann auf dem königlichen Pädagogio zu Halle (1787—1791), welches schon damals unter der ausgezeichneten Leitung des nachherigen Kanzler Niemeher stand, eines Manses, den er ungemein hochschätzte und kindlich liebte.

In Halle schloß Bassewitz enge Freundschaftsbündnisse mit Männern, die später zu hohen Stellungen im preußischen Staatsdienste gelangten. Namentlich mit den nachherigen Regierungspräsidenten von Erdmannsdorf und Delius, vor allen aber mit dem trefslichen Bincke, mit dem ihn auch später sein Lebensweg wieder zusammensührte, und dem er Zeit Lebens sest verbunden blieb, sowohl durch vollste Uebereinstimmung der Gesinnungen und des Wollens, wie durch innige Liebe und Freundschaft.

Im Jahre 1791—1794 studirte M. F. von Bassewiss auf den Universitäten Rostock und Jena die Rechte und die Rameralwissenschaften. Auf der letztern Universität lernte er Ernst Morit Arndt kennen, dem er dis zum Tode befreundet blied. Noch in den letzten Jahren seines Lebens besuchte er ihn **pa Boun und verlebte** dort mit ihm frohe Stunden. Nach beens deten Studien beschloß Bassewitz in den preußischen Staatsbeienst zu treten. Er ging nach Berlin, erhielt dort Zutritt im Hause des Ministers Struensee, und verdankte es seiner Empfehlung, daß er zur Anstellung zugelassen wurde. Nach bestandenem Examen ward er am 8. Januar 1795 bei der Kriegs= und Domainenkammer in Berlin als Referendarius eingeführt\*).

Noch nicht zwei Jahre vergingen, so unterwarf er sich schon dem großen kameralistischen Examen und ward Anfangs 1797 (also noch unter der Regierung des Königs Friedrich Wilhelm II.) Assessor bei der Kammer. Drei Jahre später, am 30. Juli 1800, ernannte ihn König Friedrich Wilhelm III. zum Kath bei diesem Kollegio.

Schon zwei Jahre früher hatte er den Berlust seines geliebten Baters zu betrauern, dem er für nichts dankbarer war, als daß er ihm die Gelegenheit und die Mittel gewährt hatte, etwas Tüchtiges zu lernen. Derselbe war am 18. Jan. 1798 im 78. Lebensjahre gestorben. Noch aber lebte seine ihm unbeschreiblich theure Mutter, welcher auch die Freude zu Theil ward, ihn glücklich verlobt und verheirathet zu wissen, auch seine junge Frau kennen zu lernen.

In der Tochter des Hofgerichtspräsidenten von Gerlach zu Köslin, Abelheid Henriette (geb. am 20. März 1784),

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig trat er in berselben Eigenschaft bei dem Manusattur- und Kommerzkollegio ein, in welchem er auch später als Rath, solange basselbe existirte, verblieb.

einer Frau von selten hoher Begabung des Geistes und des Herzens, fand er eine treue und liebende Gefährtin, die das Glück seines Lebens begründete. Er verband sich mit ihr zu Berlin am 2. April 1801.

Die Schließung dieser Ehe siel in trübe Zeiten für unser bentsches Baterland und auch über Preußen schwebten düstere Wolken. Es bereitete sich damals die Auflösung aller altgewohnten Berhältnisse vor. Wer konnte übersehen, ob an deren Stelle glücklichere, bessere treten würden? Wer mochte es, wie die Sachen zu jener Zeit lagen, auch nur hoffen?

M. F. von Bassewitz gehörte zu den Wenigen, die des mals und später nie den guten Muth verloren, sondern sestrauten, daß die Leiden und Bedrängnisse der Gegenwart endlich doch zu einem guten Ende führen würden.

"Thue Jeder das Seinige, sei ein Jeder nur treu und gewissenhaft in seinem Berufe," das war sein Wort, "so wird Gott schon helfen."

Auch auf seine häuslichen Berhältnisse waren die Zeitsereignisse nicht ohne störenden Einfluß. Bald nach der Bersheirathung im Frühjschr 1802, mußte er zur Besitzergreifung und Organisazion des Eichsseldes und der Reichsstädte Nordshausen und Mühlhausen nach Heiligenstadt, wohin er jedoch die Gattin mit dem ältesten 8 Wochen alten Töchterlein, von denen er sich auf lange Zeit nicht trennen mochte, einige Wochen später nachkommen ließ.

Damals schon ward dem ganz jungen Rathe der ehrensvolle Ruf zu Theil, als Präsident der in Heiligenstadt einsgerichteten Kammer einzutreten. Er lehnte dies jedoch aus Familienrücksichten ab, und kehrte in der zweiten Hälfte des Jahres 1803 als Kriegs- und Domainenrath nach Berlin zurück.

Jetzt folgten schwere Jahre, die ihn jedoch stets unversagt und thätig für das Wohl des Staats und insbesondere der Kurmark fanden.

Der zweite und dritte Theil seines Werkes über die Kurmark enthält eine betaillirte Beschreibung aller Drangsfale, deren die Provinz seit dem Jahre 1806 ausgesetzt war.

Sben daselbst sinden sich auch schmucklose Notizen über seine ausgebreitete und erfolgreiche Thätigkeit zum Besten der Kursmark. Er war es, dem die schwierigen und mühsamen Bershandlungen mit den Komites der Stände zusielen.

Der Feuereifer, mit dem er jedes, selbst das schwierigste und verwickeltste Geschäft angriff, die Ausdauer, mit welcher er das Angegriffene durchzusühren wußte, vor allem aber das Wohlwollen, welches sich in allen seinen Handlungen, in seinen Worten, ja in seinen Mienen aussprach, erwarben ihm die Hochschätzung und Liebe derer, mit denen er in amtliche Berührung kam.

Auch von Seiten seiner Vorgesetzten und seines Königs wurden seine Leistungen in den schweren Jahren 1806—1808 vollkommen gewürdigt. — Bei Reorganisazion der Staatsbehörden im Jahre 1808 ward er zum Direktor der unter dem Namen einer Regierung nach Potsdam versetzen Kriegs- und Domainenkammer der Kurmark ernannt, und bald darauf am 27. März 1809 auf Antrag des Regierungspräsischenten von Vincke mit Uebergehung eines ältern Direktors zum Vizepräsidenten desselben Kollegii bestellt.

Nicht lange hatte er die Freude unter und mit seinem Freunde Vincke zu wirken. Derselbe verließ bald darauf den preußischen Staatsdienst und begab sich als Privatmann in seine Heimath Westphalen. Un seiner Stelle ward Bassewitz am 31. Okt. 1810 Präsident der kurmärkischen Regierung. Als Bizepräsident stand ihm der nachherige Finanzminister Waassen zur Seite.

Die Hauptaufgabe des Präsidenten war es jetzt, die Stein'schen Gesetze, von welchen Preußen seine Wiedergeburt zu erwarten hatte, für die Kurmark ins Leben zu rusen. Er unterzog sich dieser Aufgabe mit um so größerer Freusdigkeit, als er von der Vortrefflichkeit dieser Gesetzgebung durchdrungen war, und in ihr das Hauptmittel sah, durch welches Preußen von seinem Falle sich wieder aufrichten könne. Ihm standen trefsliche Kräste zur Seite. Außer dem Vizepräsidenten, der sich später so hoch verdient um den

Staat gemacht hat, befanden sich beim Kollegio Männer, welche schon damals zu den schönsten Hoffnungen berechtigten, wie Beuth, Keßler, Bärensprung, Natorp, Fr. v. Raumer y. A. Mehrere derselben verließen bald nache ber Potsdam und traten in andere Stellungen ein \*), aber im Ganzen blieb das Kollegium ein sehr ausgezeichnetes und vermochte deshalb unter der vorzüglichen Leitung, deren es sich erfreute, auch Ausgezeichnetes zu leisten.

Dies erkennen alle an, die zu jener Zeit in der Kurmark lebten. Vor allem aber wissen sie bie Thätigkeit und Umsicht des Präsidenten zu rühmen, dessen Auge für die großen Berhältnisse stets offen war, bessem Blick aber auch das Kleinste nicht entging. Alle Zweige der Verwaltung umfaßte er mit gleicher Liebe, mit gleichem Eifer. allem was in der Kurmark vorging, nahm er nicht blos Einsicht, sonbern griff thätig in alle Angelegenheiten Die Lokalkenntniß, welche er sich durch jährliche ein. — Reisen in seinem Geschäftsbezirke erwarb, war außerordentlich. Die Männer, die in bemselben irgend eine öffentliche Wirksamkeit übten, kannte er fast alle personlich, wußte Jeden von ihnen nach seinen Leistungen und Fähigkeiten zu würdigen, und ihn an die Stelle zu fördern, für die er sich eignete. Alle gemeinnützige Unternehmungen in ber Provinz, alle Männer, die bei solchen thätig waren, fanden durch ihn Aufmunterung, Anerkennung und Unterstützung.

Die schweren Kriegsjahre 1813 und 1814 fanden ihn stets auf seinem Posten; stets mit Erfolg bestrebt, die nothe wendigen oft drückenden Maaßregeln, zu denen der König zu greisen genöthigt war, kräftig durchzusühren, gleichzeitig aber bemüht, dies auf die schonendste Weise für die Betheiligten zu thun.

Der Organisazion ber Landwehr und des Landsturms widmete er sich mit dem glücklichsten Erfolge. Für die

<sup>\*)</sup> Der lettere warb Professor ber Geschichte.

Seinem Verdienste sehlte benn auch die Anerkennung seines Königs nicht, ber ihm das eiserne Kreuz am weißen Bande verlieh.

Es kam der Friede und mit ihm trat die Organisazion ber neu und wieder erworbenen Provinzen ein. Biele hohe Stellen waren zu besetzen, und auf die tüchtigsten Männer für solche mußte Bebacht genommen werden. Kein Wunber, daß sich ber scharfe Blick bes verewigten Staatskanzler Harbenberg auf Bassewitz richtete, ber ihm zwar nie persönlich näher geftanben hatte, ja zwischen bem und ihm wiederholt lebhafte Differenzen eingetreten waren, wenn der erstere die Maaßregeln des lettern bekämpfte, die dieser im allgemeinen Interesse für nöthig hielt, jener aber mit dem Rechte, welches ihm über alles ging, nicht vereinbaren zu können glaubte. Der verewigte Staatskanzler bewies inbessen auch hier, wie so vielfach in seinem großartigen Wirten, daß er über Persönlichkeiten nie die Sache aus ben Augen verlor, und bestimmte den Mann, der ihm oft unbequem gewesen war, ber so manche seiner Plane burchkreuzt hatte, zum Oberpräsibenten ber Provinz Sachsen.

Hannes in seiner ganzen Schärfe entgegen. Wenige wohl hätten es abgelehnt, eine so ehrenvolle Beförderung anzusnehmen. Nicht so Bassewitz. Ihm war die Kurmark, in der er 20 Jahre gewirkt hatte, zu theuer geworden, als daß er sich von ihr und von all den Männern trennen konnte, mit denen er dort in schweren Zeiten thätig gewesen war. Er schlug die Beförderung aus und blieb in seiner disherisgen Stellung.

Neun Jahre später, am 3. Dez. 1824, ward er barauf beim Ausscheiden des Oberpräsidenten v. Heibebreck aus dem Staatsdienste zum-Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg befördert. Er behielt aber, als er das Oberpräsidium übernahm, das Präsidium der Regierung zu Potsdam bei und ließ sich durch die vielen Geschäfte, die ihm als Oberpräsidenten zuwnchsen, nicht abhalten, allen Funkzionen eines Regierungspräsidenten fort und fort im vollsten Umfange obzuliegen.

Fast in jeder Woche reifte der Mann, welcher das 50. Lebensjahr bereits überschritten hatte, nach Berlin, wo= hin damals von Potsbam noch keine Gisenbahn führte, um den Sitzungen der drei dort befindlichen Rollegien, welche unter dem Oberpräsidenten standen, des Konsistorii, des Provinzialschulkollegii und des Medizinalkollegii zu präfibiren und ben Sitzungen bes Staatsraths beizuwohnen; in Potsbam aber fehlte er nur selten in den Sitzungen ber Regierungsabtheilungen, nie in benen des ploni der Regierung. Dabei bereifte er nicht nur die Kurmark, sondern auch den andern Regierungsbezirk der Provinz, die Neumark, alljährlich wiederholt, und selten besuchte er einen Ort, an dem er nicht Spuren seiner Anwesenheit zurückließ; denn überall forschte er nach ben Bedürfnissen und Gebrechen. Die erftern wußte er zu befriedigen, ben letztern zu steuern. War er aber baheim in Potsbam, so widmete er sich ganz der formellen Leitung der Regierungsgeschäfte.

Früh Morgens um 6 Uhr im Sommer, wie im Winter saß er schon bei ber Arbeit. Von 8 bis 9 Uhr frühstlickte er mit der Familie, wobei Niemand sehlen durste. Die Stunden von 9 bis 2 und der Regel nach auch die von 4 bis 8 Uhr Abends waren ausschließlich den Geschäften ge-widmet \*).

In der Geschäftsführung entging nichts seinem Blicke. Ueberall regte er an und förderte die Sachen mit großem Seschicke. — Unerbittlich streng und rücksichtslos gegen Un-

<sup>\*)</sup> Die Abrige Zeit des Tages brachte er fast nur mit der Familie zu. Er war, wenn er bei den Seinigen weilte, stets heiter, und spielte vorzugsweise gern mit den Kindern und Enkeln.

reblickkeiten und pflichtwidrige Handlungen im Dienst, wo er solche wahrnahm, konnte er auch sehr scharf sein, wenn er Nachlässigkeiten und Saumseligkeiten bemerkte.

Wie er selbst Geschäftsreste nie gehabt hatte, so mochte er sie auch bei Andern nicht gestatten oder entschuldigen. Was dagegen die materielle Seite der Geschäfte betraf, so hörte er Widerspruch gern an, prüfte die Gründe gewissenhaft und entschied sich danach. Nie verlangte er von seinen Untergebenen, daß sie immer seiner Ansicht seien, nie beschränkte er die freie Diskussion im Rollegio, und die selbständige Beschlußnahme. Sein Einsluß auf die Kollegialbeschlüsse die Rathe in Beziehung auf Sachkenntniß und Einsicht ihres Präsidenten erfüllte, und dieser Einsluß war allerdings kein geringer.

Mit besonderer Sorgfalt verfolgte Bassewitz die Thä= tigkeit ber jungen Männer, welche sich bei ber Regierung in Potsbam für ben Staatsbienft ausbilbeten. Er seine ganze Aufmerksamkeit barauf, daß sie stets angemessen und genügend beschäftigt waren, sorgte bafür, daß sie weder zu lange aufgehalten wurden, noch zu schnell die einzelnen Departements durchliefen. Er suchte für sie geeignete Rommis= sorien aus und nahm von ihren Arbeiten genau Kenntniß. So wußte er aus ihnen bem Staate brauchbare Diener zu erziehen\*), und sehr bald durchschaute er, was von ihnen zu erwarten sei. Von benen, die zu hohen Aemtern geschickt waren, sagte er schon, als sie noch Referenbarien ober Affes= foren waren, voraus, baß sie zu solchen gelangen würden. So vom Grafen Arnim = Boigenburg, vom Oberpräsibenten von Beurmann und vom Finanzminister von Patow.

<sup>\*)</sup> Dem König Friedrich Wilhelm IV. wurde bei einem Besuche, ben er um das Jahr 1832 noch als Kronprinz dem Hose in Mecklenburg abstattete, Bassewith' Bruber vorgestellt, gegen den er äußerte: "Ihr Bruder ist ein sehr verdienter Mann, besonders auch als Pädagog, denn er hat uns eine große Anzahl ausgezeichneter Staatsdiener herangebildet."

Besonders freundlich und von gegenseitigem Vertrauen unterstützt, war sein Verhältniß zu den Ständen der Provinz, mit denen er als königlicher Kommissarius bei den Provinziallandtagen und in den Verwaltungsangelegenheiten der Kommunallandtage vielsach zu thun hatte.

Alle die unter ihm dienten, wie alle, die früher unter ihm gedient hatten, hingen an ihm mit unverbrüchlicher Liebe und Chrfurcht. Dies sprach sich besonders warm und laut ans, als er am 31. Oktober 1835 sein 25jähriges Jubilanm als Regierungspräsident feierte, wo ihm der Magistrat zu Potsbam das Diplom als Chrenbürger der Stadt überreichte, noch mehr aber als er im Jahre 1842 aus dem Staatsdienste ansschied, bei welcher Gelegenheit ihm bas Chrenbürgerrecht der Stadt Berlin zu Theil ward. sprach sich aber auch später bis zu seinem Tobe aus in zahllosen Beweisen ber Liebe und Achtung, die ihm bei jeder fich darbietenden Gelegenheit von denen gezollt wurden, mit benen er früher in amtlichen Beziehungen gestanden hatte. Es sprach sich endlich aus durch sinnige Ehrengeschenke, die ihm zu Theil wurden, und auf die er wahrhaft stolz sein fonnte.

Der Gnade und des Vertrauens seines Königs und Herrn Friedrich Wilhelm III. erfreute sich Bassewitz während der ganzen Dauer der Regierung des unvergeßlichen Monsachen unausgesetzt und stets in gleichem Maaße. Als Zeichen der königlichen Huld und Anerkennung erhielt er nach einander dis 1838 den Rothen Adlerorden 3., 2. und 1. Klasse mit Eichenlaub und im Jahre 1831 die Würde eines Wirklichen Geheimenraths\*) mit dem Prädikat Erzellenz.

Nach dem Tode des Königs, dem er 43 Jahr gedient hatte, fühlte der 67jährige Greis, daß eine neue Zeit besginne, die neue und jugendliche Kräfte erfordere. Zudem

<sup>\*)</sup> Mehrere dieser Auszeichnungen, namentlich die letzte, wurden Bassewitz aus eigenem Antriebe des Monarchen, ohne vorhergegangesnen Antrag der Minister zu Theil.

gestatteten ihm sein vorgerücktes Alter, und seine Gesundheit, welche in den Jahren 1834 und 1835 durch ein heftiges Leberübel eine nicht ganz gehobene Erschätterung erlitten hatte, nicht mehr, in jedem Herbste und jedem Frühjahre wochenlange Reisen durch die Provinz zu unternehmen. Einen Präsidenten aber, der nicht oft und lange in der Provinz umherreise, um sich an Ort und Stelle selbst von allem zu überzeugen, hielt er für ein todtes Haupt, welches anch am grünen Tische nichts Tüchtiges mehr wirken könne.

Er richtete beshalb an des jetzt regierenden Königs Majestät im Frühjahre 1842 das Gesuch um Entlassung und erhielt solche durch das nachstehend huldreiche Kabinetsschreiben:

"Ich habe mit innigem Bebauern aus. Ihrem Gesuche vom 18. v. Mts. ersehen, daß der Zustand Ihrer Gesundheit Ihnen nicht länger gestattet an der Spitze der Provinz zu stehen, der Sie mit unveränderter Thätigkeit und seltener Hingebung unter der Regierung dreier Könige Ihre Kräfte gewidmet haben. Ich kann Ihren Wünschen nicht entgegen treten, genehmige bemgemäß Ihren Austritt aus bem Dienste \* mit bem 1. Juni b. 3. und habe banach bie Einreichung des von mir zu vollziehenden Dimissorials und die Anwei= sung ber reglementsmäßigen Pension von jenem Tage ab verfügt. Ich werbe aber stets ber wichtigen Dienste eingebenk sein, welche Sie bem Lande, an welches nicht die Geburt, sondern die eigene Wahl Sie gefesselt hatte, in den Jahren des Unglücks und ber Bedrängniß, und in benen ber Erhebung und bes Kampfes, wie durch die nachfolgenden eines längern Friedens mit gleicher Treue und Aufopferung geleistet haben. Mit meinem herzlichsten Danke für alles Gute, das Sie in dieser langen Zeit gewirkt, verbinde Ich die Versicherung meines Ihnen bauernd gewidmeten besonderen Wohlgefallens, wie den aufrichtigen Wunsch, daß es Ihnen noch recht lange vergönnt sein möge, in gestärkter

Gesundheit sich des Rückblicks auf eine lange und schöne Laufbahn zu erfreuen.

Berlin, ben 31. März 1842. Friedrich Wilhelm.

ben Wirklichen Geheimrath und Oberpräsidenten v. Bassewitz."

Bei seinem Ausscheiben am 1. Juni 1842 verlieh ihm ber gnädige Monarch den Rothen Ablerorden mit Brillanten.

Eine noch viel größere Auszeichnung ließ ihm ber huldvolle König lange nach seinem Zurücktritt in den Privatstand kurz vor seinem Tode im Jahre 1857 zu Theil werden.

Seit er in Potsbam wohnte, war Bassewitz unausgessetzt bemüht gewesen, die Umgegend dieses Orts, für welchen mit Ausnahme der königlichen Parks (Sanssouci und des Neuen Gartens) wenig geschehen war, durch Anpslanzungen und Anlegung von Wegen auf den Hügeln zu verschönern, ja er hatte, da er den Sinn des Kronprinzen für Berschösnerungen der Gegend kannte, bei den Separazionen der Feldmarken um Sanssouci besonders dahin gewirkt, daß die Theile dem Amt Bornstädt zugetheilt wurden, welche sich zur Erweiterung von Sanssouci eigneten.

Unter anderm hatte er bald nach dem Ariege eine halbe Meile von Potsdam jenseits der Nedlitzer Fähre eine Eichenpflanzung längs der Straße angelegt. König Friedrich Wilhelm III. spöttelte über dieses Unternehmen, meinend, es werde daraus nicht viel werden, und als Bassewitz äußerte,

bie Eichen würden ben Wegen, die burch sie führten, einen schönen Schatten geben,

so erwiderte ber Monarch:

"Habe nie gehört, daß man Eichen als Alleebäume verwendet."

Hiermit war das Gespräch beendet; der junge Kronprinz aber, der zugegen war, trat an Bassewitz heran, drückte ihm die Hand und sagte:

"Lassen Sie sich nicht irre machen und pflanzen Sie nur immer fort."

Als nun Friedrich Wilhelm IV. den Thron bestieg, da fand er alles aufs Beste vordereitet sür die großartigen Anslagen um Potsdam, welche er inzwischen ausgeführt hat, und dankte dem Manne, der ihm so sehr vorgearbeitet hatte und im Pflanzen von Bäumen nie ermüdet war. Um demselben aber auch ein äußeres erkennbares Zeichen seiner Dankbarkeit zu geben, ließ er 1857 unter jenen Eichen jenseits der Nedliger Fähre (die inzwischen hoch aufgeschossen waren, an deren Schatten sich bereits Ieder, der des Weges suhr oder ging, herzlich erfreuen konnte), an einem Areuzwege eine steinerne Bank errichten, hinter ihr eine Säule und auf der Säule, die durch Affinger's Meisterhand gesertigte metalene Büste von Bassewitz aufstellen\*). Die Säule aber sührt die Inschrist:

### DER KÖNIG

DEM

## BEGRÜNDER

DIESER

## **ANPFLANZUNG**

### $\mathbf{v}_{\cdot}$ BASSEWITZ

EXC.

K. O. P. D. P. Br.

1857.

<sup>\*)</sup> Mit dem Plane, Bassewit's Büste auszustellen, beschäftigte sich der König mehrere Jahre lang. In der Anlage zwischen Sanssouci und dem Ruinenberge hatte er eine Säule aufgestellt, die er Bassewitz im Sommer 1855 mit dem Bemerken zeigte, daß er auf derselben dessen Büste aufstellen wolle; "benn", sprach er, "Ihrer

Durch Magnus Friedrich v. Bassewis's Ausscheiben aus dem Dienste verlor der König einen seiner treu ergebensten ehrenhaftesten Diener, der Staat einen der Beamten vom alten Schlage, die, sagt man, jetzt immer seltener werden. Er war einer der letzten von den Männern, welche in den Jahren des Unglücks und der Bedrängniß, wie in denen der Erhebung und des Kampses mit gleicher Treue und Ausopferung und mit nicht geringem Erfolge für die Wiedergeburt Preußens gewirkt hatten.

Bassewitz hielt sich zu legislatorischer Thätigkeit wenig geeignet\*) und mochte es vielleicht auch nicht sein; in der Durchführung gegebener Gesetze aber war er besto tüchtiger und ausgezeichneter.

Diese Durchführung aber war keine blos mechanische. Sein scharfer praktischer Blick unterschied leicht und klar die großen leitenden Ideen und das unwesentliche Beiwerk, das Treffliche und Nützliche und das Fehlerhafte und Schädliche in den Geseten. Danach handelte er.

Der Einführung der Stein'schen Gesetze, insbesondere der Städteordnung gab er sich mit voller Liebe, ja mit Begeisterung hin. Anders schon war es mit den Hardenberg's schen Gesetzen, besonders mit den administrativen Normen, die von Hardenberg ausgingen. Diesen trat er häufig, oft

Fürsorge allein verdanke ich es ja doch, daß ich diese Anlage herstellen konnte." Später änderte er jedoch diesen Plan, setzte auf die obengedachte Säule einen Abler, und bestimmte für Bassewitz' Büste die Sichenpstanzung bei Nedlitz. Er wollte Bassewitz zeigen, daß er der Worte eingedenk sei, die er vor circa 40 Jahren zu ihm gesprochen habe, und daß er sich ihm bankbar dafür verpflichtet halte, daß er sortgesahren habe zu pflanzen.

<sup>\*)</sup> Deshalb erklärte er auch oft, wie er sich nie entschließen würde, in ein Ministerium einzutreten ober ein solches zu übersuchmen. Mein Bater, pflegte er zu sagen, hat mir früh die weise Lehre fürs Leben mitgegeben:

<sup>&</sup>quot;Den Stein, mein Sohn, ben bu nicht heben kannst, ben laffe liegen."

nicht ohne Erfolg, entgegen. Daß die beabsichtigte neue Areiseintheilung der Anxmark, durch welche die alten Berbände ohne Noth zerrissen worden wären, nicht ins Leben treten konnte, ist lediglich seinem Widerstande beizumessen.

Ueberhaupt wußte er ben hohen Werth, ben die Harbenberg'sche Berwaltung für ben Staat gehabt hat, solange Harbenberg in Wirksamkeit war, nicht in vollem Maaße zu würdigen. Manche Inkonsequenzen und Wilkührlichkeiten in seinen Maaßregeln, die dem Nahestehenden doppelt in die Augen sielen, störten Bassewitz' Urtheil über die großen Eigenschaften des unvergeßlichen Mannes.

Als aber biefer kräftige Geift, der das preußische Staatsschiff burch so viele Klippen glücklich burchgebracht hatte, vom Schauplatze abgetreten war und in mehr als Einem Decennium außer zwei ausgezeichneten Finanzministern v. Mot und Maassen und bem noch jetzt lebenben Manne, ber die rechte Hand von beiben war, Niemand mehr zu bebeutendem Einfluß gelangen konnte, ber etwas Großes zu schaffen vermochte; als die Männer, welche unter Harbenberg in seinem Geiste gewirkt hatten, die Bahn verließen, auf welche dieser sie geführt hatte, und eine andere ihrer. Bergangenheit frembe Richtung einschlugen, ba erkannte Bassewitz, was ber Staat an Harbenberg besessen und ver= loren hatte, ba wurde es ihm auch klar, gegen welche mäch= tigen Einflüsse, die zu Zeiten des Ministers Stein noch nicht vorhanden waren ober boch keine Geltung erlangen kounten, Harbenberg zu kämpfen gehabt hatte, ba beschieb er sich, baß es bem anscheinend allmächtigen Manne nicht immer möglich gewesen war, ben geraben Weg unverrückt zu verfolgen, ba ließ er ihm bie Gerechtigkeit widerfahren, daß er ben Umständen nach das Mögliche geleistet und abgewehrt habe.

Huber war. Nur Wenige aber haben ihm nach seinem Tobe volle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Zu diesen Wenigen gehörte Bassewiß, der seine früheren befangenen

XXVII

und irrigen Ansichten über den Mann gern eingestand, und im Gespräche mit besonderer Freude bei dem verweilte, was Harbenberg geleistet und geschaffen habe\*).

Als Magnus Friedrich von Bassewitz in den Ruhestand zurücktrat, war es denen, die ihm nahe standen, zweiselhaft und unklar, wie der an eine unausgesetzte Beschäftigung gewöhnte Mann die Ruhe und Muße des Privatstandes ertragen würde. Er selbst war darüber nicht einen Augenblick in Sorgen gewesen.

Wie er im Amte nie geruht hatte, so blieb er bis zu seinem Tobe unausgesetzt thätig. Die trübe Zeit nach bem Jahre 1806, in welcher zu wirken er berufen gewesen war, ließ er noch einmal an seinem Geiste vorübergeben, und beschäftigte sich 15 Jahre lang bamit, aus ben ihm von seiner frühern Thätigkeit ber bekannten Quellen ausführliche Nachrichten über den Zustand der Kurmark vor dem Jahre 1806 und über die Schicksale berselben in den Jahren 1806—1810 zusammenzustellen. Den spätern Geschichtsschreibern liefert dieses sein Werk ein reiches Material \*\*), bessen Werth immer mehr steigen wird, je mehr ber lebenden Zeugen aus jener Zeit sterben, und auch andere schriftliche Quellen der Geschichte verloren gehen. — Den Bewohnern der Kurmark ist bieses Buch eine treue Kronik ihres Landestheils, welche über die Borzeit den Enkeln Nachricht giebt und in der kaum Einer ber Männer mit Stillschweigen übergangen sein dürfte, welche in den Jahren 1806—1811 für die Kurmark thätig

<sup>\*)</sup> Im vierten Theile seines Werkes über die Aurmark behandelt Bassewis das, was Hardenberg, als er im Jahre 1810 an die Spitze der Berwaltung trat, vorbereitete und schuf, besonders aussishrlich und weist durch einfache Anssührung der Thatsachen nach, wie mit seinem Eintritt neues Leben in die seit Stein's Abgange schwache Berwaltung, Ordnung in die zerrütteten Finanzen kam.

Auch von den jett lebenden Geschichtsschreibern haben mehrere werthvolle Notizen aus diesem Werke geschöpft. So Häusser: "Deutsche Geschichte", Bb. 3; s. S. 118, 120, 126, 206, 208 ber zweiten Auflage.

gewesen sind. Bielen dieser Männer, deren Namen der Strom der Zeiten auslöschen würde, wenn ihrer nicht in diesem Buche rühmend gedacht wäre, ist durch dasselbe ein Ehrendenkmal gesetzt, dessen ihre Nachkommen sich freuen werden.

Wer in diesem Werke eine eingehende Kritik der Berhältnisse, über die es sich verbreitet, vermißt, der möge nicht übersehen, daß eine solche zu liesern nicht in dem Plane des Verfassers lag, besonders deshalb nicht lag, weil er in seiner Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit glaubte, daß Andere zu einer solchen Kritik besähigter seien, als er selbst; während er wußte, daß die Thatsachen mit gleicher Bollständigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit wie er zu liesern, Niemandem möglich sein werde.

Wer aber in bem Werke baran Anstoß nimmt, daß es neben den schätzbarsten größten Theils noch nie veröffentlichten Notizen auch vieles enthält, was für die meisten Leser keinen großen Werth hat, ber möge erwägen, daß es das erste schriftstellerische Werk eines Mannes ist, der be= reits in seinem 70. Lebensjahre stand, als er es zu schreiben begann, und ber an demselben bis zu seinem im 85. Lebens= jahre erfolgten Tobe arbeitete. Dieselbe Erwägung wird auch in Beziehung auf stylistische Mängel nicht unterbleiben Eines der Gebrechen des hohen Alters ist es, daß wir Wesentliches von Unwesentlichem, Wichtiges von Un= wichtigem nicht mehr so scharf unterscheiben, wie in frühern kräftigeren Jahren. Auch Bassewitz, der in jüngern Jahren wie Wenige den Kern von der Schaale zu unterscheiben wußte, der im Handeln, Sprechen und Schreiben sich durch Präzision und Kürze auszeichnete, zahlte bem Alter, mit welchem ihn Gott begnabigte, die Schuld, daß er in obigen Beziehungen nicht der Alte blieb.

Im Uebrigen genoß er bis zum letzten Lebenshanche einer seltenen fast jugendlichen Frische und Empfänglichkeit. Sein Gedächtniß, welches immer sehr gut gewesen war, nahm bis zum Tode nicht ab. Die Milde und Güte seines Karakters, seine tiefe Religiosität traten mit jedem Jahre immer mehr hervor. Seine häuslichen Tugenden, seine persönliche Liebenswürdigkeit, seine Liebe für Frau und Kinster, wie für die wenigen Anverwandten und alten ihm herzlich zugethanen treuen Freunde, die ihm in der letzten Zeit seines Lebens noch geblieben waren, sein Bestreben zu rathen, zu helsen, sich nützlich zu machen, blieben sich die an sein Ende gleich.

Vor allem bewahrte er sich die Zuversicht, daß Gott alle Dinge zum Besten lenke, und daß jede dem einzelnen Menschen und den Völkern auferlegte Trübsal zuletzt bennoch zum Guten führe.

In den bedenklichsten Momenten während der Freiheitsfriege, wo die Meisten an einem guten Ausgange der Dinge verzweifelten, war er unerschütterlich in dem Glauben, daß die gute Sache zuletzt doch siegen müsse, sodaß man zu jener Zeit wohl das Urtheil über ihn hörte:

> "Wie ist es nur möglich, daß ein so einsichtiger und verständiger Mann, wie Bassewitz doch sonst ist, immer noch glauben kann, der Krieg werde doch ein gutes Ende nehmen?"

Ebenso im Jahre 1848. Selbst in den traurigsten Momenten jener Zeit war er stets voll guten Muthes.

"Preußen", sprach er, "hat seine welthistorische Bestimmung noch nicht erfüllt, kann beshalb jetzt nicht untergehen, sondern wird aus der Nacht, die es augenblicklich umdüstert, um so strahlender wieder erstehen."

Gleich nach seinem Ausscheiden aus dem Dienste siedelte Bassewitz nach Berlin über, von wo er im Jahre 1852 nach Potsbam zurücksehrte und bort bis zu seinem Tode versblieb. —

Aus seiner selten glücklichen She hatte er sieben Kinder, einen Sohn und sechs Töchter, die sich dis auf zwei alle verheiratheten und alle in günstigen Umständen lebten. Zwei Töchter und die einzige Schwiegertochter wie zwei

Schwiegersöhne gingen ihm voran. Von 14 Geschwistern überlebte ihn nur ein Bruber.

Seit dem Frühjahre 1857 kränkelte Bassewiß. Das Uebel nahm im Laufe der Zeit so zu, daß die Aerzte im August an seinem Auskommen verzweiselten. Seine kräftige Natur half sich indessen noch einmal. Er erholte sich vollkommen, so daß er in den Monaten September dis Novemsber so gesund und kräftig war, wie er sich seit Jahren nicht gefühlt hatte, große Spaziergänge machte und unausgesetzt an dem 4. Theile seines Werks arbeitete.

Es war dies aber nur noch ein einmaliges Aufflackern der ihrem Verlöschen nahen Lebenskerze. Schon im Dezember wurde er wieder schwächer. Zu Weihnachten indeß, wo ihn die Kinder aus Halle besuchten, war er noch kräftig genug, sich einen ganzen Tag unausgesetzt mit dem Ausputzen des für die Enkel bestimmten Christbaumes zu beschäftigen und die ganze Ausbescheerung (was er sich auch in frühern Jahren nicht hatte nehmen lassen) selbst zu ordnen.

Wenige Tage barauf legte er sich und stand nicht wies der auf.

Er verschied am 14. Jan. 1858, drei Tage vor Bollendung seines 85. Lebensjahres, tief betrauert von der treuen Gattin, fünf Kindern und zwölf Enkeln, die über den Schmerz, ihn verloren zu haben, nicht vergaßen, welche hohe Gnade ihnen dadurch von Gott erwiesen sei, daß er ihnen den trefflichen Gatten und Vater so lange gelassen und ihn die zuletzt so fräftig an Geist und Körper erhalten habe.

# Inhaltsverzeichniff.

|                                                       | Seite    |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Borwort des Heransgebers                              | V—VIII   |
| Borwort des Berfassers                                |          |
| Lebensabriß von Magnus Friedrich von Baffewit         | XXX—IIIX |
| Erster Abschnitt.                                     |          |
| Statistische Berhältniffe bes Preugischen Staats unb  |          |
| insbesondere der Kurmark in den Jahren 1809 und       |          |
| 1810                                                  | 1-4      |
| Größe, Bolfemenge                                     | 1        |
| Grenzen                                               | 2        |
| Behnorte                                              | 3        |
| Zweiter Abschnitt.                                    |          |
| Uebersicht des innern Zustandes und der politischen   |          |
| Berhältnisse ber europäischen Staaten in den Jahren   |          |
| 1809 und 1810, mit besonderer Beziehung auf           |          |
| Preußen                                               | 5-104    |
| L. Rußland                                            | 5-10     |
| II. Soweben                                           | 10—15    |
| III. Dänemark                                         | 15-17    |
| IV. Zürlei                                            | 17—19    |
| V. Destreich                                          | 19-29    |
| VI. England                                           | 29-43    |
| VIL Frankreich                                        | 4372     |
| Die Geschichte Prengens und seine Berhaltniffe in ben |          |
| Sahren 1809 und 1810                                  | 72-104   |

### XXXII

### Inhaltsverzeichniß.

|                                                          | Seite              |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| A. Die äußeren politischen Angelegenheiten               | 72—76              |
| B. Die inneren Berhältniffe                              | 76—10 <b>4</b>     |
| Rücklehr bes Königs von Königsberg nach Berlin           | 77—88              |
| Einrichtung bes königlichen Hofftaats                    | 89                 |
| Ministerwechsel                                          | 92—98              |
| Tob der Königin Louise                                   | 93—100             |
| Stiftungen zum Anbenken ber Königin Louise.              |                    |
| A. Louisenstiftung                                       | 101 - 102          |
| B. Louisendenkmal                                        | 103                |
| Dritter Abschnitt.                                       |                    |
| Organisazion der Behörden                                | 105-243            |
| Abtheilung A.                                            |                    |
| Die oberen Staats - und bie benselben unmittelbar unter- |                    |
| gebenen Behörben                                         | 105-147            |
| I. Für ben Zeitraum vom Enbe bes Jahres 1808 bis         |                    |
| 6. Juni 1810                                             | 105137             |
| Kabinetsordre vom 6. Dezember 1808                       | 105—106            |
| Publikanbum vom 16. Dez. 1808, betreffend bie veränderte |                    |
| Berfassung ber oberften Staatsbehörben ber preußischen   |                    |
| Monarchie                                                | 107                |
| A. Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten           | 107                |
| B. ber Finanzen                                          | 108—109            |
| C. bes Innern                                            | 109—117            |
| D. ber Justiz                                            | 117                |
| E. ber Kriegsangelegenheiten                             | 117—120            |
| Der Oberrechenkammer                                     | 120                |
| Des Plenums ber technischen und wissenschaftlichen       | 104                |
| Deputazionen                                             | 121                |
| Einrichtung des Kabinets                                 | 121                |
| Die birekt unter ben fünf Ministerien stehenben Behörben | 121—137            |
| I. Unter bem gesammten Staatsministerio                  | 121—122            |
| II. Unter ben beiben Ministerien ber Finanzen und bes    | 100 104            |
| Innern                                                   | 122-124            |
| III. Unter einzelnen Ministerien                         | 124—137            |
| A. Unter dem auswärtigen Ministerio                      | 124—126<br>126—128 |
| B. ber Finanzen                                          | 126—128<br>128—131 |
| C. des Innern                                            | 125—131<br>131—134 |
| D. ber Justiz                                            | 184137             |
| II. Für ben Zeitraum vom 6. Juni bis zu Enbe bes Jahres  | TO#TO (            |
| 11. Hut ben Zeutaum bom 6. Juni bis zu Einde bes Indres  | 197 147            |

| Inhaltsverzeichniß.                                           | XXXIII         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Ernennung v. Harbenberg's zum Staatstanzler und Aenbe-        | Seite          |
| rungen im Ministerio                                          | 137—141        |
| Beränderungen in den Ministerien                              | 142-143        |
| Beränderungen bei ben oberen Provinzialbehörben Abtheilung B. | 143—147        |
| Organisazion ber kurmärkischen Provinzial - und Unter-        |                |
| behörben                                                      | 148            |
| I. Das Kammergericht                                          | 151—165        |
| II. Bon der kurmärkischen Regierung                           | 165            |
| A. Organisazion ber Regierung selbst                          | 165—183        |
| B. Wirkungskreis der Regierung                                | 183            |
| 1. Geschäfte, welche ber Regierung zustelen                   | 184—204        |
| 2. Geschäfte, welche nicht auf die Regierung übergingen       | 205—208        |
| 3. Anordnungen zur Aussösung und Neuorganisazion              |                |
| eines Theils der Unterbehörden des turmärkischen              |                |
| Regierungsbepartements in ben Jahren 1809 unb                 | 000 040        |
| 1810                                                          | 208—210        |
| Ausführung ber neuen Städteorbnung vom 19. Nov. 1818          | 040 040        |
| in Berlin                                                     | 212—219        |
| in ben übrigen Städten ber Kurmark                            | 219—222        |
| Die Polizeiverwaltung in ben Stäbten unb auf bem              | 000 040        |
| platten Lanbe ber Kurmark                                     | 222—243        |
| a. Die Aufhebung ber Kriegs - und Steuerräthe                 | 223—226        |
| b. Der Städteforstmeister                                     | 226—228        |
| Einrichtung ber Polizeiverwaltung in den drei großen          | 000 000        |
| Städten (Potsbam, Frankfurt a. b. D., Brandenburg)            | 229—233        |
| Berwaltung der Polizei in den mittleren und kleinen           | 000 000        |
| Städten und auf bem Lande                                     | 233—238        |
| Die Polizei in Berlin                                         | 238—243        |
| Vierter Abschnitt.                                            |                |
| Die ständischen Verhältnisse in der Kurmark von               |                |
| 1809 und 1810—1820                                            | 244-300        |
| Regulirung ber Berhältnisse zwischen bem Königreich Weft-     |                |
| phalen und der Kurmart                                        | 244245         |
| Der Landtag vom Februar 1809                                  | 246-250        |
| Der Landtag vom Dezember 1809                                 | 250—252        |
| Immediatvorstellungen der Stände im Jahre 1810                | 253—256        |
| Berbliebene ftanbische Rechte und Befugniffe                  | 257            |
| Entzogene Rechte und Befugnisse                               | 257-260        |
| a. Die Aufsicht und Berwaltung bes Landarmenwesens            | <b>257—259</b> |
| b. Berwaltung ber Marsch - und Molestienkasse                 | 259            |

## Inhalteverzeichniß.

|                                                                                                   | <b>Delle</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| c. Kontrolle über Fouragevergütigung                                                              | <b>260</b>   |
| Das ritterschaftliche Pfandbriefinstitut                                                          | 260-262      |
| Die Hppothekenregiftraturen zur Bearbeitung ber Hppotheken-                                       |              |
| angelegenheiten ber Rittergüter                                                                   | 262—266      |
| Das alte Rrebitwesen ber turmärkischen Stänbe und bie                                             |              |
| Lage ber Schulben im Jahre 1809                                                                   | 267-277      |
| Das neue Krebitwesen nach ben Gefeten vom 27. und                                                 |              |
| 28. Oft. 1810                                                                                     | 277-279      |
| Die Stände sträuben sich bas alte Rreditwesen aufzugeben                                          | 279-288      |
| Enbliche Erlebigung biefer Angelegenheit am 17. Juni 1820                                         | 288292       |
| Resultat ber Aufhebung ber turmärtischen ftanbischen Canb-                                        |              |
| schaftstaffen                                                                                     | 292-300      |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                |              |
|                                                                                                   |              |
| Von der Verpflezung der französischen Truppen in den drei Oderfestungen, deren Kosten und der Art |              |
|                                                                                                   | 004 004      |
| ber Aufbringung                                                                                   | 301—321      |
| Bestimmungen bes Traktats vom 8. Sept. 1808 und ber                                               |              |
| berliner Konvenzion vom 5. Nov. 1808                                                              | <b>3</b> 01  |
| Konvenzion über die Art der Berpflegung vom 12. Nov.                                              |              |
| 1808                                                                                              | 302          |
| Bertheilung ber Kosten ber Berpflegung                                                            | 302—306      |
| Höhe ber Berpflegungskosten                                                                       | 306-307      |
| Beränderte Bertheilung ber Generalkosten zu Gunsten ber                                           |              |
| Provinzen Oft- und Westpreußen                                                                    | 307—310      |
| Höhe bes hiernach zu leistenben Antheils ber Kurmark                                              | 311          |
| Einfluß des Edikts vom 27. Oft. 1810 über die Finanzen                                            |              |
| bes Staats auf biese Angelegenheit                                                                | 312-320      |
| Art und Weise ber Aufbringung ber Festungsverpstegungs-                                           |              |
| gelber in ben Jahren 1808—1810                                                                    | 321          |
| Gechster Abschnitt.                                                                               |              |
| Finanzangelegenheiten                                                                             | 322-456      |
| Schwierigkeiten ber finanziellen Lage Preußens in ben                                             | UZZ TINI     |
| Jahren 1809—1811                                                                                  | 322-323      |
| Uebersicht ber Einnahmen 1809 und 1810                                                            | 323—328      |
| Bemerkungen hierzu                                                                                | 329-334      |
| Uebersicht der Ausgaben 1810 und 1811                                                             | 335—339      |
| Bemerkungen hierzu                                                                                | 340-341      |
| Berhältnisse ber Bank und Seehanblung, namentlich bie                                             | 070 - 071    |
| allmählige Tilgung ber Shulben und Bezahlung ber                                                  |              |
|                                                                                                   | 241_240      |
| rücktändigen und laufenden Zinsen beiber Institute                                                | 341-346      |

#### Inhaltsberzeichniß. XXXV Seite Die Generalftaats-Schulben-Tilgungstaffe .... **346**—**351** 1. Die Kriegskontribuzion an Frankreich.... **347—424** Borichlage bes Ministers v. Altenstein in ben Jahren 1809 und 1810 jur Beschaffung außerordentlicher Baareinnahmen.......... 351 - 401A. Patent wegen Eröffnung einer Anleihe mit Prämienzinsen für 1 Mill. Thaler........... **351—353** B. Berordnungen wegen Antauf bes Golb- und Silbergeräths und wegen Besteuerung beffelben . . . . . . . **354--364** C. Ebitt vom 6. Nov. 1809 über bie Beräußerlichkeit ber königlichen Domainen......... **364**—**88**1 D. Die hollanbische Anleihe..... **381—39**5 E. Die freiwillige Zwangsanleihe vom 12. Febr. 1810 **396—401** Ungenügenbes Resultat bieser verschiedenen Finanzmaaß-**4**01**—4**02 Brojett v. Altenstein's flatt Ver rudftanbigen Rriegefontribuzion Landabtretungen an Napoleon zu machen . . . . . . . **402—403** Plan bes v. Harbenberg über bie Stiftung einer Nazional-403-404 Personliche Berhandlungen und Zusammenkunfte König Friedrich Wilhelm's III. mit bem v. Harbenberg . . . . . . 404-406 Ansichten bes Großtanzler Benme über bie politische und **407—410** Beränberungen im Minifterium, Ernennung v. Barbenberg's zum Staatstanzler............. 410-415 Einrichtung einer Finanzkommission und Bericht berselben über die Lage der Kriegskontribuzion.......... 416 Borläufige Maagnahmen v. Harbenberg's ...... **417—42**1 Beitere Abzahlungen in ben Jahren 1810—1813 . . . . . . . <del>421-424</del> Die übrigen Schulben bes Preußischen Staats und ihre Tilgung und Berginsung. 424-428 B. Allaständige Forberungen von Einwohnern des Staats für Lieferungen 2c. aus ben Jahren 1805-C. Penflonen an Militairs und Beamte ...... 441-447 Stand bes Gelbwerths und ber Papiere in ben Jahren 447-456 Siebenter Abschnitt. Polizeigegenstände ..... **457**—**549** 457—477

### XXXVI Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Celle           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ressortverhältnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>458</b>      |
| Bewegungen auf beiben Ufern ber Elbe im März 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 459-461         |
| Das Schill'sche Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 461-468         |
| Das Unternehmen bes Herzogs von Braunschweig - Dels .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 469-470         |
| Berfahren gegen die Theilnehmer am Schill'schen Zuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 471-477         |
| 2. Die Polizei der Lebensbedürfnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 477-491         |
| Durchschnittspreise in ben Jahren 1809 und 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 478-483         |
| Fleischtare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 484-486         |
| Salzsellertaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 487-488         |
| Berordnungen über ben Berkauf bes Getreibes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 489-491         |
| 8. Die Feuerpolizei - Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 491-507         |
| a. ber Stadt Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 491-494         |
| b. bes Berbanbes ber sammtlichen Stäbte ber Aur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| und Reumark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 494-498         |
| c. Die Landfeuersozietät im kurmärkischen Regierungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| bepartement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 499-506         |
| d. Die Feuersozietätsvereine in ben Drety-Sievers-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| borff'schen Kolonien und zu Neuholland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 506-507         |
| 4. Die Berwaltung ber Mebizinal- und Sanitätsgegen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| stänbe state | 507-520         |
| Reffortverhältniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 507-508         |
| Krankheiten ber Menschen in ben Jahren 1809 und 1810.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 509-510         |
| Die Impfung burch Kuhpocken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 511-513         |
| Sterblichkeit in ben Jahren 1809 und 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 513-514         |
| Krankheiten ber Hausthiere in ben Jahren 1809 unb 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 514515          |
| Sanitätspolizeiliche Berordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 515-518         |
| Einrichtungen betreffend bie Bilbung ber Aerzte, Wund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| und Thierarzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 518-519         |
| Das Louisenbab bei Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 519             |
| Die Hofapotheke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>520</b>      |
| 5. Die Berwaltung bes Armenwesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>521—54</b> 9 |
| Ressortverhältnisse nach ber Berordnung vom 26. Dez. 1808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 521-522         |
| A. Die Berwaltung bes Armenwesens in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 522-547         |
| Schulben ber Armendiretzion in ben Jahren 1807—1809.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>523—52</b> 8 |
| Berhanblungen über bie Umgestaltung bes Armenwesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| auf Grund der Städteordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>528</b> —531 |
| Kabinetsorbre vom 3. Mai 1819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 531 - 541       |
| Enbliche Auflösung bes königlichen Armenbirektoriums am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 30. Dez. 1819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 542 - 544       |
| Einzelne Privatarmenanstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 544547          |
| B. Armenangelegenheiten ber Stabt Botsbam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 547-549         |

| Inhaltsverzeichniß.                                        | IIVXXX                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Achter Abschnitt.                                          | Seite                   |
| Militairangelegenheiten                                    | 550—615                 |
| A. Die Bilbung ber neuen preußischen Armee                 | 551558                  |
| B. Die Kantonverhältnisse                                  | 558560                  |
| C. Die Ansgaben für militairische Bedürfnisse ber          |                         |
| preußischen Armee in ben Jahren 1810 und 1811              | 560-586                 |
| D. Die Servis- und Einquartierungsverhältnisse ber         |                         |
| Armee in ben Jahren 1809 und 1810/11                       | 586—598                 |
| E. Gesetzliche militairisch wichtige Berhaltungsanord-     |                         |
| unngen in ben Jahren 1809 und 1810                         | 598—615                 |
| Reunter Abschnitt.                                         |                         |
| Justizangelegenheiten                                      | 616—632                 |
| Die Birksamkeit bes Großtanzlers Beyme                     | 616—617                 |
| Ernennung v. Rircheisen's jum Justigminister               | 617                     |
| A. Allgemeine Gesetze, ben ganzen Staat betreffenb         | 618621                  |
| B. Provinzial - Gesetzgebung                               | 621—625                 |
| Berordung ber Hphothekenversaffung im Königreich West-     | · ·                     |
| phalen                                                     | 625 - 626               |
| Gerechtigkeiten des Abschoffes und des Abzugs              | <b>626</b> — <b>628</b> |
| Aufhebung der Patrimonialuntergerichte                     | 628—632                 |
| Zehnter Abschnitt.                                         |                         |
| Der Handel, sowie die städtischen und ländlichen Ber-      |                         |
| hältnisse                                                  | 633693                  |
| Die bie Gewerbeverhältniffe betreffenden §g. in dem Publi- |                         |
| fando vom 16. Dez. 1808                                    | <b>634</b> — <b>638</b> |
| lage des Handels und der Gewerbe im Jahre 1808/9           | 638—639                 |
| 1. Stäbtische gewerbliche Gegenstände und Handel           | <b>639—67</b> 0         |
| Der Wollhandel und die Tuchfabrikazion                     | <b>640</b> — <b>646</b> |
| Die neue Mefordnung vom Mai 1810                           | <b>646—648</b>          |
| Folgen des Ebists vom 21. Nov. 1806 (Kontinentalsperre)    |                         |
| für Preußen                                                | 648660                  |
| Auflösung mehrer mit Monopolen versehener Institute        | 660                     |
| bes Brennholzinstituts                                     | 660—661                 |
| ber Elbschiffergilbe                                       | 661-662                 |
| und vieler anberer                                         | <b>662</b> 665          |
| Beränderungen in Betreff der Besteuerung und der Ans-      | 005 000                 |
| und Eingangszölle                                          | 665668                  |

.

Tit. I, Litt. C.

|                                                                                                                                                                                      | Seite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Widerstand gegen die Auflösung des Zunft- und Gewerbe-                                                                                                                               | 222 282      |
| awangs                                                                                                                                                                               | 668—670      |
| II. Ländliche gewerbliche Berhältnisse                                                                                                                                               | 670—693      |
| 1809                                                                                                                                                                                 | 670-674      |
| Regulirung ber bäuerlichen Berhältnisse und bie Separa-                                                                                                                              | 010, 012     |
| zionen                                                                                                                                                                               | 674678       |
| Thätigkeit einzelner Landwirthe                                                                                                                                                      | 678-675      |
| Landwirthschaftliche Gesetzgebung in den Jahren 1809 und                                                                                                                             |              |
| 1810                                                                                                                                                                                 | 679—683      |
| Die Wasserstraßen                                                                                                                                                                    | 684—688      |
| Die Landverbindungen                                                                                                                                                                 | 688693       |
| Beilagen.                                                                                                                                                                            |              |
| I. Nachweisung zu S. 346, Abschnitt VI (Finanzverwalstung), betreffend die Verfassung und Verwaltung des                                                                             | <b></b>      |
| Lotteriewesens                                                                                                                                                                       | 694—716      |
| 11. Nachweisung zu S. 347, Abschnitt VI (Finanzverwal-<br>tung), betreffend bie Bergwerksverwaltung in ben Jahren                                                                    |              |
| 1809 und 1810                                                                                                                                                                        | 717—727      |
| III. Personenregister                                                                                                                                                                | 729—759      |
| Tabellen.                                                                                                                                                                            |              |
| Beilage A. Bollszählung für bas Jahr 1810.                                                                                                                                           |              |
| 1. Nachweisung ber Stäbte in ber Kurmark zwischen Ober, in welchen und zu welcher Zeit die Stäbteort 19. Nov. 1808 eingeführt worden ist auf Grund ber verordnung vom 26. Jan. 1809. | nung vom     |
| II. Nachweisung der preußischen Infanterie- und Kavalle in den zwei Jahren 1809/11 und der denselben gezanungen nach dem Militairetat von 1810/11, Tit. und B.                       | hlten Löh-   |
| III. Nachweisung ber Regiments - Garnison - Kompagnic<br>Stärke, beren Garnisonsorte, beren als Bataillone ge<br>stimmte Führer und beren Löhnung nach bem Etat vo                   | ebildet, be= |

- IV. Rachweisung der Eintheilung und Stärke der Artillerie, sowie die Ramen ihrer Flihrer, und welche Löhnungen Ofsiziere und Manuschaften nach dem Etat 1810/11, Tit. I, D erhalten sollten.
- V. Rachweisung der Ingenienroffiziere, sowie der Pionierkompagnien, deren Garnisonsorte und der in selbigen angestellten Offiziere, Unteroffiziere, Gemeine 2c., auch Geldbetrag der Löhnung für sämmtliche Ingenieuroffiziere, außer deren Chef, sowie der sonstigen Summen für das Ingenieurkorps nach Tit. VI des Etats für 1810/11.
- VI. Rachweisung der Invalidenanstalten, beren Bestand an Bataillonen, Kompagnien, Ofsizieren, sonstige Truppentheile, beren Garnisonsorte und Löhnungsbetrag, sowie die sonst für Militairpersonen und beren Angehörige ausgesetzten Benstonen nach bem Etat für 1810/11, XVI.
- VII. Bergleichende Rachweisung ber Berpflegung bes 2. und 3. Bataillons ber Fußgarbe, bestehend aus 10 Musketier- und 2 Grenadier- zusammen 12 Kompagnien; bes 1., 2., sowie des
  Füsisierbataillons ber Fußgarde von 1810/11, gleichfalls aus
  12 Kompagnien bestehend.
- VIII. Bergleichende Nachweisung ber Berpflegung des Infanterieregiments von Arnim im Jahre 1804/5, bestehend aus
  10 Mustetier = und 2 Grenadier = zusammen 12 Kompagnien
  in Berlin; des Leibinfanterieregiments im Jahre 1810/11, bestehend aus 8 Mustetier = und 4 Füstlier = zusammen 12 Kompagnien in Berlin.
  - 1X. Bergleichende Nachweisung ber Berpflegung des Rürafsterregiments von Schleinit, 1804/5; bes brandenburgischen Kürafsterregiments, 1810/11.
  - A. Rachweisung der Durchschnittsmarktpreise bes Getreibes in der Stadt Berlin pro 1811—1816.
  - XI. Rachweisung von ben in nachstehenden Städten der Kurmart gewesenen Marktpreisen des Getreides und Rauchsutters im Zahre 1809.
  - All. Nachweisung der Martini-Durchschnittsmarktpreise des Getreibes in den Städten Potsdam, Wittstock, Ruppin, Prenzlow und Brandenburg in den Jahren 1804—1815.

Die Grenzen bes Kurmärkischen Regierungsbepartesments hatten sich seit dem Jahre 1806\*) nur insofern gesändert, als nach Verlust der Altmark durch den Tilsiter Frieden, die westliche Grenze des Preußischen Staats der Elbstrom geworden war \*\*).

Durch die Kabinetsordre vom 26. Aug. 1807 hatte der König die ihm verbliebenen 3 Magdeburgischen Kreise rechts der Elbe, nämlich den Ziesarschen und die beiden Jerichowschen Kreise provisorisch mit der Kurmark vereinigt. Durch die Organisazionsbestimmungen vom Dezember 1808 wurden sie bleibend unter die Verwaltungsbehörden der Kurmark gestellt \*\*\*). Die Grenzen dieser 3 Kreise waren:

- 1. Gegen Westen: die Elbe vom Einfluß der Havel unterhalb Havelberg dis Stadt Frose oberhalb Magdeburg. Die Dörfer Crakau, Zidichleben und Prester, sowie der Herrenkrug am rechten Ufer der Elbe hatten sedoch zur Sicherung und Ersweiterung der magdeburgischen Festungswerke an das Königreich Westphalen abgetreten werden müssen.
- 2. Gegen Süben und Südosten der königl. sächsische Distrikt von Belzig dis Golzow im Jauchischen Kreise der Kurmark, sowie einzelne, zum königs. sächsischen Amtsdistrikt von Gommern gehörige Ortschaften und das Herzogthum Anhalt-Dessau.

<sup>\*)</sup> f. 1. \$3., \infty. 1-3.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. \$3., \$3. 2, \$3. 311.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese an den Kammerpräsidenten v. Gerlach gerichtete Kabinetsordre befindet sich im Konzept in den Kabinets-Akten, Pack 44, Nr. 1 vom Jahre 1807—1809 im Geh. Ministerialarchiv des Schlosses und lautet:

<sup>&</sup>quot;Da ich resolvirt habe, ben biesseits ber Elbe belegenen Theil bes Herzogthums Magbeburg in Ansehung ber Provinzialverwaltung provisorisch mit ber Kurmark zu vereinigen, so übertrage ich Euch die Aussührung dieses Beschlusses.

Memel, ben 26. August 1807. Friedrich Wilhelm."

Im Jahre 1816 wurden sie wieber von der Kurmark getrennt und zur Provinz Sachsen geschlagen.

das Jahr 1810 \*).

| _          |              |             |               | .•          |            |               |              |
|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|
|            | Ge=<br>traut | Drtschaften | Häuser        | Ş           | Erbe       | n             | Ge-<br>traut |
| jam=<br>en | Paar         | aften       | Annier        | Männliche   | ibl.       | Zusam.<br>men | Paar         |
| 900        | · 271        | 243         | 8,103         | 32,186      | 31         | 1,959         | 794          |
| 648        | 255          | 315         | 10,306        | 28,262      | 07         | 1,575         | 735          |
| 470        | 158          | 139         | 4,770         | 16,176      | .46        | 977           | 370          |
| 571        | 176          | 130         | <b>4,4</b> 05 | 16,734      | .92        | 1,084         | 422          |
| 375        | 135          |             |               | <del></del> |            |               |              |
| 359        | 121          |             |               | <del></del> | -          | - 1           |              |
| 71         | 21           | 36          | 1,620         | 6,048       | .65        | 352           | 125          |
| 514        | 172          | 127         | <b>3,4</b> 89 | 11,482      | :04        | 812           | <b>362</b>   |
| 187        | 76           | 96          | 3,527         | 12,604      | 120        | 686           | 277          |
| 089        | 2,097        | _           |               |             | -          |               |              |
| 382        | 109          | 143         | 3,766         | 12,707      | 103        | 652           | <b>320</b>   |
| 202        | 77           | 90          | 3,135         | 10,139      | ?79        | 592           | 234          |
| 132        | 53           | 44          | 1,209         | 4,031       | .08        | 227           | 92           |
| 122        | 54           | 125         | 3,405         | 9,990       | 253        | 582           | 233          |
| 252        | 81           | 120         | <b>4,396</b>  | 17,175      | 154        | 1,018         | 386          |
| 401        | 128          |             | <del></del>   |             | <b> </b> — | _             |              |
| 675        | 3,984        | 1,608       | 52,131        | 177,534     | 962        | 10,516        | 4,350        |
|            | Ţ.           |             |               |             |            |               |              |
| 471        | 146          | 54          | 1,658         | 5,344       | 91         | 382           | 137          |
| 146        | 58           | 91          | 4,537         | 14,361      |            | 972           | 407          |
| . 59       | 22           | 32          | 1,073         | 3,694       | 111        | 214           | 90           |
| 676        | 226          | 177         | 7,268         | 23,399      | 96         | 1,568         | 634          |

• • • • 

Als Enklaven befanden sich in diesen Areisen: ber königl. sächsische Amtsdistrikt von Gommern längs dem rechten Ufer der Elbe, nebst den dazu gehörigen Ortschaften im Jerichowschen Kreise Ihleburg und Triphain, sowie das anhaltische Amt Dornburg.

Zum Ziesarschen Kreise gehörte noch das Dorf Gelmengelin, eine Enklave im Anhaltschen.

Die erste gründliche Bolkszählung in der Kurmark fand im Jahre 1810 statt und ergab das in der Beilage A. stehende Resultat.

| Hiernach gab es:      |                   |                                |                    |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
|                       | in der<br>Kurmark | in den 3<br>Magdeb.<br>Areisen | zusammen           |
| Städte                | 72                | 8                              | 80 Stäbte          |
| Ortschaften*) auf bem |                   |                                |                    |
| platten Lande         | 1,608             | 177                            | 1,785 Ortschaften  |
| Privathäuser in den   | •                 |                                | , , ,              |
| Städten               | 30,512            | 2,763                          | 33,275 Wohnhäuser  |
| Brivathäuser auf bem  | •                 | •                              | , , , , , , ,      |
| • • •                 | 52,131            | 7,268                          | 59,399 Wohnhäuser  |
| Die Bevölkerung be-   | •                 | •                              |                    |
| trug ausschließlich   |                   |                                |                    |
| des Militairs         |                   |                                |                    |
| a. in ben Stäbten     | 320,370           | 16,209                         | 336.579)           |
| b. auf bem platten    | - ,               | ,                              |                    |
| Lande                 | 352,338           | 46,297                         | 398,635            |
| zusammen              | 672,708           | 62,506                         | 735,214 Einw. **). |
| Rach der Aufnahme     | •                 | •                              | ,                  |
| ber Bevölkerung im    |                   |                                | •                  |
| 3ahre 1804/5 waren    |                   |                                |                    |

<sup>\*)</sup> Rleinere Ctablissements, aus weniger als 10 Häusern, wurden nicht mitgezählt.

<sup>7)</sup> s. im königl. Regierungs Amtsblatt 1811 — Kurmärkisches Regierungs Ergänzungsblatt 4, S. 343 — 351, wo sich auch Berechungen und Beurtheilungen sinden hinsichtlich des Alters der Gestorbenen, der Todesursachen, der verschiedenen Krankheiten.

ohne Militair in der Aurmarkzwischen Elbe und Oder gewesen. 694,906 Einwohner \*), also im Jahre 1810 22,198 Einwohner weniger.

Nach der Angabe S. 1 betrug die Bevölkerung im Jahre 1809 nur 652,855. Sie kann indessen im Laufe eines Jahres unmöglich um fast 20,000 gestiegen sein, und muß sonach die Angabe von 1809 als ungenau bezeichnet werden. Wäre letztere richtig, so würde sich die Bevölkerung von 1804 bis 1809 um ungefähr 41,000 verringert haben, welches gleichfalls als richtig nicht wohl angenommen werben kann.

Der Flächeninhalt ber Kurmark im Jahre 1810 betrug ausschließlich ber 3 Magbeburgischen Kreise, aber einschließlich ber 1,750 🗆 Meilen \*\*), welche die zur Kur= mark übergegangenen, am rechten Elbufer gelegenen Alt= märkischen Ortschaften enthielten, = 372,500  $\square$  Meilen. Wenn die königl. Regierung im Amtsblatt von 1811 den Flächeninhalt nur zu 370,750 DM. \*\*\*) angiebt, so sind von berselben obige 1,750 DM. nicht mit in Rechnung gestellt tritt, nach ber Angabe ber königl. Regierung ber Flächeninhalt von....... 45,250 für die 3 Magdeburgischen Kreise hinzu, wonach bas ganze königl. Regierungs-Departement enthielt . . 417,750 □ M. . . . . . . . . . . während baffelbe vom statistischen Büreau nach S. 1 auf 438,361 □M. angeschlagen war.

<sup>\*)</sup> f. 2. 28., 8. 2, S. 312 u. 313.

<sup>\*\*) [. 2.</sup> W., B. 2, S. 312.

<sup>\*\*\*)</sup> s. k. Amtsblatt 1811, S. 353 b. 4. Ergänzungsblatts.

<sup>†)</sup> s. baselbst, wo nur 416 DM., also 13/4 DM. weniger ansgeführt sinb.

## Zweiter Abschnitt.

Uebersicht bes innern Zustandes und ber politischen Berhältnisse der europäischen Staaten in den Jahren 1809 und 1810, mit besonderer Beziehung auf Preußen.

Bur Darstellung der Geschichte, sowie der äußern und innern Verhältnisse Preußens, scheint dem Verjasser ein Hinblick auf den innern Zustand und die politischen Verhältnisse der übrigen europäischen Staaten in den Jahren 1809 und 1810 unerlässig.

## I. Rugland.

Hier hatte ber Kaiser Alexander an Schweben am 8. Febr. 1808 ben Krieg erklärt und bald barauf durch seine Truppen Sübsinnland besetzen lassen. Nach der Schlacht bei Driwärs am 14. Sept. 1808, wo die Schweden geschlagen wurden, ward zwar ein Waffenstillstand am 29. Sept. 1808 zu Lochto verabredet, vom Kaiser Alexander aber nicht genehmigt. Die russischen Truppen rückten daher Ansangs Novemsber 1808 wieder vor und zwangen die Schweden nach einisgen glücklichen Gesechten, ihre start verschanzten Stellungen aufzugeben. Am 19. Nov. 1808 schloß der schwedische General Ablerkreuz mit dem russischen General Grafen Kamensky eine Konvenzion, wonach die schwedischen Truppen ganz

Finnland bis Torneo ben Russen einräumten \*). Der Kaiser Alexander reifte in den letzten Tagen des März 1809 nach Finnland, wo er in Borgo am 29. März 1809, von den bort versammelten Ständen Finnlands, sich ben Eib der Treue schwören ließ \*\*). Von ben Engländern unterstützt, versuchten die Schweden zwar im Frühjahr und Sommer 1809 in Finnland zu landen, erfochten auch zur See einige Bortheile über die russischen Kriegsschiffe, solches führte jedoch keinen entscheidenden Erfolg herbei. Nach Gustav's IV. Ent= thronung am 29. März 1809 wurde mit den Russen über ben Frieden unterhandelt. Raiser Alexander erließ inzwischen am 6. Aug. 1809 ein Reglement zur Organisazion eines Regierungs=Konseils für Finnland \*\*\*). Endlich kam ber Friede zwischen beiben Reichen am 17. Sept. 1809 zu Friebrichshamm zu Stande. Durch ihn ward ganz Finnland nebst Torneo und ben Aalandsinseln von Schweben an Raiser Alexander verkündete bies Rußland abgetreten +). burch ein sehr karakteristisches Manifest vom 1. Oft. -1809 ††). Der Grenztraktat zwischen Rußland und Schweben ward am 8. Nov. 1810 zu Torneo geschlossen +++).

Den Erfurter Verträgen im Oktober 1808 gemäß, erstlärte am 5. Mai 1809 \*†) der Kaiser Alexander an Destreich den Krieg, "weil er mit dessen Benehmen gegen Frankreich nicht einverstanden sei". Schon vorher hatte er an den Grenzen des Herzogthums Warschau und Galiziens unter Befehl des Fürsten Gallizin ein Heer zusammen gezogen,

<sup>\*)</sup> s. B. J. 1808, S. 1108 u. 1809, S. 72—78 bie geschlossene Konvenzion.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 49, S. 5 bas Nähere über bie Reise bes Kaisers Alexander nach Finnland.

<sup>\*\*\*)</sup> s. ben Inhalt P. J. 1810, S. 868—872.

<sup>+)</sup> s. ben Inhalt P. J. 1809, S. 1126—1139.

<sup>††)</sup> s. ben Inhalt B. J. 1089, S. 1239—1243.

<sup>+++)</sup> s. den Inhalt B. J. 1811, S. 205—233.

<sup>\*†) ↑. \$\</sup>partial 3. 1809, \$\infty\$. 503—505.

welches am 11. Mai 1809 in Galizien einrückte \*). In bem Friedensschluß zwischen Destreich und Frankreich am 14. Okt. 1809, Artikel 3, Nr. 5, war von Frankreich ausbedungen, daß Destreich an Rußland 400,000 Seelen in Alt-Galizien abtreten sollte. Ueber die Art und Weise der Abtretung kam eine Konvenzion zwischen Destreich und Ruß-land am 7. März 1810 \*\*) zu Leopol zu Stande, worauf Kaiser Alexander die ihm zugefallenen Länder mit Rußland vereinigte.

Beim Abschluß des Tilsiter Friedens zwischen Rußland und Frankreich am  $\frac{7}{20}$ . Inli 1807 befand sich ersteres noch in einem Ariege mit der Türkei, welcher im November 1805 begonnen hatte. In diesem Friedenschluß, Artikel 22, ward sestgesetzt:

- a. daß die russischen Truppen sich aus der Moldau und Wallachei zurückziehen, diese Provinzen aber erst nach Auswechselung der Ratisstazionen des künftigen definitiven Friedenstraktats zwischen Rußland und der Pforte, von türkischen Truppen wieder besetzt werden sollten.
- b. Daß der Friede zwischen beiden Mächten unter französischer Vermittelung versucht werden, Rußland aber jedenfalls die Woldau und Wallachei, die selbiges beim Beginn des Krieges besetzt hatte, zurückgeben solle.

Hierauf wurde unter französischer Vermittelung am 24. Aug. 1807 zu Slobosia \*\*\*) ein Waffenstillstand zwischen beiden triegführenden Mächten bis zum 22. März 1808 geschlossen. Rochmals verlängert dauerte berselbe bis zu Ende März 1809, wo nach einer Bekanntmachung in der Beilage der Petersburger Zeitung vom 26. Aug. 1809 †) die Feindseligsteiten wieder begannen. Inzwischen hatten sich zwar im Festeiten wieder begannen. Inzwischen hatten sich zwar im Fes

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 619 n. 620 ben Inhalt ber Prollamazion bes . Kürften Galligin.

<sup>\*\*)</sup> f. P. 3. 1819, S. 500-506 ben Inhalt.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1807, S. 1021.

<sup>†) [. \$3. 3. 1809,</sup> S. 436-439.

bruar 1809 in Jass Friedensbevollmächtigte beider Reiche eingefunden; es kam aber zu keiner Einigung. Da die Pforte weder auf die Forderung Rußlands, diesem die Moldan und Wallachei abzutreten, eingehen, noch in die Entsernung des englischen Scsandten Abair aus Konstantinopel willigen wollte, so wurden durch das Vorrücken der russischen Truppen die Friedensunterhandlungen abgebrochen\*). Der Krieg zwischen Rußland und der Psatte währte mit abwechselndem Glücke daher dis zum Frieden von Bukarest am 28. Mai 1812 fort, durch welchen Rußland Beß-arabien enthielt, die Moldau und Wallachei jedoch, unter mehreren Reservaten, den Türken wieder zurückgab.

Auf Anstiften Englands ward auch Persien veranslaßt, Rußland im August 1810 den Krieg zu erklären. Die Perser, welche in Georgien eingerückt waren, wurden aber am 17. Sept. 1810 von dem russischen General Tormasov geschlagen, worauf sie sich nach ihrem Lande wieder zurückzogen \*\*).

Rußland war mit England in Folge des Tilsiter Friedens während der letzten Hälfte des Jahres 1807 und in den Jahren 1808, 1809 und 1810 im Kriege. Die von Erfurt aus zur Herbeiführung eines Friedens mit England von Rußland und Frankreich eingeleiteten Verhandlungen \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Wenn im Tilsiter Frieden die Zuruckgabe der Moldan und Wallachei von Aufland versprochen war, so hatte Napoleon in der Erfurter Zusammenkunft mit Alexander hierauf nicht weiter zu bestehen, sich erklärt, daher auch kein französischer Bermittler, wie es der Tilsiter Frieden bestimmt hatte, sich in Passp einfand.

Merkwürdig waren die folgenden Aeußerungen Napoleon's in seiner Rebe bei Eröffnung des gesetzgebenden Korps am 3. Dez. 1809 über Außland:

<sup>&</sup>quot;Mon allié et ami, l'Empereur de Russie, a réuni à son vaste Empire la Finnlande, la Vallachie et un district de la Gallicie. Je ne suis jaloux de ce qui peut arriver de bien à cet Empire. Mes sentimens pour son illustre souverain sont d'accord avec ma politique." S. bies im \$3. 1809, S. 1199.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 970 u. 1118 u. 1119.

<sup>\*\*\*)</sup> f. 2. 28., B. 1, 4. Abs., 13. Abth., S. 551.

führten zu keinem Resultat und wurden schon am 15. Dez. 1808 durch England abgebrochen\*). In diesem Ariege wurs ben in den Jahren 1808 und 1809 mehrere russische, größtenstheils kleinere Ariegsschiffe von den englischen Schiffen theils zerstört, theils genommen \*\*), und aller russischer Handel von den Ostseestädten aus durch die englische Marine so besichränkt, daß der Absatz der ländlichen Produkte zur See ganz aushörte, auch der Handel und die Gewerde bedeutende Störungen und Verkiste erlitten \*\*\*).

Dagegen hatten die Friedensschlüsse in den Jahren 1809 und 1810 eine Bergrößerung des russischen Reichs herbeisgeführt.

Schweben mußte nach bem Friedrichshammer Frieden ganz Finnland und die Aalandsinseln mit . . . 5472 M. und 897,966 Einw. +), Destreich aber nach

dem Wiener Frieden . 255  $\square M$ . und 400,000 Einwohner abtreten, zusammen =  $5727 \square M$ . u. 1,297,966 Seelen ++).

Nachstehende russische Verordnungen verdienen der Erwähnung:

- 1. Der Ukas vom 20. April 1809 wegen Fixirung der Wohnsitze der Zigeuner †††).
- 2. Der Ukas vom 24. Aug. 1809, wonach keiner ohne Borwissen seiner Obrigkeit seinen Wohnsitz verlassen und über die Landesgrenze gehen durfte. Die hiergegen

<sup>\*)</sup> s. 3. 1809, S. 225 u. 226 n. S. 278—293 ben vollstänbigen Juhalt biefes Schriftmechsels.

<sup>\*\*)</sup> J. \$3. 1809, S. 863—865.

<sup>\*\*\*)</sup> s. B. J. 1810, S. 1021 u. 1022, sowie Spen. Ztg. 1810, Rr. 134, S. 5 u. Nr. 144, S. 3.

<sup>†)</sup> s. 3. 1809, S. 426—431, wo auch zugleich erwähnt ift, was Rußland an beweglichen Gegenständen sonst erworben.

<sup>††)</sup> Preußen hatte nach bem Tilster Frieden den größten Theil bes Bialpstockschen Departements mit 380 [ W. und 335,630 Seelen schon früher an Rußland abtreten muffen.

<sup>†††) ∫. \$. \$. 1809, ∅. 932—934.</sup> 

Handelnben sollten, wenn sie zum Soldaten fähig wären, ins Militair eingestellt, die Unfähigen als Landstreicher zu Festungsarbeiten benutzt werden. Abliche und Gutsbesitzer sollten, wenn sie ohne Erlaubniß über die Landesgrenze gingen, vor Gericht gestellt und mit Vermögenskonfiskazion bestraft werden\*).

- 3. Der Ukas vom 9. Nov. 1809, wonach die künftig von ihren Grundherren entlassenen Leibeigenen, wenn sie sich mit Grundstücken ansässig gemacht, als völlig freie Ackerleute zu betrachten wären \*\*).
- 4. Der Ukas vom 20. Nov. 1809, betreffend die Anslage, Eintheilung und Verwaltung der Kommunikazionen und den Verkehr im Innern des Reichs \*\*\*).
- 5. Der Ukas vom 1. Jan. 1810 wegen neuer Orga=nisazion des Reichsraths +).

## II. Schweben.

Als im Jahre 1807 ber Tilsiter Frieden geschlossen war, verblieb Schweden im Kriegszustand mit Dänemark und Frankreich, bagegen in der bisherigen Allianz mit Engsland, mit welchem es noch am 8. Febr. 1808 eine Subssidienkonvenzion schloß ††). Der Kaiser von Rußland machte dem Könige Schwedens deshalb Vorstellungen und erklärte, da diese fruchtlos blieben, den Krieg, welcher nachzweisähriger Dauer am 17. Sept. 1809 mit der Abtretung von ganz Finnland die Torneo und deu Aalandsinseln endete †††). Hierauf folgte der Friede mit Dänemark am 10. Dez. 1809

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1809, S. 1025 u. 1026.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 234—236.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 88—91.

<sup>+)</sup> f. B. 3. 1810, S. 179—185.

<sup>++)</sup> s. 3. 1809, S. 1176, wo bemerkt ist, daß von England 1,100,000 Pf. St. Subsidien an Schweben bezahlt worden.

<sup>†††)</sup> s. B. 3. 1809, S. 1126—1189 ben Inhalt bes Friebens.

zu Paris\*\*), und mit Frankreich am 6. Jan. 1810 zu Paris \*\*), in welchem (Art. IV) Napoleon der Krone Schweden, das von ihm seit 1807 besetzte Schwedisch-Pommern nebst Kügen zurückgab \*\*\*). Dagegen verpflichtete sich Schweden, dem seindseligen Shstem Napoleon's gegen England beizutreten. Erst am 17. Nov. 1810 †) erklärte Schweden an England den Krieg und erließ am 19. Nov. 1810 †) eine Bekanntmachung wegen des Verhaltens seiner Einwohner gegen englische Fahrzeuge, Fabrikate und Kolonials waaren.

Nach diesen Ereignissen hörte auch die feindliche Stellung auf, die seit 1807 zwischen Preußen und Schweben angebauert hatte.

Im Innern Schwebens fand eine Thronveränderung statt. König Gustav IV. wurde, während ein Theil des schwedischen Heeres, welches an den Grenzen Norwegens gegen Dänemark aufgestellt war, unter dem General Cedersström auf den Marsch nach Stockholm sich befand, am 13. März 1809 †††), als er sich nach Linksping begeben wollte, von dem Feldmarschall Klingsporn und dem General Ablersparre aufgehoben und als Gesangener nach Dronthingsholm gedracht. Am 29. März 1809 \*†) zu Gribsholm leistete derselbe für sich und seine Nachsommenschaft Verzicht auf die schwedische Krone. Nach seiner Gesangennehmung hatte sein Oheim, der Herzog von Südermannland, sogleich tie Regierung des Reichs übernommen und eine Reichstagss

<sup>\*)</sup> f. P. J. 1810, S. 20-30 ben Inhalt bes Friedens.

<sup>\*\*)</sup> f. P. J. 1810, S. 239—242 ben Inhalt bes Friedens, und S. 346 und 347 bas beshalb in Schweben abgehaltene Kirchengebet.

<sup>18.</sup> Parz 1810, S. 320, wornach Schweben beibe Länber am 18. Marz 1810 wieber in Besitz erhielt.

<sup>†)</sup> f. P. J. 1810, S. 1199 u. 1200.

<sup>††)</sup> f. B. 3. 1810, S. 1200 n. 1201.

<sup>†††)</sup> s. 3. 1809, S. 311 n. 312.

<sup>\*†)</sup> f. B. J. 1809, S. 612 u. 613 feine Entsagunge - Urkunbe.

versammlung ber 4 Stände zum 1. Mai 1809 ausgeschrieben, in welcher er am 9. Mai 1809\*) einen Bericht über die Lage des Königreichs und das bisherige Benehmen Gustav's IV. erstattete, worauf am 11. Mai 1809 \*\*) die Reichsstände den König Gustav IV. förmlich entsetzten und einen Ausschuß zur Entwerfung einer neuen Konstituzion filr Schweben ernannten. Am 6. Juni 1809\*\*\*) machte ber Herzog von Sübermannland bekannt, daß er die Krone Schwebens, als Karl XIII., übernommen habe, beschwor die neu entworfene, von den schwedischen Ständen angenommene Konstituzion, am 7. Juni 1809 †), und empfing am 8. Juli 1809 ††) die Huldigung. Da Karl XIII. keine Kinder hatte, so wurde auf Antrag desselben von den schwedischen Reichsständen der Feldmarschall der dänischen Armee und Statthakter von Norwegen, Prinz Christian August von Schleswig=Holstein=Sonderburg - Augustenburg zum schwedi= schen Kronprinzen ausersehen +++), welcher nach Abschluß bes Iönköpinger Friedens zwischen Schweden und Dänemark, seine bänischen Funkzionen niederlegte, am 6. Jan. 1810 ben schwedischen Boben betrat, am 20. Jan. zu Dronthingholm die Wahlakte, die ihm von einer Deputazion des Reichstags vorgelegt wurde, als Karl August unterschrieb, und am 23. Jan. seinen Einzug in Stockholm hielt. 24. Jan. 1810, vor versammeltem Reichstag, aboptirte Karl XIII. ben Kronprinzen als Sohn, worauf ber Kronprinz den Eid als solcher ablegte und die Huldigung der Stände empfing \*+). Am 28. Mai 1810 stürzte der Kron-

<sup>\*)</sup> f. P. J. 1809, S. 537—567 ben Inhalt bieses sehr lesenswerthen Berichts.

<sup>\*\*)</sup> J. B. 3. 1809, S. 608-612.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 613 u. 614.

<sup>†)</sup> s. 3. 1809, S. 726—737 u. S. 763—785 ben Inhalt biefer Konstituzion.

<sup>††)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Rr. 75.

<sup>†††)</sup> s. 3. 1809, S. 1169, auch S. 966—968 u. P. J. 1810, S. 140—142.

<sup>\*†)</sup> f. P. J. 1810, S. 196-207 bas Speziellere bes Ermähnten.

prinz bei Besichtigung bes Mörnerschen Husarenregiments vom Pferbe und starb. Die Leiche wurde geöffnet, vom Rollegium Medifum, obschon nach bem Setzionsprotokolle sich einiges Verbächtiges gezeigt, erklärt, daß ber Kronprinz am Schlagfluß gestorben sei \*). Im Bubliko behauptete man inbessen, daß er vergiftet worden, weshalb der König dem Justizkanzler die strengsten Nachforschungen übertrug und 20,000 Spez. Thir. dem verhieß, welcher rurch ge= setliche Beweise die Wahrheit des Gerüchts darthun und ben Schuldigen so bezeichnen würde, daß er durch das Ge= richt bestraft werben könne. Bei bem feierlichen Leichenbegängnisse bes Kronprinzen am 20. Juni 1810 in Stodholm, wurde der Reichsmarschall Graf Fersen \*\*), welcher den Trauerzug führte, vom Volke als Bergifter desselben bezeichnet, ergriffen und auf eine gräßliche Weise getöbtet. Der König veranlaßte barauf eine Untersuchung bieses Morbanfalls und machte das Ergebniß derselben am 2. Juli 1810\*\*\*) öffentlich bekannt. Es hatte über das Gerücht einer Vergiftung nichts Beftimmtes ausgemittelt werben fönnen †). Bald nach der Beisetzung des Kronprinzen schrieb ber König einen außerorbentlichen Reichstag nach Derebro aus, ben er am 30. Juli 1810 eröffnete +†). Auf diesem wurde, nach bem Borschlag bes General Wrede vom 17. Aug., am 21. Aug. 1810 Bernadotte, Prinz von Ponte = Corvo, einstimmig zum Kronprinzen von Schweben erwählt und Graf Mörner beauftragt, demselben diese Wahl mitzutheilen +++). Bernadotte nahm den Ruf an, traf am

<sup>\*)</sup> f. \$\partial 3. 1810, \Gequiv. 590—599 u. \Gequiv. 606—608.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1810, ©. 682—689.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 720—752.

<sup>†)</sup> Unterm 24. Nov. 1810 hezeugte Karl XIII. ber Gräfin Piper, Schwester vom Grafen Fersen, daß auf Letzteren nach der Untersuchung kein Berdacht, er sei an dem Tode des Kronprinzen mit wirksam gewesen, stattfände. s. Spen. Ztg. 1810, Kr. 153, S. 4.

<sup>††) [. \$. 3. 1810,</sup> S. 826 u. 827.

<sup>†††) [. \$. 3. 1810,</sup> S. 827 n. S. 893—900.

20. Okt. in Helsingborg ein \*), hielt am 2. Nov. 1810 seinen Einzug in Stockholm, ward am 5. Nov., nachdem er die Verfassung beschworen, vom Könige als Sohn adoptirt und empfing darauf die Huldigungen der Stände \*\*).

Aus den Verhandlungen des Reichstags verdient das merkwürdige Memorial des Grafen de la Garde vom 13. Jan. 1810 \*\*\*), wegen Aufhebung der Adelsprivislegien der Erwähnung. Es ward darauf kein Beschluß gefaßt.

Schweben hatte in den Jahren 1809 und 1810 ein Drittel seines Reichs zu 54712/3 geographische M. und 897,966 Einwohner (S. 11) an Rußland abgetreten und damit eine Einnahme von ungefähr 4,000,000 Thlr., 23 Städte, 18 Seehäfen, über 200 darin befindliche Kauffahrteischiffe, 7 Festungen, worunter Sweaborg sich befand, 199 theils genommene, theils zerstörte Segel- und Ruderschiffe, sowie 3374 Kanonen und viel Kriegsmaterial verloren †).

so daß dieselbe eingenommen hatte. 18,827,668 Spez.-Thlr., wovon jedoch im November 1809 zur Bezahlung von Rückständen nur noch vorhanden waren 372,925 Spez.-Thlr. ††). Nach dem Etat von 1809 belief sich, bei einer Einnahme von 3,083,341 Spez.-Thlr. und einer Ausgabe von 3,486,373 Spez.-Thlr., das Desizit auf 403,032 Spez.-Thlr., so-

<sup>\*)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 1022—1024 u. S. 1060—1066.

<sup>\*\*)</sup> j. \$3. 1810, S. 1130 u. 1131.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 163-176.

<sup>†)</sup> s. 3. 1809, S. 426-431 bas nähere Detail.

<sup>††)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 355.

wie der Schuldenzustand Schwedens auf 4,610,700 Spez.-Thir.\*). Unter diesen Verhältnissen und da sein Handel sehr gestört war, befand sich dieses Königreich in einem beklagenswerthen Zustande.

### III. Dänemark.

Dieses Königreich befand sich seit 1807 in einer Allianz mit Frankreich und im Kriege mit England, welches mit seiner Flotte im September 1807 Kopenhagen eroberte und die dort stazionirten Kriegsschiffe fortnahm. Nach bem Abzug der Engländer wurde das Festland dieses Reichs burch französische und biesen verbündete Truppen besett und beschützt \*\*). Der am 28. Febr. 1808 ausgebrochene Krieg zwischen Dänemark und Schweben wurde hauptsächlich in den Grenzen von Norwegen und Schweden geführt, wo ber Gouverneur von Norwegen, Prinz August von Augustenburg, am 10. Juni 1808 bie Schweden bei Prästebacken schlug und sie aus Norwegen vertrieb \*\*\*). Nachbem Prinz August im Jahre 1809 jum Kronprinzen von Schweden erwählt worten (S. 14), begannen die Friedensunterhandlungen mit diesem Staate, und ward ber Friede zu Jönköping am 10. Dez. 1810 (S. 13) geschlossen.

Wenngleich die Engländer in den Jahren 1807 und 1809 sich der westindischen Inseln Dänemarks, der Faktorei zu Serampore, auch Helgolands und Islands bemächtigt  $\dagger$ ), so wie dem Handel Dänemarks sehr bedeutenden Nachtheil verursacht hatten, so thaten die Kanonierboote, in Verbindung einiger den Dänen noch verbliebener Kriegsfahrzeuge, den

<sup>\*)</sup> s. J. 1809, S. 866—877, besonders die beiden letzten Seiten, worans sich zugleich ergiebt, daß Schwedisch-Pommern und die Stadt Bismar 1,273,540 Thir. an Schweden schuldeten.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 857.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. 3. 1809, S. 26.

<sup>†)</sup> f. B. J. 1809, S. 16, 302, 952 u. 1139—1145.

Engländern doch vielen Schaden. Sie nahmen theils einige Kriegsschiffe der letteren, theils eine Menge Kauffahrteisschiffe, die mit englischen Manufakturs und Kolonialswaaren zum Schmuggelhandel in der Ostsee bestimmt, theils mit Produkten und Fabrikaten der Ostseehäfen beladen waren \*).

Das Merkwürdigste, was in den Jahren 1808 bis Ende 1810 im Innern von diesem Königreich vorsiel, war:

Der König Christian VII. starb, nach 42jähriger Regierung, am 13. März 1808 und ihm folgte als König Friedrich VI., ber in den Jahren 1809 und 1810 regierte\*\*).

Der 13 Jahr lang als auswärtiger Minister angestellt gewesene Graf Bernstorff, nahm am 27. April 1810 seinen Abschied und wurde an seine Stelle der Geh. Konferenzrath v. Rosenkranz, der den Frieden mit Schweden unterzeichnet hatte, ernannt \*\*\*).

Nach dem Abgang des Prinzen August von Augustensburg †) als Kronprinz von Schweden, erhielt der Prinz Friedrich von Hessen das Gouvernement von Norwegen und ward zum obersten Führer der Armee ernannt ††).

Auch den Anordnungen Napoleon's gegen England hinsichtlich der Manufaktur= und Kolonialwaaren war Däne= mark im Jahre 1807 beigetreten und führte selbst die neuesten

<sup>\*)</sup> s. B. J. 1810, S. 825, 992—994 u. 1178, worans z. B. ersichtlich ist, daß am 19. Juli 1810 fünf dänische Briggs eine englische Handelsstotte von 47 Schiffen, die mit Ostseepewässern und Fabritaten beladen waren, in den Nordseegewässern nahmen und nach Christiansund aufbrachten. Der Werth dieser Waaren soll gegen 5 Millionen Thaler betragen haben. Am 2. Sept. 1810 und am 12. Sept. 1810 eroberten sie wieder 4 ähnliche Schiffe und den Kutter "the Alban" mit 12 Kanonen, sowie im Rovember 1810 mehrere Kauffahrteischiffe.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1809, \$6. 27 u. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 1178.

<sup>†)</sup> s. J. 1810, S. 197 u. 198 seine Abschiedsrebe an bie Norweger.

<sup>††)</sup> f. B. J. 1810, S. 46.

derselben vom 5. Aug. und 19. Okt. 1810\*) mit vieler Umsicht zu seinem Vortheil aus.

#### IV. Türkei.

Beim Beginn bes Jahres 1809 befand sich die Türkei im Kriege mit Rußland und England, wozu Napoleon sie vermocht hatte. Der seit 1807 mit letzterem Königreich gessührte Krieg hatte der Türkei sehr viel Nachtheil gebracht, indem die Engländer vor den Darbanellen mit ihrer Flotte erschienen und den ganzen Handel von Konstantinopel zum Mittelländischen Meere nicht allein hemmten, sondern auch alle Kauffahrteischisse, die aus türkischen Häfen an diesem Meere aus und einliesen, als gute Prisen erklärten, wenn sie nicht den von ihnen ertheilten Vorschriften Genüge gesleistet hatten.

Durch den Tilsiter Frieden hatte sich Rußland von den Engländern getrennt, weshalb diese sehr geneigt waren, mit der Türkei Frieden zu machen, welcher auch am 5. Jan. 1809 \*\*) zustande kam.

Mit Rußland führte die Türkei schon seit dem 5. Jan. 1805 Arieg. Zwar wurde durch Napoleon's Vermittelung ein Waffenstillstand am 24. Aug. 1807 auf 6 Wochen geschlossen, der die zum Friedenskongreß in Jassp im Festruar 1809 verlängert wurde. Da aber die Türken dem Berlangen der Russen nicht Folge leisten wollten, sing Rußsland im März 1809 den Krieg wieder an, welcher nicht allein in den Jahren 1809 und 1810 fortgesetzt, sondern erst durch den Frieden vom 28. Mai 1812 –beendigt wurde \*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 933—935 u. 1177, auch 831—833, sowie S. 1075—1079 u. 1085.

<sup>\*\*)</sup> P. J. 1809, S. 202, 396—400 u. S. 416, ferner Spen. 3tg., Rr. 22, S. 2.

<sup>👐)</sup> f. vorher bas Rähere in der Geschichte von Außland, S. 9 u. 10.

Durch benselben verlor die Türkei Begarabien, erhielt aber die Moldan und Wallachei zurück.

In diesem Kriege empörten sich unter Georg Chernh die Serbier gegen die Türken und stellten bedeutende Truppens massen zur Unterstützung der Russen, wodurch sie zu den einzelnen Siegen derselben beitrugen \*).

Auch noch einen innern Feind hatten die Türken zu bestämpfen. Dies waren die Wehabiten in Arabien, die schon seit den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts sich empört hatten und besonders in den Jahren 1809 und 1810 bei der Schwäche der türkischen Truppen große Fortschritte machten \*\*).

Im Innern der Türkei hatte seit 1807 eine große Bersänderung stattgefunden. Der damalige Kaiser Selim III. wollte den türkischen Truppen eine andere, dem übrigen europäischen Militair ähnliche Berfassung, genannt Nizamsbabid (das neue Shstem) geben und bildete unter dem Ramen Sehmens neue Truppen. Die Janitscharen, die dadurch ihren Einfluß zu verlieren fürchteten, empörten sich, entthronten nach 19jähriger Regierung am 29. Mai 1807 Selim III. und versetzten denselben als Gefangenen in das von ihnen eroberte Serail.

In seine Stelle wurde von ihnen Mustapha IV. als türkischer Kaiser ernannt.

Der Pascha von Rustschuck, Mustapha Bairaktar, ber zu den Sehmens gehörte, entthronte den Mustapha IV. am 28. Juli 1808 und beabsichtigte Selim III. wieder auf den Thron zu erheben. She er aber das Serail eroberte, hatten die Janitscharen ihn umgebracht. Statt dessen ernannte er den Halbbruder des Mustapha IV. Mahmud Han zum Kaiser und setzte den Mustapha IV. als Gefangenen ins Serail. Als Großvezier des neuen Kaisers war er bemüht, die von Selim III. angefangenen Militairresormen weiter

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 800, S. 117 u. S. 1169.

<sup>\*\*)</sup> f. \$. 3. 1810, ©. 1180—1187.

Mitte November 1808, indem in der Nacht vom 14. zum 15. Nov. die Janitscharen eine neue Empörung veranslaßten, dei welcher er nach tapferer Gegenwehr unterlag und sich in dem von ihm vertheidigten und unterminirten Hause am 16. Nov. 1808 in die Luft sprengen ließ, auch mit seinem Tode zugleich einige Hunderte seiner Feinde vernichtete. Nach seinem Falle vertheidigte Soliman Aga gegen die Janitscharen das Serail, tödtete einige Tausende derselben und ließ Mustapha IV. tödten.

Mahmud Han, nachdem er eine allgemeine Amnestie bekannt gemacht, wurde darauf auch von den Janitscharen als Kaiser anerkannt und trug das damals mehr brückende als glänzende Diadem der Khalisen und Sultane auch 1809 und 1810\*). Unter ihm versah Soliman Aga die Stelle eines Großveziers.

### V. Deftreich.

Nach dem Preßburger Frieden mit Frankreich vom 26. Dez. 1805 verblieben Destreich nach den Angaben des Statistikers, Freiherrn v. Lichtenstein noch 11,328 DM. und 23,965,100 Einwohner, nachdem die 3 Friedensschlüsse mit Frankreich, zu Campo Formio vom 17. Okt. 1797, zu Lüneville 1801 und besonders zu Preßburg 1277 DM. und 4,957,000 Einwohner, sowie eine jährliche Staatseinnahme von 146 Millionen Gulden ihm entzogen hatten \*\*). Dies konnte Destreich um so weniger verschmerzen, als Napoleon

<sup>\*)</sup> s. B. J. 1809, S. 29, S. 238—245 bas Rähere beshalb. Merkwürdig ist in diesen Darstellungen, daß am 16. Nov. 1808, an welchem Tage Mustapha IV. erbrosselt wurde, eine seiner Frauen ihm einen Sohn gebar, der Abdul Hamud benannt wurde.

<sup>1106.</sup> In den erstgebachten Seiten befindet sich die Statistik des östereichischen Kaiserthums vor 1809.

ihm die Vortheile, welche er nach dem Preßburger Frieden zugestanden hatte, vorenthielt und nur die Festung Braunau nach dem Tilsiter Frieden räumte\*).

Schon während des Krieges, den Frankreich mit Preußen und Rußland in den Jahren 1806 und 1807 führte, hatte Destreich sich zum Kampfe gegen Frankreich vorbereitet, und setze nach dem Tilsiter Frieden seine Kriegsrüftungen fort \*\*).

Die Erfurter Konferenz zwischen Napoleon und Alexan= ber beschickte es nur durch einen General. Napoleon war barüber sehr aufgebracht und äußerte am 15. Oft. 1808 \*\*\*) in einer Versammlung bes biplomatischen Korps bei ihm in Baris gegen ben östreichischen Gesanbten, Grafen Metternich sich sehr bitter über Destreichs Kriegerüstungen. Dieser erwieberte, daß ihm die Absichten seines Hofes nicht bekannt wären. Destreich hoffte, daß Napoleon nach den Nieder= lagen, welche im Sommer 1808 die französischen Truppen durch die spanischen Insurgenten und durch die Engländer in Spanien und Portugal erfahren und in Folge welcher viele Truppen aus Preußen, Deutschland und Frankreich nach Spanien dirigirt waren, sich verhindert sehen werde, einen energischen Krieg gegen Destreich zu führen, und setzte baber seine Kriegsrüftungen in ber Hoffnung fort, aus den Kon= junkturen Vortheile zu ziehen und in Verbindung mit den Engländern einen Theil seiner Verluste wieder zu erhalten. Napoleon's Glück und sein energisches Auftreten in Spanien, wo er am 4. Dez. 1808 seinen Bruber Joseph nach Einnahme von Madrid wieder auf ben Thron erhob +) und die englischen Truppen unter bem General Moore zwang, sich in Corunna einzuschiffen, sowie bessen Rückkehr aus Spanien

<sup>\*)</sup> s. bas östreichische Manifest gegen Frankreich vom 8. April 1809 im P. J. 1809, S. 567—574 u. S. 676—696.

<sup>\*\*)</sup> f. P. J. 1809, S. 22 bas Desfallfige.

<sup>\*\*\*)</sup> s. bieselbe im P. J. 1809, S. 463-470.

<sup>†)</sup> f. \$3. 1809, S. 18.

am 27. Jan. 1809\*) in Paris, machten Destreichs kühnste Hossenngen zu nichte und zwangen es, ben Krieg an Napoleon am 9. April 1809\*\*) selbst zu erklären. Zugleich sorberte es später noch seine eigenen Unterthanen, die Warsshauer Polen, die deutschen und italienischen Nazionen aus, mit ihm gemeinschaftliche Sache gegen Napoleon zu machen \*\*\*). Napoleon hatte den Truppen der deutschen Rheinbundsstaaten, sowie den in Italien unter dessen Vizeskönig stehenden, schon früher ihre Versammlungsörter ausgewiesen und tras in Donauwörth am 17. April 1809 ein, worauf er am nämlichen Tage †) eine Proklamazion an seine Soldaten als Antwort auf Destreichs Erklärung erließ.

Die östreichischen Truppen, 6 Korps unter des Erzherzogs Karl Befehl gestellt, rückten am 9. April und den
solgenden Tagen sogleich in Baiern die Regensburg vor,
der Erzherzog Ferdinand mit dem 7. Korps nach dem Großherzogthum Warschau, und der Erzherzog Iohann trat mit
dem 8. und 9. Korps im südlichen Throl und in Italien
auf. Am 19. dis 23. April ††) griff Napoleon den Erzherzog Karl an und nahm, nachdem dieser geschlagen war,
Regensburg am 24. April wieder ein. Hierauf zogen sich
die Oestreicher auf dem rechten Donauuser und durch Böhmen,
bon den französischen Heeren längs der Donau gesolgt, nach
Wien zurück †††). Napoleon nahm sein Hauptquartier am

<sup>\*)</sup> J. B. J. 1809, S. 147 u. 148.

<sup>\*\*)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 422.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$3. 1809, \infty. 889—902.

<sup>†)</sup> s. J. 1809, S. 423 u. 424 u. S. 494, auch wegen ber Stellungen ber Truppen bes Rheinbundes S. 418—420.

<sup>††)</sup> s. die nähern Details bieses Zusammenstoßes im P. J. 1809, und zwar die französischen Berichte S. 470 484, die der Oestreicher S. 484—493.

<sup>111)</sup> s. im P. J. 1809, S. 515—528 biesen Rilczug ber Oestreicher und die Erfolge ber nach Warschau und Oberitalien bestimmten östereichischen Korps.

11. Mai in Schönbrunn, forberte Wien zur Uebergabe auf, und da solches ohne Erfolg war, ließ er diese Stadt in der Nacht vom 11. zum 12. Mai bombardiren, worauf, nach= bem ber Erzherzog Maximilian mit 10,000 Mann bie Stabt verlaffen, solche kapitulirte und am 13. Mai die Franzosen sie besetzten \*). In einem Tagesbefehl vom nämlichen Tage machte Napoleon dies ber französischen Armee bekannt und erließ am 15. Mai eine Proklamazion an die Ungarn, worin er sie aufforderte, sich vom östreichischen Hause zu trennen und unter seiner Garantie ein unabhängiges Königreich zu errichten \*\*). Inzwischen hatten am 5. Mai die Russen an Destreich den Krieg erklärt und rückten am 11. Mai 1809 in Galizien ein (S. 8). Einige Tage nach ber Uebergabe von Wien verlegte Napoleon sein Hauptquartier nach Ebers= borf, ging über die Donau mit vielen Truppen am 19. und 20. Mai, besetzte die Insel Lobau und versor am 21. und 22. Mai eine Schlacht bei Eklingen gegen ben Erzherzog Karl, ber diese Schlacht bei Aspern benannte. Hierauf verließ Napoleon Eßlingen und verschanzte sich auf der Insel Lobau \*\*\*).

Am 24. Juni eroberten die Franzosen Raab in Ungarn, nachdem die Oestreicher in einem Tressen am 14. Juni von ersteren geschlagen worden waren  $\dagger$ ), auch belagerten sie, jedoch ohne Ersolg, Preßburg. Inzwischen standen die beis den Hauptarmeen dis zum 5. Juli in ihren — nach der Schlacht von Eßlingen (Aspern) genommenen Posizionen. Am 4. Juli ließ Napoleon von der Insel Lobau eine Brücke

<sup>\*)</sup> s. beshalb P. J. 1809, S. 529—531, auch S. 589 und bie Rapitulazion selbst S. 574—577.

<sup>\*\*)</sup> s. P. J. 1809, S. 584 ben Tagesbefehl an seine Solbaten und S. 584 u. 585 die berüchtigte Proklamazion an die Ungarn.

<sup>\*\*\*)</sup> s. 3. 1809, S. 587—598 ben französischen Bericht, unb S. 598—601 ben östreichischen vorläufigen Bericht, sowie S. 621—646 bie besfallsige offizielle Relation Destreichs.

<sup>†)</sup> s. 3. 1809, S. 647 ben Tagesbefehl Napoleon's vom 16. Juni, sowie S. 64, 738 u. 739 bas Nähere beshalb.

über die Donau schlagen, griff die Oestreicher am 5. Juli an und manövrirte so vortheilhaft, daß letztere eine rückgängige Posizion zur Deckung ihrer Verbindung mit Böhmen nehmen mußten. Hierauf folgte die Schlacht bei Wagram am 6. Juli, von wo die Oestreicher, nachdem sie solche verloren hatten, sich dis zum 12. Juli unter täglichen Gessechten zurückzogen und an diesem Tage einen Wassenstillsstand zu Znahm auf vier Wochen, mit Vorbehalt einer 14stägigen Kündigung, mit den Franzosen schlossen\*).

Rach dem Armeebefehl vom 30. Juli 1809 hatte der Erzherzog Karl die nachgesuchte Entlassung vom Oberkomsmando der östreichischen Armee erhalten und war der General der Kavallerie, Fürst Lichtenstein, an dessen Stelle vom Kaiser ernannt worden \*\*).

Durch ben Waffenstillstand wurden zugleich die Feindseligkeiten zwischen Destreich und den Verdündeten Frankreichs eingestellt \*\*\*). Nur Throl, welches nach dem Frieden von Preßburg unter die Herrschaft des Königs von Baiern gestommen war, hatte diesem gleich nach dem Beginn des Krieges den Gehorsam aufgesagt und sich an Destreich ansgeschlossen und wollte, selbst nach dem Waffenstillstande sich Baiern nicht unterwersen. Es wurde jedoch durch bairische und französische Truppen besetzt und bewältigt. Der Anssührer der Throler, Hoser, ward nach seiner am 27. Jan. 1810 stattgesundenen Gesangennehmung am 20. Febr. 1810 zu Mantua nach dem Erkenntniß einer französischen Militairkommission erschossen †).

<sup>\*)</sup> s. beshalb P. J. 1809, S. 742—746 n. S. 800—807 bie französischen Bülletins, sowie S. 746—748 und S. 808—813 bie öftreichischen Angaben wegen bieser Schlacht. Der Waffenstillstand ist S. 748—750 enthalten.

<sup>\*\*)</sup> J. B. J. 1809, S. 819.

<sup>\*\*\*)</sup> s. deshalb P. J. 1809, S. 417—423, 524—527, 603—607, 737—742, 755—759, 840—845, sowie P. J. 1810, S. 442—465 das Rähere.

<sup>†)</sup> s. J. 1809, S. 522 u. 523, S. 1054—1063, auch S. 1175 und P. J. 1810, S. 276—285.

Die Friedensunterhandlungen zwischen Destreich und Frankreich begannen zu Ungarisch-Altenburg am 17. Aug. 1809 und wurden zu Ende des Monats September in Schönbrunn, wo sich Napoleon seit bem geschloffenen Baffenstillstand befand, sortgesetzt. Unterm 22. Sept. machte ber russische bem östreichischen Raiser bekannt, bag, wenn letterer sich weigere, Frieden zu schließen, er mit seiner ganzen Macht gegen ihn auftreten würde \*). Hierauf er= folgte ber Friede am 14. Okt. 1809 zu Wien \*\*). bessen Ratistzirung am 15. Okt. kehrte Napoleon sogleich nach Paris zurück. Unterm 26. Okt. 1809 wurde noch eine Wilitairkonvenzion wegen allmähliger Räumung ber Deftreich verbliebenen Provinzen bis zum 4. Jan. 1810 geschlossen \*\*\*). Wien wurde am 26. Nov. 1809 ge= räumt, nachdem Destreich bie versprochenen 30 Millionen Frk. Kontribuzion gezahlt hatte und zog der Kaiser Franz am 27. Nov. 1809 wieber in seine Residenzstadt ein +) und erließ am 24. Okt. und 23. Dez. 1809 seinen Dank an die Armee und Landwehr, sowie er schon am 24. Nov. ben Ungarn gebankt hatte ††).

Nach diesem sehr nachtheiligen Frieden mit Napoleon hatte Destreich nicht allein höchst bedeutende Summen für die Instandsetzung seiner Armee verwendet, bedeutendes Waterial derselben und viele tausend Soldaten verloren, das Bermögen eines großen Theils seiner Unterthanen hatte durch die Ariegsbrangsale auf vielartige Weise gelitten, der Staat auch zuletzt noch 30 Millionen Frk. an Ariegskontribuzion zahlen müssen, sondern es war auch gezwungen worden, einen bedeutenden Theil seines Gebiets an seine verschiedenen

<sup>\*)</sup> s. J. 1809, S, 1069 u. 1070, auch S. 1176.

<sup>\*\*)</sup> s. bas Friedensbokument P. J. 1809, S. 1085—1095 u. sonst S. 1070.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 1237 u. 1238.

<sup>†)</sup> s. J. 1809, S. 1263—1267, auch S. 1273—1275.

<sup>††)</sup> s. J. 1810, S. 48—53 u. P. J. 1809, S. 1124 u. 1125.

Feinde abzutreten. Ueber den Umfang dieser Gebiete und die Zahl ihrer Einwohner gab es damals verschiedene Angaben. Der Wahrheit zunächst kommend dürfte die sein, wonach Destreich wenigstens verloren hatte 1979 M. und 3,146,687 Einwohner\*).

```
*) Destreich hatte
  1. an Baiern abgetreten Salzburg unb
    Berchtesgaben ...... 181 .... 181 .... 202,209 Einw.
sowie einen Distrikt Destreichs ob ber Enns zu 60
                                                 180,000
                              zusammen 241 DR. u. 382,209 Einw.
  2. an Frankreich
a. im Billacher Kreis 180 M. u. 130,000 Einw.
b. Falcone und ben
  Diftrift Casur bei
  Fiume ...... 254 - 492,610 -
c. das Gebiet von
                   2 - 24,600 -
  Trieft .....
d. ben abgetretenen
  Theil von Croa-
  zien nebst bem oft-
 reichischen Dalma-
  zien u. bem unga-
  rischen Littorale. 120 - 270,006 -
                          zusammen . . . 556 DR. u. 917,216 Einw.
  3. an bas Herzogihum Barfchan
a von Ren - ober
  Beftgalizien . . . . 877 M. n. 1,307,262 Einw.
b. ben am rechten
  Ufer ber Beichsel
  abgetretenen Di-
  ftrift und ben 3a-
  moster Rreis ... 50 - 140,000 =
                  3usammen..... 927 M. u. 1,447,262 Einw.
                        find .......... 1724 DR. u. 2,746,687 Einw.
 4. an Rußland
(S. 9) im Ganzen..... 255 M.u. 400,000 Einw.
                  ausammen also . . . . 1979 M. u. 3,146,687 Einw.
```

Nach S. 19 hatte vor dem Beginn dieses Krieges bas Kaiserthum Destreich . . 11,328 M. u. 23,965,100 Einw. durch ben Wiener Frieden versor es, die in der Note 5 und 6 aufgeführten Gebiete nicht mitgerechnet . 1,979 M. u. 3,146,687 Einw. Es behielt baher noch 9,349 M. u. 20,818,413 Einw. Statt daß Destreich hoffte, durch diesen Krieg seine früheren Verluste wieder zu ersetzen, hatte es solche noch bebeutend vermehrk. In den drei angeführten Friedens= schlüssen, S. 19, hatte es schon verloren 1277 M. und 4,957,000 Seelen durch ben Wiener Frie= ben wieberum . . . . 1979 = 3,146,687 burch die vier gegen Na= poleon geführten Rriege also zusammen verlo-3256 M. und 8,103,687 Seelen. Statt bessen munschte Napoleon, sich mit ber ältesten vermählen.

Tochter, Marie Louise, des Kaisers Franz von Destreich zu Nachbem er die Scheibung von der Kaiserin Josephine im Dezember 1809 bewirkt hatte \*), erfolgte bie öffentliche Bewerbung um die Raiserstochter, worauf die Deklarazion der Verlobung am Hofe zu Wien den 16. Febr. 1810 \*\*) stattfand.

<sup>5.</sup> hatte es an Sachsen nach Art. 3 bes Friedenstraktats noch mehrere böhmische Dörfer abgetreten, und

<sup>6.</sup> entsagte es auf bie Guter bes beutschen Orbens, bie in ben Staaten bes Rheinbundes belegen waren, sowie aller Rechte bes Groß= meisters bieses Orbens, Erzherzog Anton nach Art. 4 bes Friebenstraktate; s. beshalb P. J. 1809, S. 1085—1106, auch Spen. Ztg. 1809, Nr. 133, S. 5 u. 6, sowie wegen Rugland zu 4, P. J. 1810, S. 500—506.

<sup>\*)</sup> J. B. J. 1809, S. 1277—1279.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 211 n. S. 366—369.

Marie Louise verließ am 13. März Wien und wurden am 1. und 2. April die Civil= und kirchlichen Vermählungsakte in St. Cloub und Paris gefeiert \*).

Der Kaiser von Destreich war im Jahre 1810 ernstlich bestrebt, die Nachtheile des Krieges für seine Unterthanen zu mildern und seine Finanzen auf einen bessern Fuß wiesberherzustellen. Er bereiste daher in diesem Jahre sast alle Theile des ihm verbliebenen Reichs. Zur Verbesserung der Finanzen des Staats bestimmte er:

1. eine Reduzirung seiner Armee am 9. Aug. 1810, wonach deren Stärke festgesetzt wurde für die Infanterie

im Dienst auf. 66,520 Mann im Ganzen 100,000 Mann, für die Kavallerie

im Dienst auf. 25,920 = = = 30,720 = 30,720 Mann,

anßerdem wurden 8 Regimenter ganz reduzirt. Die Artillerie bestand aus 4 Korps und einem Mineursorps nach ihrer
bisherigen Stärke, wovon ein bedeutender Theil während
der 6 Wintermonate jedoch beurlaubt werden sollte. Die
Insanterie und Kavallerie war in 10 Korps vertheilt und
zugleich bestimmt, in welchen Provinzen solche, sowie die
Artillerie, ihre Standquartiere haben sollten \*\*). Außerdem
hob der Kaiser das Kriegsministerium, welchem der Erzherzog Karl vorstand, auf und wurden alle Berwaltungszweige der Armee in dem Hosstriegsrath vereinigt \*\*\*).

2. Zur Tilgung der 950 Millionen Gulden Bankzettel und der sonst noch vorhandenen verzinslichen Staatsschulden wurde am 8. Sept. 1810 eine allgemeine Vermögenssteuer von 10 Prozent ausgeschrieben, theils für das Grunds

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, \infty. 371-373.

<sup>\*\*)</sup> f. P. J. 1810, S. 423—427 u. S. 1043—1045 ben nähern Inhalt. Auch ben frühern Zustand ber Armee P. J. 1809, S. 135.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 1057 n. 1058.

- vermögen der deutschen Provinzen, theils auf das sonst vorshandene bewegliche Vermögen aller Unterthanen des Kaisersstaats. Diesem folgte ein Patent vom 10. Sept. 1810, wonach die Güter der noch bestandenen Klöster und Stifstungen meistbietend an Ins und Ausländer gegen klingende Münze zum Besten der Staatsfinanzen verkauft werden sollten\*). Außerdem waren bedeutende Ersparungen und Redukzionen der Staatsausgaben angeordnet.

Wenngleich diese ersten Anordnungen, den Agioteurs an der Wiener Börse einen Spielraum gewährten, so hoffte man, daß der neue Finanzminister, Graf Wallis, deshald gegen dieses Unwesen zweckmäßige Vorkehrungen treffen würde. Wider Erwarten zeigten sich diese getroffenen Ansordnungen schon im Jahre 1811 als unzureichend, indem das ausgegebene Papiergeld sich auf 1060 Millionen Gulden vermehrt hatte und zu ½2 des Nennwerths herabgesunken war. Deshald wurden neue Papiere (Wiener Währung) zu 212 Millionen Gulden ausgesertigt und damit die entwertheten 1060 Millionen Gulden Bankzettel zu ½ eingewechselt. Die Zinsen von den negozirten Schulden (ungefähr 650 Millionen Gulden) wurden zugleich auf die Hälfte herabgesett.

3. Nach Art. 16 des Wiener Friedens hatte sich Oestreich verdindlich gemacht, den von Napoleon gegen den Handel der Engländer mit ihren Kolonial- und Manufakturwaaren angeordneten Maßregeln beizutreten. Es erließ daher nicht allein die desfallsigen nöthigen Anordnungen, sondern verdot zugleich die Einführung des Kaffees \*\*) in seinem

<sup>\*)</sup> J. B. J. 1810, S. 940, S. 1055 u. 1056 u. S. 1132—1139.

<sup>\*\*)</sup> f. P. J. 1810, S. 912—917, wo sich die Berechnung der baburch für den östreichischen Staat muthmaßlich sich ergebenden zu ersparenden Summe von 54,750,000 Gulden baares Geld oder in Papiergeld nach dem damaligen Kurs von 25 Prozent zu 219 Millionen sindet. Es war nämlich angenommen, daß von der ganzen Bevölkerung Destreichs 3 Millionen Personen Kassee tränken, für jede Person waren täglich 3 Kreuzer ausgeworfen, welches 9 Millionen Kreuzer

ganzen Staate, um die daburch ersparten Summen bem innern Berkehr zu erhalten.

Dies waren die Hauptmittel, welche zu seiner Wiedersherstellung Oestreich in dem Jahre 1810 ergriff und ist ankerdem noch zu erwähnen, daß wegen Aushebung des Sequesters zwischen Oestreich und Frankreich am 30. Aug. 1810 eine Konvenzion geschlossen wurde \*).

## VI. England.

Mit dem Anfange des Jahres 1809 befand sich England in einem Kriegszustand

- 1. mit Frankreich und allen den Staaten, die mittels bar oder unmittelbar unter dem Scepter Napoleon's standen. Zu ersterem gehörten:
  - a. die deutschen Rheinbundsstaaten und die sonst noch von ihm militairisch besetzten Provinzen, z. B. die freien Reichsstädte Hamburg, Lübeck und Bremen,
    - b. das Königreich Holland,
- c. ganz Italien mit Ausnahme ber Insel-Königreiche Sardinien und Sizilien,
- d. das Herzogthum Warschau nebst der freien Reichsstadt Danzig.
  - 2. Mit Rugland,
  - 3. mit Preugen,
  - 4. mit Danemark.

Dieser Kriegszustand dauerte während der Jahre 1809 und 1810 fort.

Berbündet mit England waren

1. die Türken durch den am 5. Jan. 1809 geschlosse= nen Frieden,

eber 150,000 Enlben täglich und aufs Jahr bie vorbemerkte Summe betragen würde.

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 1127—1180.

- 2. die Insel=Königreiche Italien, Sardinien und Sizilien,
- 3. Portugal und Brasilien,
- 4. Schweden.

Die unter 1—3 bemerkten Staaten blieben während ber Jahre 1809 und 1810 mit England im Bündniß, wosgegen Schweben, nachdem es mit Dänemark und Rußsland im Jahre 1809 Frieben gemacht, von Napoleon in seinem Friebensschluß vom 6. Jan. 1810, §. 3 bestimmt wurde, an England den Krieg am 17. Nov. 1810 zu ersklären.

- 5. Endlich die spanische Insurrekzions=Junta. In einem Neutralitätsverhältniß befand es sich
- 1. mit bem nordamerikanischen Freistaat, und
- 2. mit Destreich, jedoch mußte dieser Staat nach dem Friedenstraktat mit Napoleon vom 14. Okt. 1809, Art. 16, sich zu dem Prohibitivspstem gegen England erklären und gehörte von da an auch zu den Feinden desselben.

Gegen Frankreich und die von selbigem abhängigen Staasten führte England, nachdem die Friedensversuchseinleitungen von Erfurt aus (S. 10 und 11) nicht von Erfolg gewesen waren, in den Jahren 1809 und 1810 einen energischen Krieg, und gehörten zu den merkwürdigsten Ereignissen in diesen Jahren:

A. bessen Eroberungen

- 1) hinsichtlich Frankreichs:
  - a. Die Inseln Capenne und Martinique, sowie Dosmingo im Jahre 1809 \*),
  - b. die jonischen Inseln Zante, Zephalonia, Zerigo und Ithaka im Jahre 1809 \*\*),
  - c. die Inseln Guadeloupe und Bourbon im Jahre 1810 \*\*\*),

<sup>\*)</sup> s. 3. 1809, S. 400—404, 414, 446—458 u. 505—513, sowie 972—991 das Speziellere deshalb.

<sup>\*\*)</sup> j. \$3. 1810, S. 41—44.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 320, 1028 u. 1048—1052.

d. das französische Etablissement zu Senegal in Afrika\*).

Sämmtliche Garnisonen berfelben, einige Tausenb an ber Zahl, wurden Kriegsgefangene.

- 2. Hinsichtlich Neapels wurde die Insel und Festung Ischia im Jahre 1809 besetzt\*\*), einige Zeit darauf aber als nicht haltbar wieder verlassen.
- 3. Hinsichtlich Dänemarks hatten sie nicht allein die Inseln St. Croix, St. Thomas und Maria Galante in Bestindien, sowie die Faktorei in Serampore 1808 genom=men, sondern im Jahre 1809 auch die Insel Island bessetzt
- 4. Hinsichtlich Hollands ward die Insel Amboina nebst 4 kleineren Inseln in Ostindien auch St. Eustach und St. Martin von ihnen im Jahre 1810 besetzt †).

Auch die zu 2, 3, 4 gehörigen Besatzungstruppen wurs den Priegsgefangene.

Sämmtliche vorgebachte Eroberungen zu 1, 3 und 4 befanden sich am Ende des Jahres 1810 noch in den Hänsben der Engländer.

5. Die seeländischen Inseln, Schonren, Süd-Beveland und Walchern, nebst der Festung Bliessingen wurden zwar im Angust 1809 von den Engländern besetzt ††), aber am 11. Dez. 1809 wieder geräumt. Diese Expedizion kam den

<sup>\*)</sup> j. \$3. 1810, S. 127.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1809, ©. 1049-1054.

<sup>\*\*\*)</sup> s. 3. 1809, S. 16, 302, sowie S. 952 und 1139—1145.

<sup>†)</sup> s. 3. 1810, S. 1025—1027 u. 1046—1048, sowie 472—476.

<sup>##</sup> Die Flotte, welche am 27. u. 28. Inli 1809 aus Portsmouth anslief, bestand aus 36 Liniens, 95 kleineren Schissen und 200 Kasuenenbooten nebst 130 Transportschiffen, worin außer den Kriegssmunizionen und Lebensmitteln sich 1738 Offiziere und 37,181 sonstiges Militair befand, welche vom 25. Juli an unter dem Besehl des Generals Graf Chatam auf Walchern laubete. s. \$3. 1809, S. 761—763, 821—833, auch \$3. 3. 1810, S. 299.

Franzosen und Holländern ganz unerwartet und sollte zum Vortheil Destreichs\*), welches sich damals noch im Ariege mit Frankreich befand, eine Diversion bewirken. Die Abssicht der Engländer war, die unweit Bliessingen in der Schelde belegene französische Flotte sowie den Hafen von Antwerpen zu zerstören \*\*).

Die Eroberung von Bliessingen nach der Kapitulazion vom 15. am 17. Aug. \*\*\*) kostete den Engländern 14 Tage, während welcher Zeit die französische Flotte von 14 Liniensichissen, jedes zu 74 Kanonen, nebst 8 Fregatten, mehreren Kuttern und vielen Kanonenbooten sich auf der Schelde nach Antwerpen unter die Kanonen dieser Festung zurückzog und die Franzosen die User der Schelde so besetzt und besessigt hatten, daß es den Engländern unmöglich war weiter vorzusdringen. Da nun überdies Krankheiten in sehr bedenklicher Art sich unter den englischen Truppen zeigten, so kehrten die Truppen mit Zustimmung des englischen Ministeriums im Dezember 1809 wieder nach Portsmouth zurück †).

Offizieren 47 und Gemeinen 2100.

Ferner waren an Krankheiten ge-

storben ..... 20 - 1854.

zusammen Berluft an Offizieren 67 und Gemeinen 3954.

Bon den nach Portsmouth zurlickgekehrten Truppen waren allein 11,289 Gemeine, die an dem Typhus litten, der sie auf der Insel Walchern befallen hatte.

<sup>\*)</sup> s. 3. 1810, S. 273—276 ben besfallsigen Schriftwechsel zwischen England und Deftreich.

<sup>\*\*)</sup> s. B. J. 1810, S. 194—196 bie geheime Instrukzion, welche beshalb ber Generallieutenant Graf Chatam am 16. Juli vom Könige erhalten hatte.

<sup>\*\*\*)</sup> f. P. J. 1809, S. 945—952 bie Kapitulazionsverhandlungen, wonach 5893 Mann gefangen genommen und nach England gebracht wurden.

<sup>†)</sup> s. beshalb ben Briefwechsel zwischen Castlereagh und ber Armee in Walchern (P. J. 1810, S. 262—273). Nach bem P. J. 1810, S. 299 waren bei bieser Expedizion getöbtet an

Bor ihrem Abzuge sprengten die Engländer die Festungswerke von Bliessingen, und wurden die Werste und Arsenale in Asche gelegt. Bon den dort vorgesundenen 224 Kanonen waren die brauchbaren nach Portsmouth geschafft, die übrigen vernichtet. Segen 6000 Gewehre und sonstige Waffen, Bekleidungsgegenstände, sowie Munizion aller Art, wurden vorher nach Portsmouth allmählig eingeschifft\*). Außer der bedeutenden Anzahl von Sesangenen, welche die Engländer bei den einzelnen Eroberungen gemacht hatten, waren viele Kriegsschiffe aller Art, sowie Kauffahrteischiffe in ihre Hände gekommen, sie hatten über 1000 Kanonen und vielartiges Kriegsgeräth, auch Magazinvorräthe genommen \*\*\*).

- 6. In Afrika besetzten die Engländer die Festung Ceuta, welche ihnen von den spanischen Insurgenten überliefert wurde \*\*\*).
- B. Verbrennungen von französischen Schiffen fanden statt, z. B. am 11. April 1809 verbrannten die Engländer unter ihrem Admiral Lord Gambier durch Congreve'sche Rasteten 4 französische Kriegsschiffe von der Brester Flotte, auf der Rhede von Basque †).

Am 22. Oft. 1809 war von Toulon aus ein französisches Linienschiff mit 2 Fregatten und Proviantschiffen ausgelaufen, um einen Konvoh von 20 Schiffen, worunter auch einige Kanonenboote und Bombardierschiffe sich befanden, mit Bedürfnissen für die französische Armee in Spanien beladen, bis zu ihrem Bestimmungsorte zu begleiten; der Kommanzeur und Chef der englischen Kriegsschiffe im Mittelländischen Weere Bizeadmiral Collingwood griff solche am 23. Ott. 1809 an und verbrannte am Abend 2 Briggs, 2 Kas

<sup>\*)</sup> f. B. 3. 1810, S. 124—125.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 127, wonach allein auf ber hollänbischen Insel Amboina gegen 1400 Mann und 215 Kanonen genommen wurden; ber Antheil ber Prisen-Gelber für die Truppen ward zu 400,000 Bf. St. angegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> j. B. J. 1811, S. 16.

<sup>†)</sup> f. \$3. 1809, S. 855, S. 1256—1260.

nonenboote und 1 Bombardierschiff. Der Konvoh hatte sich während des Gesechts von den Kriegsschiffen getrennt, und war unter Bedeckung einiger kleineren Schiffe nach der Bah von Rosas geslüchtet. Diese fand der Admiral am 29. Okt. dort vor, von welchen 5 bewassnet waren, griff sie an, ersoberte 4 Schiffe und verbrannte die übrigen\*).

C. Durch Unterstützung des Prinzen Regenten von Brasilien und Portugal, der spanischen Insurgenten und des Königs von Sizilien in ihren fortgesetzten Kriegen mit Naposleon in den Jahren 1809—1810 hemmten die Engländer vielfach die Ausführung der Pläne Napoleon's gegen selbige, so daß er nicht zu dem von ihm sehnlich gewünschten ruhigen Besitz der beiden ersteren Staaten in Europa in diesen zwei Jahren gelangen konnte.

Mit bem Regenten von Portugal und Brasilien schloß England zu Rio-Janeiro am 19. Febr. 1810 \*\*) einen Allianz- und Freundschafts-Traktat, unter Hinweisung auf die frühere Konvenzion vor der Abreise des ersteren nach Brasilien vom 22. Okt. 1807. Aus einem Schreiben des englischen Staatssekretairs Markis Wellesleh an den brittischen Gesandten in Lissadon Villiers vom 5. Jan. 1810 \*\*\*) ist zugleich zu entnehmen, daß England 30,000 Mann eigene Truppen zur Vertheidigung Portugals in diesem Königreich zu halten beschlossen und zur Unterstützung der 30,000 Mann, welche von Portugal zu diesem Zwecke gestellt werden sollten, für das Jahr 1810 980,000 Pf. St. als Subsidien bewilligt hatte.

Mit der spanischen Insurgenten-Junta ward von England zu London ein enges Bündniß am 14. Jan. 1809 geschlossen †), nach welchem beide Kontrahenten nunmehr Ferbinand VII. als König von Spanien anerkannten.

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 1027.

<sup>\*\*)</sup> f. P. J. 1810, S. 997—1006 ben Inhalt beffelben.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 338-340 ben Inhalt beffelben.

<sup>†)</sup> f. P. J. 1809, S. 1035—1040 ben Inhalt beffelben.

Mit Sizilien war ein Trut- und Schut-Bündniß sowie ein Subsidien-Traktat schon am 30. März 1808 geschlossen\*) und hatte im Jahre 1808 England hiernach 300,000 Pf. St. Subsidien \*\*) an Sizilien bezahlt, auch für die solgenden Jahre ähnliche Summen zugesichert. Außerdem befanden im Juni 1810 sich 6 Bataillone Infanterie und 1 Bataillon Jäger von englischen Truppen unter dem General Stuart in Sizilien zur Beschützung dieser Insel \*\*\*). Nach ersteren zwei Ländern hatte England Truppen, auch Flotten sowie sehr bedeutende Kriegsmaterialien †) zur Unterstützung der Bewohner derselben in ihren Kriegen gegen Napoleon gesandt.

In Portugal und Spanien hatten die englischen Truppen in den Jahren 1809 und 1810 wenig Glück und unterlagen nehft den eingeborenen Truppen den Franzosen. Bon Portugal aus, wo die Engländer Lissabon im Jahre 1808 von den Franzosen wieder befreit hatten, führten sie hauptsächlich ihre Truppen nach Spanien. Zu diesen Zügen gehörte

1. die von dem englischen General Moore von Lissabon am 27. Okt. 1808 nach Leon, Balladolid, Salamanka und Saldanga in Spanien geführte Armee, welche jedoch, nachdem Napoleon am 3. Dez. 1808 Madrid wieder genommen, und am 22. Dez. den Marschall Soult mit besträchtlichen Streitkräften ihr entgegengesandt hatte, genöthigt war nach Portugal in 4 Kolounen zurückzukehren. Bon diesien führte der General Moore drei und die vierte der General Baird; alle 4 zogen sich bis Corunna zurück, wo sie am 12. Jan. 1809 eintrasen, um sich nach England überzuschiffen.

Damit beschäftigt, erreichte Soult sie mit seinem Korps und griff sie am 16. Jan. 1809 an. In dieser Schlacht

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1809, S. 14.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1809, S. 1176.

<sup>\*\*\*)</sup> j. B. J. 1810, S. 882 u. 910.

<sup>†)</sup> s. den Inhalt bieser Sendungen im P. J. 1809, S. 489 u. 440, vom 1. Mai 1808 bis 1. Mai 1809 auch S. 725 u. 726.

fielen die Generale Moore und Baird, worauf der Generals lieutenant Hope das Kommando übernahm und die Schlacht so bis zum Abend fortsetzte, daß beibe Heere sich ben Sieg Nach Beendigung der Schlacht schiffte Hope zuschrieben. seine Truppen ein, so daß er von dort am 18. Jan. 1809 abfuhr, worauf Soult am 20. Jan. von Corunna Besitz Durch seinen frühen Abmarsch aus Spanien hatte Moore die Pläne Napoleon's ihn zu umzingeln und das ganze Korps von 25,600 Mann und 2400 Pferden, welches den Rückzug antrat, gefangen zu nehmen, vereitelt, weshalb der= selbe von den Franzosen als ein sehr begabter und höchst umsichtiger General auch anerkannt warb. Er wurde nach seiner Bestimmung in Corunna beerdigt \*), später ist in der Paulsfirche in London ihm ein Monument errichtet worden. Die englische nach London zurückgekehrte Armee hatte einen Verlust von mehreren Tausend Mannschaften gehabt und durch ben Rückzug sehr in ihrer Disziplin gelitten, auch viele Kriegs= bebürfnisse verloren \*\*).

2. Zur Zeit des Unfalls, welchen das Moore'sche Korps erlitten hatte, befanden sich noch englische Truppen unter Markis Wellesseh in Lissabon und portugiesische Truppen, welche der Marschall Beressord besehligte, in der Provinz Beira, welche letzteren auch Oporto besetzt hatten \*\*\*). Nachdem Soult Corunna und Gallizien eingenommen, marschirte er nach Oporto, welches er in den letzten Tagen des März 1809 durch Berrath der Einwohner auch eroberte. Der Marschall

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 257.

<sup>\*\*)</sup> s. J. 1809, S. 94 u. 180—187 die französischen Rachrichten, welche in ihren Angaben über den Berlust der Engländer übertrieben erscheinen, und die englischen Nachrichten wegen dieses Feldzugs aus dem von Moore geführten Tagebuch, ferner über den Feldzug der Engsländer in Spanien aus den Debatten vom 24. Febr. 1809 im englisschen Parlament, P. J. 1809, S. 337—357 sowie den letzten Bericht des Generals Moore aus Corunna vom 13. Jan. 1809, P. J. 1809, S. 432—436.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Beresford's Generalordre vom 2. April 1809 im P. J. 1809, S. 499-503.

Beresford behielt jedoch die Provinz Beira am linken Ufer des Duero besetzt.

Nachdem sich die englische und portugiesische Armee in Portugal sehr verstärkt hatte, brach solche Anfangs Mai 1809 in zwei Korps unter Beresford und Wellesleh auf, ging über den Duero und eroberte Oporto wieder, weshalb, um nicht umzingelt zu werden, Soult sich nach Gallizien begab, wo er sich in den letzten Tagen des Mai zu Lago mit dem 7. französischen Armeekorps vereinigte\*) und Portugal wieder von den Franzosen befreit war. Da in der Provinz Toledo am Tajo eine französische Armee sich gegen Portugal im Juni zusammenzog, so brach Wellesleh, ber am 18. Juni mit seinem Korps in Abrantes stand, Anfangs Juli von dort mit seinem englischen Korps von 30,000 Mann Infanterie und 6000 Pferben auf, und traf im ersten Drittel bes Monats Insi in Plazenzia (Estremadura) ein, wo er sich mit dem General Curfta, der die spanische Armee von 31,000 Mann Infanterie und 7000 Kavallerie zu Almarez (Estremadura) befehligte, in Verbindung sette. Am 18. Juni vereinigten beibe Armeen sich in Brogesa, brachen von dort am 22. Juli auf und war das Hauptquartier von Wellesleh am 24. Juli in Talavera de la Repna \*\*). Dort griffen die Franzosen unter dem spanischen König Joseph mit 2 Armeekorps, das Jourdan'sche und Victor'sche, das verbündete Heer am 27. und 28. Juli an, wurden aber zurückgeschlagen und kehrten dahin zurück, von wo sie an beiben Tagen ausgezogen waren, am 28. Juli. Ueber biese Schlacht und daß sie gewonnen sei, berichtete Wellesleh aus Talavera am 29. Juli an Castle= reagh und Cursta am 28. und 29. Juli an ben Präsidenten ber spanischen Junta und gab ersterer ben Verluft, ben er erlitten, speziell an \*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 710-718 bas Räbere.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 877—881.

<sup>1809,</sup> S. 916—924 bie Berichte von Wellesley und Curfia. Rach bes Ersteren Bericht hatten bie Engländer an

Bei den bedeutenden Verluften der vereinigten Armeen, benen es überdies an hinlänglichen Lebens= und Transport= mitteln fehlte, fand Wellesleh sich um so mehr in einer be= denklichen Lage, da die 2., 5. und 6. französischen Korps, vom Norden Spaniens kommend, sich in Bewegung gesetzt hatten, um ihn von Portugal abzuschneiben, weshalb er beschloß, eine Rückbewegung mit seiner Armee zu machen. marschirte baher am 3. Aug. von Talavera ab, um gegen bie Norbarmee ber Franzosen eine Flankenbewegung machen, sieß seine Berwundeten in Talavera unter Cursta's Aufsicht, ber die Stellung behaupten sollte, und traf an diesem Tage in Orogeso ein. Am 4. verließ auch Cursta Tubela aus Besorgniß, daß Wellesleh nicht bem aus Plazenzia ihm entgegenkommenben Feinde gewachsen sein möchte, unter Zurücklassung von 1500 englischen schwer Verwundeten. dieser Lage der Angelegenheit wurde beschlossen, den Rückzug über ben Tajo anzutreten, worauf beibe Armeen am 4. und 5. Aug. dies über die Brücke bei Arco=Lispo auch bewerk= stelligten \*). Von hier aus trat Wellesleh seinen Rückzug nach Portugal an. Die französischen Heere, die bei Talavera geschlagen worden, besetzten sofort diesen Ort, und nachdem sie sich mit bem 2., 5. und 6. Armeekorps bei Orogeso vereinigt hatten, verfolgten 3 Armeekorps unter Soult, Victor und Neh die brittische Armee nach Portugal \*\*) sowie die nach bem Süben von Spanien gezogene Armee bes Cursta. Die englische Armee hatte sich zwischen Ciudad = Ro=

Getöbteten.. 34 Offiziere, 32 Unteroffiziere, 735 Gemeine Berwundeten 186 = 181 = 3537 = 620 =

Zusammen.. 229 Offiziere, 237 Unteroffiziere, 4892 Gemeine. s. 3. 1809, S. 925 — 928 ben Bericht bes französischen Mar-

jchalls Jourban.

Nach dem P. J. 1809, S. 923 wurde Wellesley am 16. Aug. 1809 zum Biskount Wellington von Talavera ernannt.

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1809, \$\infty\$. 1026—1033.

<sup>\*\*)</sup> j. \$3. 1809, 928—932 u. \$3. 1810, S. 121.

brigo und dem Tajo aufgestellt \*). Massena erhielt hierauf das Oberkommando der gegen Portugal bestimmten französischen Truppen; welcher am 16. Aug. Ciudab-Rodrigo unb am 27. Aug. bie Feste Almeiba nahm \*\*). Gegen biesen führte Wellesley einen sehr umsichtigen Defensivkrieg und nahm nach dem Fall der beiden Festungen seine Vertheidi= gungsstellung auf ber Sierra von Busaco, bis er sich bei der Annäherung der Franzosen und nach einem für ihn nachtheiligen Gefecht am 27. Sept. veranlaßt fand, am 28. Sept. auch diese Posizion zu verlassen und sein Hauptquartier nach Coimbra zu verlegen, nachdem er von ber spa= nischen Grenze bis zu seiner jetzigen Stellung Alles so verwüstet hatte, daß die Franzosen nirgends Mundvorräthe fanben\*\*\*). Die Franzosen wurden hierdurch Inhaber des ganzen nörblichen Portugals und rückten auch bis Coimbra vor, welche Stadt Wellington darauf verließ und seine Vertheidi= gungsposizion vor Lissabon von Torres=Bedras bis zum Tajo, sein Hauptquartier aber in Arguba nahm. Er hielt diese Stellung für die haltbarfte und erwartete den Angriff der Franzosen baselbst. Seine Armee bestand bamals aus 25,000 Engländern und die des Marschalls Beresford aus 35,000 Mann Portugiesen, zu benen noch ber Markis be la Romana mit 10,000 Mann in ber Mitte Oktober stieß †). Marschall Massena, der auch über 70,000 Mann befehligte, wagte es aber nicht, ihn in bieser Stellung im Jahre 1810 weiter anzugreifen.

3. Auf Cadix, wohin die Insurgenten=Junta von Spanien im Januar 1809 sich geflüchtet, hatten die Engländer ihr Augenmerk besonders gerichtet. Sie versahen die dortigen Spanier mit Massen von Kriegsmaterialien. Die von Malta und England dorthin beförderten englischen Truppen unterm

<sup>\*) (. \$3. 1810, \$6. 860—862.</sup> 

<sup>\*\*) [. \$3. 1810,</sup> S. 926—929.

<sup>\*\*\*)</sup> j. \$3. 1810, S. 1034—1036.

<sup>†) [. \$. 3. 1810,</sup> S. 1122—1125.

General Groham, welche sich auf 5000 Mann belaufen haben sollen, wurden hauptsächlich zur Vertheidigung ber äußern Befestigungsorte benutt und leisteten, wenngleich mit abwechselndem Glücke, gegen die französischen Truppen, welche Cadix belagerten, ben Spaniern wesentliche Dienste. hatte auf der Rhede und im Hafen von Cadix eine englische Flotte von 18 Linien= und einer Menge kleiner Kriegsschiffe unter bem Abmiral Cottan sich stationirt, welche gleichfalls mit großem Nuten bort operirte. Die spanische Flotte von Ferrol und die in Cadix befindlichen spanischen Kriegsschiffe wurden im August 1810 bei ihrer bortigen mislichen Lage mit Zustimmung der Insurgenten=Junta nach Minorka von ben Engländern in Sicherheit gebracht. Diese englischen Truppen und Flotten verhinderten es hauptsächlich, daß in ben Jahren 1809 und 1810 die Franzosen sich der Festung bemächtigen konnten \*). Im Juli 1810 belief sich übrigens die Anzahl der gefangenen Engländer in Frankreich auf 12,000 Personen \*\*). Die Anzahl ber französischen Gefangenen unb beren Alliirten in England war bebeutenber. Außer in Spanien und Portugal versuchten die Engländer auch im König= reich Neapel und in Curhafen zu landen, was ihnen jedoch nicht gelang \*\*\*).

Von welchem Erfolg die Subsidien waren, welche die Engländer in den Jahren 1808 und 1809 den Schweden gegen Rußland und Dänemark leisteten, ist schon S. 10 näher beschrieben.

Wenn die Engländer gleich durch ihre Flotten +) die

<sup>\*) [. \$\</sup>partial 3. 1810, \$\infty . 210 u. \$\infty . 254—257, \$\infty . 404, \$\infty . 556—559 u. 863.

<sup>\*\*)</sup> f. P. J. 1810, S. 719 u. 784—786, wo zugleich bemerkt ist, baß biese Gefangenen nur die nothdürftigsten Unterhaltungen erhielten.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 1049—1054 u. S. 785—887 auch 853.

<sup>†)</sup> Die ganze Stärke dieser Kriegsslotte betrug im Juli 1810 1139 Schiffe, bavon waren in See 99 größere Linien- und 14 Schiffe von 50 Kanonen, 138 Fregatten, 144 Schloops und 6 Bombenschiffe, 139 Briggs, 33 Kutter und 66 Schooner, s. P. J. 1810, S. 824 u. 825.

Häsen Frankreichs an ber Nordsee, bem Atlantischen und am Mittelländischen Meere blockirt hielten und dadurch den Handel Frankreichs und seiner Allierten fast zerstört hatten, sie selbst auch von Europa aus einen vortheilhaften Handel nach den übrigen Welttheilen führten, so litt ihr eigener Handel durch die Bestimmungen Napoleon's in den Jahren 1806 bis Ende 1808\*) und durch die im Jahre 1810 durch die Dekrete von Trianon vom 5. Aug. 1810 und von Fontainebleau vom 19. Okt. 1810\*\*), sowie nachdem Schweden Engsland am 17. Nov. 1810 den Krieg erklärt hatte, mehrssach, indem z. B. ihnen alle Nords und Ostseehäsen wersichlossen waren und der Schmuggelhandel nach selbigen mit Kolonials und eigenen Fabrikwaaren ihnen große Verluste zuzog. Dennoch betrug der Werth der Einsuhr in England

1808—1809 23,780,704 \$f. St.

1809—1810 30,406,560 = =

Dagegen ber Werth ber Ausfuhr Englands

1808—1809 26,691,962 Ff. St.

1809—1810 35,167,430 = \*\*\*\*)

Im Innern Englands war Nachstehendes noch in den Jahren 1809 und 1810 von besonderm Interesse:

- 1. Der König Georg III. war geistesschwach, herrschte jedoch und besorgte statt seiner der Prinz von Wales, nachsmaliger König Georg IV., die Geschäfte †). Am 25. Okt. 1809 wurde Georg III. 50jähriges Krönungsjubiläum in London und in dem Brittischen Reiche geseiert ††).
- 2. Der Herzog von Pork, zweiter Sohn Georg's III., war Anfangs des Jahres 1809 noch Kommandeur und Chef der

<sup>\*)</sup> f. 2. \$3., 1. \$3., \$\infty\$. 135—139 u. \$\infty\$. 513.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 1028—1033 n. S. 1057—1086.

<sup>\*\*\*)</sup> f. P. J. 1810, S. 821 bas Rähere beshalb.

<sup>†)</sup> Der Sir Harford, Gouverneur von Ostindien, wurde zum Schach von Persien nach Teheran gesandt, wo ihm dieser die Frage stellte, ob der Alte oder der Junge herrsche, worauf derselbe die Antwort gab: der Alte, s. P. J. 1810, S. 931.

<sup>++)</sup> f. B. 3. 1809, S. 1021—1024, 1170—1171, 1202—1204, 1268—1269.

englischen Armee. Er ward angeklagt, daß eine Maitresse von ihm, Madame Clark, einen solchen Einfluß auf ihn aussgeübt habe, daß nach ihrem Willen mehrere Offizierstellen in der Armee vergeben worden. Er sollte deshalb verhört wersen. Dem wollte er sich entziehen und legte seine Stelle nieder. Vom Könige ward darauf der General Sir David Dundas zum Chef der englischen Armee durch die Generalsordre vom 18. März 1809 ernannt\*).

- 3. Das englische Ministerium erlitt im Herbst 1809 eine theilweise Auflösung und neue Gestaltung. Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten Canning und ber Kriegsminister Lord Castlereagh hatten sich veruneinigt und im darauf er= folgten Zweikampf auf Pistolen wurde ersterer am 21. Sept. 1809 im Schenkel verwundet. Der Premierminister Herzog von Portland reichte hierauf seine Entlassung ein, dem bie beiden vorgedachten Minister folgten, worauf der Minister Spenzer Perceval vom Könige beauftragt wurde, ein theil= weise neues Ministerium zu bilben. Dieser wurde barauf am 11. Okt. 1809 zum Premier = auch Finanzminister er= nannt. Die auswärtigen Angelegenheiten erhielt Graf Bathurst, bas Kriegs= und Kolonial=Departement Graf Liver= pool und da auch Lord Hawkesburd seine Entlassung gegeben, so erhielt bessen Stelle Robert Dundas. Die übrigen Mit= glieber verblieben. Als Kriegssekretair wurde Lord Palmer= fton bamals angestellt \*\*).
- 4. Die Bolksmenge der brittischen Inseln betrug nach der letzten Zählung im Jahre 1810 in runder Summe \*\*\*) in England 8,800,000, in Wales 540,000, in Schottland 1,700,000 und in Irland gegen 4,000,000, daher zusammen in diesem Königreich über 15,000,000 Einwohner angenomsmen wurden †).

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1809, S. 236—238 u. 462 u. 463.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1809, S. 236—238 u. 462 u. 463.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. 3. 1809, S. 1107—1111 n. 1147—1155.

<sup>†)</sup> f. \$3. 1810, S. 881.

5. Die am 9. Jan. 1809 dem Parlament vorgelegte Rechnung für 1808 wies eine Einnahme von 77,157,238 Pf. St.
nach, worunter die permanenten Taxen
über 43 Millionen, die Postgefälle
1½ Millionen Pf. St. betrugen, das
Uebrige waren Kriegstaxeeinnahmen.

Die Ausgabe betrug . . . . . . . . . . . . . . . . 79,394,345 Pf. St. worunter sich befanden beinahe 21 Mil=

lionen Pf. St. für Interessen der Naszionalschuld und 1,400,000 Pf. St. an Schweden und Sizisien gegebene Subs

sidien. Dies ergab einen Ausfall von 2,237,107 Pf. St.\*)

Im Jahre 1809 soll die Staatseinnahme ohne die Kriegsstaren 59,931,348 Pf. St. betragen haben \*\*, jedoch mit Einsschluß von 10 Mill. Pf. St. Anleihen. Dagegen betrug die Nazionalschuld am 5. Febr. 1810 784 Mill. Pf. St., wosvon die jährlichen Interessen betrugen 39,972,000 Pf. St., außerdem waren 1809 verwandt

- a. für die Armee . . . 19,432,000 Pf. St.
- b. für die Artillerie . . 3,813,000 = =
- c. für die Marine . . 19,578,000 = =

42,823,000 Pf. St.

Hierzu die Staatsschulden zusammen 39,972,000 Pf. St.

Summa 82,795,000 Pf. St. \*\*\*)

## VII. Frankreich.

Zur Darstellung der Geschichte von Frankreich in den Jahren 1809—1810 ist es nothwendig, die Ereignisse in den vom Kaiser Napoleon damals theils direkt, theils indirekt abhängigen Staaten, Spanien, Ilhrien, Italien, Holeland, sowie in den Rheinbundfürstenthümern mit zu erwähnen.

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1809, S. 1176.

<sup>\*\*)</sup> f. B. 3. 1810, S. 99.

<sup>\*\*\*) [. \$3. 3. 1810,</sup> S. 335.

Am Schluß bes Jahres 1808 führte Frankreich nur noch Krieg mit Spanien, England, Schweben und ben beiben italienischen Inselkönigreichen Sizilien und Sardinien. In den beiben letztgenannten Reichen siel in diesen zwei Jahren weiter nichts Allgemeinwichtiges vor, als daß, da die Engländer in Sizilien Truppen aufgestellt hatten, auch im Hasen von Palermo der englische Admiral Stuart mit einer nicht unbedeutenden Flotte stazionirt ward, mit welcher er die neapolitanischen Küsten mehrmals beunruhigte\*), dagegen kam die beabsichtigte Landung einer neapolitanischen Armee aus Sizilien im Jahre 1810 nicht zustande \*\*).

Was England betrifft, so sind die bemerkungswerthen Kriegsereignisse zwischen diesem Staate und Frankreich schon speziell unter VI aufgeführt.

In Spanien standen die Angelegenheiten Frankreichs bis Ende des Herbst 1808 im Ganzen schlecht und hatten die Truppen Napoleon's sich bis zur Grenze von Frankreich zurückziehen müssen. Kaiser Napoleon hatte es durch seine Gewandtheit dahin gebracht, daß der König Karl IV. von Spanien und seine zwei Söhne der Krone Spaniens in den ersten Tagen bes Monats Mai 1808 in Bahonne entsagt hatten. Hierauf hatte Napoleon am 6. Juni 1808 seinem Bruder Joseph, der beinahe 2 Jahre lang König von Neapel gewesen war, die Krone Spaniens verliehen und nach Bahonne eine spanische Reichsversammlung berufen, um eine neue Konstituzion für Spanien zu entwerfen. Diese begann unter seiner Leitung am 15. Juni 1808 die Arbeit und vollendete folche in seinem Geiste Anfangs Juli 1808. Am 9. Juli verließ hierauf ber König Joseph Bahonne, nachdem er un= term 6. Juli 1808 die gedachte Konstituzion vollzogen und zur Ausführung bestimmt hatte, und traf am 27. Juli 1808 in Madrid ein.

Wenngleich die vor seiner Ankunft daselbst stattgefun=

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1809, \$\infty\$. 1050—1054.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1810, \$\infty\$. 1009—1010.

venen Unruhen durch die französischen Truppen unterdrückt waren, auch die dortige Insurgenten-Junta nach Sevilla ihren Sit verlegt hatte, so mußte derselbe doch am 1. Aug. 1808, nachdem der französische General Dupont mit seiner Division bei Bahlen von den spanischen Insurretzionstruppen gesangen genommen war, wieder mit den französischen Truppen Madrid verlassen und sich mit selbigen dis zur französischen Grenze zurückiehen\*). Auch in Portugal mußte der französische General Herzog von Abrantes, welcher Lissadon seit dem 30. Nov. 1807 besetzt hatte, nach der Konvenzion vom 30. Aug. 1808 dieses Königreich verlassen und wurde nebst seinen Truppen mittelst Schiffstransport von den Engländern am 10. Sept. 1808 nach Frankreich gebracht.

Die im Hafen von Lissabon liegende russische Kriegs= flotte wurde nach einem Hafen Englands gesandt, um dort bis 6 Monate nach geschlossenem Frieden zu bleiben \*\*\*).

Da hiernach Portugal ganz, Spanien zum größten Theil von französischen Truppen befreit und letztere sehr geschwächt waren, so bedurfte Napoleon, um seine Zwecke in Spanien durchzusühren, bedeutende Verstärkungen. Am 14. Aug. 1808, dem Tage seiner Rücksehr von Bahonne in Paris, erhielten daher drei in den preußischen Provinzen befindliche Armeestorps, und zwar das des Marschalls Victor in der Kurmark, sowie die der Marschälle Neh und Mortier in Schlesien, den Besehl auszubrechen und nach Spanien zu marschiren.

Er schloß am 8. Sept. 1808 die Konvenzion mit Preußen, wonach auch die Korps der Marschälle Soult und Davoust im Laufe des Jahres 1808 die preußischen Provinzen räusmen sollten, worauf im November 1808 das erstere Korps die Division St. Hilaire, welche zur Besetzung der 3 preußischen Oderfestungen und Stralsunds bestimmt war,

<sup>\*)</sup> s. bas Borangeführte im P. J. 1809, S. 7—11, sowie die **unter Rapo**leon's Leitung gefertigte Konstituzion filr Spanien im P. J. 1808, S. 758, auch S. 815 und im P. J. 1809, S. 106, ferner S. 213—218.

<sup>\*\*)</sup> s. F. J. 1809, S. 12 u. 13, auch P. J. 1808, S. 977—981.

nach Spanien aufbrachen. Anfangs Dezember 1808 verließ auch der Marschall Davoust Berlin sowie die Kurmark und nahm sein Hauptquartier in Erfurt\*).

Nach Napoleon's Rückehr von der Erfurter Konferenz\*\*) sprach er sich in der Sitzung des gesetzgebenden Korps in Paris am 25. Oft. 1808 \*\*\*) über seine nächsten Absichten hinsichtlich Spaniens bestimmt aus, und begab sich am 29. Oft. 1808 nach Bahonne. Nachbem er sein zahlreich in Spanien versammeltes Heer geordnet, begab er fich im November 1808 zu demselben und erfocht drei Siege gegen die spanischen Insurgentenarmeen bei Burgos, Espinosa und Tudela, worauf er die Gebirgspässe von Somo=Sierra theils erstürmte, theils umging und am 1. und 2. Dez. 1808 mit seiner Armee vor Mabrid erschien, auch am 3. Dez. ben Pallast Retiro, einen Vertheidigungspunkt der Hauptstadt, durch seine Truppen erstürmen ließ. Madrid, nachdem sich die spanische Insurrekzions-Junta unter des Grafen Florida Blanka Präsidio von dort entfernt hatte, ergab sich darauf unbedingt dem Kaiser Napoleon, welcher am 4. Dez. 1808 die Stadt besetzte und seinen Bruder Joseph als König von Spanien wieder einführte †).

Hier hob er gleich burch ein Dekret vom 4. Dez. 1808 ††) die Inquisizion in Spanien auf und erließ durch eine Proklasmazion an die Spanier vom 7. Dez. 1808 †††) auch eine allgemeine Amnestie, wovon er nur 11 distinguirte Spanier ausnahm. Zugleich hob er auch die Klöster Spaniens

<sup>\*)</sup> f. b. 2. 28., 28. 1, S. 543—547 u. 28. 2, S. 511—514 u. S. 515—529.

<sup>\*\*)</sup> f. b. 2. \$3., \$3. 1, \$\infty\$. 548—583.

<sup>\*\*\*)</sup> s. diese Rebe im P. J. 1808, S. 1113.

<sup>†)</sup> s. im P. J. 1808, Dezember-Stück, den Anfang des französischen Hofberichts deshalb, sowie Napoleon's Anrede an die Spanier vom 7. Dez. 1808 P. J. 1809, S. 84—86, und dessen Fortsetzung im P. J. 1809, S. 33—42, auch die Kapitulazion von Madrid im P. J. 1809, S. 577—580.

<sup>††)</sup> J. B. J. 1809, S. 86 u. 87.

<sup>†††)</sup> s. P. J. 1809, S. 91 u. 92.

(deren Anzahl über 3000 betrug) durch Dekret vom Dezember 1809\*) zu zwei Dritteln auf, auch wurden von ihm die Lehensrechte, die gutsherrliche Justiz und alle aus den Zeiten der Feudalität herrührenden Privilegien der Gutsbesitzer absgeschafft \*\*).

Hierauf ließ er die Trümmer der entkommenen spanischen Insurgentenarmeen versolgen und brach am 22. Dez. 1808 selbst von Madrid auf, um die dis Soldongo vorgerückten Engländer zu umgehen. Diese traten jedoch am 24. Dez. 1808 \*\*\*) ihren Rückmarsch nach Ferrol und Corunna an, von wo sie sich am 17. und 18. Ian. 1809 zur Rücksahrt nach England einschifften. Durch Napoleon's weislich auszgeführte militairische Disposizionen und vom Glücke begünsstigt, hatten seine Armeen wieder das Uedergewicht in Spamien und Portugal erhalten, daher er seinen Marschällen die Fortsetzung des Krieges in diesen Ländern überließ, am 17. Ian. 1809 aus Spanien abreiste †) und am 22. Ian. 1809 wieder in Baris eintras.

Nach Napoleon's Rückehr in Paris traf er die energischsten Anstalten, um den Krieg gegen Destreich zu führen.
Schon in Ersurt, nach Empfang eines Briefes des Kaisers Franz vom 18. Sept. 1808 durch den General Vinzent, faßte er die Ansicht, daß er einen Krieg mit Destreich bestehen müsse. Er beantwortete diesen Brief nach seiner innern Aufregung am 12. Okt. 1808 und sorderte die 4 Könige des Kheindundes, den Fürst-Primas und den Großherzog von

<sup>\*)</sup> s. B. J. 1809, S. 87 u. 92 und ist am ersten Orte aufgeführt, daß die Revensien aus den aufgehobenen Klöstern zu Pensionen stir die emittirten Klostergeistlichen und zur Berbesserung der Pfarreien, der Ueberschuß aber zur Bezahlung der Staatsschulden verwendet werden sollte.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1809, S. 92.

<sup>\*\*\*)</sup> j. B. J. 1809, S. 93 u. 94.

<sup>†)</sup> Das Merkwürdigste, was sonst in Spanien zum Nachtheil ber Insurgenten vorgefallen, findet sich im P. J. 1809, S. 303—308, 581 —584, 838—840 und P. J. 1810, S. 32—34, 210, 252—259, 307 —309, 403—406 u. S. 556—563.

Baben am nämlichen Tage auf, ihre Truppen kampffähig und bereit zu halten, auch durch ihre Gesandten in Wien zu erklären, daß dies geschehen würde, wenn Destreich sich außerorbentlich rüste\*).

Auf Beranlassung Napoleon's erließ ber Fürst = Primas am 2. Febr. 1809 auch eine Aufforderung an die Rheinbunds= fürsten, die von ihnen zu stellenden Kontingente an Mann= schaften sogleich in marschfertigen Zustand zu setzen und solche zur Disposizion des Kaisers bereit zu halten \*\*). zog Napoleon 3 französische Korps in Deutschland unter dem Herzog v. Auerstädt bei Regensburg, dem Herzog v. Rivoli zu Ulm und dem General Dudinot zu Augsburg zusammen, auch stellte er die 3 baierschen Divisionen zu München, Landshut und Straubingen unter ben Herzog v. Danzig. Die westphälischen Truppen blieben im Königreich, die säch= sischen Truppen standen unter den Mauern von Dresden und die würtemberger Division befand sich zu Heidenheim. Außer= dem befehligte der Fürst Poniatowsky die Polen unter den Mauern von Warschau und der Vizekönig von Italien die dort zusammengezogenen Truppen \*\*\*). Was diesen Trup= pen östreichischerseits entgegenstand ift S. 21 naber beschrieben.

Am 12. April 1809 Abends erfuhr Napoleon durch den Telegraphen, daß die Oestreicher über den Inn gegangen und von Böhmen aus nach Baiern vorgerückt wären, weshalb er sogleich Paris verließ und am 17. April Morgens in Donaus wörth, wo das Hauptquartier errichtet war, eintraf, am 18. solches nach Ingolstadt verlegte und vom 19. dis 24. April die Oestreicher so total schlug †), daß er sein Hauptquartier am 11. Mai in Schönbrunn bei Wien nahm. In der Sesschichte von Oestreich S. 21—22 ist der Fortgang dieses Krieges dis zum Wiener Frieden am 14. Okt. 1809, soweit

<sup>\*)</sup> s. biese 3 Briefe im P. J. 1809, S. 440—444.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 188 u. 189.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$3. 1809, \$\infty\$. 471.

<sup>†)</sup> f. \$3. 1809, S. 472—483.

solches für den beschränkten Zweck dieses Werkes nothwendig erschien, näher beschrieben, worauf Napoleon sogleich am 15. Okt. seine Reise nach Paris antrat und am 26. Okt. 1809 in Fontainebleau eintraf \*).

Durch die Bortheile, welche der Feldzug gegen Destreich und der Friede dem Kaiser Napoleon gewährt hatten, fand sich dieser veranlaßt:

- A. feinen Berbünbeten unb
- B. seinem Kaiserreich Frankreich selbst bebeutende Vergrößerungen einzuverleiben.

Zu A. Destreich hatte S. 25 an Rußland 400,000 Seelen abtreten müssen und ebenso dem König von Sachsen als Herzog von Warschau (nach S. 25) übergeben müssen 927 M. und 1,447,262 Seelen.

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 119.

<sup>1.</sup> B., S. 515 u. 580. Hiernach hatte Preußen abgetreten an Warschau

b. bas Plocksche Departement mit.. 305 - 311,148

c. vom Bialpftockschen Departement,

nach Abzug, was Rußland erhalten 230 - 257,732

d. das Bromberger Departement. . 220 - 229,319 e. vom Westpreußischen Departement

außer Danzig ungefähr..... 37 ,= 91,050

l. vom Breslauschen Departement, bas sogenannte Reu-Schlessen . . 42 = = 113,657

Von den Fürsten des Rheinbundes in Deutschland ers hielten die größeren Staaten bedeutende Länderdistrikte:

1. An Baiern mußte nach bem Wiener Frieden Dest= reich abtreten die Fürstenthümer Salzburg und Berchtesgaben, sowie einen Theil Destreichs ob der Enns, dem Napoleon noch bas ihm, nach bem Tilsiter Frieden übergebene Markgrafenthum Baireuth, sowie Regensburg, auch einige andere innerhalb von Baiern ober an bessen Grenzen belegenen Ortschaften anderer Rheinbundsstaaten zulegte. Die Bolksmenge von Baiern vermehrte sich hierdurch um 696,200 Seelen. Nach Napoleon's Bestimmungen mußte es aber an Italien . . . . 289,100 Seelen, an Würtemberg . . . . 62,600 und an das Großherzog= thum Würzburg . . . . . 51,300 zusammen 403,000 abtreten, Der an Baiern gekommene Ueberschuß Nach dem Almanach Imperial 1810 betrug Baierns Bevölkerung........... 3,231,570 wonach sich bessen Seelenzahl vermehrt hatte auf . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,524,770 Seelen.

2. Das Großherzogthum Würzburg erhielt von Baiern eine Vermehrung seiner Volksmenge von 51,300 Seelen. Nach dem Grenzvertrag Paris vom 29.
Wai 1810\*\*\*) zwischen Baiern und Würzsburg wurden solche im September 1810 an Würzburg übergeben. Nach dem Almasnach Imperial von 1810 war die Volksmenge von Würzburg angegeben zu... 250,000 so daß bessen ganze Bevölkerung angesnommen wurde zu.... 301,300 Seelen.

<sup>\*)</sup> j. \$3. 1810, S. 787.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1810, \$\infty\$. 1050.

<sup>\*\*\*)</sup> j. \$3. 1810, S. 787 u. 1148.

| 3. Das Königreich Würtembe<br>die voraufgeführte Volksmenge von .<br>hiervon mußte es an Baben ungefähr     | •          | von Baiern<br>Seelen, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| die Hälfte mit                                                                                              | 31,300     | *                     |
| abtreten, so daß ihm nur verblieben<br>Nach dem Almanach Imperial von<br>1810 sollte die Bevölkerung damals | 31,300     | Seelen.               |
| betragen haben                                                                                              | 1,180,000  | =                     |
| so daß bessen Volksmenge betragen                                                                           |            |                       |
| haben dürfte                                                                                                | 1,211,300  | Seelen *).            |
| 4. Wenn man die Vergrößerung                                                                                | der Einwol | hnerzahl des          |
| Großherzogthums Baben durch Wür=                                                                            |            |                       |
| temberg annimmt zu                                                                                          | 31,000     | Seelen,               |
| so mußte es boch nach Napoleon's Be-                                                                        |            | •                     |
| stimmung wieder an Hessen=Darmstadt                                                                         |            |                       |
| abtreten                                                                                                    | 15,000     | \$                    |
| und verblieben ihm nur                                                                                      | 16,300     | Seelen.               |
| Da nun nach dem Almanach Imperial                                                                           |            |                       |
| von 1810 die Bevölkerung Badens be-                                                                         | 000 040    |                       |
| tragen haben sollte                                                                                         | 922,649    | •                     |
| so würde die Einwohnerzahl dieses                                                                           |            |                       |
| Staats sich erhöht haben zu                                                                                 | 938,949    | Seelen **).           |
|                                                                                                             |            |                       |

- 5. Das Großherzogthum Hessen Darmstadt erhielt außer den 15,000 Seelen von Baden noch 6 Aemter von Fulda und Hanau. Nach dem Almanach Imperial hatte es zu Ansang 1810 Einwohner gehabt 486,000 Seelen, so daß im Jahre 1810 sich die Anzahl der Einwohner um über ½ Million vermehrt hatte \*\*\*).
- 6. Der Fürst=Primas des Rheinbundes v. Dalberg hatte seinen Wohnsitz hauptsächlich in Regensburg gehabt. Dieser ernannte wegen seiner geistlichen Würde, sowie hin=

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 787 u. 1152.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 1156 u. 1157.

<sup>\*\*\*)</sup> f. P. J. 1810, S. 1155 u. 1156.

sichtlich seiner innehabenden deutschen Länderdistrikte den Karsdinal Fesch (Dheim von Napoleon) zu seinem Nachfolger. Da dies jedoch ohne vorherige Genehmigung Napoleon's gesschehen, und letzterer hiermit nicht einverstanden war, so ersließ derselbe in 2 Vorlages Dekreten vom 1. März, unterm 2. März 1808 eine Botschaft an den französischen Senat in Paris, worin er sich nachstehend aussprach\*):

Da die Grundsätze des Reichs es nicht zulassen, daß geistliche Würden mit irgend einer weltlichen Souverainität vereinigt würden, so hebe er die vorstehende Anordnung des Fürsten-Primas auf. Da ferner die Akten der Rheinkonföderazion und die bestehenden Traktate das Großherzogthum Frankfurt zu seiner Disposizion gestellt hätten, um nach dem Ableden des Fürst-Primas einen Erbstaat daraus zu machen, so habe er bestimmt:

zusammen annähernd . . . . . . . 300,000 Einwohner\*\*), wogegen die Stadt Regensburg nebst Gebiet an Baiern mit  $4 \square M$ . und 32,000 Einwohnern \*\*\*) abgetreten werden solle.

- b. Diese Besitzungen solle ber Fürst=Primas währenb seiner Lebenszeit nach Gefallen nutzen.
- c. Dem künftigen vom Fürsten-Primas zu ernennenden Erzbischof für den Rheinbund sollte der Großherzog von

<sup>\*)</sup> J. B. J. 1810, S. 394—397 u. S. 1153—1155.

<sup>\*\*)</sup> und \*\*\*) s. P. J. 1810, S. 621 u. 622.

Frankfurt jährlich 60,000 Frk. zahlen und solcher in Frankfurt a. M. seinen Wohnsitz haben.

- d. Die vom Kaiser Napoleon bis auf die Summe von 600,000 Frk. an Renten aus Domainen ber Fürstenthümer Hanau und Fulba gemachten Schenkungen sollten immer auf solchen haften. Zugleich ernannte Napoleon nach bem Absterben des Fürsten-Primas seinen adoptirten Stiefsohn Beauharnais, berzeit Bizekönig von Italien, zum Inhaber bes Großherzogthums Frankfurt mit völliger Souverainität, auch bestimmte er, wie bessen männliche Nachkommen ihn beerben follten, fügte aber zugleich hinzu, daß, wenn bessen männliche Rackkommen aussterben sollten, die Krone Frankreich anderweitige Berfügung über das Großherzogthum Frankfurt zu treffen habe \*). Der Fürst = Primas fügte sich biesen Bestimmungen und fam im November 1810 in den völligen Besit des Großherzogthums; er nahm seinen beständigen Wohnsit in Frankfurt a. M., erließ auch eine Konstituzion für seinen neuen Staat, welche am 1. Jan. 1811 in Ausführung kommen follte.
- 7. Das Königreich Westphalen hatte in den Jahren 1809 und 1810 mancherlei Ereignisse ersahren. Die Truppen desselben wurden von dem Schill'schen Streistorps \*\*) und der schwarzen Schaar des Herzogs von Braunschweig bei ihren Durchzügen durch das Königreich mehrmals geschlagen und konnten die der letzteren nachgesandten Truppen nicht verhindern, daß durch die Umsicht und das kraftvolle Benehmen des Herzogs seine schwarze Schaar sich in der Racht vom 6. zum 7. Aug. 1809 im Hasen von Elssleth im Oldenburgischen, unter Zurücklassung ihrer Pferde, einschiffte. Erft nachdem sie am 7. Aug. Kachmittags die zum Theil auf Wagen beförderten westphälischen Truppen in Elssleth ein \*\*\*\*). Dagegen wurde ein unter Leitung des Obersten v. Dören-

<sup>\*)</sup> s. über vorstehende Bestimmungen P. J. 1810, S. 304—307, auch S. 1153—1155.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1809, ©. 533.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 480-445 nub B. J. 1810, S. 453-465.

berg organisirter Bauernaufstand in der Nähe von Kassel, gleich bei seinem Ausbruch in den Tagen des 22. und 23. April 1809 durch die dem Könige treu gebliebenen Garde-truppen unterdrückt\*).

Der König Hieronhmus von Westphalen wandte sich nach diesen Ereignissen an den Kaiser Napoleon und bat, ihm als Entschäbigung für vorbemerkte Unglücksfälle und da er im Jahre 1809 seine sämmtlichen Truppen hätte mobil machen muffen, die längst verheißenen hannöverischen Provinzen, die bis dahin der Kaiser in Selbstverwaltung behalten hatte, zu übergeben. Hierzu verstand sich der Kaiser und wurde zu Paris besfalls ein Vertrag am 14. Jan. 1810 geschlossen, wonach bis auf die Provinz Lauenburg \*\*) der König von Weftphalen am 1. März 1810 Besitz von ben hannöverischen Provinzen ergreifen sollte. Dies geschah auch am festgesetzten Tage, worauf bie größeren Stäbte bem Könige am 14. März 1810 den Huldigungseid leisteten und der Kabinetsrath Patje beauftragt wurde, die Huldigungen der andern Stände zu bewirken \*\*\*). Hierdurch wurde das Königreich Westphalen 671,497 Einwohner und 434 MM. vermehrt. Da nach dem Almanach Imperial die Volksmenge bes Königreichs zu Anfange 1810 zu . . . . . . . . . . . . . . 1,900,000 angegeben war, so betrug annähernd solche im März 1810 . . . . . . 2,571,497 Einwohner +).

\*) s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 52, 53, 54 u. 55, S. 2 u. 2 Attenstücke bes preußischen auswärtigen Departements im Archiv bes Schlosses wegen ber Unruhen längs ber Elbe 1809, R., b 3, Nr. 88, Bol. I u. Bol. II, auch berselben Atten: üter bie Kasselschen Unruhen, Gen. 7 v. Jahre 1809.

<sup>\*\*)</sup> s. 3. 1210, S. 336 u. 337, auch S. 627, wonach Lauen= burg eine Bolksmenge von 36,968 Seelen und nach S. 834 eine Größe von 26 M. haben sollte.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$3. 1810, ©. 317—319.

<sup>†)</sup> s. B. J. 1810, S. 626 u. 627 und 833 n. 834, wonach bie aufgeführten Zahlen sich ergeben. Auch ift dort ersichtlich, von welcher

Mit diesen Provinzen übernahm ber König von Westphalen die hannöverischen Staatsschulden, gerechnet zu 80 Millionen Frk nebst breijährigen rückständigen Zinsen, sowie bedeutende rudständige Besoldungsforderungen \*) und erkannte die Domainen=Verschenkungen des Kaisers in diesen hannöverischen Provinzen an 77 französische Civil- und Militair-Personen von resp. 10,000 bis 40,000 Frk. an \*\*). Diese ganze Do= tazion soll über 41/2 Millionen Frk. betragen haben. Ferner mußte das Königreich Westphalen, statt bis dahin 12,500 künftig 18,500 französische Truppen in Verpflegung und eine Bermehrung seines Kontingents zum Rheinbunde übernehmen, auch die willführlich auf selbiges von Napoleon gelegte Kontribuzion in bestimmten Terminen bezahlen. Von langer Dauer war aber biese Vermehrung bes Umfangs bes westphalischen Königreichs nicht, indem der Raiser Napoleon nach bem Defret vom 10. Dez. 1810 \*\*\*) nicht allein einen Theil ber hannöverischen Provinzen, sondern auch den westlichen Theil des Fürstenthums Minden vom Königreich Westphalen trennte und solche mit dem französischen Reiche verband. Durch diesen Verlits scheint bas Königreich Westphalen auf feine alte Größe von 1,900,000 Einwohnern wieder zurückgegangen zu sein, indem der Almanach Imperial für 1811 auch nur diese Summe enthält.

Hinsichts dieses Königreichs ist als bemerkenswerth noch anzuführen:

a. Daß im Dezember 1809 die Universitäten Rinteln

Größe und Bollsmenge die einzelnen hannöverischen Provinzen waren, serner daß der König von Westphalen solche in 3 Departements, der Aller-Hauptstadt Hannover, der Ilmenau-Hauptstadt Lüneburg, der Mündungen der Elbe und Weser, Hauptstadt Stade, eintheilte. Rach dieser Erwerbung waren im Königreich Westphalen 115 Städte mit 509,763 Einwohnern, s. P. J. 1810, S. 900 u. 901, darunter waren 31 hannöverische Städte mit 176,000 Einwohnern, s. P. J. 1810, S. 834.

<sup>\*) §. 3. 3. 1810, ©. 320.</sup> 

<sup>\*\*) [. \$. 3. 1809, ©. 314—318.</sup> 

<sup>\*\*\*)</sup> s. B. J. 1810, S. 1221, Artifel 1 bes Defrets.

und Helmstädt aufgehoben, auch am 23. Dez. 1809 ber Orden der Krone von Westphalen errichtet wurde \*).

- b. Daß der König in den ersten Tagen des Oktober 1810 befahl, 3 Mönchs- und 5 Nonnenklöster aufzuheben. Er über- trug deren Verwaltung dem Finanzminister mit dem Bemerken, solche baldigst zum Besten des Staatsschatzes zu veräußern, auch dis zur Hälfte des Kaufpreises westphälische Staats- papiere zum Nennwerth, um solche zu heben, anzunehmen \*\*).
- 8. Das Königreich Sachsen, dessen König bei Besetzung Dresdens durch die Destreicher im Mai 1809 mit seinen Schätzen nach Leipzig fliehen mußte, erhielt hierfür und für die Truppen, die der König zur großen französischen Armee in Böhmen hatte stoßen lassen, nach S. 25 noch einige böhsmische Dörfer.

Von den übrigen deutschen Fürsten des Rheinbundes ershielt, soweit es dem Verfasser dieses Werks bekannt geworsden, keiner eine Landentschädigung. Unter diesen Fürsten versbient jedoch einer besonderen Erwähnung:

9. bas Großherzogthum Berg. Dieses auf ber rechten Seite bes Rheinstromes belegen, hatte Napoleon vom Könige von Baiern erworben, und nach dem Tilsiter Frieden bas von Preußen erhaltene Kammerbepartement von Hamm, mit Ausnahme des Kreises Emmerich und der Festung Wesel, damit verbunden. Dies Großherzogthum hatte Napoleon seinem Schwager Murat verliehen. Durch den Traktat vom 25. Juli 1808 \*\*\*), wonach Murat König von Neapel gesworden, hatte der Kaiser es wieder bekommen und verlieh es am 3. März 1809 †) mit aller Souverainität, dem ältesten Sohne seines Bruders, des Königs von Holland, Louis Naspoleon, der damals 6 Jahre alt und Erhprinz vom Königs

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 65—69.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 124, S. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> j. \$3. 1809, S. 310.

<sup>†)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 310.

reich Holland war\*). Nachbem sein Bater zum Vortheil für ihn der Krone Hollands am 1. Juli 1810 entsagt, Nappeleon aber dies nicht genehmigt und Holland mit Frankreich vereinigt hatte, ließ derselbe ihn von Harlem nach Paris dringen, um für seine Erziehung zu sorgen. Dort hielt er ihm beim Empfang am 20. Juli 1810 folgende Rede:

"Venez mon fils, je serai vôtre père, vous n'y perdrez rien. La conduite de vôtre père afflige mon coeur, sa maladie seule peut l'expliquer. Quand vous serez grand, vous payerez sa dette et la vôtre. N'oubliez jamais dans quelque position, que vous placent ma politique et l'intérêt de mon empire, que vos premiérs devoirs sont envers moi, vos seconds envers la France; tous vos autres devoirs, même ceux envers les peuples, que je pourrois vous confier, ne viennent, qu' après" \*\*\*).

- Zu B. Der Kaiser Napoleon behielt nicht allein die Kriegskontribuzion von 30 Millionen Frk., die Oestreich S. 24 nach dem Frieden vom 14. Okt. 1809 zahlen mußte, für sich, sondern er verband in den Jahren 1809 und 1810 auch mit seinem Kaiserstaat nachstehende Länderdistrikte:
- 1. Durch den Frieden mit Destreich hatte dieses nach S. 25 an Napoleon längs dem Abriatischen Meere 556 M. Ländereien und hiermit zugleich eine Volksmenge von 917,216 Seelen abtreten müssen. Hinsichtlich dieser bestimmte derselbe zugleich durch ein Dekret vom 14. Okt. 1809 Nachstehendes:

"Wir Napoleon haben dekretirt und dekretiren wie folgt: der Kreis von Billach, Krain, das ehemalige östreichische Istrien, Fiume und Triest, die Länder, welche unter dem Ramen Littorale bekannt sind, der Theil von Croazien und alles, was uns auf dem rechten Ufer der Sau überlassen ist, Dalmazien nebst seinen Inseln, sollen künftig den Namen

<sup>\*)</sup> Er ftarb 1831 und kam nicht zur Regierung bes Großherzogthums Berg burch die Entthronung Rapoleon's im Jahre 1814.

<sup>\*\*)</sup> s. J. 1210, S. 752, und in der Spen. Ztg. 1810, Rr. 93 ift solche beutsch übersetzt zu finden.

«Ilhrische Provinzen» führen." Bis die Bestimmungen über diesen Staat und seine innern Verhältnisse erlassen wors ben, übertrug er die oberste Lokalverwaltung desselben dem Staatsrath Dauchh\*).

Diese neue Provinz Ilhrien, wozu auch die Besitzungen, welche Frankreich schon am und im Abriatischen Meere außershalb Italien besaß, gelegt wurden, soll zu Ende 1810 wesnigstens 630 M. und 1,046,000 Seelen betragen haben \*\*).

2. Von Italien hatte Napoleon schon im Jahre 1808 die Herzogthümer Parma und Piazenza, sowie das vormalige Königreich Hetrurien mit bem Königreich Italien vereinigt, jedoch mittelst Dekret vom 3. März 1809 das Großherzogthum Toskana wiederhergestellt, solches für ein großes Reichs= würdenreich erklärt und seine Schwester Elisa Fürstin von Luffa und Piombino zur Großherzogin von Toskana er-Ferner hatte er mittelst Dekret vom 2. April nannt \*\*\*). 1808 angeordnet, daß die bis dahin zum Kirchenstaat gehöri= gen Provinzen Urbino, Ankona, Mazerata und Camerino unwiderruflich und für immer mit dem Königreich Italien verbunden werden. Der Papst Pius VII. weigerte sich dies anzuerkennen, worauf der französische General Miollis Rom besetzte und bas vorgebachte Defret Napoleon's zur Ausführung brachte.

Da die Verhältnisse des Papstes, als weltliche Macht, Napoleon zuwider waren, auch der Papst sich in seinen Willen nicht fügen wollte, so bestimmte er die Einverleibung des Kirchens staats in das französische Reich durch ein Dekret vom 17. Mai 1809 †) aus dem Feldlager vor Wien in nachstehender Art:

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1809, S. 1146.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$. J. 1809, S. 18 u. 19. +) f. \$. J. 1809, S. 703—706 und \$. J. 1810, S. 134.

"Bir Napoleon, Kaiser der Franzosen 2c., haben beschlos= sen und beschließen wie folgt:

- a. Die Staaten des Papstes sind mit dem französischen Reiche vereinigt.
- b. Die Stadt Rom, der erste Sitz des Christenthums 2c., wird für eine kaiserliche und freie Stadt erklärt. Ihre Resgierung und Berwaltung werden durch ein besonderes Dekret bestimmt werden.
- c. Die Monumente ber römischen Größe sollen auf Kosten unseres Schatzes erhalten werden.
  - d. Die öffentliche Schuld wird für Reichsschuld erklärt.
- e. Die jetzigen Einkünfte bes Papstes sollen frei von allen Belastungen 2 Millionen Frk. betragen.
- f. Das Eigenthum und die Palläste Sr. päpstlichen Heiligkeit sollen keinen Auflagen, Jurisdikzionen und Untersschungen unterworfen sein und überdies besondere Immunistäten genießen.
- g. Eine außerorbentliche Konsulte soll am 1. Juni in unserm Reiche von den Staaten des Papstes Besitz nehmen und Maaßregeln treffen, daß die konstituzionelle Regierung am 1. Jan. 1810 daselbst in Kraft sei."

Am 10. Juni 1809\*) machte bie von Napoleon errichtete Konsulte dies den Römern bekannt und besetzte die papstlichen Staaten.

Zu ben ersten Anordnungen berselben gehörte die Aufhebung des römischen Inquisizionsgerichts und der Freistätten für Verbrecher \*\*).

Bei den, nach Napoleon's Ansichten, halsstarrigen und widersetzlichen Gesinnungen des Papstes \*\*\*) beschloß der Kaiser, daß er nicht ferner in Rom verbleiben könne, wes-halb der Papst Pius VII. nach achtjähriger Regierung im 67. Jahre unter einer starken Bedeckung von Kavallerie und

<sup>\*)</sup> s. J. 1809, S. 707 n. 708 und P. J. 1810, S. 135.

<sup>\*\*)</sup> s. J. 1809, S. 858—863 und P. J. 1810, S. 135.

<sup>\*\*\*)</sup> f. P. J. 1809, S. 209 u. 210.

Gensd'armen am 13. Juli 1809 Rom verlassen mußte. Er reiste über Toskana und Turin nach Grenoble in Frankreich, was ihm zum einstweiligen Aufenthalt von Napoleon anz gewiesen wurde\*).

Durch Senatkonsult, zu Paris am 17. Febr. 1810 gesgeben, bestimmte Napoleon, daß Rom die zweite Hauptstadt des französischen Reichs sein sollte, ordnete auch an, in welcher Art das römische Gebiet als Theil des Kaiserreichs verwaltet werden solle und setzte das Nöthige wegen der künfstigen Existenz der Päpste sest.

Nach dem Almanach Imperial von 1811 betrug die Bolksmenge im Departement von Rom zu Ende 1810 586,000 Seelen \*\*\*). Außer dieser Bergrößerung des Kaiserstaats in Italien hatte, nach einem Vertrage mit Baiern vom 28. Febr. 1810, sich Napoleon noch von Throl und zwar den Etschkreis mit 225,500 Seelen, Clausen mit 19,300 Seelen und die Landsgerichte Botzen im Eisachkreise mit 44,300 Seelen, zusammen mit 289,100 Seelen abtreten lassen. Diese Landbistrikte verseinigte er, nach einem Dekret vom 28. Mai 1810 zu einem Departement der Obern Etsch mit seiner italienischen Krone. Die Besitznahme erfolgte am 10. Juni 1810 und ward Trient zum Hauptort dieses Departements von ihm ernannt †).

Hiernach hatte die Vermehrung der Einwohner in Itaslien in den Jahren 1809 und 1810 betragen a. durch die willsührliche Erwerbung des Kirchenstaats. 586,000 Seelen und b. durch die Vertragserwerbung der

Departements der Obern Etsch..... 289,100

zusammen 875,100 Seelen.

3. Das Walliser Land war durch Frankreich am 26. Aug. 1798 gänzlich von der Schweiz getrennt und für eine selbständige Republik erklärt, die unter Frankreichs Leitung

<sup>\*)</sup> J. B. J. 1809, S. 846.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1810, \$\infty\$. 211—213.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$. 3. 1811, S. 502.

<sup>†) [. \$\</sup>partial 3. 1810, \infty. 623, 787 u. 1148.

am 5. Sept. 1808 eine besondere Versassung erhielt. Dieses Land verband Napoleon unter der Benennung "Departement des Simplon" durch ein Dekret vom 12. Nov. 1810 mit dem Kaiserreich Frankreich und übertrug die Besitznahme desselben dem Divisions Seneral Graf Berthier, welcher von seinem Hauptquartier Sitten am 14. Nov. solches den Wallisern bekannt machte. Die Volksmenge Frankreichs wurde durch diese willkührliche Besitznahme um etwa 100,000 Seeslen vermehrt\*).

4. Holland hatte Napoleon am 24. Mai 1806 aus einer Republik in ein Königreich verwandelt und seinen britten Bruder Ludwig am 5. Juni 1806 als König von Holland proklamirt, welcher barauf die Regierung, wenngleich wider Willen, übernahm und am 23. Juni 1806 seinen Einzug in Amsterdam hielt. Bon diesem Königreiche wurde nach einem Traktat im Jahre 1808 Bliessingen getrennt und mit Frankreich verbunden, wofür Napoleon das nach dem Tilsiter Frieden ihm von Preußen abgetretene Ostsriesland nehst der ihm von Rußland zugekommenen Grafschaft Jever nehst Knipshansen und Barel an Holland abtrat, welches am 20. Dez. 1808 selbiges in 3 Distrikten, Emden, Aurich und Iever, getheilt, mit sich verband \*\*).

Mit diesem neuen König und den von ihm getroffenen Gesetz und Verwaltungsanordnungen waren die Holländer sehr zusrieden, besonders da er für die allmählige Abtrazung der großen Staatsschulden, die im Jahre 1809 beinahe 41 Millionen holländische Gulden \*\*\*) betrugen, sehr besorgt war. Napoleon war ihm dagegen keineswegs gewogen, da derselbe nicht als blindes Werkzeug ihm folgen wollte †). Der Herzog von Cadore, Minister der auswärtigen Ange-

<sup>\*)</sup> s. J. 1810, S. 1125—1127 u. S. 1142—1147, auch S. 1223.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1809, S. 169.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 162.

<sup>†)</sup> s. beshalb bes Königs Brief an bas hollanbische Gesetzgebenbe Lorps vom 1. Febr. 1810, Spen. Ztg. 1810, Nr. 31, S. 3.

legenheiten in Paris und ber hollandische Admiral, Berhuel, suchten eine Berständigung zwischen beiben Brüdern zu bewirken und legten ihnen am 16. März 1810\*) einen Traktat über die von Napoleon und dem Könige von Holland gemeinschaftlich zu ergreifenden Magregeln gegen Englands Handel vor, wonach französische Truppen die Seehäfen Hollands mit besetzen sollten. Beibe Brüber ratifizirten zwar den Traktat, dem Könige von Holland aber wurde es hierdurch klar, daß er bei seinen Ansichten nicht mehr mit Ehren König sein könne. In einem Manifest und in einer Proklamazion, beibe vom 1. Juli 1810, erklärte er dieses und verließ ben Thron zu Gunften seines ältesten noch lebenben, und wenn bieser ohne Erben versterben sollte, seines zweiten noch lebenben Sohnes. Bei beren Unmündigkeit sette er zugleich eine Regentschaft ein, an beren Spite er seine Gemahlin gestellt hatte \*\*). Gleich darauf verließ er Holland und ging nach Teplit ins Bab, wo er am 15. Juli 1810 unter ben Namen eines Herrn von St. Leu ankam \*\*\*).

Die Regentschaft wurde ungeachtet der Abwesenheit seiner Gemahlin von dem holländischen Minister Heim durch ein Publikandum vom 3. Juli 1810 zur Ausführung gebracht †). Der Kaiser Napoleon war hiermit keineswegs

<sup>\*)</sup> s. bessen Inhalt im P. J. 1810, S. 380—383 und P. J. 1811, S. 18 u. 19.

<sup>\*\*)</sup> s. diese Thronentsagung im P. J. 1810, S. 642—644 in hole ländischer Sprache und auch beibe Dokumente beutsch in d. Spen. Ztg. 1810, Rr. 82, S. 4 und Rr. 83, S. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Der König war geboren am 4. Sept. 1778. Seine Gemahlin Hortense Beauharnais, Tochter ber Kaiserin Josephine, geboren am 10. April 1783, war mit ihm verehelicht am 3. Jan. 1802. Der älteste Sohn aus dieser Ehe wurde am 10. Okt. 1802 geboren und starb im Jahre 1807. Der zweite, vom Bater zum König von Holland ernannte Sohn hieß Napoleon Ludwig, wurde am 11. Okt. 1804 geboren und starb im Jahre 1831. Der jüngste Sohn Karl Ludwig Napoleon ward am 20. April 1808 geboren, s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 87, S. 5. Dieser letztere ist zur Zeit Kaiser der Franzosen.

<sup>†)</sup> s. diese Proklamazion im P. J. 1810, S. 644 u. 645.

einverstanden, weshalb er am 9. Juli 1810 auf den Bor= trag seines Ministers, Herzogs v. Cabore, befretirte, daß bas Königreich Holland fünftig vom 1. Jan. 1811 mit bem Kaiserreich Frankreich verbunden sein und bis dahin der Herjog von Piazenza (Lebrun) als Präsident des derzeitigen holländischen Ministeriums, die Geschäfte leiten solle \*). Zugleich wurde Amsterdam zur britten Stadt bes Raiserreichs Am 4. Juli war diese Stadt, in Berfolg bes §. 1 ernannt. des Traktats vom 16. März 1810, schon von französischen Truppen unter Führung bes Herzogs v. Reggio befett unb um 12. Juli machte die einstweilige Regentschaft in Amsterdam die Bereinigung Hollands mit dem frangösischen Raiserthum burch eine Proklamazion bekannt \*\*), worauf am 14. Juli ber Herzog v. Piazenza auch die Geschäfte in Amsterdam übernahm und den Regentschaftsrath auflöste. Die Volksmenge des französischen Reichs soll durch diese Erwerbung nach bem bamaligen Almanach Imperial sich um 1,880,000 Seelen \*\*\*) vermehrt haben. Später, auf das Projekt des französischen Senats vom 13. Dez. 1810, bestimmte der Kaiser Napoleon auch die Appanage des Königs von Holland †).

- 5. In Deutschland besaß ber Kaiser Napoleon noch mehrere preußische Provinzen, die er nach dem Abschluß des Tilsiter Friedens erworben und über die er nach Bildung des Königreichs Westphalen und Erweiterung des Großherzogsthums Berg, sowie nach Abtretung von Ostsriesland an Holland noch nicht verfügt, sondern dieselben noch unter seine Selbsterwaltung gestellt hatte. Hierzu gehörten noch Anfangs Dezember 1810
- a. vom ehemaligen Hammschen Kammerdistrikte der Treis Emmerich nebst der sekularisirten Abtei Elten,

<sup>\*)</sup> s. biese Bestimmungen im P. J. 1810, S. 690—696 französisch ant in ber Spen. Ztg. 1810, Nr. 87, S. 2 n. 3 beutsch.

<sup>\*\*)</sup> j. Spen. 3tg. 1810, Mr. 88, S. 5.

<sup>\*\*\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 715.

<sup>†)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 1222 u. 1223.

- b. die Grafschaften Tecklenburg und Lingen und
- c. das Fürstenthum Münster.

Außerbem stand das Fürstenthum Lauenburg, früher zu den hannöverischen Provinzen gehörig, noch unter seiner Ver-waltung \*).

Am 10. und 18. Dez. 1810\*\*) bekretirte Napoleon, daß auch vom Königreich Westphalen die demselben im Jahre 1807 verliehenen Theile des Fürstenthums Minden, links der Weser, sowie ein Theil der demselben nach dem Vertrage vom 14. Jan. 1810 erst verliehenen hannöverischen Provinzen zurückgegeben werden sollten.

Hierunter befanden sich alle die Distrikte, welche links der von ihm gezogenen Linie von Preußisch Minden längs der Weser dis Stolzenau, von dort rechts der Weser über Leesen, Ahlben, Fallingsbostel bei Welsrode, Seltau und Lüneburg, diese Städte mit eingerechnet, dis zur Elbe beslegen waren.

Durch dieses Dekret hob er zugleich die Selbständigkeit des Herzogs von Oldenburg, sowie die der freien Reichsstädte Bremen, Hamburg und Lübeck auf und stellte die Bessitzungen derselben, sowie Lauenburg zu seiner Disposizion. Dann bestimmte er, daß alle diese Distrikte Deutschlands nebst dem Königreich Holland in 10 Departements eingetheilt und mit Frankreich vereinigt wären \*\*\*). Auch setzte er fest, welche Verwaltungsanordnungen in diesen Departements stattsinden sollten †).

<sup>\*)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 336.

<sup>\*\*)</sup> s. J. 1810, S. 1221, Art. 1 u. S. 1224.

Die 10 Departements waren: das der Zupdersee, der Münsbungen der Maaß, der Oberschsel, der Isselmündungen, Friesland, der West-Ems, der Oberschs, der Wesermündungen und der Elbsmündungen; s. deshalb die Karte, welche Gotthold 1811 über Frankreichs Vergrößerungen durch das disherige Königreich Holland und das nordwestliche Deutschland, sowie über das daran grenzende Königreich Westphalen herausgab, welche einen sehr klaren Ueberblick gewährt.

<sup>†)</sup> s. ben speziellen Inhalt ber Defrete vom 10. und 18. Dez. 1810 französisch im P. J. 1810, S. 1219—1228, auch P. J. 1811,

so hatte annähernd um . . . . . . . . 4,901,280 Seelen das französische Kaiserreich in Europa, während der Jahre 1809 und 1810 sich vermehrt.

Die S. 57 angezogene Rebe des Kaisers Napoleon und die vorstehende Darstellung seines Verfahrens gegen alle von ihm abhängigen von S. 43 bis S. 64 bemerkte Staaten geben das klarste Bild, daß sein Ich ihm über alles ging und er sich nicht schämte, die Einwohner der von ihm abshängigen Staaten wie eine Waare zu verschenken, zu vershandeln und zu vertauschen. Ob dadurch ihre Privateristenz verschlimmert wurde, das war ihm ganz gleich, wenn er nur seine ehrgeizigen Pläne auszusühren vermochte. Nimmt man

S. 57—60 bas Defret vom 23. Dez. 1810 hinsichtlich der Berwaltung, sowie S. 147—149 die Bekanntmachung des von Napoleon zum Gonverneur ernannten Marschall Davoust an die 3 deutschen Departements. In deutscher Sprache s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 154, S. 3 n. 4, auch Nr. 156, S. 2 n. 3.

<sup>\*)</sup> s. B. J. 1811, S. 636-639, wonach das Departement ber Ober-Ems in 4 Arrondissements getheilt, enthielt 425,818 Seelen, ber Elbmiludungen in 4 Arrondissements getheilt,

find obige 1,128,964 Seelen.

hierzu, mit welchem Uebermuth und mit welcher Frechheit er das Herzogthum Oldenburg, sowie die freien Reichsstädte Frankfurt, Bremen, Hamburg und Lübeck nebst ihren Gebieten, ohne irgend einen rechtlichen Grund sich aneignete, auch über die hannöverischen Provinzen, die ihm noch durch keinen Friedensschluß abgetreten waren, als sein Eigenthum schaltete und sogar einen Theil dem Kaiserthum Frankreich einverleibte, so wird es Jedem klar, daß der Kaiser Napoleon, verblendet durch das ihn anhaltend begleitende Glück seiner Unternehmungen, ohne Scheu Recht und Gerechtigkeit mit Füßen trat, viele Fürsten in Deutschland sowie ihre Diener verberblich verführte und weber einen dristlichen Sinn noch Geist zeigte \*). Wegen seiner vielen Sünden, seit er sich am 2. Dez. 1804 die Kaiserkrone errungen hatte, war fast in allen europäischen Staaten im Jahre 1810 bie all= gemeine Stimmung gegen ihn und Jeber wünschte, daß bei seinem unverschämten Uebermuth die Remesis ihn balb erreichen möchte.

Von den Hauptereignissen in Frankreich selbst in den Jahren 1809 und 1810 verdient Nachstehendes noch erwähnt zu werden:

a. Nach dem Wiener Frieden vom 14. Oft. 1809 bewarb sich der Kaiser Napoleon um Marie Louise, Tochter des östreischischen Kaisers, als Gattin (S. 26). Nachdem er das Verssprechen des letzteren hierzu erhalten, ließ er unter Zustimsmung seiner Gemahlin Iosephine und nach Genehmigung der geistlichen Behörde vom 12. Ian. 1810 durch Senatskonsult vom 16. Dez. 1809 sich von ihr aus dem Grunde scheiden, weil er von ihr keine Kinder zu erwarten habe, und zum Glück von Frankreich nothwendig Nachkommen haben müsse. Hierauf erfolgten die nähern Unterhandlungen wegen des neuen Ehebündnisses, welche am 21. Febr. 1810 in Wien

<sup>\*)</sup> s. die treffende Schilberung vom Kaiser Napoleon in Gervinus, Geschichte des 19. Jahrhunderts, B. 1, Leipzig, bei Engelmann, 1855, S. 1—9.

ratifizirt und am 27. Febr. 1810 dem französischen Senat von Napoleon mitgetheilt wurden. Die offizielle Werbung in Wien erfolgte am 8. März 1810, durch Berthier, Fürsten r. Renchatel, und vertrat bei der Trauung am 11. März 1810 der Erzherzog Karl den Kaiser Napoleon. Marie Louise verließ Wien am 13. März, wurde von der ihr entgegengesandten Königin von Neapel, Schwester Napoleon's, am 16. März in der Nähe von Braunau in einem Zelte emspfangen und nach Compiegne, wo der Kaiser sie erwartete, begleitet. Am 27. März kam Napoleon ihr entgegen und hielten sie gemeinschaftlich ihren Einzug in Compiegne, von dert begaben sie sich am 28. März nach St. Cloud, wo am 1. April die Civilvermählung, am 2. April aber in Paris die kirchliche Einsegnung stattsand\*).

Napoleon ließ zum Angebenken dieser Bermählung am 22. April 1810 sechstausenb französische Soldaten mit Mädschen aus beren Gemeinden verehelichen, deren Ausstattung er besorgte. Mit seiner neuen Gemahlin unternahm Napoleon am 27. April bis 1. Juni 1810 eine Reise nach Brabant, Flandern\*). Bei einer großen Festlichkeit, welche der östreichische Fürst Schwarzenberg am 1. Juli 1810 zur Nachseier der Bermählung Napoleon's gab, brannte der neu erbaute Saal desselben ab und wurden mehrere Gäste theils getöbtet, theils bedeutend verletzt \*\*\*\*).

b. Ueber mehrere Generale und Schiffskapitaine, die ihre Truppen und Schiffsgefäße den Engländern übergeben hatten, setzte Napoleon ein Kriegsgericht an, durch welches

<sup>\*)</sup> s. das Borangeführte unter a. im P. J. 1809, S. 1277—1279, anch S. 79, 211, 309—316 und in der Spen. Ztg. von 1809, Ar. 154, S. 5 u. Ar. 155, S. 13, Ar. 156, S. 5, sowie von 1810, Ar. 39, S. 2 u. 3, auch Ar. 42 bis einschließlich 45. Aus diesem zeht zugleich hervor, daß Josephine am 27. Juli 1768 geboren und 18. März 1796 mit Napoleon verehelicht, Marie Louise aber am 12. Dez. 1791 geboren war.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 602—605.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 84, S. 2 u. 3.

über einige derselben schwere Strafen verhängt wurs den \*).

- c. Am 15. Aug. 1809 stiftete Napoleon den Orden der 3 goldenen Bließe für Frankreich. Der Orden der Ehrenslegion war am 15. Juli 1804 schon von ihm gestiftet \*\*).
- d. Am 25. Okt. 1808 (S. 46) hatte Napoleon im französischen Senat eine merkwürdige Rede über die damasligen Verhältnisse Frankreichs gehalten. In seiner Rede am 3. Dez. 1809 pries er demselben seine in Verfolg der ersteren Rede im Jahre 1809 ausgeführten Thaten \*\*\*\*).
- e. Besonders war Napoleon in den Jahren 1809 und 1810 eifrigst bemüht, seine früher gegen Englands Handel angeordneten Maßregeln zu verschärfen und auf dem ganzen Kontinent von Europa zu verbreiten. Das von ihm des= halb früher in den Jahren 1806—1808 Erlassene ist in bem 2. W., B. 1, S. 135—139 und S. 513 in der Note (\*) schon angeführt. Die nordamerikanischen Freistaaten hatten in der Bedrängniß, worein sie hadurch versetzt worben, am 22. Dez. 1807 †) ben Beschluß gefaßt, ein Embargo auf ihre Schiffe, die sonst direkt mit Frankreich und England handelten, zu legen, auch am 1. Mai 1809 solche Maßregel in der Art erneuert, daß allen französischen und englischen Schiffen das Einlaufen in die Häfen, Rheben und Flüsse ihres Staats verboten war. Hiergegen be= stimmte Napoleon am 23. März 1810 zu Rambouillet:

"Alle Schiffe unter der Flagge der Vereinigten Staasten, die ganz oder zum Theil einem Bürger oder Unterthan dieser Macht zugehören, die in die Häfen unsers Reichs oder in denen von unsern Armeen offupirten Ländern einslaufen, sollen genommen und der Ertrag aus ihrem Verkauf

<sup>\*) [. \$. \$. 1810, \$. 80—85.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1809, S. 1016—1019.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$3. 1809, S. 1196—1200.

<sup>†) [. \$. \$. 1810, \</sup>infty. 69-71.

in der Avertissementskasse niedergelegt werden "\*). Folge tiefer Anordnung war: da der nordamerikanische Handel durch die Verordnungen der nordamerikanischen Staaten schon sehr bebrückt worden, so hoben lettere am 1. Mai 1810 das Handelsverbot, Non inter course-Afte genanut, mit England und Frankreich unter bem Bemerken auf, daß nur französische und englische Kriegsschiffe in amerikanische Häfen einlaufen sollten. Auf die dem Kaiser Napoleon, zwar etwas spät, vom nordamerikanischen Gesandten in Paris offiziell gemachte besfallsige Mittheilung veranlaßte Rapoleon den Herzog von Cadore, dem Gesandten am 5. Aug. 1810 zu antworten, daß er beschlossen habe, die in Berlin und Mailand erlassenen Defrete am 1. Nov. 1810 wieder aufzuheben, wenn die Engländer ihre desfallsigen Konseilsbeschlüsse widerrufen würden, auch auf die neu aufgestellten Grundsätze wegen Blockirung ber Häfen und Rüsten verzichteten, jedoch vorausgesett, bag die Bereinigten Staaten gemäß ber Akte, welche sie mitgetheilt, ihre Rechte gegen England würden wissen aufrecht zu halten \*\*). Dies veran= laßte, daß die Bereinigten Staaten am 27. Febr. 1811 eine Supplementsakte zu der Non inter course-Akte gegen England erließen \*\*\*).

1. Am 5. Aug. 1810 erließ Napoleon den neuen Tarif über die zu besteuernden Kolonialwaaren, wonach solche um 50 Prozent (selbst mehr) vertheuert wurden, sowie am 12. Sept. 1810 mehrere nähere Bestimmungen deshalb bessenders hinsichtlich nordamerikanischer Produkte †) und am 4. Okt. 1810 ein Dekret wegen Angabe und Besteuerung

<sup>\*)</sup> s. die desfallsigen Berhandlungen in der Spen. 3tg. 1810, Rr. 63. S. 3.

<sup>\*\*)</sup> s. den Inhalt bes Borstehenden französisch im P. J. 1810, S. 830—833, auch 1075 u. 1076 und beutsch Spen. Ztg. 1810, Ar. 100, S. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. 3. 1811, S. 36, 436 n. 437.

<sup>†)</sup> s. 3. 1810, S. 132 n. Spen. Ztg. 1810, Nr. 99, E. 3 n. 4.

ber Kolonialwaaren in den Ländern von Deutschland, die zwischen der Ostsee von Meckendurg aus dis zum Rhein belegen wären\*). Diesen Dekreten folgte eines aus Fonstainebleau wegen Vernichtung aller englischen Manusakturund Fabrikwaaren vom 19. Okt. 1810 \*\*). Solches theilte er zur Aussührung allen von ihm abhängigen deutschen Staaten, sowie an Dänemark, die Schweiz und Preußen mit \*\*\*) und gab Kenntniß davon an Schweden, Rußland und Destreich. Durch dessen Aussührung wurden für viele Einzelne bedeutende Verluste herbeigeführt. Da jedoch die Engländer nicht bereit waren, sich diesen Bestimmungen Naspoleon's zu unterwerfen, so führte derselbe mit großer Energie seine Dekrete aus. Die Folge hiervon war ein ausges dehnter Schleichhandel der Engländer mit Manusakturs und Rolonialwaaren †).

Um auch direkten Nutzen aus seinem Prohibitivspftem gegen England zu ziehen, verkaufte Napoleon Lizenzen theils auf eine Fahrt eines Schiffs, theils auf ein Jahr ausgestellt, wonach den Inhabern derselben die Erlaudniß ertheilt wurde, französische Produkte und Fabrikate nach England zu verschiffen, und von dort bestimmte Gegenstände, die man für die französische Industrie bedurfte, zurückzusführen. Da die Inhaber solcher Lizenzen hiernach mit den Engländern in deren Häfen zu kaufen und zu verkaufen die beste Gelegenheit hatten, so vermehrte auch diese Anordnung

<sup>\*)</sup> s. g. 1810, S. 132 u. 133.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 1076—1079 ben Inhalt und Spen. Ztg. 1810, Nr. 132, S. 3 wegen ber beshalb in Frankreich zur Aburtelung errichteten Tribunale. Der Inhalt bieses Dekrets ist auch in diesem Werke, in bem Abschnitt X, "Ueber ben Zustand ber Gewerbe und bes Handels im preußischen Staat", vollständig abgebruckt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die ganz abhängigen deutschen Staaten des Rheinbundes und der Schweiz beeiferten sich, die erhaltenen Befehle sogleich auszuführen, wie solches im P. J. 1810, S. 1080—1086 zu ersehen ist.

<sup>†)</sup> s. Abschnitt X bieses Werkes, worin solches näher hinsichtlich Preußens nachgewiesen ift, und wie Preußen diesem Anverlangen entsprach.

den Schleichhandel. Der Preis für diese Lizenzen war nach der Ausdehnung derselben verschieden. Die Danziger bezahlten stien für die erhaltene Lizenz zu einer Fahrt 40 Napoleonsd'or \*). Die Folge von Napoleon's Verfahren in dieser Angelegenheit war, daß, nachdem er sich im November 1810 gegen Preußen und die deutschen Ostseestaaten erklärt hatte:

sie möchten ihre Häfen nicht mehr gegen die mit Kolonialwaaren beladenen Schiffe der Engländer schließen, sondern deren Hereinkommen begünstigen, solche sodann in Beschlag nehmen und konfisziren, auch die Ladungen in Natura gegen eine Begünstigung zur Disposizion Frankreichs stellen,

der Schmuggelhandel sehr ausgedehnt, die Moralität der Bölker aber sehr untergraben wurde, und England einen weit verbreiteten vortheilhaften Handel zum Ruin der Kontinental-Gewerbtreibenden führte\*\*).

Nach diesen Anordnungen erließ Napoleon, auf den Beschluß des französischen Senats vom 10. Dez. 1810 \*\*\*) eine Bestimmung, wonach 10,000 Konstribirte für die Marine und 120,000 derselben für die Landarmee ausgehoben werden sollten. In dem Vortrage des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, nach welchem obiger Senatsbeschlußerfolgte, setzte derselbe die Gründe auseinander, weshalb bei der fortdauernden Hartnäckigkeit der Engländer gegen seinen Willen, diese Anstrengung Frankreichs nothwendig sei.

g. Auf der Reise Napoleon's mit seiner Gemahlin nach Brabant vom 27. April bis 1. Juni 1810 (S. 67) erließ er ein Dekret, wonach er einen Preis von 1,000,000 Frk. für den Erfinder der besten Maschine um Flachs zu

<sup>\*)</sup> s. die Darstellung des französischen Benehmens gegen Preußen seit bem Tilsiter Frieden, S. 28, Berlin 1813, in der Spener'schen Zeitungsexpedizion.

j. vorbemerkte Schrift S. 26, beren Folge bie nothgebrungene Konvenzion vom 28. Jan. 1811 mit Preußen war, gleichfalls s. Abschnitt X bieses Werks und v. Hippel's Beiträge zur Karakterikik Friedrich Wilhelm's III., Bromberg 1841, S. 50.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 155, S. 3 ben Inhalt.

spinnen, von welcher Nazion derselbe auch sei, aussetzte. Dieses Geld stellte er zugleich zur Disposizion seines Ministers des Innern\*).

h. Durch bas Defret vom 10. und 18. Dez. 1810 hatte zugleich Napoleon festgesetzt, daß der schon vorhandene Kanal zwischen Lübeck und Lauenburg, welcher mittelst der Trave und Stepnitz, sowie durch den Delvenau dis zur Elbe ging \*\*), erweitert, sodann von der Elbe von Hamburg und Harburg aus, ein neuer Kanal zur Weser, von dort zur Ems und von diesem Flusse zum Rhein gebaut werden sollte; um dadurch die innere Schiffahrt von der Ostsee dis zu den französischen Häsen der Nordsee ausführbar zu machen, auch solche und den Küstenhandel von den brittischen Störungen zu befreien \*\*\*).

Eine Uebersicht bessen, wie Napoleon in den Jahren 1809 und 1810 seine Thätigkeit ausgeübt und von welchem Erfolge solche gewesen ist, findet sich im P. J. 1810, S. 104—113 und P. J. 1811, S. 1—37.

## Die Geschichte Preußens +) und seine Berhältnisse in ben Jahren 1809 und 1810

betreffen theils die äußern politischen, theils die innern Angelegenheiten.

A. Hinsichtlich ber äußern politischen Verhältnisse ist im allgemeinen aus den vorangegangenen geschichtlichen Darsstellungen unter I—VII schon zu entnehmen, daß der Preußische Staat, mit allen diesen Staaten, ausgenommen

<sup>\*)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 608.

<sup>\*\*) [. \$\</sup>partial 3. 1811, \infty. 65-73.

<sup>\*\*\*)</sup> s. ben Bericht des französischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten vom 10. Dez. 1810 an den Kaiser Napoleon in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 155, S. 4, wonach die Ausgabe für Ziehung und Bildung dieses Kanals zu 15—20 Millionen Frk. angegeben war. Der Kanal kam jedoch nicht zu Stande.

<sup>†)</sup> f. S. 5 biefes Werks.

England und Schweben, nach bessen Frieden am 6. Jan. 1810 mit Frankreich, sich nicht im Kriege befand. Die Bersanlassung, weshalb Preußen in diesen Jahren noch eine seindselige Stellung gegen England und zu Zeiten auch gegen Schweden einnehmen mußte, lag in dem Berlangen des Kaisers Napoleon nach dem Tilsiter Frieden, wie solsches schon speziell im 2. W., B. 1, S. 512, 513 und 520 näher erwähnt worden.

Gegen Rußland fand ein freundliches Berhältniß statt und war der Raiser Alexander, soweit die Beradredungen, die er mit dem Raiser Napoleon in Ersurt im Herbst 1808 getroffen, es zuließen, zuvorsommend gegen Preußen, und unterstützte in zweiselhaften Fällen den König Friedrich Wilsbelm III. mit Rath und That. Des Königs und der Kösnigin Besuch in Petersburg im Januar 1809 auf dringendes Ansuchen des Kaisers Alexander, welcher beiden dort die größte Ausmerksamkeit bewies\*), sowie der Rath, den er dem Könige gab, in dem im Frühjahr 1809 ausgebrochenen Kriege zwischen Destreich und Frankreich keine Partei gegen den letztern Staat zu nehmen, zeugen hiervon um so mehr, da nach S. 6 Rußland selbst gegen Destreich socht.

Heil der Einwohner, welche man der Zeit die Exaltirten nannte, der Ansicht, daß man beim Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und Oestreich im Frühjahr 1809, Partei für letztern Staat nehmen und an Napoleon den Krieg erstlären müsse, weil nur dadurch Preußens Existenz gesichert sei. Der König selbst, die Grundbesitzer, die industriellen Gewerbtreibenden und der größte Theil der Gebildeten in seinem Staate, besonders in der Kurmark, waren jedoch nicht dieser Ansicht, wie solches speziell im 2. W., B. 2, S. 739—750 näher dargestellt worden. Deshalb und bei dem von Rußland ertheilten Rath, fand eine Parteinehmung nicht statt, und vermied der König alles, was zu einer sols

<sup>\*)</sup> j. b. 2. 28., 28. 2, S. 735—737.

chen Ansicht führen konnte, wie dies im Abschnitt VII, Abstheilung 1 hinsichtlich der innern Sicherheitspolizei spezieller nachgewiesen ist.

Frankreich gegenüber befand sich Preußen nach dem Abzug der französischen Truppen im Dezember 1808 immer noch in einer bedenklichen und sehr abhängigen Lage, wie aus Nachstehendem erhellt:

- a. Die Besetzung der Oderfestungen Stettin, Küstrin und Glogau durch französische und mitverbündete Truppen dauerte fort.
- b. Die französischen Militairstraßen gingen von Magbeburg nach jenen Festungen, nach Stralsund und Danzig, sowie von Sachsen durch Schlessen nach dem Herzogthum Warschau.
- c. Die Verpflegung der Truppen in jenen 3 Festungen und der , auf den Militairstraßen sich bewegenden\*) lag Preußen ob.
- d. Die Abtragung der an Frankreich zu zahlenden Kriegskontribuzion von 120 Millionen Frk. nach dem Schlußtraktat vom 5. Nov. 1808 \*\*) mußte bewirkt werden.
- e. Ueber diejenigen Fonds des Preußischen Staats und bessen Einwohner, welche demselben im Herzogthum Warschau mit Beschlag belegt waren, hatte Preußen nach der auf Bessehl Napoleon's hinterlistiger Weise zwischen Frankreich und Sachsen zu Bahonne am 10. Mai 1808 geschlossenen Konsvenzion \*\*\*\*) feine Disposizion.
- f. Durch die Kontinentalsperre Napoleon's gegen England, der Preußen nach dem Tilsiter Frieden sich anschließen

<sup>\*)</sup> s. die zu a, d, c geschlossenen Konvenzionen im 2. W., B. 1, S. 567 u. 568 und das Rähere der Aussührungen derselben in den Jahren 1809 u. 1810 im V. Abschnitt d. W.

<sup>\*\*)</sup> s. deshalb das 2. W., B. 1, S. 558, und wegen der theilweisen Abtragung der Schuld in den Jahren 1809 u. 1810 das Rähere in d. W., Abschnitt VI im Preußischen Staat zu B. 2 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> s. beshalb bas Rähere im 2. 28., B. 1, S. 572-578.

muste, wurde das Gewerbe und der Handel aller Einwohner des Preußischen Staats sehr beschränkt \*).

In allen diesen Punkten benahm sich Napoleon gegen ten König Friedrich Wilhelm III. in den Jahren 1809 und 1810 größtentheils mit Härte, so daß es den Anschein hatte, sein Rachedurst gegen den König habe sich nicht geslegt, sondern er beabsichtige ihn wo möglich zu vernichten. Es bedurfte daher der Seelengröße und des Vertrauens auf Gott, welche der König besaß, um nicht muthlos zu werden \*\*).

Segen die Rheinbundsstaaten und Holland war Preußens Lage eine sehr bebenkliche, besonders gegen Westphalen und Sachsen, einschließlich Warschau, mit denen es grenzte und welchen Preußen zu ihrer Bildung und Vergrößerung mehrere seiner früheren Distrikte hatte abtreten mussen. Zwischen dem Königreich Westphalen und Preußen wurden Kommissionen im Jahre 1809 und 1810 ernannt zur Berichtigung und Ausgleichung aller etwaigen Streitigkeiten zwischen beiden Hösen, welche ihre Verhandlungen im Jahre 1811 schlossen. Hiernach erfolgten 3 Konvenzionen:

- 1. die vom 24. April wegen der Schulden und Liquis dazionsgegenstände mit Rücksicht auf die Artikel 24—26 des Tilster Friedens \*\*\*);
- 2. vom 14. Mai 1811 wegen der Grenzen und dahin gehörigen Angelegenheiten +),
- 3. vom 14. Mai 1811 wegen Auslieferung der Verbrecher und Bagabunden ††).

<sup>\*)</sup> s. das 2. W., B. 1, S. 135—139 und S. 512 u. 513. Auch wegen der Anordnungen deshalb in den Jahren 1809 und 1810 s. den Abschnitt "Ueber Handel und Gewerbe" d. W. zu Ansang.

<sup>\*\*)</sup> s. dieserhalb Mehrartiges in den Berwaltungsabschnitten d. B., besonders Abschnitt VI d. Finanzen, Abschuitt VII, Abthl. 1 der Sicherheitspolizei.

<sup>\*\*\*)</sup> j. Gesetssammlung, S. 11, St. 17, S. 213—229.

<sup>†)</sup> s. ebenbaselbst, S. 230-235.

<sup>††)</sup> s. ebenbaselbst, S. 236—240.

Mit den übrigen enropäischen Staaten, der Türkei, der Schweiz und Dänemark fanden in den Jahren 1809 und 1810 wenige Berührungspunkte statt.

B. Die innern Verhältnisse bes Preußischen Staats in den Jahren 1809 und 1810 werden in den Verwaltungssabschnitten dieses Werks besonders beschrieben und sollen hier nur die Begebenheiten im königlichen Hause und was damit in nächster Beziehung stand, aufgeführt werden.

Nach ber Reise bes Königs und ber Königin im Januar 1809 nach und von Petersburg\*) verblieben beide bis zum Dezember 1809 in Königsberg. So sehr man auch ihre Rückfehr nach Berlin, besonders in der Kurmark wünschte, so fand doch der König bei seinen Verhältnissen gegen Napoleon und bei den Ansichten der sogenannten Exaltirten in seinem Staate sich nicht veranlaßt, hierauf einzugeben. Nachbem jedoch die v. Schill'sche Entfernung von Berlin mit einigen ihm untergebenen Truppen, durch Schill's Tob und Auflösung der letteren in Stralfund beendigt, auch über benfelben und die ihm Gefolgten friegerechtlich erkannt war \*\*), das vor diesem Ausmarsch stattgefundene Beneh= men der höchsten Militairbehörden in Berlin sich aufgeklärt hatte \*\*\*), der Herzog von Braunschweig nach dem Waffenstillstand zwischen Destreich und Frankreich seinen Rückzug aus Böhmen nach der Nordseeküste im Oldenburgischen, auch von bort nach England (S. 53) glücklich ausgeführt hatte, endlich ber Friede zwischen Destreich und Frankreich vom 14. Oft. 1809 geschlossen war, faßte der König den Beschluß nach Berlin zurückzukehren. Hierzu wurde er um so mehr bestimmt, nachdem ber nach Paris gesandte Oberst v. Krusemark von dort in Königsberg im November 1809 eintraf und dem Könige einen eigenhändigen Brief Napo=

<sup>\*)</sup> s. die besfallsige Beschreibung im 2. W., B. 2, S. 375 2c.

\*\*) und \*\*\*) s. das Nähere in biesem Werke, Abschnitt VI, Abthl. 1, von ber Sicherheitspolizei.

leon's überbrachte\*). Derfelbe kehrte nach Paris im Festruar 1810 wieder zurück und übergab am 25. Febr. 1810 seine Kreditive als bevollmächtigter Minister dem Kaiser Rapoleon\*\*).

Da die auswärtigen Gesandten mit Ausnahme des rus= sischen sich in Berlin befanden, so verlegte der Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Graf Golz, schon am 30. März 1809 seinen Wohnsitz dorthin, von wo er blos vom 1.—30. Oft. 1809 sich in Königsberg aufhielt \*\*\*). Der berzeitige Justizminister, Großkanzler Behme, reifte zu Enbe bes Winters 1808 zu 1809 nach Königsberg, um ben Sitzungen ber übrigen verwaltenden Minister hinsichtlich ber neuen Organisazionen mit beizuwohnen und kehrte am 10. Sept. 1809 nach Berlin zurückt). Im April dieses Jahres wurde der Oberst Gaudi, Kommandeur des 1. schlesischen Infanterieregiments, zum Gouverneur des Kronprinzen ++) und im Juli 1810 ber Prediger Ancillon ber Jüngere zum Erzieher desselben und zugleich zum Staatsrath ernannt †††). In Berlin wurde der Geburtstag der Königin am 10. März 1809 durch ein großes Fest, das der Generallieutenant v. L'Estocq gab, durch eine Rebe von Iffland im Schauspielhause und durch eine Menge von Privatvereinen, auch durch Armenspeisungen mit großer Freude gefeiert \*+).

Am 3. Aug. wurde der Geburtstag des Königs, als der erste seit der Befreiung des Königreichs, im ganzen

<sup>\*)</sup> s. deshalb Spen. Ztg. 1809, Rr. 142, S. 2, wo auch bemerkt worden, daß Oberst v. Krusemark einen Brillantring vom Kaiser Rapoleon bekommen hatte.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 30, und P. J. 1810, Nr. 9, S. 177—179.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 39, 119 u. 130.

<sup>†)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 110.

<sup>††)</sup> s. Spen. Zig. 1809, Nr. 54.

<sup>111)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Nr. 84.

<sup>\*†)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Mr. 30, S. 1, 2 u. 6, auch im Archiv des Lagerhauses, Landespolizei, Mr. 4 d. Tagebuch des Oberpräsidenten Sac vom 7. März bis 1. Oft. 1809 erster Bericht.

Staat, vorzüglich aber in der Kurmark und namentlich in Berlin begangen \*).

Auch in allen Stäbten ber Kurmark und vielsach auf bem platten Lande wurde dieser 3. Aug. mit großer Liebe und Anhänglichkeit sür den König durch vereinte Mittags- und Abendgesellschaften bei Tanz und Gesang geseiert. In vielen Städten wurden die Glocken der Kirchen geläutet und fanden am Abend Erleuchtungen der Häuserstatt. In Potsbam, Spandau, Ranen, Charlottenburg und Rheinsberg hatte man diesen Tag zur Einführung der neuen Städteordnung

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 93 und im Archiv bes Lagerhauses ben 40. Bericht bes Oberpräsibenten Gad in ben vorgebachten Atten. hiernach war in Berlin Bormittags ein vielbesuchter Gottesbienst in ber französisch reformirten Rirche auf bem Werber burch ben Superintenbenten, hofprediger Stosch, auch in allen Gymnasien wurden Reben zur Feier dieses Tages gehalten. Um 11 Uhr war große Parade ber Truppen und ein von Righini im Saal bes großen Opernhauses gegebenes Konzert. Um eben biefe Zeit hatte ber frangofische Gefanbte, St. Marfan, bas gange biplomatifche Rorps, ben anwesenben preußischen Minister, Graf Golz, bie Chefs ber Lanbestollegien, bie bochften und höheren Militairpersonen ber Garnison und eine Menge ihm bekannte in Berlin lebende ausgezeichnete Manner, zum Theil mit ihren Frauen, zu einem Dejeuner eingelaben. Bring Ferbinand gab eine große Mittagstafel. In allen Resourzen und in einer Menge von Privathäusern war man zu Mittag zur Feier biefes Tages versam-Um 4 Uhr hielt bie Atabemie ber Wiffenschaften eine Sitzung, wo Bobe, Spalding, Wolf und v. Buch Borlesungen hielten. Im Schauspielhause wurde Kreon von Samos mit Musit von Gutry nach einer vorangegangenen Rebe bes Direktors Iffland, worliber ber allgemeinste Beifall bes Publikums stattfanb, gegeben. Die Stadtverordneten hatten 1500 Thir. gesammelt und speisten 4500 Arme bafür. Die ganze Stadt mar bis in die kleinsten Stragen am Abend jum Theil sehr brillant erleuchtet. Minister Graf Golz gab Abends einen großen Ball und fanden in allen bffentlichen Dertern fowie in einer Menge von Privathäusern große Abenbfestlichkeiten statt. Der gange Tag mar für die Einwohner Berlins ein mahres Bollsfest gewesen, an welchem nirgende Unordnungen und Störungen flattfanben, ungeachtet Abends bei ber Erleuchtung ber Stadt viel Bolf bicht gebrängt in ben Strafen fich bewegte, und ben geliebten Rönig vielfach mit großem Enthusiasmus boch leben ließ. Der Magistrat in Berlin gratulirte ben König schriftlich zu seinem Geburtstag und erhielt hierauf bie in ber Spen. 3tg. 1809, Rr. 102, S. 1 aufgeführte königliche Antwort vom 15. Aug. 1809.

Am 4. Oft. 1809 wurde bem Könige in Königsberg ein Prinz geboren, ber den Namen Albrecht Heinrich erhielt.

Zu Anfange des Dezember 1809 setzten sich einige Personen von der Umgebung des Königs in Bewegung, um nach Berlin zurückzukehren, wie die Prinzen Brüder desselben, Heinrich und Wilhelm, welche am 8. und 13. Dez. 1809 in Berlin eintrafen \*).

Diesen folgten vom 7.—9. Dez. 1809 mehrere Behörsten und einzelne Personen \*\*). Am letzten Tage verließ auch der Leibarzt des Königs, Geh. Staatsrath Hufland mit den königlichen kleinen Kindern und deren Gefolge Königss

gewählt. In Frankfurt a. b. D. beging auch die Universität denselben böchst feierlich, s. deshalb noch besonders Spen. Ztg. 1809, Nr. 95, S. 5, 6 u. 7.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 147 u. 149.

<sup>\*\*)</sup> f. bas Schreiben bes Geh. Staatsraths v. Seegebarth an ben Oberpräfibenten Sad vom 30. Nov. 1809 in ben vorgebachten Alten bes Lagerhaus-Archivs, wonach zur Anordnung der Reiserouten der Oberpräfident v. Auerswald, der Geh. Postrath v. Madeweis und der Major v. Tippelskirch ernannt waren. Nach beren Bestimmungen verließen Rönigsberg am 7. Dez. bie Gen. Kriegstaffe und bie 2. Division bes Militair - Dekonomie - Departements, am 11. Dez. bie 1. Division beffelben, bie 3. Division bes allgemeinen Kriegsbepartements, sowie bie Oberhofmeisterin v. Bog, am 13. Dez. ber General v. Scharnborft, Minister v. Altenstein, Oberst Graf Lottum, Geb. Staatsrath v. Rlewit, Geh. Kriegerath Scheel nebst bem Militairkabinet mb beffen Unterpersonale, ferner bie Generalstaatstaffe unb bie Bureans ber Minister, am 14. Dez. bas Hofmarschallamts-Bersonal, am 16. Dez. ber Minister Graf zu Dohna, sowie bie 3. Abtheilung bes bniglichen Gefolges, am 17. Dez. bie Immediat-Untersuchungs-Commisfion, bas General-Kriegstommissariat, sowie bie Majore v. Tippelsfirch, Duncker und v. Bopen, auch bas noch bis babin verbliebene Bersonal ber Ministerien. Der größte Theil biefer Personen nahm bie Reiseroute bes Königs, welche 88 Meilen betrug, ein anderer Theil ging in 31 Stazionen über Riesenburg (Oftpreußen) nach Marienwalde ..... 241/4 Meilen von Marienwalbe (Westpreußen) nach Hochzeit ..... 343/4 von Hochzeit (Neumark) nach Frankfurt a. b. D. . . . . von Frankfurt a. b. D. (Kurmark) nach Berlin . . . .

zusammen 87 Meilen.

berg, bem die älteren Prinzen und Prinzessinnen folgten. - Sie fuhren alle nur bis Freienwalde a. d. D., wo sie die Ankunft des Königspaars abwarteten, auch mit selbigem am 23. Dez. nach Berlin fuhren. Am 15. Dez. 1809 verließ das Königspaar nebst Gefolge Königsberg und traf am 8. Tage, ben 22. Dez. in Freienwalbe ein, wo solches an ber Grenze vom Regierungsrath Meper, im Schlosse selbst aber vom Oberpräsidenten Sack, dem Hofmarschall v. Massow und Bizeoberstallmeister v. Jagow, sowie von einer Deputazion ber kurmärkischen Stänbe empfangen wurde. Schon beim Dammhause, unfern ber alten Ober, hatte sich bie Anapp= schaft des dortigen Alaunwerks mit ihren Fahnen, Attribu= . ten und Faceln aufgestellt. Als das Königspaar von Star= garb um 5½ Uhr bort ankam, wurde ihm von der Knapp= schaft ein Kissen und ein Gebicht überreicht, welches ein 7jähriges Mädchen in Knappenkleidung mit einer Anrede der Königin übergab.

Unter Facelbegleitung mit klingendem Spiele und unter stetem Zuruf: Glud auf, bem Konigspaar! welches von einer großen Menge von Personen, die von nah und fern sich bort eingefunden, wiederholt wurde, begleitete die Anappschaft ben König und die Königin bis zum Schloß, wo derselben das Glück wurde, für die Nacht die Ehren= wache vor den Zimmern des Königspaars zu haben. andern Morgen stellte die Knappschaft sich mit Musik wieder vor dem Schlosse auf, und ritten ihre beiden Anführer bis Leuenberg dem königlichen Wagen vor \*). Dem Könige, nachdem er im Schlosse abgestiegen war, wurde ein Kammer= herr bes Prinzen Ferdinand gemeldet, welcher ihm Briefe des Prinzen Ferdinand und seiner Gemahlin übergab, worin sie ihm und der Königin ihre Freude über deren Rücksehr aussprachen. Am 23. Dez. trat bas Königspaar, im Ge= folge der ältern Prinzen und Prinzessinnen ihre Reise nach

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 156, S. 2 u. 3.

Berlin an \*). In Weissensee wurde dasselbe vor dem zu einer Shrenpsorte reich umgestaltenen Portal des schön mit Blumen und Aränzen ausgeschmückten Landhauses des Obersbesdauraths Woser durch eine Deputazion von 8 Stadtverserdneten Berlins, an deren Spize sich der Geheimrath Büsching als Deputirter des Magistrats befand, empfangen und gedeten, ein Frühstück in jenem Hause einzunehmen. Die königlichen Herrschaften nahmen dies an, verließen ihre Reisewagen und gingen auf einem mit Blumen bestreuten Roosteppich innerhalb der reich mit Guirlanden geschmückten Allee ins Haus des Woser. Dort wurden sie von 12 jungen Mädchen der Stadt Berlin und der Tochter des Beissenseer Gutsbesitzer v. Schenkendorf bewilltommt, und von der Tochter des Bürgermeisters Büsching ihnen die Gestühle der berliner Einwohner bei ihrer Rückehr durch

Die Reise bis Berlin hatte ber König in 9 Tagen gemacht und war gefahren

| am 1 | 5. Dez.  | bis Heiligenbeil | 71/4  | Meilen   |  |
|------|----------|------------------|-------|----------|--|
| am 1 | 16. Dez. | bis Finkenstein  | 181/2 | •        |  |
| am 1 | 7. Dez.  | bis Marienwerber | 41/,  | •        |  |
| am 1 | 18. Dez. | bis Tuchel       | 13    | •        |  |
| am 1 | 19. Dez. | bis Neu-Stettin  | 111/2 | •        |  |
| am 2 | 20. Dez. | bis Dramburg     | 10    | •        |  |
| am 2 | 21. Dez. | , bis Stargarb   | 73/,  | •        |  |
| am 2 | 22. Dez. | bis Freienwalbe  | 131/2 | •        |  |
| am 2 | 23. Dez. | nach Berlin      | 71/2  | <b>s</b> |  |

zusammen 88 Meilen.

Anf jeder Station waren für die 36 Wagen des Königs und seines Gesolges allein 222 Pferde ersorberlich, außerdem für den Fouriers jäger noch 2 Wagenpferde und für 2 Fourierjäger und 3 Borreiter 5 Reitpferde, zusammen 229 Pferde, ohne die sonst gestellten Reservestserbe, s. deshalb vorgedachte Alten des Lagerhaus-Archivs und Spen. 3tg. 1809, Nr. 146.

Diese ganze Reise hatte außer den Anstrengungen der Provinzen, tie durch solche berührt wurden, dem Könige 11,600 Thir. 8 Gr. 10 Pf. gekostet, welche er auf den Bericht der Immediat-Finanz-Kommission vom 18. Sept. 1810 am 28. Sept. 1810 anwies, s. deshalb des Kabinets-Archiv, Bogen P. von 1810 im Seh. Kabinets-Sebäude am Döhnhosschen Plat.

ein Gebicht ausgesprochen, auch solches schön geschrieben, auf einem grünen Kissen mit reichen Emblemen verziert, die vom Rektor Frisch entworsen und vom Prosessor Schumann gemalt waren, überreicht\*). Nach dem Frühstück besahen die hohen Herrschaften den Staatskutschwagen und die dazu gehörigen vier Paar Geschirre, welche die Stadt der Königin verehrt und welchem der königliche Warschall acht preußische Pferde in den bemerkten geschmückten Geschirren vorgelegt hatte. Dann bestieg die Königin den Kutschwagen nebst ihrer Tochter Charlotte, ihrem Sohne Karl, ihrer Schwestertochter Friederike und der Oberhosmeisterin Gräfin v. Boß, um darin ihren Einzug in Berlin zu halten. Der König aber setzte sich zu Pferde und besah in Begleitung des Gou-

\*) Dies Gebicht lautete:
So kehrst Du, Allgeliebte, enblich wieder
Zu Deinem Bolk, zu Deiner treuen Stadt.
Bom Himmel strahlt ein neu Gestirn uns nieder!
Ein Rosenlicht erhellt der Zukunft Pfad,
Und frei aufathmend tönet Jubellieder
Die Brust, die Wonne nur, nicht Seufzer hat.
Der schön erfüllten Hoffnung schmerzlich Sehnen
Es löst sich auf in süße Freudenthränen.

Was wir, seitbem wir Dich entbehrt, getragen — Der Trennung Qualen und bes Krieges Drang — Wie diese Stadt des Jammers und der Klagen Um Märthrthum und Bürgerkrone rang — Nie öffne sich ein Mund danach zu fragen; Ersüllte Pflicht heischt, fraget nicht nach Dank. Der Augenblick heilt auch die tiefsten Wunden — Wir haben wieder Dich und Ihn gefunden.

So zieht benn ein in die bekränzten Thore! An Eure Ferse kette sich das Glisck! Bor uns'rer Liebe sest verschlung'nem Chore Ohnmächtig weiche jeder Schmerz zurlick, Und zögernd weile dieses Tages Hore Auf unserm Fest mit freudetrunk'nem Blick! Borauf benn Euch, dem theuern Königspaare! Zu Eures Hauses sestlichem Altare! verneurs von Berlin, Generallieutenant v. L'Estocq und der sonstigen nicht zu der Garnison von Berlin gehörigen Ofsiziere, die in dieser Gegend 200 Schritte von der Chaussee, unter Führung des Generallieutenant Grasen Tauenzien aufgestellten, damals in Berlin theils garnisonirenden, theils kantonirenden Truppen. Nach dieser Besichtigung und dem Parade-Borbeimarsch der Truppen, welchem die Königsn im Wagen mit beiwohnte, wurde der Einzug des Königspaars nach Berlin in solgender Art angetreten:

- 1. Voraus ritten 3 Trompeter, welchen 24 Postillone unter Anführung von 5 Postsekretairen folgten.
- 2. Hinter diesen kamen, unter Anführung des Altmeisters, die Schlächtermeister und Gesellen dieser Zunft, nach geswohnter Weise stattlich uniformirt, zu Pferde. Ihre Musik bestand aus 8 Trompetern und einem Pauker gleichfalls zu Pferde.
  - 3. Dann eine Abtheilung bes berittenen Schützenkorps.
  - 4. Hierauf der Generallieutenant Graf Tauenzien.
  - 5. Das Regiment Garbe bu Korps.
- 6. Der König allein. Hinter ihm folgten seine Söhne, der Kronprinz und Prinz Wilhelm, Prinz Friedrich, Sohn seines verstorbenen Bruders Ludwig, seine Brüder Heinrich und Wilhelm und beren gesammtes Gefolge.
- 7. Hierauf 2 reitenbe königliche Felbjäger, benen 6 königliche Stalloffizianten in Gallauniform folgten.
- 8. Die Königin im vorbeschriebenen ihr geschenkten Kutschwagen. Neben den Gespannen ritten zu beiben Seiten und hinter dem Wagen eine Abtheilung des Schützenkorps, die beiden Schützenmeister Möhring und Dehüe aber neben den beiden Kutschenschlägen.
- 9. Diesem folgte ein sechsspänniger königlicher Gallawagen mit den Hofdamen der Königin.
- 10. Dann kamen die sämmtlichen bei Weissensee aufsgestellt gewesenen Truppen, denen vorangingen 2 Bataillone Garde unter Anführung des Oberstlieutenant v. Kessel, und welche geschlossen wurden durch 2 reitende und 2 Fuß=

artillerie=Batterien (zusammen 32 Geschütz) unter Anfüh= rung des Chefs der gesammten Artillerie, Prinz August von Preußen.

- 11. Hierauf folgten die 21 Kompagnien Bürgergarde und 28 Bürgerkompagnien, welche auf den Straßen die Chaine gebildet hatten und sich nach dem Borbeimarsch der Truppen in Zügen an selbige anschlossen.
- 12. Auf dem Alexanderplatz waren die Gewerke mit ihren Fahnen und andern ihnen eigenthümlichen Insignien unter Anführung ihrer Altmeister und Altgesellen aufgestellt, die sich gleichfalls dem Festzuge anschlossen und solchen beschlossen.

Unmittelbar außerhalb bes jetzigen Königsthors (bamals Bernauer genannt \*), welches stattlich ausgeschmückt und mit einer Kompagnie Bürgergarbe besetzt war, wurde ber König vom Magistrat, ben Stabtverordneten und ber gesammten Geiftlichkeit Berlins unter Glockengeläute von allen Kirchen erwartet \*\*) und vom Oberbürgermeister v. Gerlach burch eine kurze aber sehr gebiegene Anrede bewillkommt. Majestät erwiederten huldvoll und schlossen mit der Versiche= rung, daß das Wohl der Stadt Ihnen stets am Herzen Eben diese Bewillkommnung erfolgte auch liegen werbe. gegen die Königin, welche zu biesem Zweck ben Schlag ihres Kutschwagens hatte öffnen lassen und die Anrede des v. Gerlach in den gnädigsten Ausbrücken beantwortete. Auch ber Prediger Rolle von der St. Georgen = Kirche, in dessen Sprengel sich die Königin befand, trat vor und brückte ihr die Gefühle der Geistlichkeit und seiner Gemeinde bei ihrer

<sup>\*)</sup> Mittelst R. D. hatte ber König auf ben Wunsch ber Bewohner der Bernauer Straße bestimmt, daß die Bernauer Straße "Neue Königsstraße" und das Bernauer Thor "Königsthor" benannt werben solle. s. Gruner's Bekanntmachung vom 21. April 1810. Spen. 3tg., Nr. 50, S. 7.

<sup>\*\*)</sup> Die Stellvertreter ber Stabtverordneten, die Bezirksvorsteher, ihre Stellvertreter und übrigen Beamten der Stadt hatten auf einer schin bekorirten Estrade innerhalb des Thors ihre Plätze erhalten.

Rückehr aus, worauf 4 Töchter bieser Kirchengemeinde ihr 2 Exemplare eines Gebichts auf einem reich gestickten Kissen übergaben und die eine berselben ihr zugleich die Gefühle ter Einwohner Berlins am heutigen Tage mit einigen Worten aussprach \*). Die Königin bankte hulbvoll unb fuhr zur Stadt hinein, wo alle Thürme mit weißen großen Fahnen geschmückt waren, und schloß sich bem Zuge bes Königs wieder an. Bei dem unablässigen Freudenruf bes Bolks und dem begrüßenden Winken mit Tüchern aus den mit Zuschauern überfüllten Fenstern ber Straßen waren König und Königin sehr bewegt und bankten gerührt nach allen Seiten aufs freundlichste. Als Allerhöchstdieselben bei bem königlichen Balais anlangten, marschirten bie Garben in Barade auf, salutirten und ließen Marsch schlagen, wäh= rend die Königin im Palais abstieg. Dort wurden König und Königin von entgegengekommenen Mitgliedern der königlichen Familie empfangen \*\*) und trafen sie die gesammte Dienerschaft auf dem Flur, die Hofchargen aber sowie den Hofmarschall mit seinem Personale im ersten Zimmer. Nachbem bas Regiment Garbe bu Korps seine Stanbarte im Palais abgegeben hatte, setzte ber König sich wieder zu Pferde und ließ die sammtlichen Truppen bei sich vorbei tefiliren. Vom Balkon des Palais sahen das Königspaar und die übrigen Herrschaften der königlichen Familie den Rest bes Zuges, die Bürgergarbe, die Bürgerkompagnien und die Gewerke vorbeiziehen.

<sup>\*)</sup> Diefe Worte waren:

Laß Dich von Unschuld und von Lieb empfangen,

O Mutter! Allverehrte Königin!

Erhört ift unfer innigstes Berlangen,

Und bantend bliden wir jur Gottheit bin.

Heil uns! Das erste bergliche Willtommen

Bringt Dir burch uns bie treue Königsstabt —

O würde gnäbig von Dir angenommen,

Bas sie in Demuth Dir geopfert hat! \*\*) Worunter sich auch ber Bater ber Königin, Herzog von Medlenburg-Strelit befand.

Hierauf speiste der König und die Königin beim Prinzen Ferdinand, ihrem Großoheim, und ertheilten nach ihrer Zurücktunft im Palais dem französischen Gesandten, Grafen St. Marsan, Audienz.

Mit Einbruch der Nacht war die ganze Stadt erleuchstet, und auf Veranlassung des Prinzen August Ferdinand, das dem Palais gegenübergelegene Zeughaus glänzend besleuchtet. In dem von der Stadt der Königin geschenkten Wagen nahm das Königspaar die Erleuchtung mehrerer der vornehmsten Straßen in Augenschein.

Nach ihrer Rücksehr ward ihnen von allen in Berlin anwesenden Offizieren unter Anführung des Prinzen August Ferdinand und des Generallieutenant Graf Tauenzien ein dreimaliges Bivat gebracht, welches die Feldmusik aller ans wesenden Regimenter mit einer Serenade begleitete\*).

Bon dem schönsten Wetter war dieser Tag und Abend begünstigt, die Bolksmenge betrug sich höchst anständig, so daß weder in den Straßen noch im gedrängten Nazionalstheater, wo "Der dankbare Sohn" und "Das Opfer der Liebe" gegeben wurde, ein Unglück sich ereignete. Der König äußerte sich deshalb am 24. Dez. sehr gnädig und mit großer Rührung gegen den Oberpräsidenten Sack, welcher dies auch bekannt machte.

Am 24. Dez. Sonntags war in allen Kirchen Berlins ein Dankfest angeordnet, dem der König nebst seiner Famislie und allen sonstigen Prinzen und Prinzessinnen in der Domkirche, wo der Hofprediger Michaelis die Predigt hielt, beiwohnte, dann war große Parade der Truppen und Mitstagstafel beim König.

Am 25. Dez. wohnte das Königspaar der Predigt des Probst Ribbeck in der Nikolaigemeinde bei und wurden ihm nach seiner Zurückunft im Palais durch den Minister Graf Golz, die 4 Gesandten des Fürsten-Primas, sowie der Könige

<sup>\*)</sup> s. das Ausführliche bieserhalb in der Spen. Ztg. 1809, Rr. 154, S. 1—4.

Sachsen, Holland und Westphalen vorgestellt. An diesem Abend wurde das Operntheater wieder eröffnet mit ber Oper "Iphigenia in Aulis", Musik von Gluck. Eröffnung wohnte ber König mit seiner Familie bei und soll das Haus mit mehr als 3000 Menschen angefüllt gewesen sein. Bei ihrem Eintritt, um 6 Uhr erscholl wie aus einem Munde: der König lebe! es lebe die Königin! Friedrich Wilhelm und Louise leben! Das Königspaar ward hier= burch sichtbar bewegt und fandten ihren Dank, freudig gerührt, auf alle nieber, ein ebler inniger Blick bes Königs brang in alle Räume ein, und die Thränen ber Königin sprachen die Mutterliebe für ein treues Boll aus. Die Gin= leitung des Stücks stellte ben Herrn und Vater eines Volks bar, ber burch Stürme von ben Seinigen getrennt, vom Genius bes Friedens auf einmal unter ihnen erscheint. Sie umfassen ihn, ein Altar erhebt sich, alles senkt sich betenb nieder und aus der Ferne tont leise bas Lied: den König segne Gott! Da erhob sich bie Menge ber Zuschauer und unter bem Einfall bes Orchesters sangen sie mit lauter Stimme: ben König segne Gott! Nach dem Anfange ber Oper Iphigenia begab sich bas Königspaar mit seinen Umgebungen in das Nazionaltheater. In diesem war bestimmt, daß der Anfang der Feierlichkeit um 7 Uhr beginnen sollte, baber die höchsten Herrschaften beim Beginn der Duvertüre erschienen und von den dort versammelten Menschen in ähn= licher Weise wie im Opernhause auf bas freudigste empfan= gen wurden. Dort ward gegeben "Der Berein", Schauspiel in einem Aft\*) und "Die beiden Freunde", Schauspiel in 5 Aften. Rach bem Schluß bes ersten Stücks mußte Iffland in seinem Kostüm als Verwalter in der königlichen Loge erscheinen, wo der König ihm seine Zufriedenheit sowohl über sein Künstlertalent, als auch über seine Gesinnungen zu erkennen gab, worauf der König und die Königin sich in ihr Palais zurück-

<sup>\*)</sup> Das Theaterstild war vom Direktor Issland und ausbrücklich für diesen Tag verfertigt.

begaben. Am 26. Dez. hörte ber König und bie Königin die Predigt des französischen Geistlichen Ancillon Werberschen Kirche. Nach der Königin Rücklehr wurden auch ihr obgebachte 4 Gesandte vorgestellt. Am Abend dieses Tages gab die Singakademie unter Leitung ihres Di= rektors Zelter eine Aufführung des Händel'schen Tedeums, ber ein Choral von Zelter voranging, dem der Kronprinz, auch Prinz Friedrich beiwohnten. Am 28. Dez. erließ ber König ein besonderes Dankschreiben an den Berliner Magi= Seine königliche Majestät von strat, welches lautete: Preußen hätten von der treuen Liebe und Ergebenheit ihrer guten Berkiner keinen bedeutenberen Beweis erhalten können, als Ihnen das musterhafte Betragen berselben bei Aller= höchstberer Rückehr und bie innige Freude darüber gewährt Gerührt banken Se. Majestät bafür und bezeugen hierburch ben Bewohnern Berlins und bem Magistrat ihre Hohe Zufriedenheit.

Berlin, 28. Dez. 1809. Friedrich Wilhelm.

An diesem Tage hielt um 4 Uhr Nachmittags die Akasbemie der Wissenschaften zur Feier der Rückkehr des Königsspaars eine öffentliche Sitzung, der der Kronprinz beiwohnte, und die Festrede vom Direktor Castillon gehalten wurde.

Bor, bei und nach der Ankunft des Königspaars ersschienen viele Gedichte zu Ehren desselben\*), auch von Abramson, Loos und dem Berghütten-Departement 3 Mestaillen, erstere beide in Gold und Silber geprägt, letztere aus Eisen geformt \*\*). Auch die Armen wurden in diesen Tagen reichlich von den Berlinern gespeist und sonst bestacht \*\*\*).

<sup>\*)</sup> s. beshalb Spen. Ztg. 1809, Nr. 143, S. 6; Nr. 153, S. 1 n. 6; Nr. 154, S. 2 umb an mehreren Stellen berselben bis Nr. 156.

<sup>\*\*)</sup> s. die nähere Beschreibung der 3 Medaillen in der Spen. Ztg. 1809, Nr. 151, S. 6 u. Nr. 152, S. 7, auch 10; Nr. 17, S. 5. \*\*\*) s. deshalb Spen. Ztg. 1809, Nr. 153—156 und Abschnitt dieses Werks VII, Abthl. 5, von der Armenpflege.

Am 29. Dez. machte Graf Golz bekannt, wie alle hofs
fähige Personen bei Kouren erscheinen sollten. Nach dieser Bekanntmachung wurde auch bestimmt, daß die Frauen hofs
fähiger Personen zu selbigen zugelassen würden, wenn sie vorher sich der Königin präsentirt hätten\*). Am 1. Jan. 1810 ließ der König sich die Vorstände der sämmtlichen in Berlin befindlichen Civils, Staatss und Kommunalbehörden, sowie die Geistlichen durch seine Minister vorstellen \*\*).

Mit dem Anfange dieses Jahres bestimmte der König diesenigen Personen, welche seinen Hofstaat bilden sollten. Hiernach wurden ernannt:

- 1. der Oberhofmeister Fürst Wittgenstein zum Oberkammerherrn,
- 2. der Gesandte Graf Grothe, zum Grandmaitre de sa Garberobe,
- 3. der Hofmarschall v. Massow zum Obermarschall nebst dem Prädikat: Excellenz,
- 4. der Viceoberstallmeister v. Jagow zum Oberstallmeister,
- 5. der Kammerherr Freiherr v. Schilden zum Oberhosmeister der Königin,
  - 6. der Kammerherr v. Buch zum Schloßhauptmann,
- 7. der Hofmarschall des Prinzen Wilhelm, v. Malzahn zu Allerhöchst Ihro Hofmarschall,
- 8. der Ritterhauptmann Graf Egloffstein zum 2. Ober-schenk,
- 9. der Kammerherr Graf Brühl zum Kammerherrn der Königin, sämmtlich mit dem Beifügen, daß selbige ersnannt wären mit Beibehaltung ihrer bisherigen Gehalte ober Benstonen.
- 10. Außerdem erhielt der Oberjägermeister Graf Woltke das Prädikat Excellenz \*\*\*).

<sup>\*)</sup> s. Spen. Zig. 1809, Nr. 156, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 1, S. 1 u. Rr. 3, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 3, S. 1, auch Nr. 11, S. 1 unb \$. 3. 1810, Nr. 21, S. 96.

Am 10. Jan. 1810 fuhr das Königspaar zum ersten mal nach Charlottenburg. Es wurde von den Bürgern festlich und unter lautem Jubel der Einwohner eingeholt. Abends war die Stadt beleuchtet und hatten sich dort mehrere Vereine zum fröhlichen Begehen des Tages gebildet \*).

Am 18. Jan. 1810 hatte ber König durch eine Erweisterungsurkunde den rothen Ablerorden noch um die 2. und 3. Klasse, auch um eine goldene und silberne Medaille am Bande desselben vermehrt \*\*), sowie zu Mitgliedern der Ordenskommission den St. R. Nagler, den Seh. Obersjustizrath v. Raumer, den Oberst v. Bogislawsky und den Major v. Bohen unter dem Präsidio des Generallieutenant v. Dierike ernannt. Beim Krönungssund Ordenskest am 18. Jan. 1810 im königlichen Schlosse zu Berlin wurden ernannt zu Rittern der 3. Klasse 6 vom Militair und 30 vom Civil, unter welchen letztern der weltberühmte Alexans der v. Humboldt. Die goldene Medaille erhielten 10, und die silberne Medaille 5 Personen.

Am 21. Januar wurde in der Domkirche die deskallssige kirchliche Feier durch den Hofprediger Stosch gehalten und dann alle in Berlin anwesende am 18. Jan. dekorirte Personen nebst den dort vorhandenen Rittern des schwarzen und ersten rothen Adlerordens, sowie den Rittern des Orsbens sür Verdienste, im königlichen Schlosse zur Tafel gesogen \*\*\*).

Am 25. Jan. seierte die Akademie der Wissenschaften in einer öffentlichen Sitzung das Andenken ihrer Stiftung in Gegenwart des Kronprinzen und der älteren Prinzen des königlichen Hauses. Der Professor Spalding, als für diese Sitzung erwählter Direktor, eröffnete solche durch eine Ansede zu Ehren Friedrich's des Großen †). Zu Ende des

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 7, S. 2.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetsammlung v. 1806—1810, Nr. 103, S. 632.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Mr. 9, S. 1-4.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Mr. 12, S. 1.

Januars 1810 befahl ber König, daß zu Berhütungen von Berwechselungen künftig alle Stiftsklöster= und andere geist= liche Orden an keinem andern als an einem ganz schwarzen Bande getragen werden sollten\*).

Am 23. Jan. zwischen 9 und 10 Uhr tam bas Königs= paar ganz unerwartet im Schloß zu Potsbam an. wesenheit bes Regierungspräsidenten v. Vinde benachrichtigte ber Vizepräsident v. Bassewitz hiervon sogleich die Civil= behörden und die Geiftlichen der Stadt und ging mit den 2 Regierungsbirektoren, Labenberg und Maaßen, auch bem Regierungsrath Ribbach als Regierungsbeputazion aufs Schloß jur Beglückwünschung bes Königs und ber Königin. präsentirte biese Deputazion, sowie bie Geistlichen und bie Behörbenbeputazionen bes Stadtgerichts, des Magistrats und ben Polizeidirektor Flesch. Der König besah barauf bas Garbeinvalibenbataillon unter Führung bes Major v. Buttkammer und gab allen in Potsbam anwesenden Offizieren Rach dem mit der Königin eingenommenen Frühftud fuhren beibe um 2 Uhr nach Berlin zurück. Am Abend war die Stadt erleuchtet und zum Theil die Fenster und Thüren mit passenben Sinnbildern verziert. Auch wurden von den Gebrüdern Behrend am Abend 180 Arme gespeist \*\*).

Am 7. März rückte das Füsilierbataillon des Regiments Garbe von Königsberg kommend in Berlin als seine Garsnison ein. Der König führte dasselbe durch das Bernauer Thor zur Stadt \*\*\*).

Am 10. März wurde der Geburtstag der Königin in allen Städten der Kurmark festlich begangen. Der König gab ein Festmahl im Palais und die Stadt Berlin speiste viele Arme. Abends wurde im Schauspielhause zum ersten

<sup>\*)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Nr. 13, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 13, S. 2 u. Nr. 32, S. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Rr. 29, S. 1.

male "Diodata" gegeben und hielt Frau Bethmann eine Rede zur Geburtstagfeier ber Königin\*).

Wenngleich der Kaiser Napoleon im Jahre 1809 den König wegen Bezahlung der Kriegskontribuzion in den von ihm bestimmten Terminen nicht sehr brängte und sich mit Abschlagszahlungen barauf begnügte, weshalb ber König nach Ablauf der ersten 12 Monate noch darauf über 10 Millionen Frk. als Rückstände schuldete, so mußte Na= poleon zu Ende 1809 und in den ersten Monaten 1810 (Geldbedürfnisse ober neue Absichten mit Preußens Zukunft haben, indem er den König in dieser Zeit deshalb sehr brängte und selbst Truppen im Königreich Westphalen zu= sammenzog, um seinen Drohungen Nachbruck zu verschaffen. Das damalige preußische Ministerium \*\*) und insbesondere der Finanzminister v. Altenstein wußte ungeachtet mehrerer vom Könige genehmigter und ausgeführter Finanzoperazionen diesen Forderungen Napoleon's jedoch nicht zu entsprechen und gerieth auf den Gedanken, dem Kaiser Napoleon die Provinz Schlesien für die sämmtliche rückständige Kriegskon= tribuzion anzubieten. Dies äußerte gesprächsweise ber Altenstein bei einer Abendtafel im königlichen berliner Palais am 10. März 1810 bem Fürsten v. Wittgenstein. Dieser machte bem Könige und ber Königin am 10. März 1810 hiervon mündlich Mittheilung und zeigte solches nach deren Verlangen am 12. März auch schriftlich an. Der König, welcher burch bas Benehmen bes Kaisers Napoleon schon in seinem Gemüthe höchst aufgeregt war, verwarf diese Ansicht des Finanzministers v. Altenstein und war sogleich bedacht, eine Aenberung in seinem Ministerio vorzunehmen, um wo möglich sich von dieser neuen Verlegenheit zu befreien. Seine desfallsige Wahl fiel auf den Minister v. Hardenberg, mit bem er deshalb sogleich in nähere Unterhandlungen trat, auch

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 30, S. 1; Nr. 31, S. 6 u. 7; Nr. 32, S. 5.

<sup>\*\*)</sup> s. die Bilbung bieses Ministeriums im 2. 28., B. 1, S. 474.

ben von ihm am 23. März zur Beglückwünschung Kaisers Napoleon wegen seiner Bermählung mit Marie Louise von Destreich nach Paris gesandten Feldmarschall Graf Ralfreuth beauftragte, ben preußischen Gesandten Ge= neralmajor v. Krusemark, bei seinen Bestrebungen hierzu die Zustimmung des Kaisers Napoleon zu beschaffen, fräftigst zu unterftützen. Beides gelang und wurden der Minister v. Altenftein, sowie ber Großkanzler Behme in ben ersten Tagen bes Juni 1810 vom Könige entlassen, bagegen bem v. Harbenberg, als Staatskanzler die oberste Verwaltung aller Staatsangelegenheiten, insbesondere aber ber Finanzen übertragen und ber Rammergerichtspräsident v. Kircheisen zum Justizminister ernannt. Durch die große Gewandtheit des v. Harbenberg wirkte bies auf die Finanzverhältnisse mit Frankreich vortheilhaft ein, und wurde der König selbst ruhi= ger geftimmt \*). Am 3. Juli kam Graf Kalkreuth von seiner Sendung nach Paris sehr befriedigt zurück \*\*).

Am 25. Juni 1810\*\*\*) reifte die Königin im besten Wohlsein zum Besuch ihres Baters, des Herzogs Karl von Mecklenburg-Strelitz von Charlottenburg nach einem Lustsschlosse des letzteren, Hohenzieritz. Der König folgte ihr und kehrte am 30. Juni nach Charlottenburg zurück. An diesem Tage wurde die Königin von einem Brustssieder bessallen, welches in den folgenden Tagen mit Eiterauswurf begleitet war und ihr Beklemmungen mit großer Kraftlosigsteit verursachte, so daß-sie das Bett nicht verlassen konnte.

<sup>\*)</sup> Dieses Borstehende ist ganz aussührlich bargestellt in dem Abschnitt VI dieses Werks, von den Finanzen, und zwar nach Aufführung der verschiedenen Geldanleihen durch den v. Altenstein. Wegen der Bersonalveränderungen im Ministerio s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 68, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte in Paris den Borzug des freien Eintritts beim Kaiser gehabt und hatte von demselben eine goldene Dose mit dem Bildniß des Kaisers, welches von schönen Brillanten eingefaßt war, erhalten. s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 80, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 76.

Da sich der herzogliche Leibarzt Hieronimi sehr bedenklich über biesen Zustand äußerte, so sandte der König zur per= sönlichen Berichterstattung über die Natur des Uebels den Geheimrath Heim nach Hohenzieritz. Dieser fand ihren Zu= stand nicht bedenklich. Nach seiner Abreise verschlimmerte sich berselbe jedoch in der Art, daß die Königin das Ver= langen äußerte, der Geheimrath Heim möchte sie wieder be= Dies geschah in Begleitung bes vom Könige dazu aufgeforberten Generalstabschirurgus Dr. Görke, welche ben König sogleich nach ihrer Ankunft von der Lebensgefahr, in ber sich seine Gemahlin befand, benachrichtigten \*). Hier= auf verließ ber König am 18. Juli Abends in Begleitung seiner beiben Söhne, des Kronprinzen und Prinzen Wilhelm, Charlottenburg und traf am 19. Juli Morgens gegen 10 Uhr in Hohenzierit ein. Während seiner Anwesenheit bei ber Königin bekam sie einen neuen Anfall von Brust= beklemmungen, worauf sie nach kurzer Frist die Ausrufe: Mein Gott, mein Gott, verlaß mich nicht! und Jesus kürze meine Leiden! machte, auch bald barauf in Gegenwart ber 2 Prinzen, der Aerzte und des Königs, bessen Hand die ihrige erfaßt hatte, plötlich, aber unter minderen Schmerzen als man besorgt hatte, verschied. Nach Berlauf von einer Stunde trafen auch ihre Kinder, Prinzessin Charlotte und Prinz Karl bort ein, benen der König selbst außerhalb bes Schloßhofes die traurige Botschaft brachte, daß er und sie das Liebste auf dieser Welt verloren hätten \*\*). Der König kehrte tief betrübt mit seinen Kindern am 19. Juli nach Charlottenburg zurück und traf die Anordnungen zur Bei=

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 86.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Rr. 87, Rr. 88, S. 2; Rr. 92, S. 1. Die Königin war bas 4. Kind bes Herzogs Karl Ludwig Friedrich von Mecklenburg Strelitz und der darmstädtischen Prinzessin Friederike Louise. Sie war am 10. März 1776 geboren, verlor ihre Mutter 1782 und wurde von ihrer Großmutter mütterlicher Seits, Louise, in Darmstadt erzogen. Dort lernte der König sie kennen, worauf die Hochzeit am 24. Dez. 1793 zu Berlin stattsand.

setzung ber Leiche seiner Gemahlin am 21. Juli. Am 25. Juli Vormittags verließ ber Leichenzug Hohenzieritz in nachstehenber Ordnung bis zur preußischen Grenze:

Den Zug eröffneten im Reisewagen der königliche Oberstallmeister v. Jagow und der königliche Schloßhauptmann v. Buch, diesen folgten das herzogliche Forstpersonal, ein Detachement mecklendurgischer Kavallerie und der gesammte herzogliche Hofftaat, sowie die zwei herzoglichen Minister v. Derzen und v. Penz. Hinter diesen fuhr der königliche Leichenwagen, welchem in Wagen folgten die Oberhosmeisterin der Hochseligen Königin Frau Gräfin v. Boß mit den Hospbamen, zwei königliche Kammerherren und die Kammerfrau der Königin. Den Beschluß machte ein Detachement mecklens durzischer Kavallerie.

An der prenßischen Grenze südlich vom Zollhause am Wentowsee in dem Lüdersdorfer Forst angekommen, verließ das mecklenburgische Militair und das sonstige mecklenburgische Personal den Leichenzug\*).

Ersteres wurde abgelöst von der aus Potsdam dorthin beorderten Leibeskabron der Garbe du Korps, von welcher sich die Hälfte vor dem Zuge in Marsch setzte, die andere Hälfte aber den Zug beschloß.

Inzwischen hatte ber König angeordnet:

- 1. daß die Trauer über die Königin am 27. Juli 1810 beginnen und 6 Wochen lang dauern sollte,
- 2. in welcher Art der Hof, das Militair und die Civilpersonen trauern sollten,
- 3. daß 6 Wochen lang in den Kanzleien schwarz zu siegeln sei,
- 4. daß Schauspiele und Musik bis einschließlich den 2. August, später bis zum 3. August eingestellt bleiben sollten,
- 5. nach welchem Formulare von den Kanzeln am 22. Juli das Dahinscheiden der Königin zu verkündigen und

<sup>\*)</sup> s. beshalb Spen. Ztg. 1810, Nr. 92, S. 1 u. 2.

- am 5. Aug. die Gedächtnißpredigt auf selbige, über Jesaia, Kapitel 55, Vers 8 und 9 zu halten sei\*),
- 6. endlich, in welcher Art ber Leichenzug von der mecklens burgischen Grenze bis nach Berlin vom 25. dis 27. Juli, der Einzug der Leiche der Königin im berliner Schloß am 27. Juli, die Ausstellung des Sarges das selbst und die vorläufige Beisetzung der Königin in der Domkirchensakristei am 30. Juli stattfinden sollte \*\*).

Auf der ganzen Tour von der medlenburgischen Grenze dis zum Wedding hatten die Gemeinden unter Ansührung der Prediger, Schulsmeister und Schulzen sich auf der Grenze ihrer Feldmark aufgestellt und begleiteten den Leichenzug dis zur nächsten Stadts oder Dorfgrenze. In den Städten Gransee und Oranienburg, wo die Leiche übernachtete, war dies dei der Ankunft und bei der Abreise gleichfalls der Fall. Außerdem wurden die Glocken der Dörfer, deren Feldmark durch den Leichenzug berührt worden, geläutet, auch fand dies in den beiden Städten bei dessen Ankunft und Abgang statt, und eingeübte

<sup>\*)</sup> s. Alles hierauf Angeordnete vollständig in den Atten ber Geistlichen Registratur zu Potsbam, Litt. E, Fach 3, Nr. 5 vom Jahre 1810 und in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 88, S. 1 n. 2; Nr. 90, S. 1 n. Nr. 93, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> Was a. ben Leichenzug von ber medlenburgischen Grenze bis Berlin betraf, so schlossen sich bemselben bort ber Landrath bes Ruppinischen Rreises v. Zieten und eine Deputazion ber Stänbe biefes Rreises an und folgten biesem Zuge bis zur Grenze bes Nieberbarnimschen Kreises. Die Nacht vom 25. bis 26. Juli ward ber Sarg unter einem von Berlin nach Granfee gesandten Zeltbache von Bohlen auf bem kleinen Marktplatz ber Stabt Granfee untergebracht unb von ber in biefer Stabt aus ben jungften Burgern berfelben gebilbeten Ehrenwache im Traueranzuge, mit weißen Stäben in ber Banb, mahrend bessen bortigen Anwesenheit besonders bewacht. Am 26. Juli gelangte ber Leichenzug bis Oranienburg und wurde gleichfalls vom Landrath des Niederbarnimschen Kreises v. Pannewitz, auch einer Deputazion ber Stänbe biefes Kreises empfangen und bis Berlin am 27. Juli begleitet. Am letzteren Tage hatten sich bie 3 Estabrons ber Garbe bu Korps aus Berlin und Charlottenburg gleichfalls zur Berftärfung ber militairischen Begleitung bes Leichenzuges in Reinikenborf eingefunden und wurde im Vorwerk Webbing ber Sarg vom Reisewagen auf ben borthin eingetroffenen Parabeleichenwagen umgeboben.

Der König hatte schon bamals bestimmt, daß in einem von ihm zu errichtenden besonderen Gewölbe im Garten

Gesangchöre empfingen benselben. Am 27. Juli tamen ber Rämmerer Borftel und Stadtverorbnetenvorsteher Bang aus Granfee im Gefolge bes Leichenzuges nach Berlin und hatten, geführt von bem Landrath v. Zieten, ber bem Leichenzuge bei feinem Gintreffen in Berlin als ftanbischer Deputirter ber Rurmart gefolgt mar, am 29. Juli eine Aubienz beim König in Charlottenburg, in welcher biefer, nach bem ibm vorgetragenen Bunfc ber Stabt, genehmigte, bag ber Plat in Gransee, worauf ber Leichenwagen ber Königin in ber Nacht vom 25. jum 26. Juli geftanben, flinftig ben Ramen Louisenplat führe, und auf ber Stelle, wo folder übernachtet, ein Dentmal für bie Ronigin errichtet werben burfe. Die Genehmigung machte ber Staatsfanzler v. Harbenberg am 31. Juli 1810 ben gebachten Burgern aus Granfee bekannt, worauf unter Leitung bes Lanbraths v. Zieten nicht allein Granfee und die übrigen Stäbte bes Rreifes Auppin, sonbern anch bie Rittergutsbesitzer bieses Rreises sowie bie ber Priegnit nebst beren Ginsaffen burch freiwillige Beiträge bie bierzu erforberlichen Summen aufbrachten. Dieses Monument, welches am 19. Oft. 1811 aufgestellt murbe, fieht noch und wird von ben Stänben bes Rreises Ruppin unterhalten; f. bas sämmtlich Borftebenbe ju a. näher beichrieben in ber Spen. 3tg. 1810, Nr. 92, S. 2-4, auch wegen bes lettgebachten Monuments die fonigl. Reg. = Alt. Generalregistratur 1810, Granfeer Baufachen, Fach 1, Dr. 2.

Reben ber Stelle, sublich bes Wentom-Sees, ber bie Grenze zwischen der Kurmark und Mecklenburg-Strelit bilbet, wo die Leiche ber verftorbenen Königin von den Rurmärtern am 25. Juli in Empfang genommen wurde, ward bald barauf burch freiwillige Beiträge im Revier Seelershoff der Lübersdorfer Forst burch den Landrath v. Zieten und bem medlenburgischen Gutsbesiter v. Balbom - Dannenwalbe ein fleineres Dentmal von Gugeisen jum Andenten hieran errichtet und mit den hierauf bezüglichen Inschriften verseben. Die furmartische Regierung bat barüber bem hauptsteueramte zu Granfee bie Aufficht übertragen und forgt selbst für bie Erhaltung ber Umgebungen des Dentmals durch den Oberförster der Lübersdorfer Forst; f. tonigl. R. Forst - Aften Zehbenit, Fach 3, Nr. 15 von 1829. Bon Berehrern ber Königin wirb bies Denkmal am 25. Juli jeben Jahres noch mit Blumen und Arangen geschmückt. b. Im Reglement vom 21. Inli wegen Ginholung bes hoben Leichnams ber Königin am 27. Juli von Webbing an nach bem Schlosse in Berlin mar alles be-Rimmt, mas bieferhalb beobachtet werben follte; f. bie fonigl. Reg.-Aft. Geiftl. Registratur, Litt. E, Fach 3, Rr. 5 von 1810. Orbnung bes Buges ift noch besonders abgebruckt in ber Spen. Big.

zu Charlottenburg die königliche Leiche seiner geliebten Gesmahlin ihre endliche Ruhe finden solle. Dieses Gewölbe

- c. Bis zum 30. Juli Abends blieb der Sarg auf dieser Stelle und sind die beshalb getroffenen Traueranordnungen, auch wie solche ausgeführt worden, in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 90, S. 1 u. Nr. 92, S. 3 näher beschrieben.
- d. Am 30. Juli um 8 Uhr Abends erfolgte die stille Beisetzung des Leichensargs der Königin in der Sakristei das Doms, welche der Petrigemeinde seit dem Abbrennen ihrer Kirche im Jahre 1809 zum gottesdienstlichen Gebrauche eingeräumt war. Der Sarg ward von den obgenannten 24 Kammerherrn auf dieser Tour getragen und ist der Trauerzug wie er angeordnet und ausgeführt worden, in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 91, S. 1 u. 2, auch Nr. 92, S. 4 beschrieben, wo zugleich die Rede, welche der erste Hosprediger, nachmaliger Bischof Sack, neben dem Sarge stehend, hielt, auch abgedruckt sich besindet.
- e. Am 5. Aug. 1810 fand in sämmtlichen Kirchen bie Gebächtnispredigt auf Ihro Majestät, die verewigte Königin statt. In ber

<sup>1810,</sup> Rr. 89, S. 1 u. 2, sowie bie polizeilichen Anordnungen bes Gouvernements und bes Polizeiprafibenten in Berlin vom 25. Juli in ber außerorbentlichen Beilage ju Rr. 89 ber Spen. Zig. Hiernach murbe in Webbing um 4 Uhr ber Sarg ber hohen Leiche von 24 Kammerberrn auf ben Parabeleichenwagen gehoben, welche bemfelben sobann vorfuhren und mit bemselben auf bem Parabeplat im Thiergarten um 6 Uhr Abends ankamen. hier hatte fich ber Begleitungszug bes Barabeleichenwagens bis jum Schlosse gebilbet, worauf ber Leichenmagen nebft bem Begleitungszuge unter Läutung aller Rirchengloden burch bas Brandenburger Thor, die Promenade unter ben Linden längs bem Opernplat und bem Zenghause nach bem Schloffe fuhr. Am Fuße ber großen Treppe empfing die hohe Leiche ber Hofmarschall v. Maffow nebst den Hofbeamten und der Hofbienerschaft, und wurde bon ben 24 Rammerherrn ber Sarg vom Leichenwagen abgehoben und auf die Schloftreppe beraufgetragen. Da ber König am Fuße ber Treppe fich mit seinen Rinbern eingefunden hatte, so gingen fie auf der Treppe vor der kniglichen Leiche mit sichtbar tiefer Wehmuth ber. Oben an der Treppe empfingen die übrigen Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses, nebst ihren Hofftaaten, die hohe Leiche, und traten erstere, als solche nach bem Thronsaale getragen wurde, gleichfalls vor berfelben ber. hier murbe ber Sarg auf einer erhöhten Eftrade vor bem Thronhimmel, in welcher fie 3 Tage in Parabe erscheinen sollte, aufgestellt; f. beshalb Spen. 3tg. 1810, Rr. 91, S. 1 u. 2, auch Nr. 92, S. 3 u. Nr. 93, S. 1.

wurde daher sogleich in Angriff genommen und über demselben eine Rapelle erbaut, in welcher die vom Bildhauer Rauch in liegender Stellung anzufertigende lebensgroße Bild= fäule ber hochverehrten Königin aus Warmor aufgestellt werben sollte. Nachdem dieses bewirkt worten, fand die Beisetzung bes Sarges ber hochherzigen Königin in bem Charlottenburger Gewölbe am 23. Dez. 1810 früh Morgens statt. Dort verweilte der König vielmals während seines Lebens und beging mit seinen Kindern am 19. Juli jeden Jahres in der Kapelle, über der Königin Grabgewölbe, eine stille Tranerfeier\*). Er bestimmte auch, daß nach seinem Ableben er neben seiner innigst geliebten Gemahlin in gebachtem Gewölbe beigesett werben solle. Dies geschah auch am 14. Juni 1840, nachdem er 4 Tage nach seinem Ableben, am 11. Juni vorläufig in ber Schloß= und Domfirche Berlins beigesetzt worben. Nach ber Anordnung seines Sohnes, König Friedrich Wilhelm IV., fertigte auch von ihm ber Bildhauer Rauch in Marmor eine lebensgroße Bilbfaule in liegenber Stellung an, welche gleichfalls in ber obbemerkten Rapelle einige Fuß von der Bildsäule der Königin aufgestellt wurde. Bisher haben am 19. Juli und 7. Juni jeden Jahres die anwesenden Kinder und Enkel dieses allgemein hochverehrten Königpaars stets eine stille Trauerseier in jener Rapelle begangen.

Die Theilnahme über den Tod der Königin war zu der Zeit eine allgemeine, sie wurde besonders wegen ihres Besachmens in den Jahren 1806—1808 sehr hochgeschätzt und verehrt, welches sich bei ihrem Leichenzuge und ihrer Beisehung klar aussprach \*\*). Eine Menge Gedichte, die damals

Domfirche hielt solche ber Hofprediger Ehrenberg, welcher ber König und alle Prinzen und Prinzessinnen nebst ihren Hofstaaten beiwohnten; i. Spen. 3tg. 1810, Nr. 94, S. 1.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 154, S. 1 u. 2 bie Beisetzung ber Königin im Gewölbe bes Charlottenburger Garten.

<sup>\*\*)</sup> Der Berfasser bieses Werks war zu der Zeit Bizepräsident der turmärkischen Regierung und als solcher Leidtragender beim Einzuge

dem Andenken der Königin gewidmet waren und die trefflichen Predigten, welche die Geistlichkeiten hielten, auch drucken ließen, sprachen dies aus und fanden die Bildnisse, Statuen derselben, sowie die auf sie herausgegebenen Medaillen in Gold, Silber und Erz einen außerordentlichen Abgang \*).

Aber ebenso äußerte sich allgemein die innigste Theilsnahme für den König, der durch der Königin Hinscheiden das Liebste, was er besaß, verloren hatte, und durch dieses auch den häuslichen Trost bei seinen damaligen bedrängten Berhältnissen, die ihm Napoleon nicht allein bereitet hatte, sondern mit Kaltherzigkeit noch fortwährend bereitete, nun entbehrte\*\*).

Zwei Stiftungen zu der Königin Andenken fanden zu jener Zeit statt.

A. Am 2. Aug. 1810 waren 7 Männer \*\*\*) in Berlin zusammengetreten, um das Andenken der hohen Königin durch ein Denkmal

zur Bewirkung von Bildungsanstalten für weibliche Erzieherinnen

Ju ehren und zu verewigen. Diese legten ihre desfallsigen Absichten dem Könige vor, welcher am 4. Aug. solchen beispflichtete, worauf dieser Berein am 7. Aug. 1810 †) einen allgemeinen Aufruf erließ, ihn hierbei durch Beiträge zu unters

der hohen Leiche in Berlin am 27. Juli und bei ihrer Beisetzung im Dom am 30. Juli, und kann als Augenzeuge hier nur hinzustigen, daß die Betrubniß über das Dahinscheiden der hochverehrten Königin sich an diesen Tagen nicht allein bei den Leidtragenden, sondern auch im größeren Publiko in der Art aussprach, daß die größte Ruhe in selbigem herrschte und sehr viele Personen Thränen in den Augen hatten.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810 nicht allein bie Rr. 88—110, S. 6, sonbern auch die darauf folgenden Nrn. bis 156.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. \$3., \$3. 1, \$\infty\$. 646.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Männer waren ber Geheimrath Dellbrud, Dottor Zanke, Geh. Staatsrath v. Rlewit, Oberkonfistorialrath Rolte, Staatsrath Rosenstiel und Geh. Staatsrath Sack.

<sup>†)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 96, S. 1 u. 2.

Am 23. Dez. 1810\*) veröffentlichte bieser Berein den speziellen Plan des von ihm benannten Louisenthums und forderte alle Einwohner bes Preußischen Staats auf. reichliche Beiträge zu biesem Zwecke ihm zur balbigsten Ansführung besselben zu übersenden. Mittelst Kabinetsordre vom 11. Jan. 1811 \*\*) genehmigte ber König diesen Plan und wurden alle Geistlichen und Schulbehörben vom Ministerio der geiftlichen Angelegenheiten am 4. Jan. 1811 aufgefordert, sich für die Aufbringung von Geldern hierzu aufs angelegentlichfte zu bemühen. Der Erfolg der Aufforderungen war bei ber vorzüglichen Unterstützung des Königs selbst von der Art, daß am 19. Juli 1811 diese Anstalt unter Leitung der Fräulein Lehmann mit 4 Erzieherinnen, 15 Zöglingen und 4 Bärterinnen eröffnet werden konnte \*\*\*). Der König hatte ber Louisenstiftung zur Wohnung die neue Münze vor bem

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 156, S. 1 und in der Beilage S. 15—22 den Plan, sowie in der Schrift des Ministers v. Klewitz: Denkmal der Preußen auf ihre verewigte Königin Louise, durch weib-liche Erziehungsanstalten, Halberstadt 1814, solchen und alles dis das hin deshalb Erlassene.

<sup>\*\*)</sup> Ans dieser Rabinetsordre ist ersichtlich, daß von den sich bils den sollenden Bereinen die Hauptanstalt in Berlin errichtet werden sollte, daß aber auch nach §. 102 des Statuts in Königsberg und Breslau abhängige Anstalten vom Berein angeordnet werden könnten. Dies hat jedoch disher nicht stattgefunden, da die Anstalt in Berlin ans Mangel an Fonds selbst noch nicht das Ziel des Plans zu erreichen im Stande gewesen ist. Ferner bestimmte die Kabinetsordre, daß in der Berliner Louisenstiftung 12 Erzieherinnen sür 36 weibliche Zöglinge und sür 12 kleine, Wärterinnen anzustellen wären, welche unter einer Borsteherin und 2 Ausseherinnen stehen sollten. Alle zu Erziehenden sollten in 12 Familien zerfallen, jede bestehend aus einer Erzieherin, drei Zöglingen und einer Wärterin und sich in zwei Wirthschaften, jede unter einer Borsteherin und siede Familien theilen.

<sup>3</sup>m Jahre 1856 sind unter der Borsteherin v. Firks und ihrer drei Gehülsen, acht Erzieherinnen und einer Novize, 34 Zöglinge, 8—10 Wärterinnen vorhanden gewesen, sodaß mit dem sonst angessellten dienenden Personale sich einige 60 Personen in der Anstalt bessanden. Für einzelne Unterrichtsgegenstände waren außerdem mehrere Lehrer und Lehrerinnen aus der Stadt angenommen.

dem Andenken der Königin gewidmet waren und die trefflichen Predigten, welche die Geistlichkeiten hielten, auch drucken ließen, sprachen dies aus und fanden die Bildnisse, Statuen derselben, sowie die auf sie herausgegebenen Medaillen in Gold, Silber und Erz einen außerordentlichen Abgang \*).

Aber ebenso äußerte sich allgemein die innigste Theilenahme für den König, der durch der Königin Hinscheiden das Liebste, was er besaß, verloren hatte, und durch dieses auch den häuslichen Trost bei seinen damaligen bedrängten Berhältnissen, die ihm Napoleon nicht allein bereitet hatte, sondern mit Kaltherzigkeit noch fortwährend bereitete, nun entbehrte \*\*).

Zwei Stiftungen zu der Königin Andenken fanden zu jener Zeit statt.

A. Am 2. Aug. 1810 waren 7 Männer \*\*\*) in Berlin zusammengetreten, um bas Andenken der hohen Königin durch ein Denkmal

zur Bewirkung von Bildungsanftalten für weibliche Er-

Absichten dem Könige vor, welcher am 4. Aug. solchen beispflichtete, worauf dieser Berein am 7. Aug. 1810 †) einen allgemeinen Aufruf erließ, ihn hierbei durch Beiträge zu unters

der hohen Leiche in Berlin am 27. Juli und bei ihrer Beisetzung im Dom am 30. Juli, und kann als Angenzeuge hier nur hinzufligen, daß die Betrübniß über das Dahinscheiben der hochverehrten Königin sich an diesen Tagen nicht allein bei den Leidtragenden, sondern auch im größeren Publiko in der Art aussprach, daß die größte Ruhe in selbigem herrschte und sehr viele Personen Thränen in den Augen hatten.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810 nicht allein bie Nr. 88—110, S. 6, sonbern auch die darauf folgenben Nrn. bis 156.

<sup>\*\*)</sup> j. 2. \$3., \$3. 1, \$\infty\$. 646.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Männer waren ber Geheimrath Dellbrud, Doktor Banke, Geh. Staatsrath v. Klewit, Oberkonsistorialrath Rolte, Staatsrath Rosenstiel und Geh. Staatsrath Sack.

<sup>†)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 96, S. 1 u. 2.

sinken. Am 23. Dez. 1810\*) veröffentlichte bieser Berein ben speziellen Plan bes von ihm benannten Louisenthums und sorberte alle Einwohner bes Preußischen Staats auf, reichliche Beiträge zu biesem Zwecke ihm zur baldigsten Anssührung besselben zu übersenden. Mittelst Kabinetsordre vom 11. Jan. 1811\*\*) genehmigte der König diesen Plan und wurden alle Geistlichen und Schulbehörden vom Ministerio der geistlichen Angelegenheiten am 4. Jan. 1811 aufgesordert, sich für die Ausbringung von Geldern hierzu auss angelegentlichste zu bemühen. Der Erfolg der Aussorderungen war bei der vorzüglichen Unterstützung des Königs selbst von der Art, daß am 19. Juli 1811 diese Anstalt unter Leitung der Fräuelein Lehmann mit 4 Erzieherinnen, 15 Zöglingen und 4 Wärsterinnen eröffnet werden konnte \*\*\*). Der König hatte der Louisenstiftung zur Wohnung die neue Münze vor dem

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 156, S. 1 und in der Beilage S. 15—22 den Plan, sowie in der Schrift des Ministers v. Klewitz: Denkmal der Preußen auf ihre verewigte Königin Louise, durch weibsliche Erziehungsanstalten, Halberstadt 1814, solchen und alles die das bin deshalb Erlassene.

Ins dieser Kabinetsordre ist ersichtlich, daß von den sich bilben sollenden Bereinen die Hauptanstalt in Berlin errichtet werden sollte, daß aber auch nach §. 102 des Statuts in Königsberg und Breslan abhängige Anstalten vom Berein angeordnet werden könnten. Dies hat jedoch disher nicht stattgefunden, da die Anstalt in Berlin ans Mangel an Fonds selbst noch nicht das Ziel des Plans zu ersteichen im Stande gewesen ist. Ferner bestimmte die Kabinetsordre, daß in der Berliner Louisenstiftung 12 Erzieherinnen sitr 36 weibliche Zöglinge und sitr 12 kleine, Wärterinnen anzustellen wären, welche unter einer Borsteherin und 2 Ansseherinnen stehen sollten. Alle zu Erziehenden sollten in 12 Familien zerfallen, jede bestehend ans einer Erzieherin, drei Zöglingen und einer Wärterin und sich in zwei Wirthsichaften, jede unter einer Borsteherin und sechs Familien theilen.

Im Jahre 1856 sind unter der Borsteherin v. Firks und ihrer trei Gehülsen, acht Erzieherinnen und einer Novize, 34 Zöglinge, 8—10 Wärterinnen vorhanden gewesen, sodaß mit dem sonst angestellten dienenden Personale sich einige 60 Personen in der Anstalt besienden. Für einzelne Unterrichtsgegenstände waren außerdem mehrere Lehrer und Lehrerinnen aus der Stadt angenommen.

ten, sowie von dem Zustande der Einwohner dieser Provinz sich selbst zu überzeugen. Bon dieser Reise, auf welcher er sich alle Empfangsseierlichkeiten verbeten hatte, kehrte am 12. Sept. der König nach Charlottenburg und am 19. Sept. der Staatskanzler v. Harbenberg nach Berlin, beide befriedigt über das, was sie in dieser Provinz gesehen und erfahren hatten, zurück\*). Biele Ordens= und Ehrenzeichen hatte der erstere in Schlessen ausgetheilt, auch namentlich mit dem Rothen Adlerorden 1. Klasse den ehemaligen hochverdienten Minister v. Reden in Buchwald begnadigt \*\*).

In der Witte des Monats September wurden dem König von Preußen vom König der Westphalen die Dekorazionen von drei Großorden der westphälischen Krone zugesandt, wos von er zwei dem Kronprinzen und dem Staatskanzler v. Harbenberg übergab, zugleich aber dem westphälischen König drei Dekorazionen des Schwarzen Ablerordens durch seinen Gessandten Küster einhändigen ließ \*\*\*\*). Gegen Ende Oktober 1810 erließ der König die organischen Gesetze behuss der neu einszusihrenden Steuern, der dieserhalb zu tressenden Berwalstungseinrichtungen, sowie mehrere Beränderungen in dem höchssen, auch aber provinziellen Verwaltungspersonale †). Dies Nähere sindet sich in dem Abschnitte VI von den Finanzen und in dem Abschnitte III von den Organisazionen, Abtheislung A zu Ende.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 106, 109, 110 u. 112, anch aus bem Archiv bes Lagerhauses b. Atten: Gen. Lanbes-Polizei, Nr. 52 v. 1810.

<sup>\*\*)</sup> s. 2. 28., B. 1, S. 112 und Spen. Ztg. 1810, Rr. 137.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 116.

<sup>†)</sup> s. Gesetssammlung vom 27. Okt. bis Ende Dez. 1810 u. Gessetzsammlung von 1811, auch Spen. Ztg. 1810, Nr. 133 sowie Nr. 145, auch die außerordentl. Beilagen bei Nr. 136, 137, 139, 142, 144, 145.

## Dritter Abschnitt.

Organisazion ber Beborben.

## Abtheilung A.

Die obern Staats- und bie benfelben unmittelbar untergebenen Beborben.

1. Für ben Zeitraum vom Enbe bes Jahres 1808 bis 6. Juni 1810.

Nach dem Abgange des Ministers v. Stein im November 1808 hatte der König Friedrich Wilhelm III. mittels Kabisnetsordre vom 6. Dez. 1808\*) eine neue Organisazion seines Ministeriums zur Berwaltung aller auswärtigen Civils und Militairangelegenheiten angeordnet. In dieser an die Misnisterialverwaltungen gerichteten Kabinetsordre äußerte der König:

"Nachdem Ich besondere Ministerien für die Finanzen und das Innere angeordnet, die dadurch nothwendig gewordene Aushebung des preußischen Provinzialdepartements versügt, die Anordnung eines förmlichen Staatsraths dis zu Meiner Zurückunft nach Berlin auszusetzen beschlossen habe, so verordne Ich wegen der Leitung der Geschäfte durch Mein

<sup>\*) {. 2. 33., 33. 1,</sup> S. 475.

Ministerium mit Aufhebung der neuerlich angeordneten Generalkonferenz\*) Folgendes:

- 1. "Alle Geschäftsgegenstände, welche zwei ober mehrere Ministerien betreffen und worüber eine Berschiedenheit der Meinungen eintritt, sind von den Chefs dieser Ministerien mit Zuziehung der Chefs der betreffenden Setzionen und der erforderlichen Räthe in gemeinschaftlichen Konserenzen zu berathen. Es ist darüber unter der Firma der betreffenden Ministerien nach Eurer Anziennität zu versügen oder nach den Umständen Bericht zu erstatten. Dieses sindet vorzüglich bei allen neuen Einrichtungen und Gesetzen statt und es müssen der gleichen Gegenstände, was etwa das Innere oder die Finanzen betrifft, stets von beiden Ministerien gemeinschaftlich berathen werden, auch ist in dieser Art zu berrichten.
- 2. "Nur diejenigen Gegenstände, welche in sämmtliche Ressorts eingreifen, werden auch von sämmtlichen Ministerien unter der Firma «Staatsministerium» gemeinschaftlich berathen und wird von Euch auch gemeinschafts lich barüber verfügt und berichtet \*\*).

"Ich überlasse nunmehr Euch sämmtlich über die Leitung des Geschäftsganges nach den vorstehenden Bestimmungen unter Euch das Erforderliche festzusetzen.

Königsberg, ben 6. Dez. 1808.

Friedrich Wilhelm.

An

die Staatsminister Graf Golz,

v. Altenstein 2c."

<sup>\*)</sup> s. Stein's Aeußerungen wegen Anshebung dieser Generalkonferenz im 2. W., B. 1, S. 631.

<sup>\*\*)</sup> Am 17. April 1810 wurde in Bezug auf eine Kabinetsorbre vom 31. März 1810 biese Bestimmung dem Oberpräsidenten Sack bestannt gemacht; s. Atten im Ministerialarchiv des Lagerhauses, Gen. Oberlandesbehörden, Nr. 1 v. 1809 u. 1810.

Hablikandum, betreffend die veränderte Verfassung der obersten Staatsbehörden der preußischen Monarchie in Beziehung auf die innere Landes = und Finanzversassung und am 18. Febr. 1809 \*\*) das Publikandum, betreffend die Organisazion und die Ressortverhältnisse des Ariegsministerii und dessen Despartements.

Hiernach hatte ber König fünf Ministerien, jedes mit mehreren Sekzionen, sowie die Minister und Vorsteher der Sekzionen ernannt. Nach dieser Organisazion standen den 5 Ministerien und deren Sekzionen vor:

A. Dem Ministerio ber auswärtigen Angelegenheiten ber Staatsminister Graf Golz.

Unter ihm standen zwei Sekzionen:

Der ersteren, worin die eigentlichen auswärtigen Angelegenheiten bearbeitet wurden, stand er selbst vor.

Die zweite, für die Haus-, Hoheits-, Konsulats-, Landes-, Grenz- und Privatsachen wurde dem Geh. Legazionsrath Nagler anvertraut\*\*).

<sup>\*)</sup> s. Gesetssamml. von 1806 bis 27. Ott. 1810, Nr. 59, S. 361), welche \*\*) s. Gesetssamml. von 1806 bis 27. Ott. 1810, Nr. 69, S. 5361, welche beibe Geset, beren spezieller Abbruck hier überstüssig und zu weit erschien, bei Lesung bes Nachstehenben zur Hand zu nehmen sein bürften.

Sinsichtlich ber Bearbeitung ber Geschäfte in biesem Ministerio ergaben sich bis jum 6. Juni 1810 folgende Beränderungen:

a. Rach ber Befanntniachung vom 4. Nov. 1809 wurden bie Geh. Legazionsräthe Le'Coq und Rempfner von der Bearbeitung der laufenden Geschäfte entbunden, verblieben jedoch zur Disposizion des Chefs des Ministerii.

b. Der zum Geh. Staatsrath ernannte Geh. Legazionsrath Rüster (Gesandte am westphälischen Hose) wurde als Leiter ber Geschäfte in die erste Setzion berusen und zugleich ber Geh. Legazionsrath Ragser zum Geh. Staatsrath beförbert.

c. Die Legazionsräthe Le'Coq b. Jüng. und Roux wurden Staatsrathe in ber ersten Sekzion.

d. Der Geh. Leg. - und Geh. Oberjustizrath v. Raumer verblieb im Ministerio bes Auswärtigen, bes Innern und ber Justiz für alle innern Hausangelegenheiten in Wirksamkeit; s. Spen. Ztg. 1809, Kr. 132.

- B. Dem Ministerio ber Finanzen ber Staatsminister v. Altenstein\*). Dessen Verwaltungsgeschäfte sollten in 3 Sekzionen bearbeitet werben, und zwar:
  - a. die erste, das Generaldepartement, welchem das gesammte Kassenwesen, sowie die besondere Aufsicht über die Staatsschulden und Staatsgeldinstitute oblag, sollte der Minister selbst leiten \*\*);
- \*) Nach der Kabinetsordre vom 12. Dez. 1809 auf die Berichte der Ministerien der Finanzen und des Innern vom 9. Dez. wurde der Geschäftstreis dieses Ministerii noch dadurch erweitert, daß der König darin bestimmte, von der Berwaltung der Bergwertsgeschäfte im Ministerio des Innern sollten nachstehende Gegenstände zum Finanzministerio übergehen:
  - a. ber Ralifteinbruch bei Rübersborf;
  - b. bas Torfmoor am Rhin und die übrigen mit den Bergwerksanlagen bis bahin verbundenen Torfgräbereien;
  - c. die Porzellanmanufaktur in Berlin unter technischer Konkurrenz ber Bergwerksbehörbe;
  - d. bie Abgaben von Privatbergwerken;
  - e. bie Salinen und bas ganze Salzregal;
- (Das Technische zu a, b und e sollte die Bergwerkspartie jedoch besorgen.)
  - s. das Münzwesen. Die Einwirkung des Winisterii des Innern in dieser Hinsicht sollte nur dann stattsinden, wenn von Beränderunsen des Münzsusses die Rede sei. Hierbei war jedoch der Finanzminister angewiesen, dem Ministerio des Innern auf Berlangen vom Gange der Münzoperazionen behufs der Leitung der Gewerbe, und zwar insofern Geheimniß dadei zu beobachten sei, vertrauliche Mittheilung zu machen. s. dieserhald Atten der Organisazion der Bergwerkspartie von 1809—1812, Tit. I, Selz. 24 im Ministerialarchiv des Lagerhauses, worin sich auch Fol. 64 eine Resoluzion des Finanzministers an die Selzion der Domainen und Forsten und an das brandenburgische Oberbergamt vom 21. Mai 1810 besindet, daß die Angelegenheiten der Kalkseinbrsiche und der Rhintorsmoore zu a und b dis auf weitere Bestimmung in seinem Bureau bearbeitet werden würden.
- \*\*) Unter bem Minister besorgten später als Chess eigener Sekzionen in biesem Ministerio nach einer Bestimmung bes Königs im Dezember 1809, und zwar die Bankangelegenheiten der Geh. Obersinanzrath Stäsgemann, die Geschäfte der Seehandlung, mit welchen die Leitung des Salzwesens verbunden worden, der Geh. Obersinanzrath L'Abape

- b. die zweite, ber Domainen und Forsten, wurde dem zum Geh. Staatsrath beförderten Geh. Oberfinanz= rath v. Quast übertragen \*);
- c. die dritte der Berwaltung sämmtlicher direkten und indirekten Steuern erhielt der frühere Kammerdirektor Geh. Staatsrath v. Hehdebreck.
- C. Dem Ministerio des Innern der Staatsminister Graf zu Dohna. In seinem Ministerio waren die Geschäfte in sechs Sekzionen eingetheilt:
  - a. die erste Sekzion der Allgemeinen- und Sicherheitspolizei führte der Minister selbst\*\*);
  - b. die zweite Setzion der Gewerbepolizei der Geh. Staatsrath v. Schön \*\*\*);

und ber Geh. Seehandlungsrath Riebuhr, welche brei zugleich zu Geh. Staatsrathen ernannt waren; s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 152.

In der Generalbepartementssekzion wurden dis 6. Juni 1810 noch angestellt der Geh. Obersinanzrath Jäschke als Justiziarius und Staatsrath (s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 70), der kurmärkische Regierungsrath Schulz als Staatsrath (s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 152), der Geh. Kriegsrath Alberti als Staatsrath zur Leitung der Geschäfte der General – Salzdirekzion in der Seehandlung (s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 25), die königlichen Regierungsräthe Billaume und v. Raumer im Mai 1810, ersterer als Staatsrath im Generalbepartement und letzterer als Assession (s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 64).

\*) Unter demselben waren zur Besorgung ber Geschäfte ernannt (j. Spen. 3tg. 1810, Rr. 70):

- a. für die Domainen der Kammer- und Domainenrath Wilstens, der Regierungsrath Wlömer, der Kammer- und Dosmainenrath Graf zu Dohna-Wundlacken als Staatsräthe;
- b. für die Forsten der Geh. Oberfinanzrath Lemte, der Oberfinanzrath und Direktor der Forstartenkammer Krause und der Regierungsrath v. Laviere als Staatsräthe und Obersorstmeister;
- c. die Justiziariatsgeschäfte besorgte ber vorher bemerkte Staatsrath Jaschte.
- \*\*) In dieser Sekzion wurden angestellt: die Regierungsräthe Köhler und Dietrich im Juni 1809 als Staatsräthe (s. Spen. Ztg. 1809, Rr. 73, S. 2) sowie im März 1810 der Vizepräsident der pommerschen Regierung Borsche gleichfalls zum Staatsrath ernannt (s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 34).
- Da dem v. Schön nach seinem Wunsche die Regierungspräsitentenstelle in Gumbinnen im April 1809 ertheilt wurde, so verließ er

c. die dritte Sekzion des Kultus und Unterrichts war den zum Seh. Staatsrath ernannten Ministers Residenten in Rom, Wilhelm Freiherrn v. Humboldt bestimmt\*), die Seschäfte sollten in zwei Untersekziosnen bearbeitet werden und zwar:

bie erste bes Kultus unter eigener Leitung bes v. Humboldt;

die zweite des Unterrichts unter der Leitung eines besondern, hierzu noch zu ernennenden Staatsraths \*\*).

d. Die vierte Sekzion für die allgemeine Gesetzgebung ward dem Geh. Staatsrath v. Klewitz \*\*\*) überstragen;

den Borsitz der zweiten Setzion. Diesen übernahm der Minister selbst, übertrug jedoch dem Staatsrath Kunth alle Angelegenheiten in Ge-werbepolizeisachen für Schlesten, Pommern, die Kur- und Neumark statt seiner zu zeichnen; s. die Akt. Oberbehörden, Nr. 1 von 1809 u. 1810 im Ministerialarchiv des Lagerhauses. Im Januar 1809 wurde Geheimrath Thaer-Mögelin als Staatsrath bei dieser Setzion angestellt.

\*) In dieser Sekzion wurden bis zum 6. Juni 1810 angestellt der Geh. Kammer- und Domainenrath, ordentlicher Assessor und Sekrestair des Senats der Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften, Uhben, im März 1809 als Staatsrath ernannt; s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 35, S. 2. Der Direktor des Gymnasii zu Elbing Süvern als Staatsrath für die zweite Sekzion, der Kammer- und Domainenrath Schmedding aus Münster als Staatsrath für beide Sekzionen.

Nach Auflösung des Oberkonsistoriums und Oberschultollegiums am 1. Aug. 1809 wurde, auf den Bericht des v. Humboldt vom 16. Aug. 1809 mittelst Kabinetsordre vom 8. Sept. 1809 die in obsgedachten Kollegien angestellt gewesenen Oberkonsistorialräthe Sach, Ribbeck und v. Hanstein zu Mitgliedern der Sekzionen, besonders für die erste Unter-Sekzion mit ihren bisherigen Gehältern von 500 Athlr., 315 Athlr. und 300 Athlr. ernannt; s. Akt. General-Offizianten von 1809, Nr. 72 im Ministerialarchiv des Lagerhauses.

<sup>\*\*)</sup> Diese Leitung erhielt ber Königsbergsche Konsistorialrath Ritolovius als Staatsrath.

<sup>\*\*\*)</sup> Im März 1809 ernannte ber König ben Freiherrn v. Röbiger zum Mitglieb und Staatsrath in dieser Sekzion; s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 34, S. 3.

e. die fünfte Sekzion für das Medizinalwesen war für den Geh. Staatsrath v. Humboldt bestimmt \*);

\*) In Bezug auf das Publikandum, betreffend die veränderte Bersiaffung der obersten Staatsbehörden vom 16. Dez., §. 16 u. 17, S. 124 hatten nach der Ankunft des v. Humboldt in Berlin, die Minister der Finanzen und des Innern am 6. Nov. 1809 dem Könige ihren speziellen Organisazionsplan sür diese Sekzion vorgelegt. Hierauf bestimmte der König am 24. Nov. 1809, daß die beiden Minister wegen der militair-medizinischen Berhältnisse sich mit dem Generalmajor v. Scharnhorst berathen möchten. Auf den hierauf am 10. Dez. 1809 erstatteten Bericht ersolgte nachstehende Kabinetsordre vom 13. Dez. 1809:

"Meine Lieben! Nach ber nunmehr zwischen Euch mit dem Generalmajor v. Scharnhorst erfolgten Bereinigung will Ich den Plan zur Organisazion der Medizinalsetzion des Ministerii des Innern genehmigen, zumal da

- 1. er noch feine gesetliche Bestimmung, sonbern nur die Grundzüge zur allgemeinen Berfassung enthält;
- 2. die Administrazion des Militair-Medizinalwesens, der Pepiniaire für die Militairärzte und deren Ernennungen dem Chef des Militair Medizinalwesens verbleiben und
- 3. dieser als Mitglied der Setzion in allen auf das Militairwesen Bezug habenden Gegenständen eutscheiden, im den übrigen aber konsultative Stimme haben soll, welches Berhältniß alsbann in Hinsicht der übrigen Mitglieder und der andern als militairische Angelegenheiten stattfindet.

"Unter diesen Bestimmungen bes Plans habe Ich den Personal- und Salarien-Etat für die Medizinalsetzion, welche 15,230 Athlr. sorbert, ingleichen den Pensions- und Wartegelder-Etat für das ausscheidende Personal des ehemaligen Oberkollegii Medici und Sanitatis auf 5080 Athlr. genehmigt, und erhaltet Ihr beide Etats von mir vollzogen hierbei zursick.

"Zum Chef der Medizinalsekzion will Ich den Geh. Staatsrath v. Humboldt hiermit ernennen und trage Euch auf, nunmehr den Plan nach den obigen Bestimmungen auszuführen. Ich verbleibe zc. Friedrich Wilhelm.

An die Minister v. Altenstein und Graf zu Dohna."

Diese Berhandlungen befinden sich in den Kabinetsalten, das 'Medizinalwesen betreffend, aus den Jahren 1808 und 1809, Paket 22 im Ministerialarchiv des Schlosses, wo auch der ausgeführte Plan, dessen spezielle Aufnahme hier zu weit gestihrt haben würde, sich besindet und sehr lesenswerth ist.

f. die sechste Sekzion für den Bergbau leitete der Minister vorläufig selbst\*).

Hollegii Medici und Sanitatis burch den Oberpräsidenten Sac am 14. Dez. 1809 und machte am 4. Jan. 1810 befannt:

Se. königl. Majestät haben unterm 13. v. Mts. die Organisazion einer besondern Medizinalsekzion in dem Ministerium des Innern zu besehlen und den Geh. Staatsrath Freiherrn v. Humboldt zum Chef, sowie den Geheimrath Dr. Hufland als Staatsrath, ingleichen den Dr. Welper als Geh. Obermedizinalrath zu Mitgliedern derselben zu ernennen geruht. Anch der Generalstabschirurgus Dr. Görke ist als Chef des Militairmedizinalwesens von Amtswegen Mitglied dieser Setzion; s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 2, S. 8. Im Juli 1810 wurde der Dr. Kohltausch zum zweiten Geh. Obermedizinalrath dieser Setzion ernannt.

\*) Hinsichtlich einiger Berwaltungsgegenstände, die nach dem Gesetz vom 16. Dez. 1808, S. 107 dieser Setzion des Ministerii des Innern überwiesen waren, fanden die beiden Minister der Finanzen und des Innern Bedenken, weshalb, sowie wegen des in dieser Setzion anzustellenden Dirigenten- und Rathspersonals, auch wegen der neu zu bildenden Oberbergämter in Berlin und Breslau, sie am 8. April 1809 dem Könige ihre Ansichten vortrugen, worauf er nachstehende Kabinetsordre am 18. April 1809 an selbige erließ:

"Meine Lieben zc. Ich finde burch Euren Bericht vom 8. d. M. Mich bewogen, für den Bergbau- und Hüttenwerksbetrieb in Meinen Staaten eine besondere Sekzion zu bestimmen und ihr

- a. die obere polizeiliche Leitung ber mineralischen, insbesondere metallischen Produktion und Fabrikazion,
- b. die Berwaltung der eigenthümlichen bergmännischen Anlagen, ingleichen der Münz-, Salz- und Porzelanfabrikazion und der von Privatwerken zu beziehenden Gefälle und
- c. die Borsorge für Anziehung und Bilbung wiffenschaftlicher und praktischer Sachkundigen als Wirkungstreis anzuweisen.

"Ich will aber in der ersteren Beziehung die Privatindustrie in Absicht des Betriebs eigenthümlicher Gruben nicht ferner, wie bisher, beschränkt wissen, auch sollen in der Regel für Meine Rechung keine neuen Anlagen stattsinden, sondern nur unter ganz besonderen Umständen da, wo der Bortheil des Ganzen ihre einzige Bedingung ist, unternommen werden, vielmehr sollen von den schon vorhandenen Anlagen bei irgend annehmlicher Gelegenheit diezenigen veräußert wers den, welche eben so gut oder besser von Privatunternehmern betrieben werden können, oder welche mit vorzäglichem Risto und Detailarbeit

Außerbem war im Gesetz vom 16. Dez. noch angeordenet und zwar:

verknüpft find; dagegen will Ich diejenigen Anlagen tonservirt wissen, beren eigenthümlicher Besitz zur Fabritazion der Kriegsbedürfnisse wünschenswerth bleibt. Hiernach werden von dem Ressort der Setzion für den Bergbau ganz ausfallen:

- 1. Die merkantilischen Geschäfte, welche bisher mit Ausschluß von Privatpersonen für Rechnung des Staats betrieben wurden, so-bald solche ganz frei gegeben und der vormalige reine Gewinn davon durch eine geringe Zoll- oder Akzisegeldabgabe gedeckt sein wird. Der Debit für Rechnung des Staats soll alsbann auf die eigenen Fabritate beschränkt sein und ohne alle Magazinanstalten durch die Kausseute in Kommission und auf den Hütten betrieben werden.
- 2. Die Salztransportgeschäfte, sobalb bie neue Behörbe, worüber 3ch Euern besondern Borschlag erwarte, eingerichtet sein wirb.
- 3. Die Torfgräbereien, welche wegen ihrer nahen Beziehungen mit den Forsten ber Setzion für die Domainen und Forsten beizulegen find. Diejenigen Torfgräbereien aber, welche allein für bergmännische Zwecke bestimmt sind, sollen her Setzion für den Bergbau vorbebalten bleiben.

"Dagegen will Ich das Ressort der Bergbaubehörde darin erweitern, daß Ich der unmittelbaren Leitung berselben das Alaunwerk in Freienwalde, welches bisher vom Militairdepartement dirigirt wurde, unterordne; der Ertrag davon soll aber dem Potsdamschen Baisen-banse verbleiben. Ihr habt hierdurch das Weitere mit der Militair-bebörde zu reguliren.

"Bas die Organisazion ber Setzion betrifft, so soll solche ftatt ber bisberigen fieben vortragenben Rathe bes Bergwertbepartements aus vier Mitgliebern, namentlich bem Geh. Oberbergfinangrath Rosenstiel und bem Beh. Oberbergrath Karften, welche beibe 3ch hiermit ju Staatsrathen ernenne, ingleichen bem Oberbergrath v. Laroche und Bergrath Rligel, welcher hiermit jum Oberbergrath ernannt wird, als Affessoren bestehen, und foll ber Rosenstiel als Direktor gugleich Die allgemeinen polizeilichen Gegenstände, auch die Diretzion ber Mange - und Borgellanfabrit, ingleichen die Raffenfachen, ber Rarften bie bergmännischen und metallurgischen Operazionen in mineralogisch demifcher hinficht, ber v. Laroche bie Salzfabritazionssachen und ber Alugel bas Maschinenwesen, bie Martscheibearbeiten und bie Bausachen leiten. Da hiernach von ben Rathen bes vormaligen Bergwerksbepartements, nachbem ber Beh. Staatsrath Sad anderweit beforbert ift, nur noch bie Geh. Finangrathe Gerhard und Wehling übrig bleiben, will 3d, bag biefe beiben gut penfionirt und bie Borfchlage besbalb Mir vorgelegt werben.

1. im §. 6, Rr. 3, S. 364, daß, wenngleich das noch neu zu organisirende Generalpostamt unter dem

"In Absicht ber von der Sekzion für den Bergbau künftig zunächst abhängigen Oberbergämter zu Berlin und Breslau bestimme Ich, daß das erste Oberbergamt zu Berlin aus den daselbst vorhandenen drei verschiedenen Behörden, der Hauptbergwerks- und Hüttenadministrazion, der Haupt-Torsadministrazion und dem Eisenmagazin zu einer Behörde konstituirt werden soll, und derselben alle bergmännischen Anlagen außerhalb Schlesien übertragen werden, auch genehmige Ich, daß bei dem Oberbergamte zu Berlin ein Direktor und sechs Räthe und zwar der Direktor sür die Messing-, Kupfer- und Saigerhütten, zwei Räthe sür die sänze Torspartie und einer von ihnen zugleich sür das Bauwesen, ein Rath sür die ganze Kalkpartie und ein Rath sür das gesammte Rechnungswesen, ingleichen sür die Knappschaftstasse angestellt werden.

"Das zweite Oberbergamt will 3ch ausschließlich für Schlesien bestehen lassen und bemselben die von der vormaligen Kammer abhängig

gewesenen Steinkohlen - und Gisenwerke beilegen.

"Für das Berliner Oberbergamt will Ich hiernach auf Euern Borschlag, den bisherigen Bergassessor Martins zum Direktor und zum Oberbergrath ernennen, und zu den sechs Räthen den Oberbergratd Prätorius, die Bergräthe Eiselen und Gleditsch und die jetzigen Assessor des Beilerbeck, Becker und Faugignon, letztere drei mit Ernennung zu Bergräthen bestimmen, auch genehmigen, daß dem Oberbergamte zwei Konsulenten, und zwar der Kammergerichtsassessor Edard für die Rechtssachen, in welchen sich auch die Selzion seiner bedienen kann, und der Assessor deiner Kondukteur Edard, welcher seine Hauptbestimmung dei der Berliner Eisengießerei hat, als Assistent angestellt wird.

"Wegen der Besoldungen und Penfionen, sowohl bei der Setzion des Bergbaues, als bei den Oberbergämtern will Ich Eure nähern

Borichläge gewärtigen.

"Die Mitwirkung und Kontrolle ber Regierungspräsibenten sinde Ich in der vorgeschlagenen Art angemessen, weshalb Ich die Präsibenten der Kurmärkischen und Breslauschen Regierungen auch zu Präsibenten der beiden Oberbergämter hiermit ernenne, und soll es ihnen überlassen bleiben, zum Pleno der Regierungen einige Mitglieder der Oberbergämter zuzuziehen.

"Bas insonderheit die speziellen Berhältnisse bei dem Torfwesen betrifft, so soll nach obiger Bestimmung unter 3 das Oberbergamt zu Berlin blos die größern Torfstiche am Rhin und von den Keinern

Ministerio des Innern stehen sollte, dennoch solches die selbständige Leitung des technischen Theils des Postwesens behielt. Führer des Generalpostamts war der Generalpostmeister v. Sengebart, und zum Vizegeneralpostmeister ward der Geh. Legazionsrath Nagler ernannt;

anserhalb ber Aurmark belegenen, nur noch solche respiziren, welche mit den Bergwerksanlagen unmittelbar verbunden sind, alle übrigen Torstiche hingegen, sowie das ganze Torswesen mit Ausnahme der Gräbereien sur Hüttenanlagen sollen den Regierungen unter Leitung der Domainen- und Forstsetzion überwiesen werden. Um aber in technischer Hinsicht einen Bereinigungspunkt zu haben, soll das Bersiner Oberbergamt die Spezialbkonomiepläne und Etats für sämmtliche Provinzen, ehe solche die Domainen- und Forstsetzion vollzieht, prüsen, dasselbe soll serner alle zwei und drei Jahre eine örtliche Revision durch eins seiner Mitglieder vornehmen lassen, auch dei Anskellung der Torsinspektoren und ersten Betriebsbeamten zu Rathe gezogen werden.

"Der Betrieb ber in ber Kurmark und im Magbeburgischen vorhandenen Salztorfgräbereien, welche den auswärtigen Salinen das Brennmaterial liefern, verbleibt dem Berliner Oberbergamte. Das Alaunwerk in Freienwalde soll für Rechnung des Potsdamschen Waisenhauses dem Berliner Oberbergamte sofort überwiesen und das bisberige Monopol in eine Imposirung des fremden Alauns verwandelt werden.

"Db bei biefer Organisazion ber Behörden slir den Bergbau, vorzäglich für die Kontrolle des technischen Betriebes, noch ein Oberbeamter, wozu Ihr den Grafen v. Reden vorschlagt, nöthig sei, dies will Ich der Zukunst vorbehalten; vielmehr wähle Ich Euern andern Borschlag und besehle Euch, den vormaligen Direktor des Oberbergamts zu Rothenburg, Gerhard, zum Direktor des Breslauschen Oberbergamts und zum Berghauptmann nach dem vorgeschlagenen Berbältniß zu berusen.

"Die Hauptbergwerkstaffe wird in der Folge allerdings entbehrtich und können die Oberbergämter ihre Ueberschilffe an die Generalfratstaffe abliefern, auch bei dieser der Bergwerkspartie ein Aredit
gestellt werden. Mit Eurer Absicht, die Schulden derselben den Staatsschulden einzuverleiben, bin Ich einverstanden und erwarte darüber Eure nähern Borschläge.

"Eine eigene technische Deputazion für ben Bergbau finde 3ch entsbehrlich, bagegen will 3ch die Staatsräthe Rosenstiel und Karsten, ingleichen den Oberbergrath Klügel zu Mitgliedern der technischen Des vutazion der Gewerbepolizeisetzion hiermit ernennen. Die Gekzion für 2. und im §. 20, S. 369 das Statistische Bureau unter Führung des Ministers des Innern seine Ge-

den Bergbau soll dem Ministerio der Finanzen und des Innern gemeinschaftlich untergeordnet sein.

Ich verbleibe 2c.

Königsberg, ben 15. April 1809.

gez. Friebrich Bilhelm.

An

ben Staatsminister, Freiherrn v. Altenstein und an ben Staatsminister Grafen zu Dobna."

f. das Konzept dieser Kabinetsorbre in den im Ministerialarchiv im königlichen Schlosse befindlichen Kabinetsakten, Litt. Kr. 39 c., 1809 und die Reinschrift derselben in den Akten des Ministerialarchivs im Lagerhause, Tit. 1, Sekzion 24, die Bergwerkspartie betreffend, von 1809—1812, Fol. 2—4.

Da vor Aussihrung vorstehender Kabinetsordre die Minister der Finanzen und des Innern es für nothwendig erachteten, über ihre Ressordrerhältnisse die endlichen Festsetzungen vom Könige zu erbitten, so erfolgten auf ihren Bericht vom 9. Dez. 1809 solche mittelst Kasbinetsordre vom 12. Dez. 1809, deren Inhalt schon S. 108 speziell aufgesührt ist. Am 13. März 1810 reichten beide Minister die Etats für die höhere Berwaltung der Bergwertspartie beim Könige ein, worauf er nachstehende Kabinetsordre erließ:

sonen, welche burch die neue Organisazion inattiv

werden, auf ..... 6455 Rthir. abschließend, vollzogen hierbei zurilck und genehmige insbesondere, baß

- 1. bei der Generalbergbaudirekzion der Staatsrath Karsten die Geschäfte dirigiren und außer ihm und dem Oberbergrath Klüsgel, auch die ersten Direktoren der beiden Oberbergämter in der Direkzion, sofern sie anwesend sind, Sitz und Stimme haben, dagegen
- 2. ber Oberbergrath v. Laroche nunmehr seine Bestimmung in bem hiesigen Oberbergamte als zweiter Direktor finbet;
- 3. der bisherige Bergassessor Abich als technischer Expedient ben Bergrathstarakter erhält;

schäfte betreiben sollte. Unter biesem warb zur Leitung ber einzelnen Geschäfte ber Professor, Staatsrath Hoffmann angestellt.

- D. Dem Ministerio der Tustiz der Staatsminister und Großkanzler Behme\*), von welchem außer den Raths= gegenständen auch die Lehnssachen \*\*), das Hipotheken= wesen und die Vormundschaftsangelegenheiten ab= hingen.
- E. Im Ministerio für die Kriegsangelegenheiten

gez. Friedrich Wilhelm.

An

bie Staatsminister, Freiherrn v. Altenstein und Grafen zu Dohna."

Hierauf wurden im April 1810 alle betreffenden Behörden und Bersonen mit Anweisung versehen und die königlichen Bestimmungen zur Aussührung gebracht.

<sup>4.</sup> das Ressort der Oberbergämter dergestalt bestimmt wird, daß sie, nach Berschiedenheit des speziellen Ressorts, an jeden von Euch zu berichten, und von jedem von Euch Besehle anzunehmen haben, die allgemeine technische Betriebs= und Disziplinaraufsicht und deren Ansübung aber Euch, dem Minister des Innern, in der bemerkten Art obliegt;

<sup>5.</sup> der Geh. Oberfinanzrath Gerhard als ein Mir persönlich bestannter, alter treuer Diener, die ausgezeichnete Pension von 2000 Athlr. erhält und endlich

<sup>6.</sup> der Geh. Oberfinanzrath Rosenstiel als Staatsrath ganz zum Ressort des Finanzministerii mit seinen Gehältern übergeht. Berlin, den 29. März 1810.

s. wegen des Borstehenden die S. 120 bemerkten Alten des Lagerhausarchivs, Tit. I, S. 24, worin alle Berhandlungen und Stats sich besinden, auch Spen. Ztg. 1810, Nr. 46 u. 49 wegen Aufhebung des Bergwerksbepartements 2c. und der angestellten Personen in den neuen Behörden.

<sup>\*)</sup> Im Justizministerio befanden sich als Räthe angestellt: bie Geh. Oberjustizräthe v. Raumer und Focke, sowie die Geh. Justiz-räthe Diederichs, Sack und Goslar.

<sup>\*\*)</sup> s. wegen Berwaltung des Lehns und der damit in Berbindung gesetzten sonstigen Geschäfte vor 1806 im 1. W., S. 44 und wegen der Kurmark insbesondere S. 127—129.

- (S. 107) war kein Kriegsminister angestellt. Es vertrat diese Stellung der Generalmajor v. Scharns horst. Die obersten Behörden in selbigem waren damals nach dem Publikandum vom 18. Febr. 1809:
- 1. Das Kriegsministerium mit seinen beiden Departements, als
  - a. das allgemeine Kriegsbepartement unter der Leitung des Generalmajors v. Scharnhorst. Unter diesem wurden die Geschäfte desselben von 3 Divisionen bearbeitet.
- Die 1. Division der persönlichen Berhältnisse der Militair-Individuen leitete der Generalmajor v. Scharnhorst selbst \*).
- Die 2. Division, welche alles, was auf die Bildung der Armee und den Gebrauch der Truppen in taktischer und strategischer Hinsicht Bezug hatte, leiteten die Majore v. Rauch und Bopen \*\*).
- Die 3. Division, welcher alle Angelegenheiten ber Artillerie, bes Korps de Genie und der Festungen zur speziellen Führung überwiesen waren, leiteten anfangs im Jahre 1809 die Obersten v. Gneisenau und Neander. Nach des ersten Abgang der letztere unter spezieller Einwirkung des Generalmajors v. Scharnhorst \*\*\*).
  - h. Das Militair=Dekonomie-Departement unter der Leitung des Geh. Staatsraths Oberst Grafen

<sup>\*)</sup> Unter v. Scharnhorst führte bis Enbe April 1809 ber Major v. Grolman die Geschäfte, nach bessen Abgang ward ber Oberst v. Hade Divisionschef und wurden in selbiger zugleich beschäftigt: die Majore v. Winstowsty und v. Aptebusch.

Nach v. Hace's Bersetzung im Winter 1809 zur Leitung bes 2. Departements erhielt die Leitung ber 1. Division der Major v. Bopen; s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 21.

<sup>\*\*)</sup> Bu beren Unterflützung wurden die Majore v. Dunter und v. Jasti ernannt.

Schmidt und v. Leithold, und nach bem Abgang bes ersteren burch ben Major v. Schöler.

Lottum\*). In diesem wurden die Geschäfte in 4 Divisionen bearbeitet.

Der 1., welcher die Leitung des Militairkassen = und des Serviswesens, letzteres in Gemeinschaft mit den Ministerien des Innern und der Finanzen übergeben waren, standen vor: die Staatsräthe Westphal und v. Ribsbentrop.

Die 2., welche die Leitung der Verpflegung der Truppen mit Brot, Biktualien und Fourage, sowie die Approvisionnements der Festungen zu bewirken hatte. Vorsteher derselben war der Geh. Oberfinanzrath Dreier.

Die 3., welcher die Sorge sür die Bekleidung der Armee übertragen war. Dieser stand vor: der Oberstlieutenant v. Bronikowsky.

Die 4., welche die Invaliden - Versorgungsangelegen heiten zu bearbeiten hatte, führte der Oberst Graf Schlieben.

Justiziarins bei beiben Departements war anfangs der Generalauditeur, Geh. Oberjustizrath v. Koeme. Nach bessen Tode erhielt diese Stelle im April 1810 der Obersauditeur Pitschel unter Beilegung des Ranges und Titels eines Geh. Oberjustizraths.

- 2. Der Chef des Generalstades und des Ingenieurs torps war der Generalmajor v. Scharnhorst. Als Direktor des Ingenieurkorps war der Oberst v. Gneisenau angestellt; nach dessen Abgang im Jahre . 1809 war lettere Stelle nicht wieder besetzt.
- 3. Die Oberdirekzion der Kriegsschulen und der Examinazionskommissionen ward dem Generallieutenant v. Dierike anvertraut, der auch zugleich Oberführer der königlichen Prinzen war.

<sup>\*)</sup> Als im Winter 1809 zu 1810 ber zum Generalmajor beförberte Oberst Graf Lottum bie Leitung dieses Departements aufgab und ihm die Revision des Militairrechnungswesens sir 1805—1808 übertragen wurde, trat in seine Stellung der Oberst v. Hade; s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 21.

4. Das Direktorium bes Potsbamschen Waisen = hauses hatte ber Geh. Staatsrath Oberst Graf Lottum erhalten \*).

Ferner hatte der König im Gesetz vom 16. Dez. 1808 noch bestimmt:

- 1. baß nach §. 29, S. 371 bie Oberrechenkammer unter dem gesammten Staatsrath und vorerst unter dem gesammten Ministerio (nach §. 1) in Absicht des formalen Geschäftsbetriebes stehen solle, und demselben darüber Rechenschaft abzulegen habe. Er verhieß derselben eine neue Organisazion und Instrukzion, wobei sie rücksichts des Materiellen ihrer Geschäftsführung möglichst selbständig und unabhängig werden solle. Dieserhalb bliebe sie nur dem Könige unmittelbar verantwortlich und würde von ihm auch nur unmittelbar die erforderlichen Besehle erhalten. Zum Chef derselsben war vom Könige der zum Geh. Staatsrath ernannte Geh. Obersinanzrath v. Schlabbrendorff außersehen \*\*);
- 2. daß nach §. 30, S. 371 unmittelbar unter bem Staatsrath und unter dem Vorsitz eines vom Könige zu er-

<sup>\*)</sup> Unter ihm bearbeitete biese Angelegenheiten ber Staatsrath Westphal.

Das unter E. S. 117 bis hierher Aufgeführte ist aus bem Gesetz vom 18. Febr. 1809 und ber Benachrichtigung ber Ministerien an ben Oberpräsidenten Sack vom 3. März 1809, s. im Ministerialarchiv bes Lagerhauses, Att., Oberbehörben Rr. 1 von 1807—1810 entnommen. Ueber diese Militairorganisazion giebt aber, wie solche im Jahre 1810 stattgefunden, die genauesten Nachrichten, der Auszug aus den Berordnungen über die Bersassung der preußischen Armee, welche seit dem Tilsiter Frieden ergangen sind. Berlin 1810, dei Decker. Dieses sehr wichtige Buch sür die Militairversassungsgeschichte der damaligen Zeit kam nicht in den Buchhandel, sondern war nur sür die Behörden bestimmt. Aus dem sechsten Abschnitt desselben, §§. 1, 27—29 ist besonders das unter 2, 3 u. 4 Aufgeführte entnommen.

<sup>\*\*)</sup> s. beshalb die nach der Kabinetsordre vom 29. Mai 1810 besfallsige Bekanntmachung, Spen. Ztg. 1809, Nr. 69 vom 9. Juni.

nennenden Geh. Staatsraths stehen solle, das Plenum der technischen und wissenschaftlichen, bei den speziellen Setzionen benannten Deputazionen, die eine nähere Berührung unter sich hätten. Diese Stelle verlieh der König im April 1809 dem Geh. Oberssinanzrath v. Bose und beförderte ihn zugleich zum Geh. Staatsrath\*).

Ueber sämmtliche vorstehende Ministerial = 2c. Behörden stand das Rabinet. In diesem wurden die Militairangeslegenheiten vom Generalmajor v. Scharnhorst, sowie vom Generaladjutanten Generallieutenant v. Köckerit, die Civilsangelegenheiten aber vom Geh. Rabinetsrath Albrecht dem Könige vorgetragen, und legten sie die nach seinen Beschlüssen ausgesertigten Rabinetsbesehle zu seiner Unterschrift vor. Rach besonderen Bestimmungen des Königs wurden auch noch einzelne Minister und andere Personen zu diesen Kabisnetsvorträgen besohlen.

Direkt unter ben 5 Ministerien, beren Sekzionen und einzelnen Abtheilungen standen nachstehende Behörben:

- I. Unter dem gesammten Staatsministerio, besonders aber für die Ministerien der Finanzen und des Innern hatte der König 3 Oberpräsidialdistrikte gebildet und in solche mittelst Kabinetsordre vom 6. Dez. 1808 drei Oberpräsidenten ernannt und zwar
  - 1. für Ost-Westpreußen und Litthauen den Kammerpräsistenten ber Kammern von Königsberg und Gumbinnen, v. Auerswald;
  - 2. für Pommern, die Kur= und Neumark, auch für die 3 Magdeburgischen Kreise rechts der Elbe den Geh. Oberfinanzrath Sack;
  - 3. für ganz Schlesien ben früheren Bizekammerpräsidenten in Glogau, v. Massow.

Diesen breien war der Titel und Rang der Geh. Staats= rathe ertheilt und für sie, als ausführende, kontrollirende

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 50.

und konsultirende Behörden der Ministerien, nach der Versheißung des §. 34, S. 372 des Gesetzes vom 16. Dez. 1808 eine Instrukzion am 23. Dez. 1808\*) erlassen, worin ihr Wirkungskreis näher bestimmt, auch im vorgedachten §. 34 ausgesprochen wurde, daß sie keine Zwischeninstanz zwischen den Kammern (nachmaligen Regierungen) und den Ministerien bilbeten \*\*).

II. Unter ben beiben Ministerien ber Finanzen und bes Innern waren in Anstellung und Disziplinarhinsicht \*\*\*\*) gestellt die sämmtlichen Regierungen.

Zu diesen gehörten und waren als Präsidenten und Bizepräsidenten in selbigen ernannt:

- A. im Oberpräsidialdistrikt von Preußen,
  - 1. von der Regierung in Ostpreußen zu Königsberg zum Präsidenten mittelst Kabinetsordre vom 23. Dez. 1808 der Kriegs = und Domainenrath Wismann; zum Bizepräsidenten gleichfalls der 2. Direktor des Kollegiums Stoltefort, dieser starb am 9. April 1810, worauf in seine Stelle durch Ernennung vom 3. Mai 1810 eintrat als Bizepräsident der Bize präsident der Gumbinner Regierung Rikolovius.
  - 2. Von der Regierung in Litthauen zu Gumbinnen zum Präsidenten nach der Ernennung vom 12. April 1809 der Geh. Staatsrath v. Schön; zum Bizepräsidenten der 2. Direktor des Kollegiums Nikolovius. Nach dessen Abgang folgte zum Bizepräsidenten der Regierungsdirektor Palmam 8. Aug. 1810.
  - 3. Von der Regierung in Westpreußen zu Marienwerder.

Die Präsibentenstelle blieb nach bem Abgang bes

<sup>\*)</sup> s. Gesetsammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Nr. 60, S. 373.

<sup>\*\*)</sup> Die im Gesetz vom 16. Dez. 1808 angeordnete Ernennung eines besondern Oberpräsidenten für Berlin kam nicht zur Aussührung.
\*\*\*) s. vorstebendes Gesetz, §. 5, Nr. 8, S. 364.

zum Minister des Innern ernannten Grafen zu Dohna dis zum 3. Dez. 1810 unbesetzt und wurde von dem zum Bizepräsidenten schon früher ernannten Kriegs- und Domainenrath Würtz vertreten.

- B. Im Oberpräsidialdistrift ber Marken und Pommern:
  - 1. von der Regierung in der Kurmark und den 3 Magdeburgischen Areisen rechts der Elbe, welche von Berlin nach Potsdam auf Grund der Kabinetsordre vom 3. März 1809\*) am 12. Juni 1809 verlegt wurde,

zum Präsidenten der frühere Präsident der Kamsmern zu Münster und Hamm v. Vinke nach Kasbinetsordre vom 3. März 1809;

zum Bizepräsibenten der kurmärkische Kriegs= und Domainenrath v. Bassewitz nach Kabinetsordre vom 27. März 1809.

- 2. Bon der Regierung in der Neumark, die im April 1809 von Küstrin nach Königsberg verlegt wurde, war dis dahin Kammerpräsident v. Schierstädt. Dieser wurde mittelst Kabinetsordre vom 24. April 1809 entlassen, und zur Besorgung der Präsidentensgeschäfte der zum Bizeregierungspräsidenten mittelst Kadinetsordre vom 15. April 1809 ernannte Obersauditeur Troschel bevollmächtigt.
- 3. Bon der Regierung in Pommern, die im Frühjahr 1809 von Stettin nach Stargard verlegt wurde: zum Regierungspräsidenten einstweilig ernannt der frühere Geh. Obersinanzrath Häring im April 1809; zum Bizepräsidenten mittelst Kabinetsordre vom 28. Mai 1809 der frühere Kammerdirestor Borsche in Heiligenstadt, der Mitte März 1810 Staatsrath im Ministerio des Innern wurde.
- C. Im Oberpräsidialdistrikt in Schlesien:

<sup>\*)</sup> s. Alten des Finanzarchivs im Lagerhause, Behörben, Kurmart, Tit. I, Setzion 17 b.

1. von der Oberschlesischen Regierung zu Breslau; Regierungspräsident war dis 5. März 1810 v. Bismark, wo sodann der als Hülfsarbeiter am 1. Okt. 1809 dorthin gesandte v. Prittwitz, ehes maliger Kammerpräsident in Kalisch, einstweilig die Geschäfte besorgte.

Vizepräsident ward der frühere Kammerdirektor Reisel im April 1809. Er wurde im Mai 1809 pensionirt und in seiner Stelle als Vizepräsident der Regierungsrath Merkel ernannt.

2. Von der Niederschlesischen Regierung in Glogau, im Frühjahr 1809 nach Liegnitz verlegt; zum Regierungspräsidenten v. Erdmannsdorf, früher Kriegs= und Domainenrath in Hamm; zum Bizepräsidenten der frühere 2. Kammerdirektor Kiekhöfer.

III. Endlich standen direkt unter den beiden Ministerien, deren Abtheilungen und Deputazionen solgende Behörden, Deputazionen und einzelne Personen.

- A. Bon dem Minister der auswärtigen Berhältnisse hingen direkt ab:
- 1. die sämmtlichen preußischen Gesandten, nebst beren Gesandtschaftspersonal an fremden Höfen\*);

preußische Gesanbte:

1. in Rufland: Rammerh. v. Schlaben vom Ottober 1808 bis Ottober 1811.

2. in Destreich: Graf Finkenstein vom 16. Sept. 1806 bis 18. Juni 1810.

3. in Frankreich: Minister v. Brockhausen, vom 18. Sept. 1807 bis 26. Dez. 1809,

bann Generallieutenant v. Aruses mark, vom 28. Jan. 1810 bis 28. Nov. 1812.

auswärtige Gef. in Berlin:

Graf Stadelberg vom 22. Febr. 1808 bis 7. März 1810.

Graf Lieven vom 7. März 1810 bis 1. Juli 1812.

Baron v. Wessenberg, vom 8. Febr. 1809 bis 5. April 1811.

Graf Marsan, vom 28. Dez. 1808 bis März 1813.

<sup>\*)</sup> In ben Jahren 1809 und 1810 waren

4. in England: Geh. Legazionsrath b. Reiner, wegen ber Ariegsver-Jatobi - Alöft. Wegen ber geftörten Berhältniffe befand er fich auf Urlaub in bieser Zeit.

5. in Portugal: Reiner.

6. in Spanien: Reiner.

7. in Holland: Generalmajor v. Ano- Reinhold, vom 25. Aug. 1809 belsborf, vom 16. Febr. 1809 bis 1. Juli 1810, wo Louis Napoleon bie Rrone nieberlegte.

8. in Baiern: Major Graf Golz, vom 5. Oft. 1810 bis 5. März 1813.

9. im Ronigreich Sachsen: Staatemis Generalmajor Thiolaz, vom 23. nister v. Buchholz, vom 18. März 1809 bis 7. März 1811.

10. in Schweben: Geh. Legazionsrath Baron von Taube, vom 25. Jan. v. Tarrach, vom 1. März 1810 bis 9. Febr. 1813.

11. in Danemark: Legazionsrath Dar- Graf Ludner als Geschäftsträreft als Geschäftsträger, vom Mai 1808 bis Nov. 1810, bann

bis Mitte August 1813.

12. in Sarbinien: Reiner.

13. in Reapel: Reiner.

14. in Baben: Reiner.

15. in Würtemberg: Geschäftsträger . Legazionsrath Scholz, vom 29. Dez. 1810 bis März 1813.

16. in der Türkei: Minister-Resident v. Berthern vom 3. Febr. 1810 bis 1812.

17. in Deffen-Darmstadt: Reiner.

18. in Sachsen-Beimar: Reiner.

19. in Medlenburg = Schwerin: Graf Grote in Hamburg.

hältniffe.

Reiner. Reiner.

bis 23. Juli 1810, wo Holland mit Frankreich vereinigt wurde.

Als Geschäftsträger, Freiherr v. Rechberg, bis 6. Febr. 1810.

Dann Graf Seibelsborf, bis 25. Ott. 1810.

Dann Baron v. Bertling, bis 29. März 1813.

Jan. 1809 bis 29. März 1813.

1809 bis 24. April 1820.

ger vom 10. April 1808 bis April 1810, dann

Graf Dohna, vom 5. Nov. 1810 Baron v. Epben, vom 14. April 1810 bis Mitte August 1813.

Reiner.

Reiner.

Reiner.

Reiner.

Reiner.

Geschäftsträger Freiherr v. Sanben bis 24. April 1810.

Beschäftsträger, Beb. Rriegsrath Rabe.

Oberhofmeifter Freih. v. Litow, von 1793 bis 20. Nov. 1811.

- alle preußischen Konsuln in auswärtigen Ländern, sowie die Bizekonsuln in selbigen \*).
- B. Vom Ministerio ber Finanzen waren abhängig:
  - 1. von der ersten, der Generalsekzion:
    - a. die Generalstaatstasse, in welcher alle früheren Generaleinnahmekassen vereinigt waren \*\*), unter Leitung
- 20. im Königreich Westphalen (welches Geschäftsträger Baron v. Linvon 1807 bis Ottober 1813 bestanb), Geh. Legazionsrath v. Rüfter, vom 12. Mai 1809 bis 10. Aug. 1810, bann Rammerherr b. Genft - Bilsach bie Frühjahr 1813.

21. in ber Schweig: Baron Chambriers d'Orniles, vom 15. Juli 1805 bis 15. Febr. 1816.

22. im Rirchenftaat: Reiner, nach Abberufung bes Geh. Staatsraths v. humbolbt, ju Anfang bes Jahres 1809.

23. in ben 3 Banfestäbten Samburg, Geh. Legazionerath Woltmann Lübed und Bremen: Graf Grote, bom 27. Jan. 1804 bis jum 10. Dez. 1810, als Raiser Rapoleon fle mit Frankreich vereinigte.

ben, vom 18. Dez. 1808 bis März 1813.

Reiner.

Reiner.

bis zu nebenftebenbem Beit-

Da Hannover, Braunschweig, Heffen-Kassel und Fulba bem Königreich Westphalen zc. einverleibt waren, so fanben mit ben baburch entthronten Baufern diefer Lanber feine bestimmten gefanbtichaftlichen Berhältnisse in ben Jahren 1809-1811 ftatt. Auch mit einigen sonft regierenben beutschen kleineren Staaten, Die jum Theil bis 1806 Refibenten in Berlin gehabt hatten, waren, ba fle zum Rheinbunde geborten, die gesandtschaftlichen Berbindungen aufgelöft.

punit.

Begen biefer gesandtschaftlichen Berhältniffe f. bie Atten bes Auswärtigen Departements, bezeichnet: 1. Beft zu 47 Folien von 1765-1824.

- \*) Als Konsuln waren angestellt 55, ale Bizekonsuln 15 Per-Unter der Gesandtschaft in Konstantinopel befanden sich in den Haupthanbelsplätzen ber Türkei noch an Konfuln, Bizekonfuln und Agenten 16 Berjonen. Frangöfischer Generaltonful für Preugen mar v. Clérenbault; s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 71, S. 2.
- \*\*) Mit diefer Kaffe waren mehrere Ausgabenkaffen nach §. 24 bes Gesetzes vom 16. Dez. 1808 verbunden, nämlich für die Militair-

des Geh. Hofraths und Generalrendanten Siefert und des zweiten Rendanten, Hofrath Schlötke;

- b. die Bank unter Führung bes Geh. Staatsraths Stägemann \*);
- c. die Séehandlung unter Führung der Geh. Staatsräthe L'Abobe und Niebuhr \*\*);
- d. die Lotterie unter Führung des Staatsraths Wilkens;
- e. die Finanzbeputazionen ber Regicrungen.
- 2. \*\*\*) Von der zweiten, der Domainen= und Forst= sekzion;
  - a. die technische Oberforstbeputazion unter Leitung des Oberforstmeisters v. Laviere;
  - b. die Forstkartenkammer unter Leitung des Oberforstmeisters Krause;
  - c. die Finanzdeputazionen der Regierungen;

ausgaben, für die auf die Civilliste gebrachten Ausgaben und für alle auf das Staatsschulbenwesen Bezug habenden Ausgaben.

Holizeis und Afzisedeputazionen.

Die Chefs beiber vorstehenden Behörden zu 1 b u. c machten unterm 23. Dez. 1809 bekannt, daß solche ihre Geschäfte in Berlin Ansangs Januar 1810 beginnen würden; s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 154.

<sup>\*)</sup> Zu seiner Hilse wurden bei ber Bank beschäftigt: ber Geb. Oberfinanzrath v. Winterfeldt und die Hauptbankobirektoren Reischert und Hundt.

Rach ber Kabinetsordre vom 11. Febr. 1810 (s. beren Inhalt Spen. Ztg. 1810, Nr. 27, S. 11 u. Nr. 105, S. 636 ber Gesetzlammlung von 1806—1810) hatte ber König bas Spezielle über die Berwaltung bes Salzregals durch die Seehandlung bestimmt, und zum Dirigenten dieser Berwaltung ben Staatsrath Alberti ernannt; s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 25.

Die nach ber Bestimmung des Königs vom 12. Dez. 1809, E. 108 aufgeführten, dem Finanzminister aus dem Ministerio des Innern überwiesenen Berwaltungsgegenstände wurden unter dem Minister v. Altenstein, mit Ausnahme des Salzregals, von der 1. Setzion geleitet.

- d. die Deputazion für den Ackerbau\*).
- 3. Von der dritten, der direkten und indirekten Absgabensekzion:
  - a. hinsichtlich ber ersteren, die Finanzbeputazionen der Regierungen;
  - b. hinsichtlich der zweiten, die Afzise= und Zolldepustazionen der Regierungen: die Afzisedirekzion für Berlin, die Hauptstempelkammern in Berlin und Breslau\*\*).
- C. Unmittelbar unter bem Ministerio bes Innern waren nach bem Gesetze vom 16. Dez. 1808, Nr. 59, S. 363—369 gestellt:
  - 1. unter der ersten Sekzion für die allgemeine Polizei §. 6, S. 364:
    - a. die Polizeideputazionen der Regierungen;
    - b. die Stände der einzelnen Provinzen und die von ihnen abhängenden Behörden;
    - c. das Generalpostamt und dessen Führer v. Sengebart unter ben S. 115 bemerkten Beschränkungen;
    - d. das Polizeipräsidium in Berlin, Präsident Gruner.
  - 2. Unter ber zweiten, ber Gewerbepolizeisekzion:
    - a. die Polizeideputazionen der Regierungen;

<sup>\*)</sup> Diese war nach §. 26 bes Gesetzes vom 16. Dez. 1808 eine Abtheilung ber technischen Gewerbe = und Handelsbeputazion.

<sup>\*\*)</sup> Borstand ber Hauptstempelsammer in Berlin war der Geh. Obersinanzrath v. Beper, und in Breslau der Kriegsrath Tralles. Auf Grund einer Kabinetsordre vom 24. Mai 1810 machte der Geh. Staatsrath v. Hepdebreck am 8. Juni 1810 bekannt, daß beide Kamemern aufgelöst worden, die Geschäfte, die sie als Zentralbehörde gessührt hatten, in der Schzionsabtheilung für indirekte Abgaben, die übrigen aber von den Regierungen besorgt werden würden. Die Buchhalterei und Generalrechnungssührung sollte mit dem Generals Rechnungsbüreau der Abgabensetzion vereinigt und unter dem Direktor der letztern sollte die Fabrikazionsbehörde zur Fertigung der Stempelsmaterialien gestellt werden; s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 71.

- b. die ritterschaftlichen Areditinstitute in den einzelnen Provinzen wegen Bepfandbriefung der Ritters güter unter den im §. 7 zu g, S. 364 bestimmsten Modisitazionen;
- c. die zu errichtende technische Gewerbs- und Handelsbeputazion, §. 8, Nr. 1, S. 364;
- d. die Fabrikeninspektoren in Berlin;
- e. die technische Baubeputazion und das Hofbauamt\*).
- 3. Unter ber britten, ber geistlichen und Schulsekzion standen
  - a. die geistlichen und Schuldeputazionen sämmt= licher Regierungen \*\*);
  - h. die noch zu errichtende wissenschaftliche Deputazion für ben öffentlichen Unterricht;
  - c. die Atademien der Wissenschaften und der bildens den Künste, sowie die Bauakademien, soweit sie nicht von besonderen Kuratorien abhingen;
  - d. die Universitäten \*\*\*), deren Kuratoren und ihre Wirkungskreise bestimmt werden sollten;
- \*) Bei ber im Oktober 1809 gebilbeten technischen Baubeputazion in Berlin warb (f. Spen. Ztg. 1809, Nr. 180, S. 2)
  - 1. beren Borsteher, der Geh. Oberbaurath Eitelwein und zugleich Basserbaubirektor für Preußen, die Marken und Pommern;
  - 2. der Geh. Oberbaurath Rothe, Oberland- und Wasserbaubirektor für Schlesien;
  - 3. der Geh. Oberbaurath Simon, Oberlandbaudirektor für Preußen, die Marken und Pommern.

Zugleich wurden die übrigen noch vorhandenen fünf Geh. Oberstundthe penfionirt. Im Frühjahr 1810 wurden noch bei diesem Kolsteile angestellt: der Wasserbaudirektor der kurmärkischen Regierung socials als Geh. Oberbaurath und der Architekt Schinkel als Geh. Bauassessor; s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 58.

\*\*) Bis zur Auflösung der älteren höchsten Kirchen- auch Schullestegien in Berlin in den Jahren 1809 und 1810 standen auch diese
mier der geistlichen und Schulsetzion.

und eine katholische in Breslau; im Oktober 1810 wurde die in Berlin den organisirt, die in Frankfurt a. b. D. aber nach Breslau verlegt.

- e. die königlichen Theater\*) und ähnliche Anstalten, welche Einfluß auf die allgemeine Bildung hatten, insoweit sie nicht von besonderen Direkzionen ressortirten.
- 4. Unter die vierte, die allgemeine Gesetzebungssekzion waren gestellt nach §. 15, S. 367 des Gesetzes
  vom 16. Dez. 1808:
  - a. die noch neu zu bilbende Gesetztommission;
  - b. die noch neu zu bilbende Oberexaminazionskoms mission zur Prüfung sämmtlicher Räthe in den Geschäftszweigen der Ministerien der Finanzen und des Innern.
- 5. Unter der fünften, Medizinalsekzion standen:
  - a. die noch zu errichtende wissenschaftliche Deputazion für das Medizinalwesen;
  - b. die allgemeinen Bilbungsanstalten für dasselbe;
  - c. die größern Krankenanstalten in den Hauptstädten, z. B. in Berlin die Charité;
  - d die Polizeideputazionen sämmtlicher Regierungen;
  - e. ber Polizeipräsibent ber Stadt Berlin.
- 6. Unter ber sechsten, ber Bergbausekzion stanben:
  - a. die Oberbergämter in Berlin und in Breslau.

In ersterem warb nach der Kabinetsordre vom 15. April 1809 und 29. März 1810, der zum Oberbergrath beförderte Bergassessor Martins zum ersten, der Oberbergrath v. Laroche zum zweiten Direktor ernannt \*\*). In letzterem war die damals vakante Direktorstelle dem vormaligen

Wegen Bilbung bes Berlinschen Oberbergamts und ber barin angestellten Personen f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 43 u. 50.

<sup>\*)</sup> Es gab nur ein solches Theater in Berlin unter ber speziellen Leitung bes Direktors Ifflanb.

<sup>\*\*)</sup> Früher hatte ber sehr verdiente Geh. Oberfinanz- und Oberbergrath Wehling allen den Geschäften des Berlinschen Oberbergamts vorgestanden und starb am 8. Aug. 1809 (s. Spen. Ztg., Nr. 96 seinen dort beschriebenen Lebenslauf).

Rothenburger Oberbergamtsbirektor Gerhard zugebacht\*).

- b. Die mineralischen Produkten-Debitsbehörden \*\*);
- c. die Torfadministrazionen;
- d. die Münz=, Porzellanmanufaktur= und Salzwerks= birektionen \*\*\*).
- D. Unter dem Minister der Justiz standen unmittelbar:
  - 1. das Geheime Obertribunal, dessen Präsident v. Grol= man war;
  - 2. die Immediat=Examinazions=Kommission für alle dies jenigen Juristen, die das Rathsexamen machen wollten;
  - 3. die Provinzialgerichte. Diese hatten nach der neuen Organisazionsbestimmung bis auf das Kammergericht ihren früheren Namen "Regierung" abgelegt und wurs den Oberlandesgerichte genannt †).

Alle früheren, neben diesen bestandenen Gerichte wurden allmählig in den Jahren 1809 und 1810 aufzgelöst, und mit selbigen oder ihren Untergerichten verzeinigt ++).

In den Jahren 1809 und 1810 waren solcher Oberlandesgerichte 10 vorhanden und zwar:

a. in der Kurmark: das Kammergericht in Berlin. Bis 13. Sept. 1809 war besselben Präsident, und

<sup>\*)</sup> Dies tam bei ben Berhaltniffen bes Gerhard nicht zu Stande.

Diesen hatte ber Geh. Oberbergrath Wehling vorgestanden und wurden, wo sie belegen, ben brandenburgischen usb schlesischen Ober-bergämtern untergeordnet.

Diese Gegenstände gingen nach der Kabinetsordre vom 29. März 1810 aus dem Berwaltungstreis des Ministerii des Innern u das der Finanzen über (s. S. 112).

j. hinsichtlich ber vorstehenben Bemerkungen die Alten im Gebeimen Archiv des Lagerhauses, Organisazion der Bergwerkspartie vem Dezember 1809 – 1812, Tit. I, Sekzion 24.

<sup>†)</sup> s. Berordnung vom 26. Dez. 1808, §. 53 bis zu Ende in ber Gesetzsammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Nr. 63, S. 484.

<sup>14)</sup> s. für die Kurmark diese verschiedenen, dis dahin vorhandenen Gerichte im 1. 28., S. 58—84.

von da ab bis zum 4. Juni Chefpräsident\*) v. Rircheisen;

erfter Bizepräfibent: Wolbermann;

zweiter Vizepräsident: der Generalauditeur der Armee v. Koenen, vom 1. Sept. 1809 bis 24. März 1810, wo er starb;

bann zweiter Bizepräsident: der Kammergerichts= rath v. Trütschler = Falkenstein.

Präsident des kurmärkischen Pupillenkollegii war Ballhorn.

h. In der Neumark, bis zum 23. Aug. 1809 war das Oberlandesgericht in Küstrin, dann ward es nach Soldin verlegt, wo es am 15. Sept. 1809 seine erste Sitzung hatte.

Präsident war v. Scheibler bis 12. Febr. 1810, wo er starb. Sein Nachfolger als Präsident ward am 13. März 1810 v. Bülow, Direktor des Oberlandessgerichts zu Insterburg.

Vizepräsident wurde am 6. April 1810 der frühere Vizeregierungspräsident v. d. Reck in Erfurt.

c. In Vorpommern zu Stettin war

Präsident seit 1807 bis 26. April 1810 v. Braunsschweig. Nach dem Tode des Generalauditeurs v. Koenen bekam er dessen Stellung und ward zum Geh. Oberjustizrath befördert. Hierauf ward

Präsident am 9. Mai 1810 der seit 1803 als Bizes präsident in diesem Kollegio angestellt gewesene v. d. Osten.

Vizepräsident ward am 9. Mai 1810 der bisherige Direktor v. Hümpel.

d. In Hinterpommern zu Cöslin war Präsident v. Gerlach. Er starb am 4. Dez. 1809, worauf ihm folgte als

<sup>\*\*)</sup> Früher war ein Instigminister stets Chefpräsibent bes Rammergerichts gewesen.

Präsident am 23. Dez. 1809 v. Götze, früher Vizepräsident der Regierung in Posen.

e. In Oftpreußen zu Königsberg war

Präsident dis zum 13. Febr. 1809 v. Winterfeld, wo er nach Marienwerder in gleicher Art versetzt und zum Oberburggraf zugleich ernannt wurde. Ihm folgte als Präsident der bisherige Kanzler von Preußen und Präsident des Marienwerderschen Oberlandesgerichts, Freiherr v. Schrötter.

Bizepräsident war v. Gossow bis 25. März 1809, wo er pensionirt wurde und in seine Stelle als

Bizepräsident der Direktor Morgenbesser trat.

s. In Litthauen zu Insterburg war

Präsident v. Hüllen. Er wurde am 10. Juni 1809 pensionirt und starb am 25. Juli 1809. Zum

Präsidenten nach ihm wurde der frühere Regierungspräsident v. Falkenhausen zu Anspach am 12. Juli 1809 ernannt. Dieser zur Zeit Obertribunalsrath, trat die Stelle nicht an, worauf zum

Prästdenten am 31. März 1810 der Stadtgerichts= direktor in Königsberg Hogoll ernannt wurde. Als

Direktor war bei diesem Kollegio der Geh. Regierungsrath im Justizministerio v. Bülow am 12. Juli 1809 angestellt. Am 13. März 1810 zum Präsidenten in Soldin ernannt, folgte ihm als

Direktor der Oberlandesgerichtsrath Freiherr v. Gärtsner aus Brieg am 31. März 1810.

g. In Westpreußen zu Marienwerder war

Präsident bis 13. Febr. 1809 der Kanzler von Preußen, Freiherr v. Schrötter. Dieser ward nach Königsberg versetzt und trat als

Präsident in seine Stelle der zu e vorher bemerkte Oberburggraf v. Winterfeld.

Vizepräsident war v. Schmiedeberg bis zum 19. Aug. 1809, wo er pensionirt wurde; ihm folgte als Bizepräsident am 9. Mai 1810 ber seit Januar 1808 als Direktor im Kollegio angestellte Delrichs.

h. In Niederschlesien zu Glogau war Präsident seit Juli 1808 Graf W. H. D. v. Dankelmann, früher Präsident in Warschau und

Direktor Fülleborn seit 1805.

i. In Mittelschlesien in Breslau war Präsident seit Februar 1808 Graf K. E. F. N. v. Dankelmann, früher Präsident in Kalisch.

Vizepräsident ward am 5. Dez. 1810 der Direktor im Kollegio v. Paczinsky.

k. In Oberschlesien zu Ratibor war Präsident v. Reibnitz. Nach seiner Pensionirung Anfangs 1810 folgte ihm als

Präsident am 14. Febr. 1810 der zu s schon früher genannte Freiherr v. Falkenhausen. Als Direktor war angestellt seit 1805 Reider.

### E. Unterm Kriegsministerio standen unmittelbar:

- a. die 5 Provinzialgouverneure\*) und zwar
  - 1. für Ostpreußen und Litthauen in Königsberg der Feldmarschall Graf Kalkreuth;
  - 2. für Westpreußen, in Graubenz, ber Feldmarschall &'Hommen be Courbiere;
  - 3. für Pommern, in Stargard, General ber Kavallerie v. Blücher;
  - 4. für die Kur- und Neumark, in Berlin, Generallieutenant v. Lestoca;
  - 5. für ganz Schlesien, in Breslau, Generallieutenant v. Gravert.
- b. Die 6 Brigabegenerale der Armee für alle Waffen-

<sup>\*)</sup> Unter biesen als Inspecteure standen alle Truppen in der Provinz, speziell aber sonst die nicht in Brigaden eingetheilten Militairs, alle Offiziere-ohne Anstellungen, die Kommandanten der Hauptstädte und der Festungen.

gattungen\*) und zwar, da der ganze Staat in 6 Militairfantons eingetheilt war,

- 1. für Ostpreußen der Generalmajor v. Stutterheim in Königsberg;
- 2. für Westpreußen der Generalmajor v. Pork in Graudenz;
- 3. für Pommern ber Generalmajor v. Bülow in Stargarb;
- 4. für die Mark Brandenburg der Generallieutenant Graf Tauenzien in Berlin;
- 5. für Nieberschlesien ber Generalmajor v. Kleist in Frankfurt a. D.;
- 6. für Oberschlesten der Oberst der Kavallerie Graf Gögen in Breslau.
- c. Die Generalbrigade der Artillerie\*\*), welche der Generalmajor Prinz August von Preußen befehligte;
- d. der Inspekteur für die leichten Truppen, wozu der Generalmajor v. Pork ernannt war \*\*\*);

Im Frieden war vorstehende Artillerie, obgleich für diese 6 Generalbrigaden bestimmt, benselben boch nicht untergeordnet, sondern bem Brigadegeneral ber Artillerie.

<sup>\*)</sup> Jebem dieser sollte untergeordnet seine Insanteriebrigabe, die aus zwei Insanterieregimentern und einem Grenadierbataillon, also aus sieben Bataillonen bestand, eine Kavalleriebrigade, welche brei Regimenter, also 12 Schwadronen enthielt; die Hälfte eines Bataillons Idger oder Schützen, eine sechspfündige Batterie Fußartillerie und eine sechspfündige Batterie reitender Artillerie, sede aus sechs Lanonen und zwei Haubigen bestehend (16 Geschütze), und außerdem sint zwei Brigaden noch eine zwölspfündige Fuß-, eine sechspfündige Fuß-, eine sechspfündige Fuß-, eine sechspfündige

Dieser waren untergeordnet die 3 Artilleriebrigaden, nämlich die preußische, die brandenburgische und die schlesische. Eine jede Brigade bestand aus 12 Kompagnien Fußartillerie, worunter sich eine kompagnie Handwerker befand, und 3 Kompagnien reitender Artillerie. Der Kommandeur der Fußartillerie war der Kommandeur jeder Brigade, und außerdem war ein Stabsofsizier der reitenden Artillerie Brigadier dieser ganzen Wasse.

unter ihm standen hinsichtlich ber Uebung ber leichten Trupven im Feldbienst:

- e. ber Kommandeur des Geniekorps \*), anfangs ber Oberst v. Gneisenau, nach dessen Berabschiedung blieb die Stelle unbesetzt und vertrat der Generalmajor v. Scharnhorst als Chef benselben;
- f. das Generalfriegskommissariat in Friedenszeiten \*\*), welchem der Staatsrath Ribbentrop vorstand;
- 1. in jeder Infanteriebrigabe ber zu diesem Behuf bestellte Kommanb ant der 2 Füstlierbataillone,
- 2. in jeber Kavalleriebrigabe ber zu biesem Behuf bestellte Kommanbant ber Husaren,
- 3. ber besonders für das Jäger- und die beiben Schützenbataillone vom König ernannte Kommandant.
- \*) Unter diesem Geniekorps standen die 3 preußischen, brandenburgischen und schlesischen Brigaden, denen jeder ein Stadsofsizier
  vom Geniekorps vorstand. Jede Brigade sollte bestehen aus 2 Pionnirkompagnien, in welchen 3 Sekzionen, die der Mineure, Sappeure und
  Pontoniere sich befanden. Es wurde aber in den Jahren 1809 und
  1810 nur eine Kompagnie in jeder Brigade organisirt. Die Truppen
  lagen in Friedenszeiten: die der preußischen Brigade ½ Kompagnie
  in Graudenz und ½ in Königsberg und Pillau; die der brandenburgischen Brigade ½ Kompagnie in Berlin und Spandow, ½ Kompagnie halb in Colberg, halb in Breslau; die der schlessischen Brigade
  ½ Kompagnie ¾ in Neiße und ¼ in Cosel, ½ Kompagnie mit ¾
  in Glatz und ¼ in Silberberg.
- \*\*) Unter diesem standen 7 Kriegskommissarien. Der eine wurde in seinem Büreau beschäftigt, die 6 andern befanden sich bei den 6 Brigadegeneralen zur Besorgung der sämmtlichen ölonomischen Be-dürfnisse der Truppen derselben, welche ihre Anweisungen in dieser Hinsicht von den beiden Departements des Kriegsministerii (S. 118—119) jedoch erhielten.

1809 und 1810 und im J. 1810 u. 1811 Diese waren im Jahre 1. für bie oftpreußische|ber Rriegerath, Rriegezahlmeister Jakobi II. Derfelbe Generalbrigabe 2. für die westpreußische ber Major und Proviant- ber Rriegstommissa-Generalbrigade meister v. Puttlit rius Somibete 3. für bie pommersche ber Premierlieutenant b. Generalbrigabe Derfelbe Dömming 4. für die brandenbur- ber Kriegs- u. Domainengifche Generalbrigabe rath Eberhardi Major v. Puttlitz. 5. für die nieberichlesische Der Oberproviantmeifter Rriegstommiffarins v. Generalbrigabe Bollgnab Reiche.

- g. das Generalauditoriat, unter Mitaufsicht des Justizministerii. Generalauditeur war der Kammergerichts-Bizepräsident v. Koenen. Nach dessen Tode, am 24. April, wurde hierzu berusen der Oberlandesgerichtspräsident v. Braunschweig aus Stettin und erhielt den Titel Geh. Oberjustizrath;
- h. die Generalfriegskasse für die Militairausgaben, deren Borsteher der Geh. Kriegsrath, Kriegszahlmeister Reichel war\*).

II. Für ben Zeitraum vom 6. Juni bis zu Enbe bes Jahres 1810 \*\*).

Da der König Friedrich Wilhelm III. sich mit mehreren seiner Minister über die Art und Weise der Beschaffung der Geldmittel zur Einhaltung der Zahlungstermine der Kriegs-tontribuzion an den Kaiser Napoleon nicht zu verständigen vermochte, letzterer aber sehr dringend sich deshalb äußerte, so wurde der Minister v. Hardenberg unter den von ihm dem Könige schon früher vorgelegten und von selbigem genehmigten Bedingungen, zum Staatskanzser, ersten Rathe im Kabinet, und zum Präsidenten des Gesammtministerii am 4. Juni 1810 ernannt.

In Folge dieser Berufung erfolgte nachstehende Benachs richtigung für das Publikum und die Behörden am 7. Juni 1810\*\*\*):

"Seine königliche Majestät haben allergnädigst geruht, den vormaligen Staats- und Kabinetsminister, Freiherrn v. Hardenberg wieder in Höchstihrem Dienst anzustellen

Diese waren im Jahre 1809 und 1810 und im J. 1810 u. 1811 6. für die oberschlesische der Ariegs- und Domai-Generalbrigade nenrath Jakobi I. Derselbe. 7. das Büreau tenstein.

<sup>\*)</sup> s. die Bekanntmachung bes Militair Dekonomie Departements rem 20. Juni 1810 wegen Organisazion dieser Kasse in der Spen. 31g. 1810, Nr. 75. Hiernach sollten alle Zahlungszeichnungen vom Reichel und dem Oberbuchhalter Fuhrmann vollzogen sein.

<sup>\*\*)</sup> f. Nr. 1, S. 105.

<sup>1.</sup> Spen. 3tg. 1810, Nr. 68.

und ihn zum Staatskanzler zu ernennen, auch bemselben unter Höchstihren Befehlen die obere Leitung sämmtlicher Staatsangelegenheiten zu übertragen."

Zugleich mit obiger Ernennung wurden folgende Versabschiedungen und neue Ernennungen hoher Staatsbeamter bekannt gemacht:

- Se. königliche Majestät haben ihrer bisheriger Dienst= leiftungen in Gnaben entbunden:
  - 1. den bisherigen Staats= und Finanzminister, Freiherrn v. Altenstein;
  - 2. den bisherigen Großkanzler und Chef des Justizdepartements v. Behme;
  - 3. den bisherigen Geh. Staatsrath und Vizegeneralpost= meister Nagler.
  - 4. Ferner haben Se. königl. Majestät bem Generalmajor v. Scharnhorst

bie wegen seiner geschwächten Gesundheit schon längst erbetene Entlassung von dem Posten als Chef des allgemeinen Ariegsbepartements gnädigst bewilligt.

Dagegen haben Se. königliche Majestät mit Aussetzung der Ernennung eines Finanzministers vorerst das Finanzdepartement der speziellen Aussicht und Leitung des Staatskanzlers v. Hardenberg übergeben, die eigentliche Geschäftsführung des Finanzministerii aber kommissarischen Verwaltungen übertragen und zwar:

- a für die Domainen und Forsten, auch öffentlichen Abgaben burch den Geh. Staatsrath und Oberpräsidenten Sack mit Beibehaltung seines jetzigen Postens;
- b. für die Verwaltung der Staatsüberschüsse, das Staatsschuldenwesen und die unmittelbaren Geldinstitute des
  Staats unter der Benennung: Königliche ImmediatFinanzkommission, kollegialisch durch die bei jenen Geschäften bisher angestellt gewesenen Geh. Staatsräthe
  L'Abahe, Stägemann, Niebuhr\*) und den gleichsalls

<sup>\*)</sup> Dieser schied nach seinem Wunsche aus dieser seiner Stellung noch im Monat Juni 1810. Rach einer Bestimmung bes Königs

zum Geh. Staatsrath ernannten Kammerherrn, Freisherrn v. Delsen.

Das Justizministerium ist dem bisherigen Chespräsidenten des Kammergerichts v. Kircheisen\*), welchen Se. königliche Majestät zum wirklichen Geh. Staats- und Justizminister ernannt haben, anvertraut worden.

Bei dem auswärtigen Departement ist der Geh. Staatsrath Küster an die Stelle des Geh. Staatsraths Nagler zum Chef der 2. Sekzion (s. S. 107) ernannt worden \*\*).

Hiernach waren nur als Minister verblieben, für die answärtigen Angelegenheiten Graf Golz und für das Innere Graf zu Dohna. Den Chef der Verwaltungssetzionen der sirchlichen, Schul- und Medizinalangelegenheiten in des letzteren Ministerio, Geh. Staatsrath v. Humboldt enthob der König noch im Juni 1810 von dieser Stellung und ernannte ihn zum Staatsminister und außerordentlichen Gesandten am kaiserlich östreichischen Hose \*\*\*).

Durch den Abgang des Generalmajors v. Scharns horst wurde dem Chef des 2. Departements im Kriegsminissterio (S. 118), Obersten, Geh. Staatsraths v. Hacke auch die Leitung des 1. Departements, sowie einstweilig

wurde er zur Disposizion des Staatstanzlers gestellt, zum historiographen des Königs ernannt und mit dem Rothen Adlerorden 3. Alasse begnabigt; f. Spen. Ztg. 1810, Nr. 73.

<sup>\*)</sup> In des v. Kircheisen Stelle als Chefpräsident des Kammergerichts (S. 132) wurde der erste Bizepräsident des Kollegii Boldermann befördert, s. Spen. Ztg. 1810, Kr. 82, und statt seiner ward am 28. Juni 1810 der Generalauditeur v. Brannschweig (S. 132) als Bizepräsident ernannt.

Im auswärtigen Departement wurden die S. 107 zur Disposition gestellten Le'Coq der Aeltere und Rempsner mit dem Titel Geh. Staatsräthe begnadigt und in der ersten Abtheilung desselben als Aäthe wieder angestellt. Auch erhielten der Geh. Kriegsrath Jordan und der Kriegsrath Pfeisser als vortragende Räthe Sitz in der 2. Absteilung; s. Spen. Ztg. 1810, Kr. 88.

<sup>500</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Rr. 75. Die S. 124 zu 2 bemerkte Stelle war burch ben freiwilligen Abgang des Grafen Finkenstein erledigt worben.

bes ganzen Kriegsministerii vom Könige im Juni 1810 übertragen \*).

Da ber zum Borsitzenden in der 6. Sekzion des Misnisterii des Innern für den Bergdau nach der Kabisnetsordre vom 29. März 1810 ernannte verdienstliche Staatsrath Karsten am 20. Mai 1810\*\*) gestorden war, so trug am 6. Okt. 1810 der Minister Graf zu Dohna deim Könige darauf an, den seit 1807 in königlich westsphälischen Diensten angestellten Berghauptmann Gerhardt zum Chef des gesammten Bergwesens im preußischen Staate zu berufen. Dies genehmigte der König mittelst Kabinetssordre vom 10. Okt. 1810\*\*\*), worauf derselbe die Gesschäfte im November 1810 auch übernahm.

Am 27. Oft. 1810+) erschien endlich nach dem Bor= schlage bes Staatskanzlers v. Harbenberg ++) bie Verord=

<sup>\*)</sup> s. die vom Generalmajor v. Scharnhorst erlassene Bekanntmachung in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 73 wegen seines Ausscheibens.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Mann war nur 42 Jahr alt geworden; s. seinen Rekrolog, Spen. Ztg. 1810, Nr. 62.

Muf Euern Bericht vom 6. b. M. genehmige Ich hierburch die Anstellung des in königlich westphälischen Diensten gestandenen Berghauptmanns Gerhardt als Chef des gesammten Bergwesens in meinen Staaten mit dem Titel eines Berghauptmanns und mit dem Range eines Geh. Staatsraths. Sein Gehalt bestimme Ich hierdurch, da er weder auf freie Bohnung, noch auf freies Holz Anspruch macht, auf 5000 Thir. jährlich, und bei seinen Reisen in Dienstangelegenheiten bewillige Ich ihm freien Borspann oder die dafür etwa allgemein zu bewilligende Berglitigung. Desgleichen die den Geh. Staatsräthen zustehenden Diäten und eine Reiseverglitigung von 500 Athlr. für seine Bersetzung von Rothenburg hierher. Ich überlasse Euch hiernach das Weitere zu verfügen, und din 2c. Friedrich Wilhelm." s. auch die Atten im Geh. Ministerialarchiv des Lagerhauses: die Organisazion der Bergwertspartie für 1809—1812, betreffend, Fol. 95, 96 u. 102.

<sup>†)</sup> f. den ganzen Inhalt in der Beilage der Spen. Ztg. 1810, Mr. 136, S. 9, auch in der neuen Gesetzsammlung vom Oktober 1810, Nr. 2, S. 3—23.

<sup>††)</sup> Der Staatstanzler hatte unter seinem Borsitz im August 1810 zu biesem Behuf eine Kommission angeordnet, zu welcher er zu-

nung des Königs über die veränderte Berfassung aller obersten Staatsbehörden in der Preußischen Monarchie.

Da der Inhalt derselben alles hinsichtlich der Stellung des Staatskanzlers an der Spitze der Gesetzebung und aller Berwaltungen im Preußischen Staat unter dem Könige, sowie gegen alle Behörden und die Einwohner des Staats möglichst kurz, bündig und umsichtlich umfaßt, so ist es höchst nothwendig, solchen hier nachzulesen.

Zu dieser Verordnung erließ der Staatskanzler am 14. Rov. 1810 noch eine nähere Bekanntmachung wegen der Art und Weise, wie er dem Publiko in seiner jetzigen Stelsung künftig zugänglich sein würde\*).

Der Staatsminister Graf zu Dohna hatte, da er nur einstweilig die Fortsetzung der Leitung der Geschäfte des Ministerii des Innern seit Juni 1810 übernommen, schon vor dem Erlaß der Verordnung vom 27. Okt. 1810 seinen Abschied gewünscht, und erhielt solchen vom König am 3. Rov. 1810 in sehr gnädigen und anerkennungswerthen Ausbrücken \*\*).

Auch der Geh. Staatsrath v. Quast, den der Staatsstanzter in der Stellung als Direktor der Abtheilung für Domainen und Forsten im Finanzministerio nicht beizusbehalten ausgesprochen und dem am 28. Okt. 1810 vom Könige die Präsidentur der neumärkischen Regierung in Königsberg ertheilt wurde, fand sich dadurch gekränkt und sorderte seinen Abschied, welchen er sogleich gnädigst vom Könige erhielt.

ben ersten Regierungsbirektor ber kurmärkischen Regierung Lastenberg, ben Regierungsrath Beuth aus berselben, ben Kriegstath Scharnweber, ben Regierungsrath v. Raumer und ben Geh. Staatsrath Stägemann, beibe im Finanzministerio, sowie die Geh. Staatsräthe v. Hepbebreck und Küster, auch den Staatsrath Borsche.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 137 den Inhalt.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 138, S. 1 u. 6 seine Bekanntmachung beshalf vom 16. Nov. 1810.

gen\*). Er selbst, der nach S. 4 des Gesetzes vom 27. Okt. 1810 im königlichen Rabinet erster und nächster Rath des Königs war, überließ jedoch unter seiner Kontrolle einen Theil der Rabinetsgeschäfte dem Generallieutenant v. Ködritz als Generaladjutant und dem Geh. Kabinetsrath Albrecht, bildete sich aber für die von ihm selbst speziell zu leitenden Gegenstände ein besonderes Büreau in seiner Berliner Dienstswohnung \*\*). In diesem stellte er anfangs als Mitarbeiter an den Geh. Legazionsrath Jordan, den Regierungsrath Friedrich v. Raumer und den Kriegsrath Scharnweber \*\*\*), bediente sich aber auch für einzelne Geschäftsgegenstände der Hülfe von Räthen und Unterbeamten der verschiedenen Misnisterien.

Die Beränderungen, welche der Staatskanzler in Bersfolg des Gesetzes vom 27. Okt. 1810 noch in diesem Jahre mit einigen vorsitzenden Personen der unmittelbar unter versschiedenen Ministerien stehenden Provinzialbehörden veranslaßte, waren nachstehende:

1. In den vom Könige gegebenen neuen Organisazions bestimmungen war nirgends der Beibehaltung der drei Oberpräsidenten Erwähnung geschehen, weshalb dieselben im November 1810 den Besehl erhielten, ihre Geschäfte einzustellen und ihre Registraturen an die Ministerials behörden der Finanzen und des Innern abzuliesern.

<sup>\*)</sup> Die unter I, II und VI aufgeführten Personen waren am 3. Nov. 1810 ernannt.

<sup>\*\*)</sup> Diese war das Hans Mr. 55, Leipziger Straße am Döns hofsplatz. Reben derselben, in Mr. 56 wohnte, wenn der König in Berlin war, der Geh. Kabinetsrath Albrecht und befand sich in diesem Hause auch das Kabinetsarchiv.

<sup>\*\*\*)</sup> Ersterer starb vor einigen Jahren als preußischer Gesandter in Dresden. Der v. Raumer verließ diese Stellung, als die Universstät Breslau neu gebildet wurde, ward in selbiger angestellt, später aber zur Universität Berlin versett. Der Scharnweber leistete dem Staat sehr nütliche Dienste in Separazions. und bäuerlichen Regu-lirungsangelegenheiten.

Zugleich erhielten sie hinsichtlich ihrer weitern Bestimmungen die nöthigen Anweisungen.

Dem Oberpräsidenten Sack war, wie S. 142 schon erwähnt worden, das allgemeine Polizeidepartement im Ministerio des Innern am 3. Nov. 1810 übertragen worden.

Der Oberpräsident v. Auerswald ward zum Regierungschefpräsidenten der ostpreußischen Regierung zu Königsberg, und der Oberpräsident v. Massow zum Regierungschefpräsidenten der oberschlesischen Regierung zu Breslau am 8. Nov. 1810 ernannt.

- 2. Mit Rücksicht auf biese Ernennungen fanden folgende Beränderungen in den Präsidien verschiedener Regierungen statt, und zwar:
  - a. In der kurmärkischen Regierung war nach seinem mehrmaligen Berlangen schon am 1. April 1810 der Regierungspräsident v. Binke\*) entlassen worden. Die Geschäfte desselben wurden die Ende Oktober 1810 durch den Regierungsvizepräsidenten v. Bassewiß unter Oberleitung des Oberpräsidenten Sach besorgt\*\*). Mittelst Kabinetsordre vom 31. Okt. 1810 wurde der v. Bassewiß zum Chefpräsidenten der kurmärkischen Regierung, der Regierungsdirektor Maaßen zum Bizepräsidenten, die Regierungsräthe Troschel und Böttger zu Dierektoren in diesem Kollegio ernannt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> s. wegen bessen damaligem Abgange aus bem prensischen Dienste tie Organisazion der kurmärkischen Regierung unter B dieses Abicuites.

Dies beruhte auf der Kabinetsordre vom 31. März 1810, s. serbemerkte Kabinetsarchivakten 1810 und Verfügung beider Ministerien vom 4. April 1810 au den Sack; s. Akten des Finanzminiskerii im Archiv des Lagerhauses, Behörden, Kurmark, Tit. 1, Gekz. 17 d.

j. dieserhalb die Akten des Staatskanzlers von 1810—1814, tie Beamten der kurmärkischen Regierung betreffend, im Archiv des Lizerhauses III, Nr. 1, Bol. I, u. Spen. Ztg. 1810, Nr. 138.

- h. In der neumärkischen Regierung führte, da der Geh. Regierungsrath v. Quast seine am 28. Okt. 1810 stattgesundene Ernennung zum Chefpräsidenten nicht augenommen hatte, wie früher, der Bizepräsident Troschel die Geschäfte des Präsidenten des Resgierungskollegii fort, und wurde der königliche Resgierungsrath Wilkens zum Regierungsdirektor ernannt.
- 3. Im pommerschen Regierungskollegio ward der Geh. Dberfinanzrath Häring am 8. Nov. 1810 definitiv als Regierungschespräsident bestätigt, und am nämlichen Tage erhielt die vakante Vizepräsidentenstelle der Regierungs = und Oberpräsidialrath v. Balthafar\*). Zugleich wurde der Regierungsrath Böhlendorf zum Direktor der Abgabendeputazion ernannt\*\*).
  - 4. Im oftpreußischen Regierungskollegio war, wie S. 145 bemerkt worden, der Oberpräsident v. Auerswald zum Chefpräsidenten ernannt.
  - 5. Im westpreußischen Regierungskollegio ward die nach S. 122 vakante Stelle eines Regierungschefpräsidenten dem Regierungspräsidenten Wismann aus Königsberg, der dem vorbemerkten v. Auerswald hatte weichen müssen, mittelst Kadinetsordre vom 3. Dez. 1810 verliehen, so- dann aber noch der Regierungsdirektor Martins in der Neumark zur westpreußischen Regierung als solcher versetzt.
  - 6. In Oberschlesien ward nach S. 121 der Oberpräsident v. Massow Chespräsident der Regierung zu Breslau,

<sup>\*)</sup> v. Balthafar, ber zu ben ausgezeichnetsten Staatsbienern jener Zeit gehörte, war seit Dezember 1808 als Oberpräsibialrath im Oberpräsibio bes Sac angestellt gewesen und vorher, vom Angust 1807 an, von letzterm als kurmärkischer Kriegs- und Domainenrath schon zu den gebeimsten und umfangreichsten Arbeiten der Immediat-Friedensvollzie- hungskommission zugezogen worden.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 143.

und der seither diese Stelle verwaltende Kammerpräsident v. Prittwitz S. 124 zur Disposizion gestellt. In den beiden übrigen Regierungskollegien für Litthauen und Niederschlesien, sowie sonst in den Provinzen, fanden keine bemerkungswerthen Beränderungen statt \*).

<sup>\*)</sup> s. die Beförderungen in den Ministerien zu I-VI, S. 121 n. 122, sowie in den Regierungspräsidien nach Obigem, in der Spen. Ztg. 1810, Rr. 145 p. 146.

- h. In der neumärkischen Regierung führte, da der Geh. Regierungsrath v. Quast seine am 28. Okt. 1810 stattgesundene Ernennung zum Chespräsidenten nicht augenommen hatte, wie früher, der Bizepräsident Troschel die Geschäfte des Präsidenten des Regierungskollegii fort, und wurde der königliche Regierungsrath Wilkens zum Regierungsdirektor ernannt.
- 3. Im pommerschen Regierungskollegio ward der Geh. Oberfinanzrath Häring am 8. Nov. 1810 befinitiv als Regierungschespräsident bestätigt, und am nämlichen Tage erhielt die vakante Vizepräsidentenstelle der Regierungs = und Oberpräsidialrath v. Balthasar\*). Zugleich wurde der Regierungsrath Böhlendorf zum Direktor der Abgabendeputazion ernannt \*\*).
  - 4. Im oftpreußischen Regierungskollegio war, wie S. 145 bemerkt worden, ber Oberpräsident v. Auerswald zum Chefpräsidenten ernannt.
  - 5. Im westpreußischen Regierungskollegio ward die nach S. 122 vakante Stelle eines Regierungschefpräsidenten dem Regierungspräsidenten Wismann aus Königsberg, der dem vorbemerkten v. Auerswald hatte weichen müssen, mittelst Kabinetsordre vom 3. Dez. 1810 verliehen, so dann aber noch der Regierungsdirektor Martins in der Neumark zur westpreußischen Regierung als solcher versetzt.
  - 6. In Oberschlesien ward nach S. 121 der Oberpräsident v. Massow Chefpräsident der Regierung zu Breslau,

<sup>\*)</sup> v. Balthasar, ber zu ben ausgezeichnetsten Staatsbienern jener Zeit gehörte, war seit Dezember 1808 als Oberpräsibialrath im Oberpräsibio bes Sac angestellt gewesen und vorher, vom Angust 1807 an, von letterm als turmärtischer Kriegs- und Domainenrath schon zu den geheimsten und umsangreichsten Arbeiten der Immediat-Friedensvollzie- hungskommission zugezogen worden.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 143.

und der seither diese Stelle verwaltende Kammerpräsident v. Prittwitz S. 124 zur Disposizion gestellt. In den beiden übrigen Regierungskollegien für Litthauen und Niederschlesien, sowie sonst in den Provinzen, fanden keine bemerkungswerthen Beränderungen statt \*).

<sup>\*)</sup> s. die Beförderungen in den Ministerien zu I-VI, S. 121 u. 122, sowie in den Regierungspräsidien nach Obigem, in der Spen. Ztg. 1810, Rr. 145 n. 146.

# Abtheilung B.

Organisazion ber furmärtischen Provinziale und Unter-

Ueber die Organisazion der kurmärkischen Behörden entshalten das Publikandum vom 16. Dez. 1808\*), betreffend die veränderte Berkassung der obersten Staatsbehörden in Beziehung auf die innere Landes und Finanzverwaltung, die Instrukzion für die Oberpräsidenten vom 23. Dez. 1808 \*\*) und insbesondere die Berordnung vom 26. Dez. 1808 \*\*\*), wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial 2c. Behörden, die gesetlichen Bestimmungen.

Nach dem letzteren Gesetze gab es nur zwei Provinszialbehörden in der Kurmark:

- 1. Das Oberlandesgericht, mit seinem alten Namen Rammergericht benannt, in Berlin,
- II. Die kurmärkische Regierung in Potsbam.

Alle andern Behörden, welche theilweise Anfangs 1809 nach der früheren Organisazion noch bestanden, sollten theils mit ihnen verbunden, theils in ihnen vertreten werden, theils ihnen untergeordnet sein.

Behufs schleuniger Aussührung der Verordnung vom 26. Dez. 1808 ertheilten die Ministerien der Finanzen, des Innern und der Justiz den beiden Provinzialbehörden unterm 11. Febr. 1809 †) besondere Instrukzionen, worauf beide

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806—1810, S. 361—373.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetsfammlung von 1806—1810, S. 373—377.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetsfammlung von 1806—1810, S. 464—480.

<sup>+)</sup> Diese Mittheilung enthielt:

<sup>1.</sup> für bas Rammergericht Rachftebenbes:

<sup>&</sup>quot;Friedrich Wilhelm, König 2c. Unsern 2c. Zur Ausführung der Berordnung vom 26. Dez. 1808, insofern sie die bisherigen Ressort-

Kollegien nähere Rücksprache miteinander hielten, die ver-

verhältuisse ber Provinzial-Landestollegien abanbert, haben Wir Folgendes beschlossen:

- 1. Die Landes-, Hoheits-, geistlichen und Schulangelegenheiten werben einstweilig noch, bis zur erfolgten neuen Organisazion der Regierungen, ron den bisherigen Behörden verwaltet, welche jedoch von den Registraturen vollständige Repertorien ansertigen und überhaupt deren Absgabe möglichst vorbereiten sollen, damit letztere zu seiner Zeit desto schneller erfolgen könne.
- 2. Alle neu einkommenden, zur rechtlichen Erörterung und Entsicheidung geeigneten Sachen des bisherigen Kommunals und Akzisesinkizressorts, mit Indegriff der Medizinalrechtssachen, sollen von jetzt ab schon bei den ordentlichen Gerichten (§. 34 der Berordnung) einsgeleitet und von den Kammerjustizdeputazionen und Akzises und Jollsdirekzionen, imgleichen von Kollegiis Medizis, dahin abgegeben, auch von ihnen keine Sachen weiter an das Oberrevisionskollegium ober an die Oberrevisionsbeputazion und Oberkollegium Medikum eingesandt, sondern solche bei derzenigen Behörde zum Spruch vorgelegt werden, welcher nach der künstigen Einrichtung die Absassung des Erstemutnisses gebührt. Es versteht sich natürlich von selbst, daß hierbei diezenigen Modisitazionen zu beobachten sind, welche der IV. Abschnitt §. 34 u. sg. der gedachten Berordnung in Absicht der Rechtspsiege über sistalische Rechtshändel und Kontravenzionen anordnet.
- 3. Die bisherige Justizverwaltung in Absicht ber Kommerzial-Bett- und Schiffahrtsangelegenheiten, besgleichen wegen bes Gestüts-, Bost-, Lotterie-, Bergwerks- und Hittenwesens bleibt jetzt einstweilen urch in Statu quo und wegen ber französischen Koloniegerichte werden Bir zu seiner Zeit noch besonders verordnen.

Hiernach habt Ihr Euch Eurerseits zu achten und Eure Unterbehörden zu instruiren, auch in einem kurzen, mit der dortigen Regierung gemeinschaftlich zu erlassenden Publikando solches allgemein bekannt zu machen.

Bas aber bie endliche Ausführung ber neuen Ginrichtung anbelangt, jo ift ferner beschloffen:

- 4. Daß durchweg, in Rücksicht sämmtlicher Gegenstände, welche ein verändertes Ressort erhalten, keine Nachrechnungen wegen der Sporteln gemacht werden, sondern selbige der neuen Behörde ungekürzt ron allen Sachen zufallen sollen, welche an sie übergehen. Es sind taber vorzüglich auch nur drei Rücksichten bei der Sache in Erwägung zu ziehen:
  - a. wie es mit ben Offizianten künftig gehalten werden solle, welche bie abzugebenden Sachen in der bisherigen Behörde bearbeitet haben;

langten Berichte erstatteten und die erforderlichen Vorbereistungen zur Ausführung der Verordnung trafen.

- b. das Arrangement wegen ber Registraturen ber Salarien-, Borschuß- und übrigen Kassen;
- c. diejenigen Einrichtungen, welche in ber neuen Behörde durch bie künftige Erweiterung bes Geschäftskreises nöthig werben.
  - 5. Mit Zugrundelegung biefer Gefichtspunkte ift
- a. ein Plan zur Aufhebung der Kammerjustizdeputazion von Euerm und dem dortigen Regierungspräsidiv auszuarbeiten und baldigst einzureichen. Ferner habt Ihr
- b. burch eine gemeinschaftliche Kommission aus beiben Landeskollegien die nöthigen Pläne zur Aushebung der vorhandenen Abmiralitäts-, Wett-, Handlungs- und Schiffahrtsbehörden, insosern solche mit Jurisdikzion beliehen gewesen, entwerfen zu lassen und gemeinschaftlich mit der Regierung einzureichen.
- c. ein Gleiches ift in Ansehung ber Gestüte und Bergwerksgerichte, jedoch mit Zuziehung des Landstallmeisters und der bisherigen Provinzialbergwerksbehörde zu bewirken.

Die Pläne zu a, b, c müssen gemeinschaftlich an die Ministerien bes Innern, ber Finanzen und ben Chef ber Justiz eingesandt werben.

- 6. Wegen Uebernahme der Justizverwaltung, rücksichtlich des Afzise-, Medizinal-, Post- und Lotteriewesens, oder sonstiger besonderer Juris- dikzionen (als z. B. der Porzekanmanufaktur und der Baugerichte in Berlin und der Chaussejurisdikzion in der Kurmark) scheint es keines besondern Plans zu bedürfen, da die Anzahl der dahin gehörigen Rechtssachen von keiner Bedeutung sein kann; jedoch wird deshalb Euer Gutachten und Anzeige erwartet.
- 7. Ebenso wenig wird die Abgabe der Landeshoheitssachen an die Regierung eine Beränderung in dem Personal Eures Kollegii auscheisnend nöthig machen. Sollte jenes indessen der Fall sein, so sehen Bir darliber einem gemeinschaftlichen Bericht der beiden Präsidien entgegen. Wohl aber wird der Punkt zu No. 4, Litt. b wegen der Salariens, Borschußs, Geistlichens, Stipendiens und Schulkassen einer näheren Erstrerung beblirfen.

In der Regel werben alle Kassen und Fonds an Gehältern und Sporteln zugleich mit den abzugebenden Angelegenheiten, wozu sie geshören, an die neuen Behörden übergehen und die dahin unter der gemeinschaftlichen Disposizion der Ministerien des Innern, der Fisnanzen und der Justiz bleiben.

Ihr habt baher burch eine gemeinschaftliche Kommission beshalb bas Röthige entwerfen zu lassen und mittelst gemeinschaftlich gutachtlichen Berichts einzureichen.

#### I. Bom Rammergericht.

## Der Birkungskreis des Kammergerichts ist in der Ber-

- 8. In Absicht berjenigen Offizianten, mit beren Dienst durch die nene Einrichtung eine Beränderung vorgeht, muß den Borschlägen zugleich eine Nachweisung ihres Diensteinkommens beigefügt und das Azibentelle nach einer Frakzion der drei letzten Jahre vor dem Ariege ausgemittelt, jedoch insofern durch den Arieg in der Einnahme eine an sich fortdauernde Berminderung hervorgebracht ist, dies berücklichtigt werden.
- 9. Damit ein Gegenstand burch ben aubern nicht aufgehalten werbe, so sind dieselben jeder besonders zu bearbeiten und über jeden, sobald er dazu reif ist, einzeln zu berichten.

Wir empfehlen Euch die möglichste Beschleunigung und bemerken roch, daß an die Regierungen, Afzisedirekzionen und das französische Obergericht zu Berlin, insoweit die Sache fle interessirt, das Nöthige gleichfalls erlassen worden ist.

Sind 2c. Gegeben Rönigsberg, ben 11. Febr. 1809.

A. S. B.

v. Altenftein. ju Dohna. Bepme.

An

#### das Lammergericht

au Berlin."

U. Für bie turmärtische Regierung Folgenbes:

"Friedrich Wilhelm 2c. Unsern 2c. Zur Aussührung der Berordnung vom 26. Dez. v. J., insosern sie die disherigen Ressortverhältnisse der Provinziallandessollegien abändert, haben Wir dem Kammergericht zu Berlin diesenigen Bestimmungen heute zugehen lassen, welche Ihr aus dem abschriftlich beigefügten, an dasselbe gerichteten Restripte
näher entnehmen werdet, und nach dessen Inhalt und Anleitung sowohl
Ihr das Präsidium, als Ihr das Kollegium sosort das Ersorderliche
auszussühren und zu erlassen habt.

Außerbem tommt es noch auf folgende Gegenstände an:

- 1. Die Bereinigung ber Atzise- und Zolldiretzionen mit ber Regierung.
- 2. Die Aufhebung des Provinzialmedizinal. und Sanitäts-
- 3. Die innere Einrichtung Eures Kollegiums, nach Maafigabe ber burch die gebachte Berordnung in der Regierungsgeschäftsinstrukzion festgesetzten Organisazion.

Dabin gebort hauptfächlich:

- a. die Eintheilung beffelben in die angeordneten Deputazionen;
- b. die Einrichtung ihrer Subalternbureaus 2c.;

verlor das Kammergericht alle die Geschäftsdistrikte und Gesgenstände, welche nach dem Tilster Frieden von Preußen in Deutschland abgetreten waren \*). Dagegen wurden nach Abschnitt 1, S. 2 die drei Magdeburgischen Kreise und die altmärkischen Ortschaften rechts der Elbe demselben zugelegt. Zugleich wurden nach der neuen Organisazion des Oberlandesgerichts der Neumark dem Kammergericht die Appellations-Entscheidungen aus der Neumark, sowie alle die Angelegenheiten entzogen, welche dasselbe dis dahin aus andern, dem preußischen Staate verbliebenen Provinzen zu bearbeiten gehabt hatte\*\*).

Dem Wirkungskreise, welchen das Kammergericht in der Kurmark zwischen den Strömen Elbe und Oder im Oktober 1806 hatte, wurden nach der Verordnung vom 26. Dez. 1808, §. 14, S. 468 in Versolg der Ministerialanweisung vom 11. Febr. 1809, S. 163 noch beigelegt:

1. Die Geschäfte ber kurmärkischen Kammerjustigs beputazion und die Aufsicht über beren Unterbehörden \*\*\*), soweit solche nicht schon unter dem Kammergericht standen. Die Uebergabe fand durch den Regierungsvizepräsidenten

Pleno, nicht aber bei den Senaten und Deputazionen stattfinden, und daß in Abwesenheit des Präsidenten und Bizepräsidenten jedesmal der gegenwärtige älteste Rath, ohne Unterschied des Standes, den Borsitz führen soll.

Ich liberlasse Euch hiernach, bas Weitere zu verfügen, und bin Euer wohlgeneigter König.

Königsberg, ben 26. Juni 1809.

gez. Friedrich Wilhelm.

An ben Großtanzler Beyme."

<sup>\*)</sup> s. bas 1. 28., S. 59 63, 65, 66 u. 68, wo die einzelnen Geschäftsverhältnisse bes Kammergerichts mit überelbischen Behörben zusammengestellt sind.

<sup>\*\*)</sup> s. 1. 28., S. 66-68 bie angeführten Gegenstände.

<sup>\*\*\*)</sup> s. baselbst S. 79 u. 80, auch S. 72 u. 73 die frühern Berhältuisse bieser Kammerjustizbeputation.

v. Bassewitz und ben Regierungsrath Helmsius im Mai 1809 statt\*). Nach Uebernahme dieser Geschäfte ließ das Kammergericht vorläufig die bisherigen Justizämter in ihrer Einrichstung bestehen, und sprach unter Zustimmung der Regierung nur die Absicht aus, solche allmählig mit benachbarten Stadtzerichten zu Lands und Stadtgerichten zu vereinigen \*\*\*).

Die drei Assistenzräthe der Kammerjustizdeputation wurden mit ihren Einnahmen von zusammen 950 Thlr. pensionirt. Die Subalternen übernahm die Regierung. Der größte Theil derselben, namentlich der Büreauvorsteher Justizrath Rabe, wurden bei der Regierung angestellt, die Unbrauch-baren aber pensionirt.

- 2. Die bisherigen Justizverwaltungen in den Masgisträten der kurmärkischen Städte \*\*\*) hörten auf und wursden bei Einführung der neuen Städteordnung besondern Stadtgerichten übertragen, welche vom Kammergericht gebildet wurden.
- 3. Das Kammergericht und die kurmärkische Regierung machten am 6. Juli und 2. Sept. 1809 †) gemeinschaftlich bekannt, daß das Oberlotteriegericht nach dem Gesetze vom 26. Dez. 1808 aufgehoben worden und daher
  - a. die neu anzustellenden Klagen in Lotteriesachen bei dem-

<sup>\*)</sup> s. die königlichen Regierungsakten von 1809, Polizeiregistratur, Gen. Nr. 36, Bol. I wegen verbesserter Einrichtung der Polizei und Finanzbehörden, und die Präsidialakten wegen Auslösung der Kammer-justizbeputazion von 1809, A 1, Nr. 3.

<sup>\*\*)</sup> Solche Bereinigungen fanden im Jahre 1810 nach der Bestanntmachung des Kammergerichts vom 12. Juli 1810 (s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 36, S. 9) statt. Die Justizämter Brietzen und Kirnitz sind mit dem Stadtgericht zu Brietzen, das Justizamt Freienwalde mit dem Stadtgericht zu Freienwalde, und die Justizämter Zehdenik und Badnigen mit dem Stadtgericht zu Zehdenik zu Lands und Stadtgerichten vereinigt worden.

Das 1. 28., S. 68-71, auch S. 88-94.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 102, S. 2, unb bas 1. B3., S. 82.

verlor das Kammergericht alle die Geschäftsdistrikte und Gesgenstände, welche nach dem Tilsiter Frieden von Preußen in Deutschland abgetreten waren \*). Dagegen wurden nach Abschnitt 1, S. 2 die drei Magdeburgischen Kreise und die altmärkischen Ortschaften rechts der Elbe demselben zugelegt. Zugleich wurden nach der neuen Organisazion des Oberslandesgerichts der Neumark dem Kammergericht die Appelslations-Entscheidungen aus der Neumark, sowie alle die Angelegenheiten entzogen, welche dasselbe dis dahin aus andern, dem preußischen Staate verbliebenen Provinzen zu bearbeiten gehabt hatte\*\*).

Dem Wirkungskreise, welchen das Kammergericht in der Kurmark zwischen den Strömen Elbe und Oder im Oktober 1806 hatte, wurden nach der Verordnung vom 26. Dez. 1808, §. 14, S. 468 in Verfolg der Ministerialanweisung vom 11. Febr. 1809, S. 163 noch beigelegt:

1. Die Geschäfte der kurmärkischen Kammerjustizdeputazion und die Aufsicht über deren Unterbehörden \*\*\*), soweit solche nicht schon unter dem Kammergericht standen. Die Uebergabe fand durch den Regierungsvizepräsidenten

Pleno, nicht aber bei den Senaten und Deputazionen stattfinden, und daß in Abwesenheit des Präsidenten und Bizepräsidenten jedesmal der gegenwärtige älteste Rath, ohne Unterschied des Standes, den Borsitz führen soll.

Ich überlasse Euch hiernach, bas Beitere zu verfügen, und bin Euer wohlgeneigter König.

Königsberg, ben 26. Juni 1809.

gez. Friedrich Wilhelm.

An ben Großtanzler Beyme."

<sup>\*)</sup> s. bas 1. 23., S. 59 63, 65, 66 u. 68, wo die einzelnen Geschäftsverhältnisse bes Kammergerichts mit überelbischen Behörben zusammengestellt sind.

<sup>\*\*)</sup> f. 1. 28., S. 66-68 bie angeführten Gegenstände.

<sup>\*\*\*)</sup> s. baselbst S. 79 n. 80, auch S. 72 n. 78 die frühern Berhältnisse dieser Kammerjustizbeputation.

v. Bassewitz und den Regierungsrath Heimsius im Mai 1809 statt\*). Nach Uebernahme dieser Geschäfte ließ das Kammergericht vorläusig die bisherigen Justizämter in ihrer Einrichstung bestehen, und sprach unter Zustimmung der Regierung nur die Absicht aus, solche allmählig mit benachbarten Stadtsgerichten zu Lands und Stadtgerichten zu vereinigen \*\*\*).

Die drei Assistenzräthe der Kammerjustizdeputation wurden mit ihren Einnahmen von zusammen 950 Thlr. pensionirt. Die Subalternen übernahm die Regierung. Der größte Theil derselben, namentlich der Büreauvorsteher Justizrath Rabe, wurden bei der Regierung angestellt, die Unbrauch-baren aber pensionirt.

- 2. Die bisherigen Justizverwaltungen in den Masgisträten der kurmärkischen Städte \*\*\*) hörten auf und wursten bei Einführung der neuen Städteordnung besondern Stadtgerichten übertragen, welche vom Kammergericht gebildet wurden.
- 3. Das Kammergericht und die kurmärkische Regierung machten am 6. Juli und 2. Sept. 1809 +) gemeinschaftlich befannt, daß das Oberlotteriegericht nach dem Gesetze vom 26. Dez. 1808 aufgehoben worden und daher
  - a. die neu anzustellenden Klagen in Lotteriesachen bei dem-

<sup>\*)</sup> s. die königlichen Regierungsalten von 1809, Polizeiregistratur, Gen. Rr. 36, Bol. I wegen verbesserter Einrichtung der Polizeis und Finanzbehörden, und die Präsidialakten wegen Austösung der Kammersinstigdeputazion von 1809, A 1, Nr. 3.

Solche Bereinigungen fanden im Jahre 1810 nach der Belanntmachung des Kammergerichts vom 12. Juli 1810 (s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 36, S. 9) statt. Die Justizämter Briegen und Kiruit sub mit dem Stadtgericht zu Briegen, das Justizamt Freienwalde mit dem Stadtgericht zu Freienwalde, und die Justizämter Zehdenik und Badnigen mit dem Stadtgericht zu Zehdenik zu Lands und Stadtgerichten vereinigt worden.

Dinsichtlich ber Justizverhältnisse ber kurmärkischen Städte s. bas 1. B., S. 68-71, auch S. 88-94.

t) f. Spen. Jig. 1809, Nr. 102, S. 2, und das 1. B., S. 82.

bestehenden französischen Koloniegerichte von jetzt an demselben obliegen solle, und eröffnete dem Publiko, daß es in Beschwerdesachen sich an dasselbe, in vormundschaftlichen Berhältnissen aber an das kurmärkische Pupillenkollegium zu wenden habe. Endlich bemerkte es auch, daß von jetzt an der Instanzenzug von obgedachten Gerichten an die deutschen Obergerichte gehe. Die Koloniegerichte blieben noch bestehen, wurden aber mit den deutschen Untergerichten an den Orten, wo solche sich befanden, allmählig in den nächsten Jahren verseinigt.

- 9. Unterm 20. Nov. 1809 und 31. Jan. 1810\*) versöffentlichten beibe Behörden, daß nach einem Ministerials restript vom 13. Nov. 1809 die bisherigen Fabrikgerichte in Berlin und Potsbam, desgleichen die Justizdeputazion des Manufaktur= und Kommerzkollegii mit der Maaßgabe ausgehoben worden, daß
  - a. alle Sachen, welche bei benselben bisher verhandelt wurden, an basjenige Gericht, bei welchem der Denunziat oder Verklagte seinen persönlichen Gerichtsstand habe, übergingen;
  - b. der bisher den Parteien oder Denunziaten nachgelassene Rekurs an das Fabrikendepartement, oder jest an die Sekzion für Gewerbepolizei, aufhöre, an deren Stelle die vorgesetzte Landesjustizbehörde trete;
  - c. bei Fabrikenpolizei=Kontravenzionen in Gemäßheit des §. 45 der Berordnung vom 26. Dez. 1808 jedoch die kurmärkische Regierung berechtigt sei, die Strafe durch ein Resolut festzusetzen;
  - d. die bisher stattgefundene Sportelfreiheit künftig wegfiele.
- 10. Hinsichtlich ber Jurisdikzion, welche bis dahin das Berlinsche Gesindeamt ausgeübt hatte, wurde am 21. Dez. 1809 \*\*) vom Kammergericht bekannt gemacht, daß mittelst

<sup>\*)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Nr. 28, S. 9, und bas 1. 28., S. 83 n. 110.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 33, S. 10, und bas 1. 28,, S. 83.

Ministerialrestripts vom 6. Dez. 1809 solche unter nachstehenden Bestimmungen aufgehoben worden:

- a. Der korrekzionelle Theil der Gesindesachen, wohin gespörten, die im Dienst verübten kleinen Bergehen, die Beschwerden über verweigerte Dienstantretung ober Entlassung, die Kognizion über die geordneten Formen bei Annahme und Entlassung des Gesindes, verbliebe bei der Polizei.
- b. Streitigkeiten, welche aus bem Miethsvertrage über Berabreichung bes bedungenen Lohnes, ober wegen Entschädigung des einen oder andern Kontrahenten entsständen, gingen an die ordentlichen Gerichte des Berklagten über.
- c. Dergleichen Streitigkeiten sollten zuerst bei dem Chef der Berliner Polizei zum Versuch der Sihne angemeldet und, wenn dieser fehlschlüge, erst an die ordentlichen Gerichte abgegeben werden.
- 11. Die Inrisditzion des bisherigen Oberkollegii Wedizi und Sanitatis ward durch das Reskript der drei Binister v. Altenstein, Graf Dohna und Behme vom 8. April 1810\*) bei den kurmärkischen Provinzialbehörden mit nachstehenden Bemerkungen bekannt gemacht:
  - a. Bei den Medizinal-Contravenzionssachen sollten die Borsschriften der Berordnung vom 26. Dez. 1808 eintreten, nach welcher diese Sachen durch ein Resolut der Resignach werden könnten. Wolle die Regierung von dieser Befugniß jedoch keinen Gebrauch machen, oder der Denunziat dei der ergangenen Ressoluzion sich nicht beruhigen und auf ordentliches gerichtsliches Berfahren provoziren, so gelange die Sache an das Kammergericht.
  - b. Klagen, welche das Sostrum betreffen, und alle andern Civistlagen gingen an den ordentlichen Richter des Verstagten über.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 61, S. 1, u. bas 1. 28., S. 103—105.

- 12. Durch das Ministerialrestript vom 2. Febr. 1810 ward das Münzgericht aufgehoben, welches beide Behörsten am 8. März und 9. Mai 1810\*) mit den nachstehenden Bestimmungen bekannt machten:
  - a. Die Rüge und Untersuchung
    - 1. der Dienstvergehungen ber Münzoffizianten und
    - 2. der Verbrechen, die fich auf die Beeinträchtigung des landesherrlichen Interesses bei der Münze bezägen,

gingen zu den ordentlichen Gerichten über, und bestimme die allgemeine Kriminalordnung dabei das Forum.

- b. Was die Rüge der Kontravenzionen unter 2 beträfe, so kompetire solche nach der Verordnung vom 26. Dez. 1808 zunächst der Regierung, und erst, wenn ein förmsliches gerichtliches Verfahren eingetreten, dem Kammersgericht.
- 13. Am 8. März und 17. Mai 1810\*\*) machten beibe Behörden bekannt, daß nach dem Ministerialrestripte vom 26. Jan. 1810 das Oberhosbauamtsgericht für Berlin und Potsdam aufgehoben sei, und bemerkten, daß alle Unterssuchungen und Civilklagen, die dis dahin zum Ressort dieses Gerichts gehört hätten, künftig an die Gerichte übergingen, wo der Verklagte seinen persönlichen Gerichtsstand habe, oder denen bei Untersuchungen die allgemeine Kriminalordnung die Kompetenz gäbe.
- 14. Bei Auflösung der bis 1810 bestandenen Berg= und Hüttenverwaltungen nach den Kabinetsordres vom 15. April 1809 und 29. März 1810, S. 129 und 134, auch Bildung eines brandenburgischen Oberbergamts, weshalb der Geh.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Nr. 71, S. 9, und bas 1. W., S. 83 u. 114.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 72, S. 7, u. das 1. W., S. 82, sowie die Akten im Finanzarchiv des Lagerhauses, 1810, XIX, Nr. 13, und ebendaselbst die Akten, Oberlandesbehörde Nr. 44 und Landes regierung Kurmark XIX, Nr. 12.

Oberbergrath Karften unterm 25. April 1810\*) bie nöthigen Beröffentlichungen erlassen hatte, wurden zugleich die Berginstizdeputation sowie die Berggerichtsämter ausgelöst, sowie die Gerichtsbarkeit derselben mit dem Kammergerichte und dessen Unterbehörden vereinigt. Dem Oberbergamt verblieben jedoch die Besugnisse, welche nach §. 44— 47 der Berordnung vom 26. Dez. 1808 den Regierungen vorbehalten waren \*\*).

- 15. Die Hypothekenregistraturen ber Rittergüter wurden in der Priegnitz, Ukermark und Mittelmark durch ständische Deputirte, benen ein Shndikus beigeordnet war, verwaltet, und stand dem Kammergericht nur die Oberaufsicht und Kontrolle derselben zu \*\*\*). Hinsichtlich dieser bestimmte der König durch Radineksordre vom 1. Aug. 1810, daß die Berwaltung der Stände aufhören und ans Kammergericht übergehen sollte. Dies machte das Kammergericht am 13. Aug. 1810 †) mit dem Bemerken bekannt, daß es die mittelmärkische Hypothekenregistratur schon übernommen und wegen der beiden andern den Zeitpunkt der Uebernahme noch bestimmen würde.
- 16. Ueber die Zeit der Auflösung der Gestütsgerichtsbarkeit haben besondere Akten nicht beschafft werden können, doch dürste anzunehmen sein, daß die Uebertragung derselben ans Kammergericht in den Jahren 1809—1811 stattgefunden haben wird ††).

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 50, S. 1, und bas 1. 23., S. 81, 106 n. 107.

Unterm 21. Febr. 1816 fand sich ber König jedoch veranlaßt, mit den einzelnen Bergämtern wieder Berggerichte zu verbinden, und deren Umfang, sowie den höhern Instanzenzug von selbigen, zu bestimmen, s. Gesetzsammlung v. 1816, Nr. 338, S. 104.

<sup>\*\*\*)</sup> f. 1. 23., S. 169 n. 170.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 105, S. 10, und Gesetzsammlung von 1806—1810, Nr. 125, S. 723; ferner s. den vierten Abschnitt dieses Werks von den ständischen Berhältnissen unter II.

<sup>1+)</sup> Die berartigen Geftute in ber Aurmark waren: bas Friedrich-

- 17. Auch wegen Uebergabe der Chausseebaukoms missionsgerichte haben sich keine Verhandlungen aufgestunden. Es kann aber mit ziemlicher Gewisheit angenommen werden, daß solche damals stattfand, als die Chausseebauskommission aufgelöst und ihre Geschäfte der königl. Regierung übergeben wurden \*).
- 18. Die Gerichtsbarkeit ber prinzlichen Kammern Königs-Wusterhausen\*\*) und Schwedt \*\*\*), sowie ber zu solchen gehörigen Aemtergerichte, wurden bei Bereinigung der erstern mit der königlichen Regierung im Juni 1809 dem Kammergericht übergeben. In Schwedt verblieb die bisherige Justizkammer, welche, da die Schwedter Aemter theils in Pommern, theils in der Kur-, theils in der Neumark belegen waren, in disziplinarischer Hinsicht unter das Oberlandes-gericht zu Stettin gestellt wurde. Die Appellazion von der Iustizkammer ging nach Lage der Aemter an die Oberlandes-gerichte zu Stettin und Soldin, sowie an das Kammergericht zu Berlin.
- 19. Die Gerichtsbarkeit der Universitäten wurde durch das Gesetz vom 28. Dez. 1810 †) in der frühern Art aufgehoben und theils in erster, theils in zweiter Instanz den Provinzialjustizbehörden, also bezüglich der im Jahre 1810 errichteten Universität zu Berlin dem Kammergericht untergeordnet.

Wilhelm-Hauptgestüt bei Neustadt a. b. Dosse, und die Landgestüte Lindenau ebendaselbst und Bischofswerder bei Liebenwalde, s. das 1. W., S. 108 u. 109, auch dieses Werk, dritter Abschnitt B. zu II, B. B. u. B. d. Nr. 3.

<sup>\*)</sup> s. das 1. W., S. 107 u. 108, auch dieses Werk, britter Abschnitt B. zu II. B. B. u. A. a. Nr. 5.

<sup>\*\*)</sup> s. bas 1. 28., S. 100 u. 108, auch bieses Werk, britter Whschnitt B. zu II. B. B. u. A. a. Nr. 2.

<sup>3</sup>m II. B. B. n. B. b. Nr. 2.

<sup>†)</sup> s. Gesetzsammlung vom 27. Okt. bis 31. Dez. 1810, Rr. 18, S. 142.

Nur eine neben dem Kammergericht im Jahre 1806\*) vorhandene General- und kurmärkische Provinzialgerichts- behörde wurde in den Jahren 1809—1811 nicht völlig aufzehoden und mit dem Kammergericht und dessen Untergericht unr theilweise verbunden. Dies war

### Das Generalaubitoriat in Berlin.

Eine Anfrage der Immediat-Friedensvollziehungskommission in Berlin, betreffend die Gerichtsbarkeit über die inaktiven Militairpersonen in den von den französischen Truppen noch besetzten Provinzen, veranlaßte den König zu der nachstehenden Kabinetsordre vom 21. Jan. 1808 an den Kanzler v. Schrötter, dem damals die oberste Leitung der Instizgeschäfte im Ministerio einstweilig anvertraut war.

"Wichtiger als dies ist die von der Immediat-Friedensvollziehungskommission zur Sprache gebrachte Frage:

Db die Militairgerichtsbarkeit künftig nicht blos auf

Dienstsachen und Dienstvergehen einzuschränken sei.» Da diese Einschränkung bereits in andern europäischen Staa= ten, 3. B. in England und Frankreich, stattfindet, und bie bei ber neuen Organisazion ber Armee angenommenen Grundfate, wonach jeber ohne Unterschieb bes Stanbes zum Militairbienft verpflichtet wird, die Einführung berselben auch hier ju erfordern scheinen, so muß biese Frage jest gründlich erörtert werben. Ich befehle Euch baher, Euch mit bem Generalaubiteur beswegen zu vereinigen, über bie in anbern, besonders ben genannten Staaten beswegen gemachten Einrichtungen die vollständigsten Nachrichten einzuziehen, beren Anwendbarkeit auf die diesseitigen Verhältnisse zu prüfen, alle möglichen Kollisionen, die daraus für den Militairdienst entstehen können, und wie benselben vorzubeugen, zu bedenken, banach einen Entwurf zur Einschränkung ber Militairgerichtsbarkeit blos auf Dienstsachen und Dienstvergehen auszuarbeiten

<sup>\*)</sup> j. bas 1. 28., S. 82.

und solchen mit einem gründlichen und ausführlichen Gutsachten einzureichen.

Ueberhaupt ist es bei ber Reorganisazion ber Staatsverwaltung Meine Absicht, alle Zweige der Justizverwaltung nicht nur unter einem einzigen Justizdepartement zu vereinigen, sondern auch die vielen, besonders oft blos willkührlichen ober zufälligen Jurisdikzions=Abtheilungen bald nach Sachen, bald nach Personen, bald nach Nazional-, balb nach Ortsverhältnissen, wonach öfters in einer und berselben Stabt Flecken ober Dorf sehr viele Jurisdikzionen nebeneinander bestehen, die die Justizverwaltung überhaupt, besonders aber die Ausübung der Kriminaljustiz erschweren und verwirren, aufzuheben und, soviel als irgend thunlich ist, unter eine überall gleich durchgreifende Regel zu bringen, wovon nur gewisse Arten von Sachen, als z. B. Handels= und Schiff= fahrts=Prozesse, deren Rognizion und Entscheidung besondere Sachkenntnisse, zugleich aber auch eine vorzügliche Beschleunigung erforbert, eine nothwendige Ausnahme begründen können.

Indem Ich Euch mit dieser Meiner Intenzion bekannt mache, fordere Ich Euch auf, alle Materialien zu einem darauf zu gründenden, derselben entsprechenden Plane zu sammeln und einen solchen Plan danach zu entwerfen und einzureichen, vorläufig aber schon bei jeder entstehenden Vakanzssehen, vorläufig aber schon bei jeder entstehenden Vakanzssehen Veren Wiederbesetzung ober zur interimistischen Verwaltung danach einzurichten, daß die Ausführung dadurch befördert werden kann.

Königsberg, den 21. Jan. 1808. gez. Friedrich Wilhelm.

Mn 18

ben Kanzler Freiherrn v. Schrötter."

Auf den Bericht des Kanzlers v. Schrötter und des inswischen zum Großkanzler und Justizminister ernannten v. Behme bestimmte der König mittelst Kabinetsordre vom 19. Juli 1809 an den Großkanzler Behme und den Generals

major v. Scharnhorst die Beibehaltung der Militairgerichte sür Kriminal- und Injuriensachen\*), worauf unterm 15. Sept. 1809 das Kriegsdepartement und das Generalauditoriat die Instrukzion für die Militairgerichte erließen \*\*).

In gleicher Art instruirte ber Großkanzler Behme das Kammergericht am 21. Aug. 1809, welches am 12. Sept. 1809 hievon ber königlichen Regierung Mittheilung machte \*\*\*).

II. Bon ber kurmarkischen Regierung.

A. Organisation ber Regierung selbft.

Unterm 14. Febr. 1809 †) machte die königliche Regierung bekannt, daß sie diese Bezeichnung statt der bisherigen "Kurmärkische Kriegs» und Domainenkammer" angenommen habe. Bis zum 12. Juni 1809, wo sie nach der Kabinetsordre vom 3. März 1809 ††) ihren Sitz von Berlin nach Potsdam

<sup>\*)</sup> s. die vorbemerkten Berhandlungen in den Kabinetsakten von 1807—1809, Packet Nr. 19<sup>b</sup>, Civiljustizverwaltung im Geh. Ministerialerchiv des königlichen Schlosses, und Gesetzsammlung von 1806—1810, S. 579 u. 580.

ieser Instruktion, §. 9 gebachten Regimentsbataillonsgerichte wurden bemnächst unterm 21. Jan. 1810 aufgehoben und statt derselben 6 Brisadegerichte, bestehend aus 1 Ober- und 2 Unter-Auditeuren ersett. Bon dieser Berordnung s. ein gebrucktes Exemplar in den Potsdamsschen Regierungsakten, Generalmilitairsachen, Nr. 13, 1809 2c., den Gerichtsstand der Militairpersonen betreffend.

<sup>519. 1809,</sup> Nr. 111, S. 1.

<sup>+)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 21.

tende Aufregung in Berlin, da die Hanseigenthümer und Gewerbetreibenden große Berluste befürchteten. Am 23. März 1809 zeigte der
berliner Magistrat dem Oberpräsidenten v. Sack an, daß nach der
von ihm veranlaßten Aufnahme allein 228 Hausväter fortzögen, wovon 15 in eigenen Häusern, 10 in Dienstgebäuden und 203 in gemietheten Quartieren wohnten; außerdem waren noch bei der Regierung 50 Personen angestellt ohne Gehalt, nämlich 8 Assessoren, 30
Referendarien und 12 Unterbeamte. Am 25. März 1809 kamen die

verlegt hatte, änderte sie sonst nichts in ihrer Gestaltung. Am 28. Jan. 1809 war ber Kammerpräsident v. Gerlach um seinen Abschied beim König eingekommen, welcher ihm unter besonderer Anerkennung seiner großen Verdienste und Berleihung bes großen Rothen Ablerorbens vom 13. Febr. 1809\*) ertheilt wurde. Der Minister Graf Dohna forberte zugleich ben Oberpräsibenten Sack auf, wegen Verwaltung der Präsidentenstelle einstweilige Anordnungen zu treffen, und wegen Wiederbesetzung der Stelle Vorschläge zu machen. Der Oberpräsident Sack zeigte hierauf am 25. Febr. 1809 an, daß ber Präfibent v. Gerlach seine Entlassung unterm 22. Febr. empfangen und am 23. Febr. schriftlich vom Kollegio Abschied genommen, auch daß bis zur Wiederbesetzung der Präsidentenstelle der alleinige Regierungsdirektor Grothe unter seiner Oberleitung die Berwaltung übernommen habe, sich jedoch für Krankheitsfälle, oder wo er sonst Hülfe bedürfe, die Regierungsräthe Heinsius und v. Bassewit ihm zur Unterstützung erbeten habe. Der Oberpräsident Sack bat, dies zu genehmigen, und schlug zum Präsidenten der kurmärkischen Regierung den früher Münster = Hammschen Kammerpräsidenten v. Vincke vor; zugleich zeigte er an, daß er das Präsidium der Kammern zu Königs-Wusterhausen und Schwedt selbst führen werbe. Hiermit einverstanden, berichteten die Minister v. Altenstein und Graf zu Dohna an den König, welcher nachstehende Kabinetsordre an sie erließ:

Vorsteher der Bürgerschaft Berlins beim Könige ein und baten, unter Darstellung der großen Verluste, welche durch die Verlegung des Sitzes der Regierung die Stadt erlitte, solche nicht zur Aussührung zu bringen. Der König erklärte den Vittstellern jedoch unterm 4. April 1809, daß er diese Verlegung sür nothwendig erachtet und deshalb bedauere, ihren Vinschen nicht entsprechen zu können; s. die Akten des Ministerialarchivs im Lagerhaus, kurmärkisch Landesregierungskollegium von 1809—1811.

<sup>\*)</sup> s. den wörtlichen Inhalt bieser Kabinetsordre im 2. W., B. 2, S. 115 u. 116.

"Meine 1c. Auch nach Meiner Ueberzeugung ist ber Präsident v. Bincke ganz der Mann, welcher sich vorzüglich zum kurmärkischen Regierungspräsidenten eignet. Ich ernenne ihn also auf Euern Borschlag vom 26. v. Mts. sehr gern dazu und konferire ihm das mit dem Posten verbundene Geshalt von 5100 Thirn\*). Ebenso genehmige Ich die Berslegung der kurmärkischen Regierung von Berlin nach Potssbam zum Besten Meines Dienstes sowohl, als der hülfssbedürstigen Stadt Potsbam, und überlasse Euch die weitere Berfügung als Euer wohlassekzionirter König.

Königsberg, den 3. März 1809. Friedrich Wilhelm."

Nach Bekanntmachung ber Ernennung bes v. Vincke burch ben Oberpräsidenten Sack\*) kam ber Regierungsbirektor Grothe um seinen Abschied ein, welcher ihm gewährt wurde. Bei Uebersendung des Demissorials des Grothe theilten die Minister dem Oberpräsidenten Sack die Kabinetsordre vom 27. März 1809 mit, wonach auf den Bericht der Minister dom 19. März 1809\*\*\*) der König den Ke gierungsrath v. Bassewitz zum ersten Direktor und Vizepräsidenten den ehemaligen Hammschen Kriegs- und Domainenrath Maaßen zum zweiten Direktor der kurmärkischen Kegierung ernannt hatte. Der Oberpräsident Sack berichtete darauf unterm 10. April 1809,

1. daß er dem Grothe seine Entlassung, dem v. Bassewit aber nur bekannt gemacht habe, daß er zum ersten Regierungsdirektor ernannt sei +);

<sup>\*)</sup> Rach der Anweisung dieser Summe durch den Minister v. Altenstein vom 12. März 1809 bestand solche aus 4300 Thlrn. einschließlich '4 in Golde aus der königlichen Domainen- und aus 800 Thlrn. aus der Kanzleigebührenkasse.

<sup>\*\*)</sup> s. biese Bekanntmachung Spen. Ztg. 1810, Rr. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> f. die Rabinetsakten 1807—1809 im Geh. Staatsarchiv bes Schlosses, Packet 40, Nr. 5, Bol. 1, das Dienstpersonale der kurmärskischen Rammer.

<sup>†)</sup> Er machte biesem nicht bekannt, bag ihm ber Titel Bizepräfibent

- 2. daß letzterer wegen Abwickelung der Geschäfte mit dem Comité der kurmärkischen Stände behindert gewesen sei, die Regierungsdirektorialgeschäfte sogleich zu übernehmen, und der Grothe, der sein Gehalt für April auch schon erhoben, sich deshalb bereit erklärt habe, dis zur Ankunft des v. Vincke die Präsidialgeschäfte fortzuführen;
- 3. daß der v. Vincke inzwischen angekommen, und er heute den Grothe im versammelten Kollegio entlassen, und nachdem dieser sich entfernt, den v. Vincke als Präsischenten, den v. Bassewitz aber als ersten Regierungsschrektor eingeführt habe \*).

Im Mai traf ber 2c. Maaßen ein und wurde vom Prässidenten v. Vincke als zweiter Regierungsbirektor im Kollegio eingeführt. Wegen Anstellung des übrigen Personals der kurmärkischen Regierung hatte der v. Vincke bei seiner Answesenheit in Königsberg in den Monaten März und April 1809 mit den beiden Ministern v. Altenstein und Graf zu Dohna Kücksprache genommen. Bei seiner Ankunst in Berlin theilte er den Regierungsräthen v. Winterseld, Ragel und Bonseri vertraulich mit, daß auf sie dei der neuen Organisazion des Kollegii nicht gerücksichtigt werden würde, worauf erstere Beide auf ihre Entlassung antrugen und solche nach den Kabinetsordres vom 9. und 3. Mai 1809 \*\*)

beigelegt worden, weil nach Lage ber Akten bies erst durch ben neuen Organisationsplan des Kollegii ausgesprochen werden sollte.

<sup>\*)</sup> s. im Archiv des Lagerhauses die Akten: Kurmärk. Landesregierungskollegium, Nr. 6 von 1809—1811, die Organisazion der
kurmärkischen Regierung und kurmärkischen Offizianten, Sch. Nr. 16
von 1809—1811 wegen Entlassung und Anstellung der kurmärkischen
Regierungspräsidenten.

Beide, ausgezeichnete, talentvolle und vorzüglich ausgebildete Geschäftsmänner, waren in Königsberg wegen ihres Benehmens in der Franzosenzeit verdächtigt worden. Ob mit Grund, ist nie ausgemittelt worden. Ueber den Nagel findet sich in den Kabinetsakten eine Bemerkung des Präsidenten v. Binde, daß er nur unvorsichtig gewesen. In der Kabinetsordre für den Nagel war nach dem Antrage der Misnisterien vom 1. Mai 1809 die Bestimmung enthalten, daß er auch

erhielten. Mittelft Kabinetsorbre vom 23. Mai 1809 erfolgte barauf auch die Dienstentlassung ber kurmärkischen Regierungsund Bauräthe Siebeke und Wittke, ferner der Geh. Regierungsräthe v. Kahle und v. Lamprecht, sowie die des Regierungsraths Garn mit Pensionen, die des Regierungsraths Bonseri
aber ohne Pension\*). Außerdem schieden bei der neuen
Organisazion sürs Kollegium aus: der Regierungsrath v. Balthasar, welcher vom Oberpräsidenten Sack als Oberpräsidalrath angestellt wurde, und der Regierungsrath v. Schüt, der
seinen Abschied nahm und an Stelle des verabschiedeten Landraths v. Maltit im Beeskow- und Storkowschen Kreise, worin
er ein Sut Lummerov besaß, von den Ständen zum Landrath
gewählt und als solcher durch Kabinetsordre vom 20. Juni
1809 bestätigt wurde.

Bon den bisherigen Mitgliedern des Regierungskollegii verblieden nur die Oberforstmeister v. Kropff und v. Schenk, der Geheimerath Meinhardt, sowie die Regierungsräthe Heinsick, Diederichs, Wiesiger, Villaume, Larow und Meher.

Dagegen wurden auf den Bericht der Ministerien vom 17. Mai 1809 durch Kabinetsordre vom 23. Mai 1809 in diesem Kollegio als Räthe angestellt: der ehemalige halberstädtische Kriegs- und Domainenrath Wissens, der Kammerund Forstrath Schmidt von der wusterhausenschen Kammer, der potsdamsche Kriegs- und Steuerrath Ribbach, der Re-

als Rath im Konfistorio ohne Pension ausschiebe. Darnach behielt er als Borsteher bes Schindlerschen Waisenhauses und einiger anbern Stiftungen nur noch ein Einkommen von 650 Thlrn. s. S. 143 seine frätere Wiedereinstellung im Justizministerio.

Die mit Pension entlassenen fünf Räthe waren alt und ben Geschäften im Kollegio nicht mehr gewachsen, ber Bonseri hingegen war noch brauchbar und tlichtig. Er verdankte seine Entlassung wahrsicheinlich ben heimlichen Berunglimpfungen mehrer untern Hofbedienten in Potsbam, benn bei seiner kommissarischen Anwesenheit in Potsbam von einem Jahre in der französischen Zeit hatte er diese wahrscheinlich nicht, wie sie es wünschten, berücksichtigt, und durch die Art, wie er diese nach seiner Individualität ausgesprochen, sich verseindet. Unredlichteiten hatte er sich wohl nie zu Schulden kommen lassen.

gierungsassessort Bräunlich, sowie die kurmärkischen Regierungsassessor v. Raumer, Jakobi, Hecht, v. Bärenssprung, Beuth und der ehemalige Assessor in der Anspacher Kammer Schulz. Ferner wurden als Wasserbaurath der Regierungsrath Lochius von der westpreußischen Regierung, und als Landbaurath der Bauassessor im-Oberhosbauamte, auch ehemaliger Bauassessor bei der posenschen Kriegs- und Domainenkammer, Triest, letzterer zugleich als Regierungsrath ernannt\*), und einige Monate später der ostpreußische Regierungsassessor gleichfalls als solcher zur königslichen Regierung versett.

Am 12. Juni wurde in der ersten Sitzung, welche die Regierung in Potsdam \*\*) hielt, von dem anwesenden Oberpräsidenten Sack dem Kollegio bekannt gemacht, daß der König den v. Bassewitz zum Regierungsvizepräsidenten, sowie die eben benannten Personen zu Käthen im Kollegio ernannt habe, worauf die letztern vom Präsidenten v. Bincke verseidigt wurden.

Der nach Abtretung von Anspach und Danzig von erstem Orte als Direktor der einstweilig eingerichteten Akzise= und Bolldirektion für Westpreußen versetzte Kriegs= und Domainenrath Ladenberg wurde nach seinem Wunsche mittelst Kabinetsordre vom 20. Juni 1809 als Regierungsdirektor in der kurmärkischen Regierung ernannt und noch in diesem Monat vom Präsidenten v. Bincke als solcher im Kollegio eingesührt und von demselben mit Bearbeitung der Organissaionsangelegenheiten des zur Abgabedeputazion gehörigen Akzise= und Zollwesens beauftragt \*\*\*). Er bekam, obschon

<sup>\*)</sup> s. Aften bes Kabinets von 1807—1809 im Schloßarchiv, Padet 40, Nr. 5, Bol. 2, das Dienstpersonale des kurmärkischen Kammer-ressorts betreffend.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 67 bie Bekanntmachung wegen ber Berlegung ber Regierung.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Regierungsbirektor Labenberg beanspruchte, ba er schon älterer Direktor als v. Bassewitz und Maaßen war, daß ihm die erste Direktorstelle im Präsidio, zunächst dem Präsidenten v. Bincke, ertheilt

der Maaßen als zweiter Direktor angestellt worden, den Borrang vor demselben nach der Ministerialverfügung vom 21. Aug. 1809.

Auf den Vorschlag des Geh. Obermedizinalraths Huseland und den Antrag der Minister vom 10. Aug. 1809 ward der Prosessor Augustin in Berlin mittelst Kadinetsordre vom 15. Aug. 1809 zum Regierungsmedizinalrath ernannt und im August durch den Präsidenten v. Vincke im Kollegio eingeführt.

Zu Geistlichen und Schulräthen in der kurmärkischen Regierung wurden vom Könige ernannt:

1. der Prediger in Essen, Natorp, als Konsistorial= und Schulrath mittelst Kabinetsordre vom 8. Mai 1809 auf den Bericht der Ministerien vom 3. Mai 1809\*) für die Leitung 2c. der Schulsachen.

werben möchte. Diesem stand entgegen, daß der v. Bassewitz schon am 24. März vom Könige zum ersten Direktor und Bizepräsidenten bes Kollegii ernannt war. Deshalb sanden Verhandlungen im Rinisterio statt, und wurde, die solche beendigt worden, dem v. Bassewitz der Titel Bizepräsident vorenthalten. Erst durch nachstehendes Kestript der Minister v. Altenstein und Graf zu Dohna vom 2. Juni 1809 an den Präsidenten v. Vinde wurde diese Angelegenheit beseitigt:

<sup>&</sup>quot;Rach bem ausbrlicklichen Inhalte ber Kabinetsorbre vom 24. März und ber in Folge berselben an Such ergangenen Berstigung ist der v. Bassewitz zum ersten Direktor ober Bizepräsident der kurmärkischen Regierung Allerhöchst ernannt worden. Es hat daher kein Bedenken, daß der v. Bassewitz, desjenigen ungeachtet, was bei Gelegenheit der Organisazion des Kollegii in dem Restript vom 17. v. Mts. über die kinstige Bestimmung des zeitigen Akzisedirektors Ladenberg geäußert werden ist, den Karakter als Bizepräsident annehme. Dies eröffnen Bir Such auf den Bericht vom 25. v. Mts., und habt Ihr hievon micht allein den v. Bassewitz zu unterrichten, sondern auch sonst das Ersorderliche zu verstigen 2c."; s. deshalb die Akten des Finanzministers im Geh. Ministerialarchiv des Lagerhauses, die Präsidenten und Direktoren bei der kurmärkischen Regierung betressend, 1809—1810, Sekzis 17<sup>b</sup>.

<sup>\*)</sup> Der Natorp erhielt außer 1200 Thlrn. aus der Regierungshanptkasse noch 500 Thlr. aus der Salarienkasse der geistlichen und

2. Auf den vom Ministerio beantworteten Antrag des Geh. Staatraths v. Humboldt vom 12. Aug. 1809 durch Kabinetsordre vom 25. Aug. 1809\*):

ber Hofprediger Eplert in Potsbam als Konsistorialrath für die reformirt geistlichen Angelegenheiten;

ber Prediger Offelsmeier aus Münster als Konsistorialrath für die lutherischen geistlichen Angelegenheiten;

ber Prediger Papin in Potsdam als Konsistorials assessor für die französischen geistlichen Angelegenheiten, und

der Prediger Klotz in Potsdam als Konsistorialassessor zur Hülfe des Offelsmeier.

Außerdem wurde in dieser Rabinetsordre noch ansgeordnet, daß der beim Ober- und kurmärkischen Schulskollegio disher als Oberkonsistorial- und Schulrath gestandene Nolte gleichfalls in die geistliche und Schulsabtheilung der Regierung als erster Rath eintreten, jedoch in Berlin seinen Wohnsitz behalten und dort als Kommissarius der Regierung die sämmtlichen Schulsachen leiten sollte.

3. Nach der Auflösung der Konsistorien und Schustollegien in der Kurmark wurden noch als Mitglieder der geistslichen und Schulabtheilung der kurmärkischen Regierung ernannt: der frühere Oberkonsistorials auch Oberschulsrath und Direktor des berlinschen Friedrichs Wilhelmschmasiums, Hecker in Berlin, sowie der französische Prediger in Berlin, Oberkonsistorialrath Bocquet. Beide sollten aber in Berlin ihren Wohnsitz behalten und als Kommissarien der Regierung ersterer die Beaufsichtigung

Schulsekzion bes Ministerii bes Innern mit ber Bestimmung, biesem auf Verlangen schriftlich und mündlich Rath zu ertheilen.

<sup>\*)</sup> s. diese Kabinetsordre im Konzept in den im Schloßarchiv aufbewahrten Kabinetsakten von 1807—1809, Packet 40, Nr. 5, Bol. 2, das Dienstpersonal der kurmärkischen Kammer betreffend.

resp. der deutsch-lutherischen und reformirten, sowie letzterer die französischen geistlichen Angelegenheiten führen.

4. Zum Regierungskonsistorialassessor ward der bisherige Sekretair im aufgelösten Oberkonsiskorio Geiseler mit Sitz und Stimme\*) befördert.

Rach Auflösung ber zweiten Afzise- und Zolldirekzion zu Brandenburg traten aus den dort beschäftigt gewesenen Mitgliedern in die kurmärkische Regierung im September 1809 ein, die zu Regierungsräthen ernannten Spillner, Troschel und Rickel\*\*). Neu angestellt wurden damals für die Akzise- und Zolldirekzion der ehemalige Rath dei der warschauschen Regierung Wolfarth als Instiziarins, sowie der frühere Rath dei der aufgelösten bialhstocker Akzise- und Zolldirekzion v. Schütz, beide als Regierungsräthe, sowie der Assessor

Hienach war das kurmärkische Regierungskollegium in seinen fünf Abtheilungen im Jahre 1809 außer dem Prässidenten v. Bincke, dem Bizepräsidenten v. Bassewitz und den beiden Regierungsdirektoren Ladenberg und Maaßen mit 2 Oberforstmeistern, 32 Räthen und 10 Assessoren besetzt\*\*\*).

<sup>\*)</sup> s. Präsibialakten ber kurmärkischen Regierung, bie Bilbung ber geistlichen und Schulbeputazion 1809, A. 1 a, Nr. 4.

<sup>200</sup> Letterer wurde jum Oberbürgermeister in Brandenburg gewählt und trat nach einem Monat biesen Dienst an.

<sup>1.</sup> Der Polizeibeputazion war ber Regierungsbirektor Maaßen vorgesetzt, und waren als Räthe barin angestellt: Heinsius als Justigiarins, Wilkens, Wiesiger, Jakobi, Hecht, v. Bärensprung, Beuth, die beiben Regierungss und Bauräthe Lochius und Triest, sowie ber Redizinalrath Augustin, zusammen 10 Räthe.

<sup>2.</sup> Der geistlichen und Schulbeputazion stand vor: ber Regierungstirektor Maaßen, und unter ihm standen außer dem Justiziarius Heinsins die Oberkonsistorialräthe Heder und Bocquet, der Oberkonsistorialund Oberschulrath Rolte, der Konsistorial- und Schulrath Natorp, die konsistorialräthe Eplert und Offelsmeier, sowie die Konsistorialassessoren Papin, Rlotz und Geiseler, zusammen 6 Räthe, 3 Assessoren.

<sup>3.</sup> In der Afgise- und Bolldeputazion führte der Regierungsdirettor Labenberg den Borsit, und waren ihm zugetheilt: die Re-

Da burch ben Rezeß vom 24. März 1809\*) wegen wiederkäuslicher Ueberlassung von 36 kurmärkischen und 6 magdeburgischen Domainenämtern an die kurmärkischen und magdeburgischen Stände bestimmt worden, daß die den Ständen abgetretenen Domainen unter Zuziehung von mehrern Domainenräthen der kurmärkischen Regierung durch 3 ständische Deputirte unter Leitung des Vorsitzenden der Finanzbeputazion der Regierung verwaltet werden sollten, so hatte auf den Grund des Uebergabeprotokolls vom 22. Inli 1809 \*\*) am 27. Juli 1809 diese ständische Domainenverwaltungskommission sich konstituirt. Den Betheiligten und dem Publiko ward dies durch die Regierung bekannt gemacht \*\*\*).

gierungsräthe Wohlfahrt, als Justiziarius Spillner, Troschel und v. Schütz, sowie die Regierungsassessoren Dietrich und v. Meerkatz. zusammen 4 Räthe, 2 Assessoren.

<sup>4.</sup> Die Direktion der Finanzbeputazion führte der Bizepräsident v. Bassewitz. In derselben waren angestellt die Obersorstmeister v. Kropssund v. Schenk, der Regierungssorstrath Schmidt, der Geh. Rath Meinshardt, die Regierungsräthe Diederichs, Billaume, Larow, Meier, Troschel, als Instiziarius Bräunlich, als Kassenrath v. Raumer, Schulz und Metzer, serner als Assessor v. Lützow, v. Krummsee, Decker, v. Dasmitz und Freiherr v. Lauer-Münchhofen, zusammen 2 Obersorstmeister, 11 Räthe, 5 Assessor.

NB. Die 4 letzten Assessoren waren zu Räthen übergangen und zu Unterbeamten in der Provinz bestimmt worden.

<sup>5.</sup> Die Militairbeputazion flihrte gleichfalls ber Bizepräsident v. Bassewitz. In berselben wurde der Regierungsrath Ribbach und ber zu 4 benannte Troschel als Justiziarius beschäftigt, also 1 Rath. — Mithin im Ganzen 2 Obersorstmeister, 32 Räthe, 10 Assessor.

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806—1810, Nr. 73, S. 543 2c., auch wegen ber nähern besfallsigen Berhältnisse bas 2. W., Bb. 1, S. 602—604.

<sup>\*\*)</sup> s. Alten ber kurmärkischen Regierung, Gen. Fach 17, Nr. 199, S. 43 u. 44 wegen Eintragung ber königlichen Domainen in ben Hopothekenbüchern, Bol. 2.

<sup>)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Kr. 100. In dieser ständischen Berwaltungskommission wurden die Geschäfte unter Leitung des Bizepräsidenten v. Bassewitz durch die Räthe der Finanzbeputazion Meinhardt, Larow, Weier, v. Raumer, Metger, Brännlich und Troschel geführt. Die drei von

Diese ständische Kommission bestand bis zum 1. Juni 1818, wo sie nach Einlösung der auf die Aemter ausgestelleten Pfandbriefe aufgelöst wurde \*).

Nach der Berordnung vom 26. Dez. 1808, §. 17—22 sollten 9 ständische Deputirte zu den Geschäften der Regierung zugezogen werden. Dies unterblieb nicht nur in den Jahren 1809—1811, sondern auch später, weil die kurmärtischen Stände vom Oberpräsidenten Sack aufgefordert, solche Deputirte zu präsentiren, vielerlei Bedenken erhoben. Der Oberpräsident Sack nahm beshalb nach der Anweisung des Ministerii des Innern mit dem Regierungspräsidio Rückprache, welches sich in seinem Gutachten vom 24. Sept. 1809 dahin erklärte:

die Anordnung sei nicht allein ganz zwecklos und überflüssig, sondern bei der ausgesprochenen Abneigung der Stände gegen diese Bestimmung selbst bedenklich, und möge man daher von deren Ausführung, behufs welcher die Eingesessenen jährlich über 13,000 Thlr. als Remunerazionen für die ständischen Repräsentanten noch ausbringen müßten, dis zur vollendeten Organisazion einer wirklichen Provinzialrepräsentazion, ganz abstehen.

Hiemit war der Oberpräsident Sack einverstanden, worauf der Minister des Innern am 17. Okt. 1809 dem letztern eröffnete, die Wahl der Deputirten ganz auszusetzen \*\*).

ben Ständen gewählten Deputirten, Ritterschaftsrath v. Seiblitz, Regierungsrath v. d. Reck und Regierungsrath Richter waren Korreserenten der erstern, zeichneten als solche die in ihren Departements einschlasgenden Konzepte, die Munda aber wurden von ihnen und dem Borsitzenden der Finanzbeputazion der Regierung als königlicher Komsmissarius allein gezeichnet.

<sup>\*)</sup> s. Regierungsatten, Generalfach 17, Nr. 210, Bol. 3 wegen Eintragung ber kurmärkischen Aemter ins Hppothekenbuch bes Kammergerichts, und Amtsblatt 1818, S. 136.

<sup>5-)</sup> s. im Finanz-Archiv bes Lagerhauses, Aften: General-Landesbehörden, Nr. 28 wegen ber von ben Landständen zu wählenden Repräsentanten in den Regierungen, 1809.

Zu diesem Entschluß mochte wohl der Umstand mitgewirkt haben, daß im ostpreußischen Regierungsbepartement, dem einzigen, in welchem die ständischen Mitglieder zur Regierung gewählt waren, solche in Opposizion gegen das Ministerium getreten waren\*).

Schon im Laufe bes Jahres 1809 fanden einige Beränderungen im Rathspersonal der kurmärkischen Regierung
statt, indem der Regierungsrath Schulz als Staatsrath ins Finanzministerium und der Regierungsrath Jakobi als Rath in die Oberrechnungskammer versetzt wurde; im Jahre 1810 häuften sich die Versetzungen zum großen Nachtheil für die Geschäfte.

Am 17. Juli 1809 kam Präsident v. Vincke beim König mit der Bitte ein, ihn aus seinen Diensten zu entlassen, ließ sich jedoch durch die Antwort vom 25. Juli 1809 \*\*) bestimmen, einstweisen noch auf seinem Posten zu verbleiben.

<sup>\*)</sup> s. eine birekte Vorstellung ber ständischen Mitglieder in der Regierung zu Königsberg an den König vom 23. April 1810, worin dieselben, sich als Ständevertreter betrachtend, siber mehrere Gegenstände Beschwerde sührten. In einer hierauf erlassenen Kabinetsordre vom 3. Mai 1810 tadelte der König, daß die Bittsteller sich immer noch als eine vom Regierungskollegio abgesonderte Behörde betrachteten, zu deren Mitgliedern sie nach ihrer gesetzlichen Bestimmung nur gehörten. Zugleich wies er ihnen den Weg an, den sie zur Erreichung ihrer Wünsche in öffentlichen Angelegenheiten durch die Regierung und die Ministerien einzeln einzuschlagen hätten, und äußerte, daß, wenn sie künstig diese Weisung nicht befolgten, er strenger gegen sie versahren milsse; s. diese beiden Schriftslicke aus dem Jahre 1810, noch aufbewahrt im Kabinetsarchiv Nr. 56, Leipziger Straße, am Dönshofsplatz.

<sup>\*\*)</sup> Die Borstellung lautete:

<sup>&</sup>quot;Es ist mein angelegentliches Bestreben gewesen, ben mir von Ew. königlichen Majestät neuerdings anvertrauten Posten pflichtmäßig zu verwalten; aber die Erfahrung von drei Monaten hat mir die Ueberzengung gegeben, daß meine Kräfte der Aufgabe nicht gewachsen sind, die Erhaltung der Provinz in ihrem höchst erschöpften Zustande mit den dringenden Anforderungen des Staats und den Anforderungen der frühern unglücklichen ständischen Verwaltung zu vereinigen. Ich fühle vollends die Unmöglichkeit, seitdem die Hossmung in mir erstorben

Am 7. Nov. 1809 erneuerte er sein Sesuch und wandte sich, da er keine schriftliche Antwort erhielt, vielmehr von den Ministern vielsach zu verbleiben mündlich ersucht wurde, am 25. März 1810 direkt an den König, worauf ihm am 31. März 1810 der Abschied zu Theil wurde\*).

ist, daß eine Benutzung gilnstiger änßerer Umstände dem Ganzen einen glücklichen Umschwung geben werbe, und auch die Aussicht erloschen ist, unter den Bedrängnissen der Gegenwart einer bessern Zukunft entgegenzuarbeiten.

Unter diesen Umständen gebietet die Stimme meines Gewissens, einen Posten niederzulegen, dem ich ferner mit Eiser und Freudigkeit vorzustehen mich gänzlich unfähig sihle, und Ew. königlichen Majestät allerunterthänigst zu bitten:

mir allergnäbigst meine Entlassung zu ertheilen.

Meine Gesinnungen können baburch nicht verändert werden; sie find zu fest begründet, als daß Zeit und Berhältnisse barauf einwirken Ennten."

Die darauf erfolgte Rabinetsorbre enthielt Rachstehenbes:

"Mein lieber Regierungspräsibent v. Binde. Aus Eurer Borstellung vom 17. b. M. habe Ich mit Bedauern Enern Wunsch, Meine Dienste zu verlassen, erseben.

Die Erfüllung Eures Wunsches will Ich von Eurer innern Ueberzengung abhängig machen und gestatte hiedurch, daß Ihr den Euch
envertrauten Posten sofort niederlegen könnt, insosern Ihr Euch bei nochmaliger ernstlicher Prilsung dazu gedrungen fühlt, wünsche jedoch, bei dem vorzüglichen Werthe, den Ich auf Eure sernere Dienstleistung setze, daß solches nicht der Fall sein möge 2c.

Friedrich Wilhelm.

Rinigsberg, ben 25. Juli 1809."

Die vorstehende Eingabe befindet sich im Original, die Kabinetsordre im Konzept in den Kabinetsakten 1807—1809, Packet 40, Nr. 5, Bol. 2, das Dienstpersonale der kurmärkischen Kammern betreffend, im Geh. Ministerial-Archiv des Schlosses.

\*) Die Eingabe bes Präsibenten v. Binde vom 25. März 1810 lautete:

"Obwohl Ew. königliche Majestät durch das allergnädigste Kabinetsschreiben vom 25. Inli v. I. bereits geruhet, mir die erbetene Entlassung zu ertheilen, glaubte ich mich dennoch verpslichtet, die Bitte um solche unterm 7. Nov. v. J. zu ernenern, und als hierauf Allerböchstbieselben mir durch die Minister der Finanzen und des Innern bie Erwartung eröffnen ließen: Die beiben Minister, welche bem v. Binde schon am 19. März 1810 mit großem Bedauern die Mittheilung gesmacht hatten, daß sie seine Entlassung beim Könige beantragt hätten, sandten ihm sein Dimissorial, gleich nachdem sie es erhalten, und forberten ihn unterm 4. April auf, seine Dienstpapiere dem Oberpräsidenten Sack zu übergeben, welcher nach des Königs Bestimmung vom 25. März 1810 die einstweilige Oberleitung der Präsidentengeschäfte der kurmärkischen

« daß ich den Dienst sogleich noch nicht verlassen würde», erklärte ich mich auch hierzu sofort bereit, zuerst bis zum 1. Febr., dann bis zum 1. April d. J. zu bleiben, wogegen mir bestimmt versichert wurde, daß alsbann meine Entlassung zuversichtlich erfolgen solle.

Demungeachtet ist solche noch nicht erfolgt und mir entsteht die Besorgniß, daß Ew. königlichen Majestät Minister noch keinen Bortrag darüber gethan; der schwankende Zustand meiner sehr zerrütteten Gesundheit aber macht die Fortsetzung des Dieustes mir unmöglich, daher ich mich höchst ungern gedrungen fühle, die Bitte allerunterthänigst zu erneuern:

« bie erbetene Entlassung mir balb allergnäbigst zu ertheilen».

Unauslöschlich bleiben meinem Herzen ber Dank und die Erinnerung der Beweise von Gnade und Zutrauen, womit Ew. königliche Majestät mich beglückt, höchst schmerzhaft ist mir die Trennung von einem trefflichen Kollegio, welches meine ganze Achtung und Liebe bestitt und Ew. königlichen Majestät Gnade im vorzüglichsten Grade verdient; aber der Zustand meines Körpers und Gemüths legte mir die Nothwendigkeit auf, die schmerzliche Bitte zu erneuern."

Die bem Präsibenten Binde ertheilte Kabinetsorbre vom 31. März 1810 enthielt Folgenbes:

"Mein lieber 2c. Insofern nach Em. wiederholten Antrage vom 25. b. M. Eure Gesundheitsumstände Eure Dienstentlassung Euch wünschenswerth machen, gebe Ich bazu, wiewohl ungern, Meine Einwilligung und habe baber den Ministerien der Finanzen und des Innern auf gleichzeitig eingegangenen Bericht das Euch ertheilte Dimissoriale zugesertigt. Ich verbleibe ze. Ener wohlassetzionirter

Friedrich Wilhelm."

Das Original der Eingabe und das Konzept der Kabinetsordre definden sich unter den wenigen noch vorhandenen Personalpapieren aus dem Jahre 1810 im Archiv des Geh. Kabinets, Leipziger Straße, Nr. 56.

Regierung, unter Beistand des Bizepräsidenten v. Bassewitz, übernehmen sollte.

She die Benachrichtigung vom 4. April eintraf, hatte ber Prasident v. Binde schon am 1. April seine Geschäfte abgeschloffen und war, nachbem er von seinen potsbamschen Freunden Abschied genommen, am 2. April um 5 Uhr Morgens abgereift. Er verweilte einige Tage in Berlin und ging bann über Mecklenburg burch die Lüneburger Haide nach Oftenwalde im Mindischen zu seinen Eltern, wo er am 10. April eintraf. Hochgeehrt von allen, die in Geschäftsverbindung mit ihm gestanden hatten, inniggeliebt von einer großen Anzahl von Freunden, die er sich in der Provinz erworben hatte, sahen ihn alle tief betrübt aus ihrer Mitte Nur ein Jahr hatte die Regierung sich seiner erfreut, aber in diefer Zeit hat er Seltenes geleistet. Seine traftvolle Leitung der Geschäfte, seine nie ermüdende Thätigfeit und sein grenzenloses Hingeben für seinen Beruf waren für die durch den französischen Krieg hart mitgenommene Proving von unberechnetem Segen \*).

Am 24. April zeigte ber Oberpräsident Sad ben Mi-

<sup>\*)</sup> Im Zeitungsbericht vom März 1810 sagte die Wnigsiche Resgierung bem König über den Abgang des Präsidenten v. Binde Folgendes:

<sup>&</sup>quot;Unser Kollegium empfindet und bedauert mit dem ganzen Departement den frühen Berlust des von Ew. königlichen Majestät auf sein Ansuchen entlassenen Präsidenten v. Binde. Unvergänglich ist sein Anspruch auf unsere höchste Achtung und innigste Liebe; wir werden nie vergessen, was er uns Allen und jedem Einzelnen war. Bedürste bas heilige Gefühl der Daukbarkeit eine Rechtsertigung, so würden wir uns auf die Einwohner Potsdams berusen, welche den Berlust dieses seltenen Mannes, eingedenk seiner Gerechtigkeit, seines anspruchs-losen Ebelmuths, seiner freundlichen Sitten, mit einmüthiger, unverkelter Herzlichkeit beklagen."

In den Jahren 1795—1796 war er Referendarius und Affessor in der kurmärkischen Kammer gewesen. Er war 35 Jahre alt, als er im Jahre 1810 die Kurmark verließ, und verehelichte sich am 20. Mai 1810 mit einem Fräulein v. Syburg, deren Bater es ihm zur Bedingung gemacht hatte, den preußischen Dienst zu verlassen.

nisterien an, daß er die dem Präsidenten v. Vincke anvertraute Oberleitung der schwedter Kammer selbst übernommen, die Berwaltung der Präsidentengeschäfte der königlichen Regierung aber, nach Rücksprache mit den Mitgliedern des Präsidis, dem Bizepräsidenten v. Bassewitz unter seiner Oberleitung, dagegen die Direkzion der Militairdeputazion dem Direktor Ladenberg übertragen habe. Die Restripte und Berichte würden durch ihn befördert werden, er selbst, soweit es seine übrigen Geschäfte gestatteten, werde den Plenar= und selbst einzelnen Deputazionssessionen beiwohnen. Damit erklärten die Ministerien sich am 30. April einverstanden.

Bon den Räthen der königlichen Regierung wurden im Mai 1810 Villaume zum Staatsrath und v. Raumer zum Assessor im Finanzministerio (S. 117), sowie Cochius zum Seh. Oberbaurath (S. 129) bei der technischen Baudeputazion in Berlin befördert, an deren Stelle, und die schon im Jahre 1809 beförderten Schulz und Jakobi wurden als Räthe ernannt, der ehemalige hammsche Kriegs- und Domainenrath v. Rappard, der baireuthische Kammerassessor Solzmann, der königliche Regierungsassessor v. Lützow, sowie der west-preußische Wasserbau-Inspektor Günther.

Im August 1810 wurden der Regierungsdirektor Ladenberg und der Regierungsrath Beuth vom Staatskanzler v. Hardenberg nach Berlin zur Berathung der von demselben dem Könige vorzulegenden neuen Organisazionsgesetze berufen, so daß dis zum November 1810 die v. Bassewitz und Maaken allein die Direkzionsgeschäfte in den 5 Abtheilungen und die Präsidialangelegenheiten besorgen mußten.

Am 31. Ott. 1810 ernannte der König für die kurmärkische Regierung den Vizepräsidenten v. Bassewitz zum Regierungspräsidenten, den Direktor Maaßen zum Vizepräsidenten, den Regierungsrath Troschel zum Direktor der Finanz- und Militairdeputazionen, und den pommerschen Resgierungsrath Böttger zum Direktor der Abgabendeputazion, in welcher auch die direkten Steuern bearbeitet werden sollten. Letzterer trat in die Stelle des Ladenberg ein, der zum

Staatsrath und Direktor in ber Abtheilung für direkte und indirekte Abgaben des Finanzministeriums befördert war (S. 143).

Die Regierungsräthe Wilkens und Beuth verließen gleichfalls zu dieser Zeit die Regierung, indem ersterer zum Regierungsdirektor der neumärkischen Regierung in Königsberg, setzterer aber zum Staatsrath im Ministerio des Innern ernannt wurde. An deren Stelle und für die noch undesetzt gebliebene eine Rathsstelle im Kollegio wurden als Regierungsräthe ernannt: der pommersche Regierungsassessor v. Radtel, der Instizdeamte der Iohanniter-Kommende Lietzen, Kammergerichts-Assessor Weil und der Regierungsassessor Lesser. Die Instiziarienstelle des Troschel in der Finanzund Militairdeputazion erhielt der potsdamsche Instizdirektor, ehemaliger Regierungsrath in Posen, Richter \*).

Auch die Regierungsräthe Wohlfahrt und v. Schütz wurden auf den Vorschlag des Ladenberg zu Ende des Jahres 1810 zu Staatsräthen in seiner Abtheilung befördert, sowie die Regierungsassessonen der Afzise-Zollabtheilung v. Damsnitz und v. Meerkatz anderweitige Bestimmungen erhielten. In deren Stelle traten der ehemalige Ariminalrath und Instizkommissarins zur Mehnde als Iustiziarius (welcher schon mehrere Monate den Wohlfahrt unterstützt hatte), der Geh. Ober-Akzise- und Zollrath der ehemaligen Direkzion zu Bromberg Le-Preter und der Regierungsrath Mauve von der Regierung zu Königsberg in Preußen.

Hienach war das kurmärkische Regierungskollegium zu Ende des Jahres 1810 vollständig besetzt und hatte außer

<sup>\*)</sup> Da ber Richter nicht mehr ständisches Mitglied der ständischen Domainen-Berwaltungskommission verbleiben konnte, weil er statt des Eroschel I. als Justiziarins in derselben fungirte, so wurde statt seiner der Ritterschaftsrath v. Klitzing aus dem Hause Demertin von den Ständen gewählt. Die Leitung dieser Kommission als königlicher Kommissarins erhielt statt des v. Bassewitz der Regierungsdirektor Eroschel.

den 3 geistlichen Assessoren noch 3 Regierungsassessoren: Kerl, Neuhaus und v. Gerlach, die Ansprüche bei Besetzung von Rathsstellen hatten.

Die Verwaltungskosten bes Regierungskollegii in seiner neuen Bilbung betrugen:

Nach bem Etat 1810

|                                                               | Thir.                                   | Thir.        | Gr.              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 1. für das Regierungsper-                                     | •                                       | •            |                  |
| sonale*)                                                      | 114,483 ein                             | jal. 25,80°  | 7 12 <b>Gld.</b> |
| 2. an Diäten                                                  | 4,038                                   | •            |                  |
| 3. an allgemeinen Bedürf=                                     | ·                                       |              |                  |
| nissen des Kollegii                                           | 7,922                                   |              |                  |
| Zusammen .                                                    |                                         | jol. 25,80   | 7 12 Gld.        |
|                                                               | ·                                       |              |                  |
| *) Bon bieser Summe sollte                                    |                                         | <b>L</b> 1   | O~KY /B.u        |
| 1. die Mitglieder des Präsidii: sident v. Binde 5100 Thir. ei | •                                       | ptr.         | Thir. Gr.        |
| 1275 #, ber Bizepräsibent v                                   | • • • •                                 |              |                  |
| 2500 Thir. einschließl. 625 #                                 | •••                                     |              |                  |
| rettor Labenberg 2500 Thir.                                   | •                                       |              |                  |
| 625 Thir. #, und ber Direkto                                  |                                         |              |                  |
| 2200 Thir. einschl. 550 Thir.                                 |                                         | 300 einschl. | 3075 — #         |
| 2. die 3 obersten Forstbeamte: 1                              |                                         |              |                  |
| forsimeister Kropsf 3650 The<br>1077 Thir. 12 Gr. #, ber      |                                         |              |                  |
| meister v. Schent 8100 Th                                     | _                                       |              |                  |
| 1020 #, ber Forstrath Schi                                    | • •                                     |              |                  |
| Thir. einschl. 1500 Thir. #,                                  |                                         | 8250         | 3597 12 •        |
| 3. die 27 Rathe 31,030 Thir. ein                              | 16t. 5077                               |              |                  |
| Thir. 12 Gr. # und die 5                                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |                  |
| 2495 Thir. ohne #, sinb                                       |                                         | 3,525 -      | 5077 12 .        |
| Zusammen bie 39 leitenben Per<br>Kollegii                     | •                                       | OTE sincer 1 | 1 750 H          |
| 4. die Unterbeamten:                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | oroempyt. 1  | 1,100 — #        |
|                                                               | Thir.                                   |              |                  |
| a. 15 Regierungsfekretaire                                    | . 10,223 1/2                            |              |                  |
| einschl. Thir. 2082 12 #                                      | <b>44.044</b>                           |              |                  |
| b. 23 Regierungskalkulatoren                                  | . 14,6 <del>44</del>                    |              |                  |
| einschl. Thir. 8202 12 # c. 16 Regierungsregistratoren.       | คุกคุด                                  |              |                  |
| einschl. Thir. 1602 12 #                                      | • 0000                                  |              |                  |
| 54 Personen, Latus                                            | 38                                      | 3,205 1/2 =  | 7247 12 #        |
|                                                               |                                         |              |                  |

```
Rach der Rechnung für 1810—1811 aber
11 1. 122,299 Thir. 13 Gr. — Pf. einschl. 25,782 Thir. 12 Gr. #
an 2. 10.921 · 19 · 1 ·
au 3. 20,027 = 8 = 2 = =
                                      420
311. 153,248 Thir. 16 Gr. 3 Pf. einschl. 26,202 Thir. 12 Gr. #
 Rach letterer also mehr:
     26,805 Thir. 16 Gr. 3 Pf. einschl. 395 Thir. — Gr. #
          B. Wirkungetreis ber Regierung.
```

Der Wirkungstreis ber kurmärkischen Regierung sollte nach der Verordnung vom 26. Dez. 1808 sich über alle Berwaltungsangelegenheiten in der Aurmart, mit Ausnahme ber in dieser Berordnung, §. 2 bemerkten Gegenstände, er-Da jedoch das Ministerialresfript vom 11. Febr.

| ineaett. Da Jeooch das         | menniterial       | relithi                               | vom 11. Fevr      | • |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
|                                |                   | Thir.                                 | Thir. Gr.         |   |
| 54 Personen.                   | Transport<br>Thr. | 83,205 1/2                            | einschl.7247 12 ‡ | F |
| d. 3 Regierungsjournaliften.   | 1898              |                                       |                   |   |
| einschl. Thir. 415 -           | #                 |                                       |                   |   |
| e. 29 Regierungetanzeliften, p | DOT-              |                                       |                   |   |
| unter 7 Kopisten               | 12,411 1/2        |                                       |                   |   |
| einschl. Thir. 1462 12         | #                 |                                       |                   |   |
| L. 14 Regierung faffenbebient  | e 10,240          |                                       |                   |   |
| einschl. Thir. 5165 —          | #                 |                                       |                   |   |
| g. 11 Regierungstaffenbiener   | u.                |                                       |                   |   |
| Boten                          |                   |                                       |                   |   |
| einschl. Thir. 177 12          | #                 |                                       |                   |   |
| 111 Personen, zusammen         |                   | 60,408                                | - 14,057 12 -     | ļ |
| Rach bem Etat 1810—1811        |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   | - |

sammte Regierungspersonal baber . . . . . 114,483 einschl. 25,807 12 # Erft später erhielt bie kurmärkische Regierung einen Rormaletat und ergaben bie speziellen Ctatssummen pro 1810 - 1811, baß febr viele Personen früher bebeutenbere Gehälter und Golbantheile gehabt hatten, als womit man bie einzelnen Stellen zu botiren beabfichtigte. Infer ben obgebachten Kaffenoffizianten waren zur Berwaltung ber geiftlichen und Schulfonds ber Renbant Miller, für bie Kommunalsonds ber Renbant Biegner und für die Servis- und Salarienkaffe noch ein besonderer Renbant in der Person des Berbig angestellt, welche aus biefen Fonds ihre Gehälter und sonftigen Raffenbebürfniffe bezogen.

1809 anordnete, daß einige dieser Gegenstände dis auf nähere Anweisung der Regierung noch nicht übergeben werden solleten \*), so wird nachstehend gezeigt werden: \*

- I. welche Provinzialbehörden in der Kurmark mit der Regierung in den Jahren 1809—1810 vereinigt wurden, und welche Geschäfte auf dieselbe übergingen;
- II. welche Geschäfte und Provinzialbehörden, der Verordnung vom 26. Dez. 1808 ungeachtet, in den Jahren 1809—1810 und selbst später nicht zur kurmärkischen Regierung übergingen;
- III. welche Veränderung in den Organisazionsverhältnissen der Unterbehörden der kurmärkischen Regierung in den Jahren 1809—1810 stattfanden.
  - I. Geschäfte, welche ber Regierung zufielen:
- 1. Alle Geschäfte ber ehemaligen Kriegs= und Dosmainenkammer\*\*) mit Ausnahme ber mit berselben versbunden gewesenen Justizpflege, welche sie nach S. 154 an das Kammergericht abgetreten hatte.
- 2. Die Verwaltung der Domainen und Forsten der Wusterhausischen Kammer\*\*\*). Im Juni 1809 fand die Verseinigung dieser Behörde mit der kurmärkischen Regierung statt †).

<sup>\*)</sup> s. beshalb Aften ber kurmärkischen Polizeiregistratur, Bol. 2, Gen. 36, 1809, und Gen. 34, 1810, wegen Berbesserung ber Einrichtungen ber Provinzialbehörben 2c.

<sup>\*\*)</sup> s. beren Umfang im 1. W., S. 84—100.

<sup>\*\*\*)</sup> s. ben Umfang dieser Geschäfte im 1. W., S. 100 u. 101, and S. 227.

<sup>†)</sup> Bon dem Personale der Wusterhaustschen Kammer wurden pensionirt: der Kammerrath Coppius, und auf Wartegeld gesetzt: der Kriegs- und Domainenrath Klister. Der Forstrath Schmidt und der Regierungsassesson v. Raumer, der zur Hülse bei Bearbeitung der Domainensachen bei derselben beschäftigt war, wurden als Regierungsräthe in die kurmärkische Regierung versetzt. Der Rentmeister Moritz, der Kalkulator Töche und die 3 Kanzelisten, sowie der Kammerbote wurden in gleicher Eigenschaft in das Regierungskollegium aufgenommen.

3. Die Atzise und Zolldirekzion in Brandenburg wurde im Monat September 1809 nach einem Reskripte des Geh. Staatsraths v. Heidebreck vom 20. Sept. 1809 mit der kurmärkischen Regierung verbunden, und daß dies geschehen, von letzterer am 27. Sept. 1809 bekannt gemacht\*). Die Atzise und Zolldirekzion in Berlin blieb jedoch noch in ihren bisherigen Verhältnissen dis zu Ende des Jahres 1809. Am 19. Dez. 1809 bestimmte der Geh. Staatsrath v. Heidebreck, daß mit dem 1. Jan. 1810 alle Geschäfte der Berlinischen Direkzion in der Kurmark, mit Ausnahme des Weichbildes von Berlin, in der kurmärkischen Regierungsakzise und Zolldeputazion vereinigt werden sollten, welches von der kurmärkischen Regierung am 31. Dez. 1809 \*\*) auch bekannt gemacht wurde \*\*\*\*).

Die Direktoren ber beiben Akzises und Zolldirekzionen, Geheimräthe Wolber und Wandel waren schon, nach der Kasbinetsordre vom 20. Juni 1809 †) pensionirt, und des letzteren Stelle in Berlin, dem Geheimrath Tismar im Akzisesund Zolldepartement übertragen worden. Im Laufe der Jahre 1809 und 1810 fand bis zum Erlaß der neuen Steuergesetze unter dem Staatskanzler v. Hardenberg Ansfang 1811 keine wesentliche Veränderung hinsichtlich der Unterbehörden dieser Verwaltungspartie in der Kurmarkstatt.

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 118.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 2.

j. wegen ber früheren Berhältnisse bieser beiben Direkzionen bas 1. 28., S. 102, 206, 211 n. 220.

<sup>†)</sup> Bon dieser Kabinetsordre besindet sich eine Abschrift in den Archivakten des Lagerhauses: Kurmark, Landesregierungssachen Nr. 6 von 1809—1811, worans auch das Personale ersichtlich, welches aus beiden Direkzionen nach Potsdam versetzt wurde.

<sup>1.</sup> Bon Brandenburg 3 Räthe, 1 Assessor, 3 Sekretaire, 3 Registratoren, 8 Kalkulatoren und 3 Kanzelisten; das übrige Personal, worunter 2 Räthe 2c., wurde pensionirt.

<sup>2.</sup> Bon Berlin 2 Setretaire, 2 Kalkulatoren, 1 Kanzeleibirektor, 2 Kanzelisten und 1 Kaffenschreiber.

4. Zugleich mit dem Oberkollegium Meditum und Sanitatis ward die bis zum Jahre 1809 und 1810 mit demselben verbundene Provinzialmedizinalbehörde sür die Kurmark\*) und das Kollegium Mediko-Chirurgikum durch Kadinetsordre vom 13. Dez. 1809 (S. 111) ausgelöst. Mit der Aussösung wurde unterm 14. und 29. Dez. 1809 der Oberpräsident Sack beaustragt, welchem der Geh. Obermedizinalrath Welper zur Unterstützung beigesellt war. Bom zweiten Justiziarius beider Kollegien, Kammergerichtsrath Sindeck, wurden den beiden Kommissarien, dalb nach der zuletzt gehaltenen Session am 22. Dez. 1809 alle Akten, Schriften und Kassenbestände übergeben \*\*). Der Oberpräsident Sack überwies der königlichen Regierung die an dieselbe übergegangenen Sachen, worauf das Publikandum vom 8. und 18. April 1810 folgte \*\*\*).

bebeutend größere Ausgaben zu bestreiten; s. beshalb im Archiv bes Lagerhauses die Aften: Gen. Oberlandesbehörben Rr. 35 von 1808

-1810, wegen Auflösung ber Kolleg. Mebit. und Sanitatis, auch

\*\*\*) f. Regierungsatten: Gen. Mebizinalsachen, Fach I, Rr. 2

Organisazion ber Obermebizinalbehörben.

u. 9 bie Auflösung bes Mebizinaltollegii.

<sup>\*)</sup> s. die früheren Berhälmisse dieses Kollegit im 1. 28., S. 103-105, 236 u. 263. \*\*) Bon bem Personale des Medizinalkollegii wurden 1. entlassen, einer mit seinem vollen Gehalte als Benfion . . . 580 Thir. 2. acht Personen, die keine Gehälter bezogen hatten, 3. fünf Personen, welche zusammen an Gehalt 2681 Thir. 16 Gr. bezogen hatten, mit einer Benfion von zusammen ...... 1400 Thir. auf Wartegelb gesetht: 13 Personen, welche 4058 Thir. 17 Gr. Gehalt bezogen hatten, mit . . . . 3680 Thir. Bis zum Aussterben ober Wiebereinstellung biefer Personen war bie Ausgabe ...... 5660 Thir. Die Besolbungen bieser Personen und bereu Büreaubebürfnisse hatten betragen...... 7611 Thir. 1951 Thir. sobaß bie Ersparniß für ben Augenblick nur betrug Dagegen hatte ber Staat für bas neue Mebizinalpersonal in ber Setzion des Ministerii des Innern und der kurmärkischen Regierung

- 5. Die Leitung ber Chausseebauangelegenheiten\*) wurde ber kurmärkischen Regierung vom Intendauten dersselben, Obersten Grafen Brühl übergeben. Die Papiere der Chausseebauverwaltung wurden vom Hofbaurath Itig, die Gelder berselben vom Rendant Fürstenberg überliefert. Die Chausseen selbst übergaben die Bauinspektoren Reit \*\*) und Liesling.
- 6. Die geiftlichen und Schulbehörben in der Kurmark gingen fämmtlich zur Verwaltung der Regierung dieser Provinzen über \*\*\*). Hierzu gehörten:
- A. Das Oberkonfistorium, bessen Mitglieder zugleich bas kurmärkische Konsistorium in Berlin bilbeten †). Nach Auflösung bieser beiben Behörben am 1. Aug. 1810 wurden ber königlichen Regierung (S. 110) alle biejenigen Gegenstände zur Berwaltung überwiesen, welche in der Geschäftsinstrukzion für die Regierungen vom 26. Dez. 1809, §. 3 speziell aufgeführt sind ††) und nicht nach §. 12 der Instrukzion vom 16. Dez. 1808 †††) dem geistlichen Ministerio zustanden. Die gesammten Alten des Oberkonsistorii wurden hiernach ausgesondert und durch den Konsistorialassessor Geisler, respektive dem Ministerio und der königlichen Regierung zugesandt. Das Konsistorium setzte die 48 lutherischen Supersintendenten der Kurmark zwischen Elbe und Ober \*†), sowie

<sup>\*)</sup> f. 1. W., Bb. 6, S. 107 u. 108, auch S. 248 die früheren Berhaltnisse und Stellungen bieser Behörbe.

<sup>5. 1809 2</sup>c., Bol. I, Polizeiregistratur. 3 Beamte wurden pensionirt; ber Baninspettor Riesling von der Regierung als Chansseebauinspettor angestellt.

<sup>••••)</sup> s. Gesetssammlung von 1806 bis Enbe Oktober 1810, Rr. 63, §. 10, S. 467.

<sup>†)</sup> s. ben früheren Geschäftstreis berselben im 1. 28., S. 116—119, auch S. 338 2c.

<sup>††)</sup> s. Gesetssammlung von 1806 bis Oktober 1810, Rr. 64, S. 483.

<sup>†††)</sup> s. ebenbaselbst Rr. 59, S. 366.

<sup>\*†)</sup> j. im 1. 23., S. 118.

bie 5 ber 3 Magbeburgischen Kreise (zu Burg, Loburg, Sandau, Möckern und Ziesar) hiervon im August 1809 in Kenntniß, und wies diese, sowie alle von ihm abhängigen Unterbehörben an die kurmärkische Regierung. Das Unterpersonal im Konsistorio wurde in der Regierung angestellt: der sehr achtbare Präsident des Konsistorii v. Scheve\*) behielt seine gesammte Einnahme von 180 Thlr. # und 2756 Thlr. preußisch Kourant dis zur anderweitigen Anstellung. Bon den geistlichen Käthen dieser Behörde waren nach S. 110 drei im Ministerio und einer, der Oberschulzrath Nolte, nach S. 172 in der königlichen Regierung eingetreten, die beiden weltlichen Käthe v. Lamprecht und Kuzdosphi waren inzwischen gestorben und der Nagel entslassen.

B. Das Aemterkirchendirektorium, welches das Privatvermögen der lutherischen Kirchen königlichen Patrosnats verwaltete, und aus Mitgliedern des Konsistorii und der königlichen Kammer bestand \*\*), wurde mit dem Konsistorio zugleich aufgelöst, und die Geschäfte, Akten und Geldbestände der Regierung zur Verwaltung überwiesen.

C. und D. Das Oberschulkollegium und das kursmärkische Provinzialschulkollegium in Berlin wurden gleichfalls am 1. Aug. 1809 aufgelöst und die Geschäfte derselben theils der Sekzion für das Schulwesen im Ministerio des Innern, theils der königlichen Regierung überwiesen \*\*\*). Der Konsistorialassessor Geisler sonderte auch hier die Akten

<sup>\*)</sup> Aus seinem früheren Wirkungstreise behielt er blos die Leitung bes Armendirektoriums in Berlin. Er wurde später als Präsident bes kurmärkischen Pupillenkollegii angestellt.

<sup>\*\*)</sup> s. die frühere Berfassung dieses Kollegii im 1. W., S. 119 u. 120, 242 u. 243 die Berwaltungsbedürsnisse sowie die Gespälter, welche die Räthe und Subalternen aus der Kasse dieses Kollegii mit 4592 Thir. bezogen, wurden erspart und das Personale derselben theils pensionirt, theils wie der 2. Rendant Müller zur kurmärkischen Regierung versetzt.

<sup>\*\*\*)</sup> s. ben Geschäftsumfang und die Berhältnisse beiber Kollegien im 1. W., S. 120—122, auch S. 240 u. 241.

und lieferte solche den betreffenden Behörden ab. Bon den geistlichen Räthen des Kollegii wurden die Oberschulräthe Hecker und Nolte (S. 172) der kurmärkischen Regierung überwiesen, die drei geistlichen Räthe Sack, Ribbeck und Hanstein waren ins Ministerium getreten. Der vorher schon gedachte Oberkonsistorialrath Nagel schied aus und der Rudolphi war gestorben. Das Unterpersonal übernahm das Ministerium des Innern. Das Ober- und das Provinzialschulkollegium machten im August 1809 allen ihren Unterbehörden ihre Auflösung, und welchen Behörden sie jest Folge zu leisten hätten, bekannt\*).

- E. Bom speziellen Geschäftsressort des ehemaligen luth erischen geistlichen Ministerii\*\*) erhielt die königliche Regierung im August 1809 als Provinzialbehörde die Leitung und Oberaufsicht
- 1. über die katholischen geistlichen und weltlichen Angelegenheiten,
  - 2. als Kurator über die Dreifaltigkeitskirche in Berlin,
- 3. über die Angelegenheiten der Domstifter Brandenburg und Havelberg, sowie über die Fräuleinstifter Heiligengrabe, Marienfließ an der Stepenitz, Zehdenik und Lindow;
- 4. über die Ritterakademie bei Brandenburg, welche unter dem Kuratorio des brandenburgischen Domkapitels stand;
- 5. über einen Theil des Vermögens des reformirten Joachimthalschen Shmnasii \*\*\*). Die Verwaltung führte bis dahin ein besonderes Schuldirektorium, welches, da die Ueberschüsse zum Besten des Joachimthalschen Shmnasii

<sup>\*)</sup> Alle im Borbemerkten aufgeführten Provinzialbehördengeschäfte wurden der Regierung, mit Ausnahme der Leitung der berlinischen Symnasien, welche das Ministerium des Innern sich vorbebielt, übergeben.

<sup>\*\*)</sup> s. bas hierzu Gehörige im 1. 28., S. 122—124.

<sup>5.</sup> bie frühern Berhältniffe im 1. 28., S. 122 u. 128.

bestimmt waren, wie dieses unmittelbar unter der Schulsekzion im Ministerio des Innern stand. Leider hatte sich durch die verhältnismäßig theure Berwaltungsbehörde \*), durch mehrere von früheren Landesherren bewilligte jährliche Abgaben für andere wohlthätige Anstalten im Betrage au 3450 Thir. \*\*), burch bie theuren Preise ber Naturalien in den setzten Dezennien des 18. Jahrhunderts, sowie durch andere Konjunkturen das Bermögen und die Revenüen dieser Anstalt so verringert, daß König Friedrich Wilhelm II. schon im Jahre 1795 berselben einen jährlichen Zuschuß von 4640 Thir. aus ben Ueberschüssen ber Lotteriekasse anwies. Bom Oktober 1806 ab hatten die französischen Behörden biesen Zuschuß nicht bezahlt, während der zweijährigen feindlichen Besetzung der Provinz waren von den Grundstücken ber Anstalt bebeutende Lieferungen, auch baare Rriegskontris buzionen bezahlt worden, von ausstehenden Kapitalien waren 11882 Thir. Zinsen in Rückstand geblieben, zur Deckung nöthiger Ausgaben waren in den Jahren 1807 — 1809

|       | *) Rach bem Etat von 1805 unb 180                                                                             | 6            |        |               |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|-------|
| bezog |                                                                                                               | Glb.         |        | <b>B. L</b> . |       |
|       | ber Präsibent, Justizminister v. Massow<br>bie 5 Räthe, Geh. Oberfinanzrath                                   | 500 <b>L</b> | hlr.   |               |       |
|       | Neuhans, Kammergerichtsrath Friedel,<br>Geh. Oberfinanzrath v. Könen, Kam-<br>mergerichtsrath Graf Carmer und |              |        |               |       |
|       | Geh. Oberfinanzrath Lemde                                                                                     |              | 350    | 2354          | 9     |
| c.    | ber Renbant ber Schulhauptkasse Rriegs=<br>rath Sack                                                          | 250          | 1574   | 13            | 41/2  |
| d.    | ber expedirente Gefretair Beder                                                                               | 195          | 754    |               |       |
| e.    | ber Bote                                                                                                      |              | 294    | 12            |       |
|       | zusammen                                                                                                      | 1295         | 4977   | 2             | 1 1/2 |
|       | Das Golb zu Pr. K. mit 13½ er-                                                                                |              |        |               |       |
|       | höht, betrug Agio                                                                                             | 172 16       | 6 1467 | 16            |       |
|       | find                                                                                                          |              | 6444   | 18            | 11/2  |

**Es** erhielten hiervon die Kasse Montis Pietatis: 1000 Thlr., die resormirte Kanditaten Alumnenkasse, 600 Thlr.; das pots-damsche Militairwaisenhaus 500 Thlr. nud mehrere resormirte Psarrskellen 1350 Thlr., sind obige 3450 Thlr.

19326 Thir. Schulden gemacht worden, und wegen vielartiger Hausschulden waren noch gegen 16000 Thir. anzuleihen. Hienach war ber Zustand dieser Anstalt im Jahre 1809 ein sehr beklagenswerther. Zur Ersparung von Ansgaben waren vakante Lehrerstellen nicht besetzt worden, ben Lehrern alle bedingte Zulagen und Remunerazionen ver-Das Alumnat war auf 80 Schüler, also um 1/3 nach der Stiftung verringert. Die obbemerkten 3450 Thlr. hatten seit Anfang des Jahres 1807 auch nicht mehr bezahlt werben können. Die Minister ber Finanzen und bes Innern berichteten hierüber am 12. Nov. 1809 bem Könige und stellten demselben vor, daß nach dem Etat von 1805/6 bie jährlichen Ginnahmen der Anstalt von Grundstücken \*) und Kapitalien über 35000 Thlr. betragen hatten und beantragten, die vorhandenen Schulden burch eine Anleihe zu becken, bas Joachimthalsche Schuldirektorium aufzuheben und die dadurch zu erzielenden Ersparnisse zur inneren Berbesserung des Symnasii zu verwenden. Hierauf be= stimmte der König mittelft Kabinetsordre vom 21. Nov. 1809:

- a. daß das Schuldirektorium sogleich aufzuheben sei;
- b. daß die Berwaltung des gesammten Aemtergrundvermögens der Anstalt unter dem Regierungspräsidenten der königlichen Regierung, unter welchem ein Rath und ein Sekretair die Geschäfte führen sollten, gestellt werden;
- c. daß diese neue Verwaltung jedoch wie bisher der Unterschrift: Joachimthalsches Schuldirektorium sich bedienen solle \*\*);
- d. daß der Finanzminister auf seinen Pensionsetat die Pensionen für den Geh. Oberfinanzrath Neuhaus mit

<sup>\*)</sup> Die Grundstücke bestanden in den in der Ukermark belegenen Aemtern Joachimthal, Blankenburg, Potslow, Seehausen und Renendorf, sowie aus dem Amte Dambeck im Salzwedelschen Kreise der Altmark (Knigreich Westphalen).

Dies war nothwendig wegen bes im Königreich Bestphalen belegenen Amts Dambed.

- 800 Thir. und für den Kammergerichtsrath Friedel mit 600 Thir., zusammen mit 1400 Athlr. zu übernehmen habe;
- e. daß, da der Geh. Oberfinanzrath v. Könen und der Geh. Oberfinanzrath Lemcke anderweitige Beförderungen erhalten, diese auf Pensionen keinen Anspruch zu machen hätten;
- k. daß die Gehälter des Ministers v. Massow und des Kammergerichtsraths Graf Carmer durch ihre Verabsschedung als erspart zu betrachten wären, sowie der Gehalt des Boten durch seinen Tod als ausfallend einzuziehen sei;
- g. daß der Rendant der Hauptschulkasse, Kriegerath Sad und der Sekretair Becker beibehalten, und die zu b, c bestimmten Geschäfte unter dem Regierungspräsidenten führen sollten. Hienach werde sich eine Ersparung von 3611 Thir. 20 Gr. 9 Pf. ergeben \*);
- h. daß Er künftig, soweit es der Zustand der Staatskassen zuließe, dem Institut zu Hülfe kommen werde und es von den Kräften des Staats abhängig bliebe, die Hersstellung des Alumnats in dem fundazionsmäßigen Zusstande vom Jahre 1607 anzuordnen \*\*).

<sup>1.</sup> vorstehende Berhandlungen unter E 5, Rr. a bis g in ben Aften des Kabinets von 1807—1809, Packet 29: das öffentliche Unterrichtswesen vom Februar dis Dezember 1809, im Geheimen Staatsarchiv des Schlosses.

Hiernach veranlaßte das Ministerium die Auflösung des Joachimthalschen Schuldirektorii, stellte die Hauptkasse, sowie die sonstigen Spezialkassen desselben in Berlin, nebst dem Ioachimthalschen Symnasio unter direkte Leitung ber Sekzion des Schulwesens im Ministerio des Innern und überwies die Berwaltung der obgedachten Schulämter, nach dem Wunsche des Präsidenten v. Vincke, der königlichen Regierung.

Sewegung der Regierung entworfen und zugleich bestimmt, daß die danach und nach den Rechnungen sich ergebenden Ueberschüsse zur Hauptkasse nach Berlin und zwar zur Disposizion der Sekzion des Ministerii des Innern abgeliesert werden sollten \*).

- F. Das reformirte Kirchendirektorium wurde am 1. Aug. 1809 aufgehoben \*\*). Die Provinzial-Konsistorial= und Schulgeschäfte gingen sämmtlich zur königlichen -Regierung über. Hierher gehörten:
- 1. die Angelegenheiten der Prediger und die Vermögensverwaltung der Parochialkirche in Berlin;
- 2. die Angelegenheiten der reformirten Prediger der Garnisonkirche in Potsdam, sowie die Verwaltung des Vermögens der reformirten Gemeinde dieser Kirche;

Die spezielle Verwaltung ber Joachimthalschen Schulämter ist der königlichen Regierung später auch verblieben. Nach dem Tode des Sack und Becker wurde auch beren Gehalt zum Theil eingezogen, und deren Geschäfte unter der Regierung einem Rathe derselben, damals v. Radtel, später dem v. Stillpnagel als Departementsrath, sowie dem Subalternen - Personal der Regierung übertragen. Unter der eifrigen und umsichtsvollen Leitung des v. Stillpnagel sanden die Regulirungen und Separazionen in den Joachimthalschen Schulämtern in der Ulermark statt, wodurch die Revenüen derselben sehr wesentlich vermehrt wurden. Einen Theil der Gehälter des Sack und Becker verwandte das Ministerium zur Dotirung der Hauptkasse; der übrige Theil wurde erspart.

<sup>)</sup> s. die Berfassung und Berhältnisse besselben im 1. 28., S. 124, 125, 242 u. 243.

- 3. die große reformirte Schule in Frankfurt a. d. D.;
- 4. das Kornmesser'sche Waisenhaus in Berlin;
- 5. das Oranienburger Waisenhaus;
- 6. das Alt=Landsberger Waisenhaus.

Durch ben Konsistorialassessor Geisler wurden die Papiere bes reformirten Kirchenkollegii ausgesucht und resp. an das Ministerium des Innern und an die königliche Regierung Der Chef des Kollegii, Minister v. Thulemeher, war schon früher entlassen und wurden bis zur weiteren Beförberung die beiben Prediger Gebhard und Michaelis, sowie die drei weltlichen Kammergerichtsräthe Friedel, Bergius und v. Hermsborf mit ihren Gehältern pensionirt. Der Oberkonsistorialrath Sack war, wie früher erwähnt, ins Ministerium der geistlichen Angelegenheiten befördert Das Unterpersonal übernahm das Ministerium des worben. Am' 26. Aug. 1809\*) überwies bas reformirte Kirchendirektorium alle Unterbehörden, nicht allein die obbenannten sechs Behörben, sondern auch die fünf reformirten Superintendenten in Berlin, Potsbam, Frankfurt a. b. D., Prenzlow, Ruppin, sowie die geistlichen und Schulbehörden in ben 3 Magbeburgischen Kreisen rechts ber Elbe an bie königliche Regierung als ihre künftige Behörbe.

G. Die französischen Koloniebehörden \*\*) sollten hinsichtlich der geistlichen, Schul- und damit sonst in Bersbindung stehenden Verwaltungen ihre bisherige selbständige Stellung und ihre Jurisdiszion verlieren. Diese Geschäfte sollten theils durch die Regierungen, theils unter deren Leistung besorgt werden. Dagegen sträubten sie sich und kamen am 25. Jan. 1809 unmittelbar beim Könige ein. Dieser beschied sie zwar am 18. Febr. 1809 \*\*\*) abschläglich, erließ

<sup>\*)</sup> s. die Regierungsakten, Polizeiregistratur, Gen. Nr. 34, die verbesserte Einrichtung der Provinzialbehbrben 1809 2c., Bol. 2.

<sup>\*\*)</sup> s. wegen der Berhältnisse bieser Behörden im Preußischen Staat und insbesondere in der Kurmark das 1. W., S. 46, 78, 126, 127, 244—246 u. 339, sowie Tableau 6, B zu 1809.

Diese Bescheibung lautete: "Se. Majestät von Preußen ehren bas Bertrauen ber französischen Kolonie und haben in ihrer Borstellung vom

geboch wegen Schonung der Berhältnisse der französischen Kolonie an die Minister Behme und Graf Dohna an selbigem Tage einen Kadinetsbefehl\*). Hiebei beruhigten die Koloniebehörden sich jedoch nicht, sie verweigerten die Uebergabe ihrer Gerichte an das Kammergericht und protestirten bei den Ministerien wegen Unterordnung ihrer geistlichen und weltlichen Berwaltungen unter die Regierungen, beim Könige aber kamen sie wiederholt am 22. März 1809 bitt-

Knigsberg, ben 18. Febr. 1809.

<sup>25.</sup> v. Mts. gern bie richtige Ansicht gefunden, bag bie neue Gesetzgebung ber Berwaltung mehr Freiheit, allen Rraften größere Birtungefreise, bem Gemeinsinn mehr Leben und allen Bürgern mehr Braberlichkeit zu gewähren beabsichtige. Gang in biefem Geifte gum Beften bes Staats, ber Stäbte und Bürger, haben Se. Majestät auch die neue Städteordnung gegeben. Sie haben babei Allerhöchst selbst von ihren Rechten viele bem Gemeinwohl mit Freuben aufgeopfert und muffen und werben baber biefem alle individuelle Rucfichten unterordnen. Rein wahrer Bürger bes Staats wird ferner auf Rechte bestehen, die bem Ganzen ichaben ober nicht in baffelbe paffen, er wird fie gegen die Theilnahme am Ganzen gern zum Opfer bringen. Das Familienband ber frangöfischen Rolonie, bie Spezialverhaltniffe ihrer Rirche, ihre milben Stiftungen und Armenanstalten in sich, werben babon keine Störungen ju besorgen haben. Ge. königliche Majestat find im voraus überzeugt, daß biese löblichen Einrichtungen in ter Ausführung ber Stäbteorbnung selbst ihren besonderen Schutz finben werben, und haben beshalb bas Röthige ben Berwaltungsbehörben empfohlen.

Königsberg, ben 18. Febr. 1809. Friedrich Wilhelm."

Dieser Kabinetsbesehl enthielt Nachstehendes: "Meine Lieben 2c. Bei Meinem sesten Willen, die neue Städteordnung in ihrem ganzen Umfange durchzussihren, werden insbesondere die französischen Kolonien in ihrer Berfassung einer sorgfältigen Erwägung bedürfen, damit genan bestimmt und ausgesprochen werde, was von dieser Berfassung mit jener Ordnung und sonst nicht mehr bestehen, und was dagegen ansrecht erhalten werden könne. Das letztere scheinen Mir besonders die speziellen Berhältnisse ihrer Kirche, milden Stiftungen und Armenmsalten in sich, als sehr löbliche Einrichtungen, zu verdienen. Ich trage Euch auf, Mir die näheren Bestimmungen dalb in Borschlag zu bringen, und theile Euch abschriftlich mit, was Ich der französischen Kolonie in Berlin und hier auf ihre anliegende Borstellungen zur vorläusigen Antwort gegeben habe. Ich

weise ein. Der König fand sich badurch veranlaßt, das Gesammtministerium aufzusordern, ihm über die rechtlichen Berhältnisse der französischen Kolonie einen Bericht zu erstatten, nach dessen Eingang er am 30. Okt. 1809\*) eine Kadinetsordre wegen der künftigen Versassung der französischen Kolonie an selbige erließ, worin er seine seste Ansicht aussprach, daß die Kolonie sich seinen Organisazionsanordnungen vom 16. und 26. Dez. 1808 zu unterwersen hätte. Zugleich wies er das Staatsministerium an, seinen Bescheid der französischen Kolonie mitzutheilen, solchen öffentlich durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen und nunmehr mit Nachdruck, jedoch auch mit möglichster Schonung der Vershältnisse der französischen Kolonie, zur Aussührung zu schreiten.

Der Oberkonsistorialrath und Professor Erman in Berlin hatte sich im August 1809 gleichfalls an den König gewandt und ihm unter Darlegung der Verhältnisse der französischen Kolonie zugleich erklärt, daß er für seine Person sich den neuen Organisazionsbestimmungen nicht unterwerfen könne, worauf ihm der König unter sehr freundlichen Ausdrücken am 30. Okt. 1809 \*\*) den gesuchten Abschied ertheilte.

<sup>\*)</sup> s. den Inhalt in der Gesetssammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810, Nr. 92, S. 601—604. Da solcher mit den Vorverhandlungen in genauem Zusammenhange steht, so ersuche ich die Leser dieses, die merkwärdige Kabinetsordre hier nachzulesen.

Der Inhalt bieser Kabinetsorbre war nachstehender: "Se. tönigliche Majestät haben die bereits durch die Organisazionsverordnungen vom 16. und 26. Dez. 1808 erfolgte Aussösung des französischen Oberkonsistorii heute noch besonders erklärt, so daß sämmtliche Geschäfte desselben an die geistlichen und Schuldeputazionen der Resgierungen übergehen. Bon einem Manne, der wie der Oberkonsistorialrath und Prosessor Geh. Rath Erman über ½ Jahrhundert hinaus um Staat, Oberkonsistorium und französische Kolonie sich so viele Berdienste erward, wollen aber Se. Majestät nicht verlangen, daß er sich in die ganz neuen Berhältnisse, die hierdurch entstehen, hineinsehe. Allerhöchst gewähren vielmehr dem Geh. Rath Erman gern diese verdiente Ruhe, und verbinden damit die Fortdauer seitherigen Besoldung, um dadurch sowohl dessen Berdienster anzuer-

Die Ausführung ber königlichen Bestimmungen ist hinsichtlich der Gerichtsbarkeit in Berlin und der Aurmark durch das Kammergericht, nach Borschrift des Großkanzlers Behme am 22. Jan. 1810 (S. 157 und 158) bekannt gemacht worden. Die kurmärkische Regierung erhielt vom Ministerio des Innern im Januar 1810 gleichfalls Anweisungen, in welcher Art unter Oberleitung derselben die sonstigen geistlichen und weltlichen Geschäfte der französischen Kolonie in Berlin und der Kurmark nach der Bestimmung des Königs vom 30. Okt. zur Aussührung zu bringen wären. Danach wurden diese Angelegenheiten dann auch regulirt\*).

- 7. Nach der Verordnung vom 26. Dez. 1808 am Schluß des §. 6 sollte das gesammte Landarmenwesen von den Regierungen geleitet, und die damit bisher beaufetragten Provinzial- und sonstigen Behörden aufgelöst wereren. Hiezu gehörte in der Kurmark:
- a. die kurmärkische Landarmendirekzion in Berlin \*\*). Die im Frühjahr 1809 und im Winter 1809 zu
  1810 in Berlin versammelten Stände der Kurmark erklärten
  sich gegen diese Auflösung, und sollen, wie man damals behauptete, den Major v. d. Marwitz-Fredersdorf, der an
  die Stelle eines abgegangenen ständischen Deputirten gedachter Direkzion in selbige eingetreten war, mündlich ermächtigt
  haben, nur der Gewalt zu weichen. Da die Unterhandlungen zwischen der Regierung und der Landarmendirekzion

kennen, als Höchstbero Dank bafür zu bethätigen. Se. Majestät geben bies bem Geh. Rath Erman auf seine Eingabe im August t. J. mit ber Bersicherung Ihrer fortbauernben Gnabe hierburch gern zu erkennen.

Königsberg, ben 30. Oft. 1809. Friedrich Wilhelm."

<sup>\*)</sup> Sämmtliche vorbemerkten Kabinetsorbres und das sonst zu S. 194 deshalb zu G Angeführte ist entnommen aus den Akten des Archivs des Lagerhauses, Gen. Französische Sachen, Berhandlungen wegen Bestimmungen der französischen Kolonie, Nr. 1 von 1809—1811.

<sup>\*\*)</sup> s. hinsichtlich ber Berfassung und Berhältnisse dieser Landsarmenbirekzion das 1. W., S. 178—184 n. 282, ferner das 2. W., B. 2, S. 441—449.

wegen Uebergabe bieser Geschäfte nicht zum Ziele führten, so wurde erstere vom Ministerio des Innern, unter Zustimmung bes Staatskanzlers v. Harbenberg ermächtigt, sich im Besitz ber Akten, Rechnungen und Gelber dieser Anstalt zu setzen und die Verwaltung berselben am 1. Nov. 1810 zu Die Regierung machte baher am 19. Oft. übernehmen. 1810\*) bekannt, daß sie an gedachtem Tage die desfallsige Verwaltung antreten werbe und alle Behörden in der Provinz sich in bieser Hinsicht lediglich an sie zu wenden hatten. Dem Regierungsrathe v. Bärensprung, ber als Regierungskommissarius in Berlin beschäftigt war, wurde ber Auftrag ertheilt, sich in Besitz ber Papiere, Rechnungen und ber Kasse ber Direkzion zu setzen, auch solche nach Potsbam zu befördern. Dies führte derselbe aus, die Kasse mußte jedoch erbrochen werden, ba ber Major v. Marwit ben Schlüssel berselben an sich genommen hatte und benselben nicht über-Von den drei ritterschaftlichen Deputirten, geben wollte. Dombechant v. d. Schulenburg - Priemern, Major v. d. Marwit und Ritterschaftsrath v. Seiblit verftanb sich nur der letztere dazu, in der Polizeideputazion der kurmärkischen Regierung die Landarmensachen der frühern Direkzion als ständisches Mitglied mit zu bearbeiten, weil die Stände nichts Schriftliches wegen ihrer Ansicht an die ständischen Deputirten erlassen und auf mündliche Infinuazionen einzelner er nicht glaubte, gegen bas vom Könige erlassene Geset sich auflehnen zu dürfen. Er wurde auch als ständisches Mitglieb eingeführt und zum Mitkurator ber Landarmenkasse bestellt.

Der sehr gewiegte Sekretair ber Direkzion, Kriegsrath Schulz und 2 Kanzelisten wurden im Sekretariat und in der Kanzlei der Regierung angestellt. Der Rendant der Kasse, der zugleich Rendant der Generallandschaftskasse der Kurmark war, Vogel, wurde als solcher pensionirt. Die nicht

<sup>\*)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Nr. 128, S. 2, auch im Lagerhausarchiv, Att. XXVIII, Nr. 2, Landarmensachen 1809 u. 1810.

nach Potsbam gezogenen 2 ritterschaftlichen und ein stäbtischer Deputirter verloren ihre bisherige jährliche Einnahme von 200 Thlr.

- b. Außer bieser Landarmendirekzion gab es noch 2 städtische Armendirekzionen in Potsbam und Berlin, die als königliche Behörden bestanden, jedoch bis 1809 nicht der kurmärkischen Kammer untergeordnet waren, sondern unter der speziellen Oberseitung der Präsidenten und Bizepräsidenten des kurmärkischen Konsistorii, Minister v. Massow und Präsident v. Scheve\*) gestanden hatten \*\*).
- a. Was die Potsdamsche Armendirekzion \*\*\*) betraf, so veranlaßte schon der Oberpräsident Sack am 31. Mai 1809 auf den Antrag des v. Scheve dessen Entlassung aus seinen dortigen Verhältnissen und beauftragte damit die kurmärkische Regierung. Nach Einführung der Städteordnung am 3. Aug. 1809 übernahm der neu gewählte Magistrat die Geschäfte unter Oberleitung der Regierung.
- B. Gegen die Uebernahme der Geschäfte der Berliner Armendirekzion Seitens des Berliner Wagistrats erhoben sich von beiden Seiten Bedenken, weshalb solche in den Jahren 1809—1811 nicht bewirkt werden konnte. Am 3. Jan. 1810 †) machte jedoch das Berliner Armendirektorium bekannt, daß mit seiner und der städtischen Behörden

<sup>\*)</sup> Da der Minister v. Massow schon im August 1807 von seinen Staatsgeschäften entbunden war, so wurden beibe Behörden vom Bizepräsidenten v. Scheve geleitet.

<sup>\*)</sup> s. die Berfassung und Berhältnisse beiber Behörden im 1. W., S. 94 u. 95, serner S. 276—279, auch S. 252—255, und im 2. W., B. 2, S. 425—439.

Diese bestand aus bem Bürgermeister Brunner, bem Stadtgerichtsbirektor Richter, Hofprediger Eplert, Superintendent Stöbe, Bürgermeister Spihner, Stadtrath Weil und den Bürgern Müller und 
zeitag; s. Akt. im Archiv des Lagerhauses, Kurmark Kr. 35, Armensachen, Kr. 8, Berhältnisse der potsbamschen Armenanskalten 2c.
1807—1810.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 6, S. 1 ben ausführlichen Inhalt.

Zustimmungen von der höchsten Landesbehörde dahin ein Interimistikum bestimmt sei,

- 1. baß vom 3. Jan. 1810 an der Berliner Polizeispräsident, sowie 4 Mitglieder des Magistrats und 4 Stadtverordnete mit in das königliche Armendirektorium, unter gleichen Berechtigungen wie die Mitglieder der letzteren Beshörde eingetreten wären, 6 Stadtverordnete aber in der Aufsicht über die Armeninstitute, namentlich über die Charité, das Friedrichs Waisenhaus, das Arbeitshaus und das Hospital mit den bisherigen Departementsräthen sich verseinigen würden\*).
- 2. Daß dieses Interimistikum 6 Monate fortbauere, jedoch nach 3 Monaten alle Mitglieder der Armendirekzion einen Plan zur förmlichen Organisazion des Berliner Armen=wesens ausarbeiten sollten, welcher zur höheren Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden würde.
- 3. Daß nach erfolgter Genehmigung zum 1. Juni 1810 bie Ausführung besselben stattfinden sollte.

Die Armendirekzion mit den städtischen Mitgliedern reichten am 23. Mai 1810 dem Oberpräsidenten Sack den gefertigten Plan ein, die höchsten Behörden konnten sich jedoch über solchen im Jahre 1810 nicht vereinigen, beson- ders wegen der bisher vom Staate gegebenen Zuschüsse zur Verwaltung der Armenpslege, da solche nach der neuen

<sup>\*)</sup> Die alten Mitglieber bes königlichen Armendirektorii waren außer dem sehr würdigen Präsidenten v. Scheve, der Bürgermeister Büsching, der Kriegsrath und Oberanditenr Troschel als Syndikus, Kriegsrath Einbeck, Geh. Finanzrath v. Meherseld, Geh. Hofrath Huseland, Generalchirurg Görecke, die Pröbste Ribbeck und Hanstein, Kriegsrath Lieber und der reformirte Prediger Gillet. Nach dem Publikando vom 3. Jan. 1810 traten hierzu als Mitglieder der Polizeipräsident Gruner, vom Magistrat als solcher der vorgedachte Bürzermeister Büsching, der Syndikus Metzing und die Stadträthe Barztelemy und Meinhoff, und von den Stadtverordneten Charton, Engel, Gerard und Spener; s. dieserhalb die Akten im Archiv des Lagerhauses, Kurmark, Armensachen Kr. 18, die Berwaltung des Berliner Armenswesens 1809 u. 1810, welche auch das weiter sonst Angeführte enthalten.

Städteordnung der berlinischen Stadtbehörde allein, wenn sie die desfallsige Verwaltung übernommen hatte, oblag. Der Polizeipräsibent Gruner als königlicher Kommissarius bei der einstweiligen Stadtarmendirekzion, wünschte bei Abgebung seines Gutachtens über ben eingereichten Plan bie Summe zu wissen, auf welche man an Zuschuß aus Staatskaffen rechnen könne, und schlug in seinem Bericht vom 23. Aug. 1810 als ben spätesten Termin zur Ausführung Berbesserung ber Armenverwaltung in Berlin 1. Juli 1811 vor. Hierauf erhielt er durch den Oberpräsi= benten Sack am 17. Nov. 1810 ben Bescheib, daß ber König mittelft Kabinetsorbre vom 26. Sept. 1810 es abgelehnt habe, sich hierüber früher zu erklären, bis ihm ber neue Plan zur Genehmigung werbe vorgelegt worben sein, bagegen der Berliner Armenverwaltung zur Bezahlung der dringendsten Schulben und zur Befriedigung ber nothwendigsten Bedürfnisse, einen Kredit bis auf die Höhe von 20,000 Thir. auf die Generalstaatskasse eröffnet habe und der Vorlage des gebachten Plans in möglichst kurzer Frist entgegen sähe. Demungeachtet zog sich bie Uebergabe ber Armenverwaltung an die Berliner Stadtbehörden bis zum Jahre 1819 hin, wo solche durch Kabinetsorbre vom 3. Mai 1819 bewirkt wurde \*).

8. In dem Zeitraum von 1809—1811 wurde der kurmärkischen Regierung auch die Leitung der Verwaltung der Strafanstalt in Spandau übertragen \*\*). Seit dem Jahre 1801 waren deren Geschäfte unter oberer Leitung des Großfanzlers v. Goldbeck durch den Direktor der Krimmalabtheilung des Berliner Stadtgerichts, Regierungsrath v. Schlechtendahl und den Geh. Kriegsrath Kunth im Fabrikendepartement geführt worden. Am 26. Okt. 1809

<sup>\*)</sup> s. die Berichte der Berwaltungen der Stadt Berlin bis zum Jahre 1828 und von 1829 bis 1842. Berlin bei Hapn, 1842, S. 160.

<sup>\*\*)</sup> s. die Regierungsatten, Potsbam, Gefängniß- und Zuchthausbedientensachen, Fach 12, Nr. 2, Spandan 1810 2c.

und 6. Febr. 1810\*) machten der Minister des Innern, Graf zu Dohna und der Großkanzler Behme der kurmärkischen Regierung bekannt, daß ihr solche mit Bezug auf die Verordnung vom 26. Dez. 1808, §. 3 und die Regierungsinstrukzion vom selbigen Tage, §. 2 zu d, zur Verwaltung übergeben werden solle. Die Regierung vernahm sich mit der disherigen Verwaltung, machte unterm 21. Febr. und 17. Mai 1810\*\*) ihre Vorschläge und erhielt darauf vom Ministerio des Innern nachfolgende Verfügung:

"Die zur Direkzion ber Spandauer Straf = und Besserungsanstalt verordnete Kommission hat die am 22. Mai und 1. Juni 1810 \*\*\*) wegen Uebergabe der gedachten Disrekzion an Euch aufgenommenen Verhandlungen eingereicht, und wir genehmigen nunmehr nach geschehenem Uebereinskommen des Justizministerii mit dem Ministerium des Insnern, daß vom 1. Juli d. I. an die Geschäfte der Direkzion durch die von Euch ernannten Kommissarien, Regierungsrath Heinstein und Konsistorialrath Offelsmeier besorgt werden. Wir bemerken übrigens, daß

- 1. die Berichte wegen Entlassung solcher Züchtlinge, welche als gebessert anzusehen sind, der Vorschrift des §. 571 der Ariminalordnung gemäß, von Euch an das Instizministerium erstattet werden müssen; dasselbe gilt auch von den Anträgen auf Begnabigung.
- 2. In Absicht der vorgeschlagenen Einrichtung der Justizabministrazion in der Anstalt haben wir den gutachtlichen Bericht des Kammergerichts zu erfordern uns veranlaßt gefunden, und sehen auch Euerm gutachtlichen Bericht darüber entgegen.

Von der an Euch übergegangenen Direkzion ist dem Kammergericht und der Kriminaldeputazion des hiesigen Stadtgerichts Nachricht gegeben und wegen öffentlicher Be-

<sup>\*)</sup> f. vorftebenbe Aften, Fol. 1 u. 13.

<sup>\*\*)</sup> s. vorstehende Aften, Fol. 5—12 u. 19 u. 20.

<sup>\*\*\*)</sup> f. vorstehenbe Atten, Fol. 45-47 u. Fol. 25 u. 26.

kanntmachung bieser Beränderung habt Ihr selbst das Erforderliche zu verfügen 2c.

Berlin, ben 5. Juli 1810\*).

## Dohna."

Am 27. Juni 1810\*\*) waren die beiden bisherigen Direktoren (S. 201) entlassen worden, und erließ die Regierung am 9. Juli 1810 \*\*\*) das Nöthige wegen Uebernahme der Berwaltung der Anstalt, sowie nachstehende Bekanntmachung †):

"Die Direkzionsgeschäfte der Spandauer Straf- und Besserungsanstalt sind seit dem 1. d. M. der unterzeichneten Regierung mit übertragen. Es hat sich daher Jeder in dabin gehörenden Angelegenheiten hinfüro hieher zu wenden.

Potsbam, ben 9. Juli 1810.

Königlich kurmärkische Regierung."

Rachdem die im Restript vom 5. Juli 1810 noch verslangten Sutachten des Kammergerichts und der Regierung eingegangen waren, benachrichtigte das Ministerum des Innern am 11. Jan. 1811 die letztere  $\dagger\dagger$ ), daß das Kammergericht am 31. Dez. 1810  $\dagger\dagger\dagger$ ) von den Ministerien des Innern und der Justiz nachstehende Anweisung erhalten habe:

"1. Alle in der Anstalt vorzunehmende gerichtliche Handlungen geschehen durch den dazu besoldeten Justiziarius. Der Anstalt steht jedoch keine eigene Gerichtsbarkeit zu, sondern der gedachte Justiziarius ist in Absicht der gerichtlichen Geschäfte als der beständige Kommissarius des Kammergerichts anzusehen und dessen Aufsicht unterworfen. In Absicht seiner übrigen, die Administrazion der Anstalt betreffenden Dienstobliegenheiten ist er ein Offiziant der Regierung und derselben untergeordnet.

<sup>\*)</sup> f. vorbemertte Aften, Fol. 31.

<sup>\*\*)</sup> s. vorbemerkte Aften, Fol. 35.

<sup>\*\*\*)</sup> f. vorbemertte Alten, Fol. 32 u. 33.

<sup>†)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 83, S. 1.

tt) f. vorbemerkte Alten, Fol. 69.

<sup>†††)</sup> f. vorbemertte Aften, Fol. 70.

- 2. Sämmtliche bei der Anstalt angestellte Offizianten haben den Gerichtsstand der übrigen königlichen Beamten. In Absicht ihrer Dienstvergehungen sindet auf sie die Bersordnung vom 26. Dez. 1808, §. 46 u. 47, S. 477 Answendung.
- 3. Was die Sträflinge betrifft, so bleiben sie demjenigen Foro unterworfen, welches sie vor ihrer Ablieferung zur Strafanstalt haben anerkennen müssen.
- 4. Bergehungen berselben gegen die Hausordnung werden von der Administrazion des Hauses unter Direkzion und Kontrolle der kurmärkischen Regierung mit Ordnungsstrasen belegt.
- 5. Wegen anberer Bergehungen, welche nach Vorschrift des allgemeinen Landrechts Thl. 2, Tit. 17, §. 61—63 zu den geringern Polizeivergehungen gerechnet werden, wird die Strafe nach vorgängiger Untersuchung durch den Justiziarius von der Regierung festgesetzt und es sindet kein weiteres Rechtsmittel statt.
- 6. Ist aber das Verbrechen von der Art, daß dasselbe mit einer Kriminalstrase belegt werden muß, so wird die sörmliche Kriminaluntersuchung eröffnet, und die Direkzion derselben, sowie die Abfassung des Erkenntnisses, auch Sorge für die Vollstreckung des letztern, gebührt dem Kammergericht. Es wird daher von einem solchen, in der Anstalt vorgekommenen Verbrechen demselben sosort entweder von der Regierung oder dem Justiziarius der Anstalt Nachricht gegeben.
- 7. Die Führung der Untersuchung geschieht durch den Justiziarius, es sei denn, daß das Kammergericht besondere Gründe hat, solche einem andern Justizbeamten aufzutragen, in welchem Falle die Regierung davon zu benachrichtigen ist.

Nach diesen Bestimmungen hat sich das königliche Kammergericht zu achten.

Berlin, den 31. Dez. 1810. Ministerium der Justiz. Ministerium des Innern, Departement für allgemeine Polizei.

v. Rircheisen.

Sad."

- II. Geschäfte, welche nach S. 184 nicht auf die könig- liche Regierung übergingen.
- 1. Die Armenverwaltung der Stadt Berlin nach S. 199 und folg.
- 2. Die Verwaltung ber Herrschaft Schwebt, beren Besitzungen, obschon sie einen zusammenhängenden Komplex bildeten, bennoch theils in Pommern, theils in der Kurs, theils in der Neumark lagen\*). Die Verwaltung derselben ward bei Ernennung des v. Vincke zum kurmärkischen Resierungspräsidenten diesem übertragen. Nach dessen Abgang am 1. April 1810 übernahm solche der Oberpräsident Sack und sührte sie dis zu dem Zeitpunkte in den Jahren 1811 und 1812, wo die Schwedter Kammer vom Staatskanzler v. Hardenderg aufgelöst und die Verwaltung der Herrschaft der Regierung von Pommern zu Stargard übergeben wurde.
- 3. Die Gestütsanstalten \*\*\*) in der Kurmark und die Thierarzneischule \*\*\*) in Berlin. Die Oberaussicht über beide führte das Ministerium des Innern. Die Geschäfte standen nach dem Abgang des Oberstallmeisters Grafen v. Lindenau unter dem Oberstallmeister v. Jagow, die Thierarzneisschule aber einstweilen unter dem Polizeipräsidenten Gruner.
- 4. Das Berg= und Hüttenwesen war dem brandens burgischen Oberbergamte unter Leitung des Berghauptmanns Martins anvertraut, blieb auch als eine Provinzials behörde von der Verwaltung der Regierung getrennt †).
- 5. Die Verwaltung der Kalksteinbrüche bei Küdersdorf, der Torfgräbereien, des Salzregals und der Porzellansmanufaktur in Berlin besorgte das Finanzministerium selbst,

<sup>\*)</sup> s. die Berfassung und Berhältnisse bieser Herrschaft im 1. W., S. 101 u. 102, auch S. 228 u. 229.

<sup>\*\*)</sup> und \*\*\*) s. die friihere Berfassung und Berhältnisse beiber Behörben im 1. W., S. 53, 108, 109, 110, 223 u. 241.

<sup>†)</sup> s. deshalb das Publikandum des brandenburgischen Oberbergamts vom 20. Juli 1816 wegen Bestätigung seiner frühern Organisazions-verhältnisse und des Umfangs seiner Wirksamkeit im Potsbamschen Amtsblatt von 1816, Nr. 35, S. 283.

- S. 131, und bediente sich nur in einzelnen Angelegenheiten ber Hülfe ber Regierungsabtheilungen \*).
- 6. Die Postverwaltung in der Kurmark, sowie das dazu gehörige Intelligenz= und Adreßkomptoir in Berlin wurde direkt vom Generalpostamte geleitet \*\*). Auch später blieb dieses Verhältniß.
- 7. Die unmittelbare Aufsicht über sämmtliche Ghms nasien in Berlin behielt die Schulsekzion im Ministerio bes Innern.
- 8. Die Verwaltung der Kasse Montis Pietatis des resormirten Kirchendirektorii, deren Bestimmung sich über mehrere Provinzen des Staats erstreckte \*\*\*), verblieb der Sekzion für geistliche und Schulsachen im Ministerio des Innern.
- 9. Das reformirte Domkirchen Direktorium beshauptete, daß es nach seiner Versassung einer Provinzialeregierung nicht untergeordnet werden könne. Das Ministerium behielt sich hierüber eine Anfrage beim Könige vor, die im Laufe der Jahre 1809 und 1810 nicht erfolgte, und führte in dieser Zeit die unmittelbare Leitung der Angelegenheiten der Domkirche  $\dagger$ ).

<sup>\*)</sup> s. wegen ber frühern Berfassung und Berhältnisse bieser Gegenstände das 1. W., S. 106, 107, 114, 115, 229 u. 230 und beren
spätern Zustand zu Ende des Jahres 1808 im 2. W., Bd. 2, S. 331—
333 u. 238—240.

<sup>\*\*)</sup> s. die frühern Berhältnisse der Postverwaltung nehst Zubehör im 1. W., S. 112—114 u. 206. Die Bestimmungen der Verordnung vom 26. Dez. 1808, §. 7, S. 466 u. 467 und der Instrutzion vom 26. Dez. 1808, §. 57, S. 497 u. 498 (s. Gesetzsammlung vom 6. — 27. Okt. 1810) kamen gar nicht zur Aussührung. Nach der Berordnung vom 27. Okt. 1810 (s. Gesetzsammlung vom 27. Okt. bis Ende Dezember 1810, S. 14 u. 15) wurde die Postverwaltung unter ihrem Generalpostmeister zu der vierten Abtheilung des Ministerii des Innern gelegt.

<sup>\*\*\*</sup> und †) s. die Verhältnisse bieser beiben Institute im 1. W., S. 125. Die sibrigen Personen und Behörben, welche früher birekt unter bem resormirten Kirchenbirektorio gestanden hatten, wurden im Jahre 1809 u. 1810 unter die Regierung gestellt. S. 187.

- 10. Die berlinische Akzise und Zollbirektion\*), welche für das Weichkard der Stadt am 1. Jan. 1810 errichstet wurde, erhielt zu ihrem Wirkungskreise alle die Geschäfte, welche den Regierungs-Akzise und Zolldirektionen hinsichtlich der indirekten Steuern übertragen waren. Direktor derselben wurde der Geh. Rath Tismar. Ihm stand ein Steuerrath für die inländischen und einer für die ausländischen Steuern zur Seite. Außerdem hatte die Direkzion zwei Hauptrenstanten, zwei Kontrolleure, einen Justiziarius und das nöthige Unterpersonale.
- 11. Bur Berichtigung ber Schulben, welche bie Aurmark zwischen Elbe und Ober, ausschließlich Berlin und die drei Magdeburgischen Kreise rechts der Elbe, vom Oktober 1806 bis Ende Dezember 1808 gemacht hatte, sollte, nach bem Wunsche ber im März 1809 versammelten Stände ber Provinz, die nach der bis dahin noch geltenden ständischen Berfassung berufen waren, eine Einkommensteuer im Bezirk der kurmärkischen Regierung eingeführt und solche unter Oberleitung bes Oberpräsidenten Sack als königlichen Kommissarius blos von ständischen Deputirten bes britten Komite's in Berlin verwaltet werden \*\*). Das von den Ständen entworfene, vom Ministerio wesentlich veränderte Reglement wurde am 27. April 1810 vom König vollzogen. Nach demselben sollte den einzelnen Kreis- und städtischen Verwaltungskommissionen ein Generalkomite, aus Deputirten ber verschiedenen Stände bestehend, am Sitze der kurmärkischen Regierung vorgesetzt sein, welches bas gesammte Kriegsschulbenwesen leiten und alle Geschäfte des vorgedachten dritten Komite's weiterführen sollte. Diesem Komité sollte unter oberer Leitung des Präsidenten der kurmärkischen Regierung ein vom Staat ernannter und von bemselben besol= deter Direktor vorstehen, auch zur Wahrnehmung ber Rechte

<sup>\*)</sup> s. wegen der frühern Berhältnisse berselben das 1. 28., S. 102, 206, 211 n. 220.

<sup>\*\*)</sup> j. das 2. W., Bb. 2, S. 133 n. 184.

des Staats ein Rath der kurmärkischen Regierung als Mit= Das Generalkomité sollte blos arbeiter beigesetzt werben. unter bem Oberpräsidenten der Provinz und unterm Mini= Diese Einrichtung entsprach ben Absichten sterium stehen. der Ritterschaft nicht. Mehrere ritterschaftlichen Kreisverbände entsandten deshalb keine Deputirte zur ersten, vom Oberpräsibenten Sac am 1. Juni 1810 bestimmten Zusammen= kunft, beschwerten sich beim Könige über die Organisazion des Generalkomite's und die Aufhebung des britten ständischen Komité's. Inzwischen hatte Anfang Juni 1810 ber Staatskanzler v. Harbenberg bie oberste Leitung bes Staats über= Auf seine Veranlassung wurde nicht allein die Ausführung bes Einkommensteuer-Ebikts einstweilen sistirt, sonbern basselbe vom Könige im Jahre 1811 ganz aufgehoben.

Hiernach verblieb diese Kriegsschulden-Angelegenheit ohne Einwirkung der Regierung in den Händen der Stände und ihrer Verwaltungsbehörden \*).

Zu III, S. 184, den getroffenen Anordnungen zur Aufslösung und neuer Organisazion eines Theils der Untersbehörden des kurmärkischen Regierungsbepartements in den Jahren 1809 und 1810 gehörten hauptsächlich:

1. Die Fiskalate\*\*), beren im §. 96, S. 514 ber Regierungs=Instrukzion vom 26. Dez. 1808 Erwähnung gesschieht, sollten nach mehreren Anbeutungen ber Ministerien in den Jahren 1809 und 1810 aufgelöst und die durch die Fiskale für sie bisher geführten Prozesse nach Auswahl der betreffenden Behörden einzelnen Justizkommissarien übertragen werden \*\*\*). Die kurmärkische Regierung, sowie das Kammersgericht, die Prodinzials, Bergs und selbst einige ministerielle

<sup>\*)</sup> s. bas 2. W., Bb. 2, S. 159—170.

<sup>\*\*)</sup> s. die Berhältnisse der Fiskalate und der Fiskale in der Kurmark im 1. W., S. 52, 53, 129 n. 130 und die spätern in den kurmärkischen Regierungsakten: Domainenregiskratur, die Anstellung der Fiskale 1810, Fach 20, Nr. 10, Bol. 1.

<sup>944)</sup> In ben Jahren 1809 — 1811 stanben unter bem Generalfistal, Geh. Justigrath Köhler nachstehenbe Hoffistale in ber Kurmart; f. Atten

Behörden, theilten diese Ansicht indessen nicht und blieben deshalb die Fiskale bestehen. Nur die Anzahl der bei der Regierung angestellten Fiskale wurde zu Ende 1810 und später verringert. Die Gehälter, soweit solche nicht unter die verbliebenen Fiskale vertheilt wurden, zog man zum Justizsonds der kurmärkischen Regierung ein.

im Archiv des Lagerhauses: Gen. Offiziantensachen, Nr. 61, Hoffistale in den Marken, 1809, und zwar: 1. In Berlin:

a. bei ber turmärtischen Regierung:

ber Kriegsrath Michaelis als Abjunktns und Manbatarius Fisci;

ber Justigrath Buchholz trat, ba ersterer im Dezember 1810 penstonirt wurde, in bessen Stelle;

der Konsistal Blume und die Hoffistale Benete und Cosmar.

Diese waren nach ben Etats ber Regierung von 1809— 1810 und 1810—1811 sämmtlich mit 1546 Thlr. einschließlich 320 Thlr. Gold besoldet. Ohne sestes Gehalt waren noch angestellt:

bie Hoffistale Justizkommissarien Pfützenreuter, Nobiling und Felgentren.

b. beim Kammergericht fungirte als Manbatarius Fisci ber zu a benannte Buchholz, welcher als solcher 264 Thir. Gehalt bezog;

c. bei ber Seehandlung zugleich ber zu a aufgeführte Cosmar;

d. beim Rriegsministerio ber General - Invalidentassenfistal Seelmann.....

f. bei ber Abtheilung bes Finanzministerii für die inbirekten Steuern der Stempelsiskal Pochhammer..... 1

g. endlich der Obermedizinalsiskal Justizrath Rabe, der bei der Auslösung des Kollegii pensionirt wurde . . . . 1

h. beim brandenburgischen Oberbergamte nach dem Abgange des Cosmar der Justiskommissarius Leutner 1810 1 sind 14 Fiskale.

2. Außerhalb Berlin waren noch 7 Fistale in ben größern Städten ber Aurmart zwischen Ober und Elbe angestellt.

- 2. Aufgelöst wurden im Jahre 1809: die Steners räthe und die Städte forstmeister\*) zwischen Elbe und Ober und in den drei Magdeburgischen Kreisen, da solche nach Einführung der Städteordnung vom 19. Nov. 1808 keinen Wirkungstreis mehr hatten. Die Art der Auflösung beider Behörden, welche neben der Verwaltung des Vermösgens der Städte auch die polizeisiche Aufsicht über dieselben und ihre Forstgrundstücke hatten, wird unter der folgenden Nr. 3 zu B a und b näher dargestellt werden.
- 3. Sonstige Organisazionen im kurmärkischen Resgierungsbepartement in den Jahren 1809 und 1810.
- A. Die Ausführung der neuen Städteordnung vom 19. Nov. 1808
  - I. in Berlin;
  - II. in den übrigen Städten der Kurmark zwischen Elbe und Oder.
- B. Die durch die neue Städteordnung herbeigeführten polizeilichen Anordnungen für die Städte und das platte Land der Kurmark.

Bu A. Ueber die frühere Verfassung der kurmärkischen Städte giebt das erste Werk: "Die Kurmark vor Oktober 1806", S. 30-34, 88-95, 252-255 und zum Theil S. 223—225, 269—271, 276—281, 301—306 umb 445—467 die nöthige Uebersicht. Diese Verfassung bestand noch zu Anfange des Jahres 1809. Nach ihr waren die Bürgerschaften und ihre Magistrate in ihrer Wirksamkeit, besonders hinsichtlich ber Verwaltung des städtischen Vermögens, sehr beschränkt. Nach einer Bestimmung des Königs Friedrich Wilhelm I. standen sie seit 1719 unter einer sehr drückenden Vormundschaft bes Staats, welche durch bas Generaldirektorium und die kurmärkische Kriegs = und Domainenkammer Die frühern Bestimmungen bes allgemei= ausgeübt wurde. nen Landrechts, Theil 2, Titel 8, Abschnitt 1 vom Bürgerstande, §§. 110, 111, 115, 121, 146, 147, 153 und 163 2c.

<sup>\*)</sup> f. beren frühere Berhältniffe im 1. 23., S. 88 u. 89.

waren größtentheils nicht ins Leben getreten. Die neue Städteordnung vom 19. Nov. 1808\*), welche den Bürgerschaften die Verwaltung ihres gemeinschaftlichen Vermögens unter nur sehr mäßiger Kontrolle des Staats zurückgab, hob das Ehrgefühl berselben und fand in allen Städten der Kurmark eine freudige Aufnahme.

Im Laufe der Jahre 1809 und 1810 erfolgten nur wenige Erläuterungen zu dieser Städteordnung. Zu diesen gehörten:

- a. Die Bestimmung des Finanzministerii vom 5. Sept. 1809, wonach zu den Bestallungen und Konsirmazionen unbesoldeter Rathsberren, sowie von Magistratspersonen, die nur dis 30 Thlr. Einnahme hätten, kein Stempel,
  - zu benen solcher, die über 30—500 Thlr. bezögen, sowie bei allen jetzt und künftig wiedergewählten Magistratspersonen, insosern sie keine Erhöhung ihrer bisherigen Einnahmen erhielten, ein Stempel von 6 Gr., bei größern Summen aber der taxmäßige Stempel genommen werden solle \*\*).
- b. Die Bestimmung des Ministerii des Innern vom 25. Inni und 6. Nov. 1809, wonach die Gebühren zur Kämmerei für Ertheilung des Bürgerrechts auf 10 Thlr. sestgesetzt wurden \*\*\*).
- c. Die Deklarazion des Königs vom 11. Dez. 1809 †) hinsichtlich des §. 44 der Städteordnung, die Beiträge der Schutzverwandten zu den städtischen Lasten betreffend. Nach dieser war bestimmt:
  - 1. daß angestellte königliche Beamte bis zu einem Gehalt von 250 Thlr. 1 Prozent, bis 500 Thlr.

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806—1810, S. 324—361; auch Spen. 3tg. 1808, Rr. 146 in der Beilage, sowie das 2. B., Bb. 1, S. 642.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 129, S. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Mr. 150, S. 9.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 22 und Gesetssammlung von 1806 bis Oktober 1810, Nr. 9, S. 628 2c.

- 1½ Prozent und darüber 2 Prozent zu bezahlen hätten;
- 2. daß alle andern Schutzverwandte von ihrem Bermögen und Gewerbebetriebe <sup>2</sup>/<sub>8</sub> desjenigen Beitrags zu geben hätten, der, wenn sie Bürger wären, auf sie fallen würde;
- 3. daß die königlichen Beamten von ihrem sonstigen Vermögen, je nachdem sie zur Klasse von Bürgern ober Schutzverwandten gehörten, besonders ansgezogen werden könnten. Da einzelne Justizperssonen glaubten, daß die vorstehenden Vorschriften sich auf sie nicht beziehen könnten, so berichtigte das Kammergericht diese Ansicht durch Bekanntsmachung vom 24. Mai 1810\*).

Die Einführung der neuen Städteordnung wurde von der kurmärkischen Kammer am 26. Jan. 1809 \*\*) für alle Städte der Provinz Kurmark angeordnet, auch wurden die Steuerräthe und die Magistrate der großen Städte noch mit besondern Anweisungen wegen des zu beobachtenden Versfahrens versehen.

Zu A I. Hinsichtlich ber Stadt Berlin bestimmte am 2. Febr. 1809 bas Ministerium bes Innern, daß die Einführung ber Städteordnung unter der obern Leitung des Oberpräsidenten Sack durch eine besondere Kommission bewirkt werden solle. Der Oberpräsident Sack ernannte hier= auf am 7. März den Kammerrath Gruner\*\*\*) unter Beistand der Stadträthe Köls und Kück zum Kommissarius. Am 15. März+) machte der Magistrat bekannt, daß alle Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende in Berlin nach §. 38 der Städteordnung das Bürgerrecht zu gewinnen hätten. Am

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 63, S. 7.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Zig. 1809, Nr. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Am 1. April übernahm er bie Berwaltung bes Polizeipräfibii in Berlin.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 32.

29. März'\*) verkündete er die Eintheilung der Stadt Berlin in 102 Wahlbezirke.

Am 1. April genehmigte ber Oberpräsident Sack ben Borschlag bes Gruner vom 29. März, wonach ber neue Masgistrat bestehen solle aus 1 Oberbürgermeister, 1 Bürgermeister, 2 Spnbizis, 1 Baurath, 1 Kämmerer, 4 gelehrten Stadträthen, zusammen 10 Personen und 15 unbesolbeten Rathsherren.

Der Gruner reichte am 31. März seinen Entwurf zum rathhänslichen Geschäftsreglement ein, welches der Oberpräsident Sac am 7. April mit einigen Abänderungen gesuchmigte.

Der Magistrat setzte am 31. März\*\*) die Wahlen der Stadtverordneten auf den 18.—22. April sest und machte am 7. und 8. April das dei diesen Wahlen zu beobachtende Berfahren bekannt \*\*\*).

Am 16. April wurden in sehr gefüllten Kirchen Vorbereitungspredigten +) auf die Wahlen der Stadtverordneten gehalten.

Unterm 23. April ††) veröffentlichte ber Magistrat bie Ramen ber gewählten 102 Stabtverorbneten und unterm 30. April †††) bie ber 34 Stellvertreter berselben.

Am 22. und 25. April berichtete ber Oberpräsident Sack mes Ministerium bes Innern, daß die Wahlen der Stadtverordneten stattgefunden, die Bürger lebhaften Antheil daran genommen, auch mit großer Ruhe und Ordnung gewählt hätten. Alle Gewählte wären Männer von sehr gutem Ruse;

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Rr. 39 u. 40.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Mr. 41, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Rr. 43 u. 44 in beren Beilagen S. 9 u. 10.

<sup>†)</sup> Diese wurden gedruckt und zeichneten sich unter selbigen aus tie des Probst Ribbeck und des Prediger Ancillon, der später als answärtiger Minister starb.

tt) f. Spen. Ztg. 1809, Nr. 49.

<sup>111)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 52.

Handwerksmeister und Kausseute wären hauptsächlich gewählt. Nur im Gensb'armenbezirk wäre ein Eximirter vom Abel, der frühere Kammerpräsident v. Gerlach, gewählt worden. Dies habe eine freudige Gensazion unter ben gewählten Stadtverordneten hervorgerufen, deren Absicht dahin ginge, ihn zum Vorsteher zu mählen. Am 23. April habe ber Bäckermeister Schäffer dem Prasidenten Gerlach ein großes Mittagsmahl im ersten Gasthofe Berlins, der Stadt Paris gegeben, wozu er eine bebeutende Anzahl von Stadtverordneten und sonstigen Honorazioren Berlins eingelaben. Am 26. April zeigte Gruner bem Oberpräsibenten Sack an, daß er am 25. April im bamaligen Palais\*) bes Prinzen Heinrich bie Stadtverordneten inftallirt habe, und daß diese nach seiner Entfernung ihre erste Sitzung gehalten und einstimmig ben Präsidenten v. Gerlach zum Vorsteher, durch Mehrheit der Stimmen aber ben Kaufmann Westphal zum Stellvertreter besselben gewählt hätten. In der zweiten Versammlung der Stadtverordneten am 28. April bestimmten sie die Gehälter für die 10 besolbeten Magistratspersonen, und zwar für den Oberbürgermeister 4000 Thir., für den Bürgermeister 2500 Thir., für jeden der 2 Shndizi 1800 Thir., für den Kämmerer 1500 Thir., für den Baurath 1400 Thir. und für jeden der 4 übrigen gelehrten Rathsmänner 1200 Thlr. Zugleich nahmen sie das ihnen von Gruner vorgelegte Geschäftsreglement für ben Magistrat nnb bie entworfenen Statuten vorläufig an.

Am 1. Mai fanden die Vorschläge der Stadtverordneten zum Oberbürgermeister statt. Es wurden präsentirt: der Präsident v. Gerlach einstimmig, der Stadtpräsident Büsching mit 54 gegen 45 und der Stadtrath Laspehres mit 50 gegen 49 Stimmen. In einer Eingabe vom nämlichen Tage zeigsten die Stadtverordneten dies dem Könige an und baten, den Präsidenten v. Gerlach als Oberbürgermeister zu bestätigen. Auch der Oberpräsident Sack unterstützte dies Gesuch der

<sup>\*)</sup> Im jetigen Universitätsgebäube.

Stadtverordneten vom 3. Mai, worauf der König mittelst Kabinetsordre vom 8. Mai\*) den Präsidenten v. Gerlach zum Oberbürgermeister bestätigte und an diesen nachstehende Kabinetsordre erließ:

"Mein Lieber 2c. Ich habe aus der Anzeige der dorstigen Stadtverordneten mit besonderer Theilnahme ersehen, daß das allgemeine Bertrauen Euch wieder zu einer öffentslichen Wirksamkeit beruft, von welcher Ich Euch nur ungern, auf Euer eigenes Berlangen, entband \*\*). Sehr gern habe Ich Euch daher auch die Wahl der Stadtverordneten als Oberdürgermeister der Stadt Berlin bestätigt, und mit Vertrauen rechne Ich auf Euch in dieser verhängnisvollen Zeit als Euer wohlaffekzionirter König.

Königsberg, den 8. Mai 1809.

Friedrich Wilhelm."

Nachdem der Präsident v. Gerlach dem Könige am 16. Mai angezeigt hatte, daß er die Wahl annehme, antwortete der König:

"Mein Lieber 2c. Eure am 16. Mai Mir angezeigte Bereitwilligkeit bei ber auf Euch gefallenen Wahl als Ober-bürgermeister, bem Vertrauen ber Regierung und der Bürger-schaft zu entsprechen, ist mir besonders werth, und Ich werde Euch Meinerseits das Zutrauen Eurer Mitbürger stets gern zu sichern suchen als 2c.

Königsberg, ben 23. Mai 1809.

Friedrich Wilhelm."

Die Stadtverordneten bankten dem König am 20. Mai, daß er nach ihrem Wunsche den Präsidenten v. Gerlach zum Oberbürgermeister bestätigt habe \*\*\*).

<sup>\*)</sup> s. ben Abbruck in ber Spen. Ztg. 1809, Nr. 58, auch im 2. W., Bb. 2, S. 283.

<sup>\*\*)</sup> s. die Entlassung bes v. Gerlach als Kammerpräsident der Kurmart im 2. W., Bb. 2, S. 115.

Die vorstehenden Eingaben und Kabinetsordres sind aus den Kabinetsatten von 1809, Packet 43 entwommen, die sich im Archiv des Staatsministerii auf dem Schlosse besinden.

Da der Gruner am 25. März vom Könige zum Polizeispräsidenten von Berlin ernannt und am 1. April in dieser Stellung in Wirksamkeit getreten, auch der Oberbürgermeister sür Berlin gewählt und bestätigt war, so ward derselbe von dem ihm vom Oberpräsidenten Sack übertragenen Kommissario enthoben und die fernere Leitung der Geschäfte der königlichen Regierung übertragen, an welche er die disherigen Berhandlungen am 16. Mai abgab.

Inzwischen wurden die Wahlen des zweiten Bürgermeisters, der Shndizi und der übrigen besoldeten und undesoldeten Stadträthe festgesetzt. Bis zur Einführung des Magistrats waren von der königlichen Regierung alle Gewählte dis auf einen besoldeten und drei undesoldete Stadträthe bestätigt\*).

Die Einführung des Magistrats bewirkte, nach genommener Rückprache mit dem Regierungspräsidenten v. Bincke, der Oberpräsident Sack, wozu er sich von der Regierung die

<sup>\*)</sup> Die bestätigten Magistratspersonen waren:

Als Besolbete 8: als Bürgermeister ber Stadtpräsident Blisching;

als Syndizi die frlihern Magistratssyndizi Wernitz und Metzing;

als Rammerer ber frithere Rammerer Debbing;

als Baurath ber frühere Baurath Langerhans, sowie

als Rathsherren die frühern Stadträthe Laspehres, Drake und Carow.

Bur vierten Rathsstelle war ber frühere Stabtrath Seeger gewählt, bessen Bestätigung aber von ber Regierung noch beanstandet wurde.

Als unbesolbete Rathsberren waren am 16. Mai gewählt und bestätigt 12, nämlich ber Kaufmann und Gilbe-Aeltester Becker, ber Rathszimmermeister Oertel, ber Knopfmachermeister Meinhoff, ber Bankobuchhalter Pieper, ber Kriegsrath Spener, ber Bäckermeister Witte, ber Buchhändler Maurer, ber Maurermeister Schülsky, ber Kaufmann Jury, ber Assessor Friedländer, ber Bankier Friedländer und ber Bäcker-Altmeister Schulze. Zu ben noch nicht Bestätigten gehörten: ber Schneidermeister Pincard, ber Fabrikherr Welper und ber Kentier Paul Anton Jordann, sowie der Bankobuchhalter Natorp als Reservemann für einen etwa Ausscheidenden.

durch die Stadtverordneten ausgefertigten Bestallungen \*) ber bestätigten Mitglieber des Magistrats aushändigen ließ, am 6. Juli 1809. An diesem in jeder Hinsicht feierlich vorbereiteten Tage entließ zuerst ber Oberpräsident Sack im Rathhause ben alten Magistrat, einschließlich ber zu bemselben zehörigen Gerichtspersonen \*\*), sowie bas vom Kaiser Rapoleon zur Berwaltung für Berlin gebilbete Komité Abministrativ \*\*\*). Dann begab er sich mit bem gesammten Personale des alten sowie des neuen Magistrats und den sämmtlichen Stadtverorbneten nach ber Nikolaikirche, in welcher ber Brobst Ribbed einen feierlichen Gottesbienst veranstaltet batte. Rach Bollendung besselben proklamirte der Oberpräsident Sack tie neuen gewählten und schon bestätigten Magistratsmitglieber, anch veranlagte er die Bereidigung des Oberbürgermeisters und der übrigen Magistratsmitglieder †). Hierauf folgte ein Tebeum, nach beffen Beenbigung ber Oberpräsibent Sack mit fammtlichen neuen Magiftratsmitgliebern und Stabtverorbneten, unter Glodengeläut von allen Kirchthürmen, nach bem Rathhause zurückehrte. Hier installirte er ben neuen Mas giftrat und händigte bessen Mitgliedern die für sie von den Stadtverordneten ausgefertigten Bestallungen ein ††).

Am 8. Juni zeigte ber Oberpräsibent Sack biesen Schluß-

<sup>3</sup> Jebe Bestallung war von 8 Stadtverordneten unterschrieben und befand sich zwischen den Unterschriften des damaligen Borstehers Laufmann Himbert und bessen Stellvertreter Laufmann Westphal das Siegel der Stadtverordneten.

<sup>200</sup> Aus diesen hatte bas Kammergericht bas Berliner Stadtgericht gebildet.

<sup>\*\*\*)</sup> f. beshalb im 2. W., Bb. 1, S. 81, 97, 98, 278 — 280 tas hierauf Bezügliche.

<sup>†)</sup> Die über die Bereidigung des v. Gerlach aufgenommene Berbandlung ward von dem Oberpräsidenten Sack unter Mitzeichnung des Stadtverordnetenvorstehers Himbert, die Berhandlung über Bereidigung der übrigen Mitglieder des Magistrats aber vom Oberbürgermeister v. Gerlach und dem Himbert vollzogen.

<sup>††)</sup> Ueber biese seierliche Einführung bes berliner Magistrats s. die Beschreibung in der Spen. 3tg. 1809, Nr. 81, S. 1 u. 2.

akt der Einführung der Städteordnung in Berlin dem Ministerio des Innern an\*).

Nachmals machte der Magistrat noch bekannt:

- a. die Nachweisung der Namen der von den Stadtverordneten gewählten 102 Bezirksvorsteher und deren 102 Stellvertreter am 28. Juli 1809 \*\*);
- b. daß nach Genehmigung des Ministerii des Innern für die Ertheilung des Bürgerrechts 10 Thlr. zur Kämmereikasse zu bezahlen seien \*\*\*);
- c. die Beränderungen, welche seit der ersten Wahl der Stadtverordneten und ihrer Stellvertreter, besonders beim Ausscheiden von ½ derselben durchs Loos im Jahre 1810 stattgefunden, unterm 22. Mai 1810 †).

Hinsichtlich der Bürgergarde Berlins hatte der Gouverneur Generallieutnant v. L'Estocq am 6. Dez. 1808 bekannt gemacht, daß der König solche bestätigt habe  $\dagger\dagger$ ). Am 26. Jan. 1809 erließ das Gouvernement von Berlin eine besondere Anordnung wegen des Beitritts der Bürger zu selbiger  $\dagger\dagger$ ), worauf am 20. Nov. 1810 der damalige Bor-

<sup>\*)</sup> Das Vorstehenbe über die Einleitung 2c. zur Ausführung ber Stäbteordnung in Berlin ift entnommen:

<sup>1.</sup> aus ben Rabinetsatten 1809, Packet 48, im Ministerial-Archiv auf bem Schlosse befindlich;

<sup>2.</sup> aus ben Ministerial - Archivatten im Lagerhause:

a. Kurmark Stadt Berlin, Nr. 23 von 1806—1810 wegen Einführung ber Stäbteordnung in Berlin,

b. - Mr. 28 von 1809 u. 1810, Uebergabe ber Geschäfte seitens ber berliner Stadt- verwaltungsbehörben,

c. - Polizeisachen, Nr. 7, bie wöchentlichen Zeitungsberichte bes Polizeipräsibii an ben Oberpräsibenten Sack von 1809.

d. Lanbespolizeisachen, Rr. 4, Tagebuch bes Sack vom 7. Marz bis 1. Okt. 1809.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 95, S. 1 u. 9—10.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 147, S. 1.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 65, G. 9.

<sup>††) ∫. 2. 28., 28</sup>b. 2, ⊗. 722—724.

<sup>†††)</sup> s. Spen. 3tg., Rr. 12, S. 3 ben Juhalt.

sitzende im Ministerio des Innern Geh. Staatsrath Sack bekannt machte, daß ber König das Bürgergarbereglement für Berlin vollzogen habe \*). Nach bieser Bekanntmachung erfolgte eine Aufforderung der Bürgergarde-Kommission Berline vom 27. Nov. 1810, wonach sie bie Bürger jum Beitritt berselben einlub \*\*).

Zu A II. Die Anzahl ber übrigen Stäbte in ber Kurmark zwischen Elbe und Ober betrug im Jahre 1809 68 \*\*\*).

Durch die Städteordnung vom 19. Nov. 1808, §. 9 und 10 waren diese mit Rücksicht auf die Bolksmenge, ausschließlich des Militairs,

> in große von 10,000 Seelen und barüber, in mittlere von 3500 zu 9999 Seelen

und in kleinere von weniger als 3500 Seelen eingetheilt. Hiernach bestimmte die königliche Regierung, daß von ben Städten der Aurmark nach dem Durch-

schnitt ber Bevölkerung in ben Jahren 1803 -1805 zu ben großen brei, nämlich bie Städte Potsbam, Frankfurt a. b. D. und

3 Stäbte,

zu den mittlern sechszehn, nähmlich die Städte Prenzlow, Spandau, Neuruppin, Schwedt, Wittstod, Perleberg, Rathenow, Neustadt-Eberswalbe, Straasburg, Strausberg, Charlottenburg, Treuenbriegen, Rauen, Lucken-

walde, Fürstenwalbe und Wrießen, sind . . 16 zu den kleinern aber die übrigen . . . . . . . . 49 gerechnet werden sollten. Sind . . . . . . . . . . . . 68 Städte †)

🕶) s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 144, S. 1.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 140, S. 1 u. 13—24 ben Inhalt des Reglements.

Tus bem 1. W. ift zu erfeben, S. 81-38, bag bamals in ber badon gingen durch ben Tilsiter Frieden die ber Alt-

<sup>+)</sup> s. im 2. 28., Bb. 2 bie erfte Rubrit ber Nachweisung III.

Mit Einführung ber Städteordnung in diesen Städten beauftragte die königliche Kriegs= und Domainenkammer im Januar 1809 theils die damals noch fungirenden Kriegs= und Stenerräthe in den großen und mittlern Städten, theils aber auch einige Magistrate.

So eifrig die Einführung der Städteordnung indessen auch betrieben ward, stellten sich doch in einzelnen Städten Hindernisse heraus, welche die Einführung im Jahre 1809 verhinderten.

Bis auf die Stadt Zossen, wo die Städteordnung erst am 24. Jan. 1811 eingeführt wurde, hatten solche im Jahre 1809 und 1810 alle Städte erhalten.

Nachbem die Stadtverordneten in den Städten gewählt und in ihren neuen Wirkungskreis eingeführt waren, schritten sie zur Wahl der Magistratspersonen.

Da die Stadtverordneten in den 3 großen Städten zum Oberbürgermeister 3 Personen dem Könige zur Auswahl vorzuschlagen hatten, so ernannte dieser von den ihm präsentirten Personen, auf den Vorschlag des Ministerii des Innern, zu Oberbürgermeistern:

- für Frankfurt a. d. D. am 15. Juni 1809 ben Kaufmann Krüger\*),
- für Potsbam am 4. Juli 1809 ben einstweiligen Stabtund Polizeidirektor Brunner\*\*),
- für Brandenburg am 18. Aug. 1819 den Regimentsquartiermeister Duben \*\*\*).

Der bort mitaufgeführte Ort Joachimsthal ist zwar Stadt benannt, gehörte aber bamals zu ben Fleden.

<sup>\*)</sup> Borgeschlagen waren: ber Universitätsbirektor Madien mit 33 gegen 15, ber Regierungsrath Enbel mit 30 gegen 21 und ber Kauf-mann Krüger mit 36 gegen 15 Stimmen.

Borgeschlagen waren: ber Regimentsquartiermeister und Aubiteur St. Paul mit 36 gegen 20, Rathmann Weil mit 30 gegen 27 und ber einstweilige Bürgermeister Brunner mit 29 gegen 28 Stimmen.

<sup>\*\*\*)</sup> Borgeschlagen waren: Justizamtmann Belitz mit 33 gegen 18, Oberlandesgerichtsrath Cappelier mit 28 gegen 17 und Regiments- quartiermeister Duben mit 26 gegen 18 Stimmen.

Die sämmtlichen übrigen Magistratspersonen bieser brei Städte, sowie die Bürgermeister und Aathsherren, die in den übrigen Städten von den Stadtverordneten gewählt waren, erhielten ihre Bestätigung durch die königliche Regierung, welche den Tag der Einführung der Städteordnung sodann auch bestimmte. Im Ganzen wurde in 65 Städten der Kurmark die Städteordnung eingeführt, wie solches aus der Nachweisung 1\*) zu entnehmen ist.

Bis zur Einführung ber neuen Stäbteordnung verwalsteten Magistratsmitglieder die Justiz in den Städten.

Mit der Einführung der Städteordnung hörte dies auf, und wurden vom Kammergericht Stadtgerichte eingesetzt, welche in den kleinen Städten nur aus Einem Richter bestanden.

In allen Städten der Kurmark war der Tag der Einsführung der Städteordnung für die Einwohner ein Festtag. Aehnliche Feierlichkeiten wie in Berlin, S. 217, fanden aller Orten statt \*\*).

Alle über die Einführung der Städteordnung in den 65 Städten der Aurmark an den König und das Ministerium des Innern vom Oberpräsidenten Sack und der Regierung in den Jahren 1809 und 1810 erstatteten Berichte stimmen dahin überein, daß im Ganzen die Wahlen zu den Stadt-verordneten- und Magistratsstellen gut ausgefallen waren, auch

Die Einführung ber Stäbteordnung in den brei Städten Brüssow, Greiffenberg und Saarmund ward zu jener Zeit nicht für ansstührbar erachtet, daher die Summe der 68 Städte sich auf 65 ermäßigte. Ans vorstehender Nachweisung I ist zugleich zu ersehen, an welchem Tage die Städteordnung in den einzelnen Städten eingesührt wurde, serner die Namen der neu gewählten Bürgermeister, die der zuerst gewählten Stadtverordnetenvorsteher und die der bei Sinsührung der neuen Städteordnung abgegangenen ersten Borsteher der alten Magistrate.

Bielartige Bekanntmachungen der Städte über die feierliche Einführung der Städteordnung finden sich in den öffentlichen Blättern der damaligen Zeit; s. 3. B. Spen. Ztg. aus den Jahren 1809 u. 1810.

bie Einführung ber neuen Städteordnung überall mit Ruhe, großer Theilnahme und angemessenen Feierlichkeiten in den Kirchen stattgefunden hatte. Mißverständnisse, die sich hier und da zeigten, wurden leicht ausgeglichen. Die große Theilenahme der städtischen Bewohner für die neue Städteordnung und deren Instituzionen ließ das Gesetz als eine große Wohlethat für die Städte erscheinen \*).

Mehrere Flecken \*\*) baten um die neue Städteordnung, aber nur der Flecken Retin erreichte damals seinen Wunsch. Durch den Landrath v. Bredow Senzke war die Städtesordnung am 12. Okt. 1809 \*\*\*) dort eingeführt, auch der neu gewählte Magistrat eingesetzt. Später wurde in andern Flecken, z. B. Joachimsthal im Jahre 1835 und Zinna im Jahre 1840 die Städteordnung eingeführt.

Zu B. Hinsichtlich ber Polizeiverwaltung in den Städten und auf dem platten Lande der Kurmark in den Jahren 1809 und 1810 ist zu bemerken:

<sup>\*)</sup> Die vorstehenben Nachrichten find entnommen:

<sup>1.</sup> aus ben Kabinetsakten 1809, Packet 43 im Ministerial-Archiv im königlichen Schloß;

<sup>2.</sup> aus bem Ministerial = Archiv im Lagerhause, und zwar:

a. Att. Gen. Oberlandesbehörden, Nr. 32 von 1809, die Reiseund Jahresberichte des Oberpräsidenten Sact;

b. Alt. Kurmark Städtesachen, Nr. 4 die Einführung ber Städteordnung in ber Kurmark 1809 n. 1810;

<sup>3.</sup> aus ben Aften ber königlichen Regierung:

a. die Einführung ber Stäbteordnung in den einzelnen kurmärtischen Stäbten;

b. die an den König erstatteten Zeitungsberichte in den Jahren 1809 n. 1810.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 125, S. 2.

Im Jahre 1809 wurden zu den Fleden in der Kurmark zwischen Elbe und Ober gerechnet: Joachimsthal, Gerswalde, Groß-Fredenwalde, Boitzenburg, Stolpe und Fürstenwerder in der Ukermark; Freienstein, Zechlin und die Berge bei Havelberg in der Priegnit; Plauen und Ketzin im Havellande; Lechnin im Zauchischen; Jinna im Luckenwaldischen; Königswusterhausen im Teltowschen und Werneuchen im Oberstenischen Kreise belegen.

Die Ortspolizeiverwaltung hatten im Jahre 1809 bie Magistrate in den Städten und die Gutsbesitzer auf dem Lande. Diese wurden unter Leitung der Regierung beaufsichtigt, in sämmtlichen Städten, mit Ausnahme Berlins, durch die Kriegs= und Steuerräthe und bezüglich der städtischen Forsten durch die Städteforstmeister, auf dem platten Lande durch die Landräthe. Das Departement der Polizei im Magistrat zu Berlin hatte srüher unter dem Generaldirektorium\*) und seit Ende 1808 unter dem Winisterium des Innern gestanden. Die neue Städteordnung vom 19. Nod. 1808, §. 166\*\*) machte eine neue Organisazion in den Städten, deren Kosten die Stadtgemeinde nach §. 167 2c. allein aufzubringen hatte, durchaus nothwendig.

Schon am 30. Dez. 1808 wurden die Regierungen vom Minister des Innern zu Vorschlägen wegen Einführung eigener Polizeibehörden in den größern Städten aufgefordert. Wegen einstweiliger Leitung der Polizeigeschäfte in den mittlern und kleinern Städten sowie auf dem platten Lande erging eine Kabinetsordre vom 30. März 1809. Die nächste Folge hiers von war die sofortige Aushebung der Kriegss und Steuersräthe und der Städteforstmeister.

a. Die Aufhebung der Kriegs= und Steuerräthe ward

<sup>\*)</sup> s. bas 1. W., S. 41 u. 87 — 94.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetsammlung von 1806—1810, S. 346. Der §. 166 lautet:

Dem Staate bleibt vorbehalten, in den Städten eigene Polizeibehörden anzuordnen oder die Ausübung der Polizei dem Magistrat zu
übertragen, der sie sodann vermöge Austrags ausübt. Sowie die besondern Polizeibehörden, welche in den Städten angeordnet werden, so
steht auch der Magistrat, welcher die Polizei vermöge Auftrags erhält,
unter diesen höhern Behörden, rücksichtlich alles dessen, was auf die
Polizeiausübung Bezug hat. Der Magistrat muß die Ausübung der
Polizei, soweit sie ihm übertragen wird, unweigerlich übernehmen und
die ganze Bürgerschaft in diesem Falle sowohl, als auch dann, wenn
die Polizei durch eine eigene Behörde verwaltet wird, die Polizeiaussibung, soweit es gesordert wird, unterstützen.

von dem königlichen Regierungspräsidio am 29. Mai 1809\*) bei den Ministerien des Innern und der Finanzen beantragt, auch vom Könige mittelst Kabinetsordre vom 13. Juni 1809 \*\*) genehmigt und bestimmt, welche Steuerräthe wieder angesstellt und welche pensionirt werden sollten. Unterm 3. Juli 1809 theilten beide Ministerien der königlichen Regierung mit, daß

- ber Kriegs= und Steuerrath Ribbach zu Potsbam zum königlichen Regierungsrath ernannt war;
- die Ariegs= und Steuerräthe Köhler und Budde zu Frankfurt a. d. D. und Wittstock zur Wiederanstellung mit Wartegeld bestimmt worden;
- die Kriegs= und Steuerräthe v. Lindenau, Laue und Stricker zu Lindow, Neustadt - Eberswalde und in Berlin, sowie
- ber Kriegs= und Steuerrath v. b. Asseburg zu Burg für die 8 Städte in den 3 Magdeburgischen Kreisen rechts der Elbe\*\*\*) pensionirt wären.

Der siebente Steuerrath der Kurmark, Stosch zu Stendal, hatte nach der Abtrennung der Altmark durch den Tilsiter Frieden aufgehört, preußischer Staatsbeamter zu sein t).

Außerbem bestimmte bas Restript vom 3. Juli ††):

1. Daß mit Ausnahme der Städte Berlin, Potsbam, Frankfurt a. d. D. und Brandenburg, in welchen zur Handhabung der Polizei besondere Polizeidirektoren ans

<sup>\*)</sup> s. Reg. Polizeiregst.: Deffentliche Bebienten-S., Fach 1, Nr. 11, Bol. I, 1809, die Aufhebung der Steuerräthe betreffend.

<sup>\*\*)</sup> s. Kabinetsakten, das Dienstpersonale der königlichen Regierung betreffend, von 1809, Bol. II, im Archiv des Staatsministerii im Schlosse aufbewahrt.

Diese Stäbte waren Sandau, Jerichow, Genthin, Ziesar, Görzie, Loburg, Mödern und Burg.

<sup>†)</sup> Ueber die frühern Berhältnisse der kurmärkischen Steuerräthe, sowie die Namen und die Anzahl der ihrer Anfsicht anvertrauten Städte, s. das 1. W., S. 88 u. 89.

<sup>++)</sup> s. solches in ben vorbemerkten Regierungsatten, Bol. II.

gestellt werben sollten, die Polizeigeschäfte in den übrigen Städten der Aurmark von den, nach der neuen Städteordnung, gewählten Magistraten unter Leitung und Kontrolle des Landraths, in dessen Kreise sie beslegen wären, zu verwalten sei;

- 2. daß die festen Beiträge, welche die einzelnen Städte zu den Besoldungen für die Steuerräthe dis dahin aufsgebracht, einstweilen noch beizubehalten wären, um, nach geschehener Organisazion der Polizei, zu den fünftigen Polizeiverwaltungskosten verwendet werden zu können;
- 3. daß die Emolumente, welche die Steuerräthe bisher ans den Städten bezogen, sofort, die der Kreiskalkulatoren aber erst nach beren Abgang wegfallen sollten;
- 4. daß die Kreisstempeldepots, welche die Steuerräthe bisher verwaltet, nebst den dafür aus der Stempelsasse bezogenen Gehältern und Emolumenten vom Tage der Auflösung der steuerräthlichen Geschäfte an, zur Berfügung der Setzion für direkte und indirekte Steuern zu stellen wären;
- 5. daß die Areiskalkulatoren nebst ihren Registraturen den von der Regierung zu bestimmenden landräthlichen Behörden zu überweisen, um die letztern aufzubewahren und die erstern bis zu ihrer anderweitigen Anstellung zu beschäftigen. Zugleich wurde die Regierung aufgefordert, ihre Vorschläge wegen Entlassung der Städteforstmeister und deren Sesretaire abzugeben.

Den Steuerräthen wurde am 30. August 1809 bekannt gemacht, daß am 1. Sept. 1809 ihre Funkzionen aufhörten und daß sie ihre Kreiskalkulatoren und die steuerräthlichen Akten an die ihnen bestimmten landräthlichen Behörden\*) zu

<sup>\*)</sup> Diese waren:

für ben Kriegs- und Steuerrath Bubbe bas priegnitsche Kreisbirettorium;

für ben Kriegs - und Steuerrath Laue bas utermärkische Kreisbirettorium;

übergeben hätten. Hiervon wurden die Landräthe und die betreffenden Behörden der Provinz, sowie der Oberpräsident Sack benachrichtigt. Eine öffentliche Bekanntmachung ward jedoch nicht für nothwendig erachtet\*).

b. Wegen der Städteforstmeister \*\*) hatte die Regierung auf das obgedachte Restript des Ministers des Innern vom 3. Juli 1809, am 30. Juli berichtet, worauf der Minister des Innern am 5. Sept. 1809 \*\*\*) bestimmte, daß die Städteforstmeister aufzuheben und von den Städten zu pensioniren seien. Die Unterforstbediente der Städte muß-

für ben Kriegs- und Steuerrath Stricker ber Landrath v. Pannewit-

für ben Kriegs- und Steuerrath v. Linbenau ber Landrath v. Zieten-Ruppin;

für ben Kriegs- und Steuerrath Köhler ber einstweilige Lanbrath Regierungsreferenbar Lehmann = Lebus.

für ben Kriegs- und Steuerrath v. b. Asseburg ber Landrath v. Katte, zweite Jerichow'sche Kreis.

Der zum Regierungsrath beförderte Ribbach vertheilte seine Resgistratur selbst und sandte die betreffenden Spezialakten den Magistraten von Potsdam und Brandenburg, sowie den Landräthen v. Haade-Teltow, und v. Rochow-Zauch-Luckenwalde zur weitern Vertheilung. Letzterer erhielt alle andern Akten, sowie den Kreisschreiber, den Kreiskalkulator aber der Landrath v. Haade.

<sup>\*)</sup> s. die Zirkulärverfügung und ben Bericht vom 30. Aug. 1809, bas Restript vom 17. Okt. 1809 und die Schreiben vom 13. Sept. 1809, sowie die einzelnen Pensionsbestimmungen für die entlassenen Steuerräthe in den S. 224 bemerkten Regierungsakten.

<sup>\*\*)</sup> Die städtischen Forstmeister in der Kurmark wurden im Jahre 1749 durch König Friedrich II. als technische Spudizi (Forstintendanten) bei der Forsthaushaltung der Städte angesetzt, um durch ihren Rath eine bessere und zweckmäßigere Forstultur einzusühren. Sie wurden später den Kriegs- und Steuerräthen zur speziellen Aufsicht und Kontrolle siber die ganze Berwaltung der städtischen Forsten zur Seite gesetzt. König Friedrich II. erließ am 1. Aug. 1766 für diese beiden Behörden, sowie für die königlichen Städte eine besondere Instrukzion, welche noch 1809 in Gilltigkeit war. s. das 1. W., S. 89.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Aften ber Polizeiregistratur ber Reg. Gen. Forstsachen, Fach 1, Nr. 3, Bol. 1, von 1809—1811, S. 12 u. 35.

ten durch Personen aus dem Forstjägerkorps, welche mit Answartschaft auf Civilanstellung entlassen waren, besetzt werden. Dies wurde auf Anfrage der Regierung auch für die Zustunft bestimmt\*).

Die nach dem Restripte vom 5. Sept. 1809 zu penssionirenden Personen waren zwei städtische Forstmeister und ein Forstsekretair. Sie wurden mit 3/8 ihrer bisherigen Gehälter und Emolumente nach dem Restripte vom 17. Febr. 1810, letztere nach einem Durchschnitt der drei Jahre 1803 und 1804 bis 1805 und 1806 berechnet, vom 1. März 1810 ab, pensionirt.

Hievon setzte die Regierung die Städte und die zu pensionixenden Personen in Kenntniß\*\*).

Rach ber speziellen Vertheilung ber Pensionen auf die einzelnen Städte, mit Rücksicht auf die von den drei Persionen jährlich erhobenen Gehälter und Emolumente mußten bezahlt werden:

| •                                                  | Thir.  |
|----------------------------------------------------|--------|
| 1. bem Städteforstmeister v. Wahlen-Jürgas zu Fin- |        |
| sterwalde von 19 Städten seiner Inspektion ein-    |        |
| schließlich Berlin                                 |        |
| 2. bessen Forstsekretair v. Karger zu Fürstenwalbe |        |
| von diesen 19 Städten                              |        |
| 3. dem Städteforstmeister v. Rohr ***) zu Rabens-  |        |
| leben bei Lindow im Kreise Ruppin von 17           |        |
| Städten                                            | 800    |
| zusammen                                           | 1900   |
| Aus den vorhandenen zwei Forstregistraturen t      | vurben |

<sup>\*)</sup> Die Anzahl von dergleichen Anstellungen in den städtischen Forstverwaltungen der Kurmark zwischen Elbe und Ober, sowie den Umfang dieser Forsten zeigt die Nachweisung XIV.c im 1. W.

<sup>\*\*)</sup> s. diese Allegate in den vorbenannten Reg.-Atten, S. 116, 130 u. 132—134.

<sup>\*\*\*)</sup> Die zweite Forftsekretarienstelle war nicht besetzt und burch ben Forstmeister v. Rohr beforgt worden.

biejenigen Aften, welche einzelne Städte speziell betrafen, benselben von den Forstmeistern direkt übersandt. Von den übrigen Generalien ließ die Regierung die noch zur Aufsbewahrung geeigneten Aften sich einsenden, und genehmigte den Verkauf der übrigen.

Bei der Organisazion der Polizeibehörden in den Städten der Kurmark war das Reskript des Ministerii des Innern vom 13. Juni 1809\*) seitend. In demselben war bestimmt:

- a. daß Potsdam, Frankfurt a. d. D. und Brandenburg zu ben großen Städten gehörten, wo eigene Polizeis direkzionen eingesetzt werden müßten, für welche die Regierung die entsprechenden Reglements und Instrukziosnen \*\*) zu entwerfen, die zu ernennenden Polizeidirektoren, Polizeiräthe, und die Anzahl des sonst erforderslichen Polizeipersonals vorzuschlagen, auch für jede der drei Behörden einen Etat zu entwerfen, und über Alles zur weitern Entscheidung zu berichten habe.
- b. Daß der Regel nach in den mittlern und kleinen Städten keine eigene Polizeibehörden einzuführen, sondern die Polizei von den Magistraten zu verwalten sei.
- c. Daß das Polizeipräsidium zu Berlin dem Ministerio des Innern unmittelbar untergeordnet sei, während dessen Abwesenheit in Königsberg aber unter Leitung des Oberpräsidenten Sack gestellt werden solle. Dies schließe jedoch die Konkurrenz der Regierung bei Gegenständen,

<sup>\*)</sup> s. Reg.-Atten, Gen. Polizeisachen, Fach I, Nr. 7, 1809, die Einrichtung ber Polizei in ben größern Stäbten ber Kurmart.

<sup>3</sup>u biesem Behuf hatte schon der Oberpolizeidirektor Sack der königlichen Regierung biejenigen Entwürfe zum einstweiligen Polizeireglement, sowie die dazu gehörigen Instrukzionen für Königsberg in Preußen, mitgetheilt und dabei bemerkt, daß das Ministerium des Innern mit solchen als einstweiligen. Anordnungen sich einverstanden erklärt und geäußert habe, daß danach in allen großen Städten vorsläusig versahren werden möge.

über welche sie als Provinzialbehörde zu entscheiden habe, keineswegs aus. Hinsichtlich der äußern Form des Schriftwechsels habe die Regierung an das Polizeispräsidium nicht zu skribiren, und dieses an die Regierung nicht zu berichten. Weiterer Festsetzung über das gegenseitige Verhältniß bedürfe es nicht.

Zu a. In dem Bericht, den die Regierung am 12. Aug. 1809 über die Polizeiverwaltung in den drei großen Städten Potsbam, Frankfurt a. d. D. und Brandenburg erstattete, hob sie hervor, daß

Potsbam 1977 Häuser und 13752 Einwohner Frankfurt a. d. D. 1492 = 12621 = 10078

habe\*). Auf den Bericht des Ministerii des Innern an den König vom 25. Sept. 1809 genehmigte der letztere am 30. Sept. 1809 die eingereichten Polizeiverwaltungsetats \*\*) für diese drei Städte und ernannte

<sup>\*)</sup> Alle vorstehende Allegate sind enthalten in den Aften der Polizeiregistratur der königlichen Regierung, Gen. Polizeisachen, Fach 1, Rr. 7, 1809.

| 🕶) Die Normaletats für bie       | je brei Stä | bte waren    |           |
|----------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| "Gegenstänbe:                    | •           | Gelbbetrag:  | }         |
| I. Allgemeine Geschäftsbüreaus,  | für         | für          | für       |
| Bolizeibureau unb Polizeiamt.    |             | Branbenburg. | Frankfurt |
|                                  | •           | •            | a. b. D.  |
|                                  | Thir.       | Thir.        | Thir.     |
| 1. Gehalt bem Bolizeibirektor    | 1000        | 1000         | 1500      |
| und zur Unterhaltung eines Rei   |             |              |           |
| pferbes                          |             | 200          | 200       |
| 2. dem Polizeirath               |             | 700          | 800 ·     |
| und gur Unterhaltung eines Rei   |             |              |           |
| pferbes                          |             | 100          | 100       |
| 3. bem Sefretair                 |             | <b>500</b>   | 500       |
| 4. bem Registrator, ber zugleich | ф           |              | •         |
| Renbant unb Rangelift, auße      |             |              |           |
| ben Kopialien                    |             | <b>350</b>   | 400       |
| Latus. Zusammen zu I.            | : 2900      | 2850         | 8500      |

für Potsbam den Lieutenant Flesch vom ehemaligen Füsilier= bataillon v. Kaiserling zum Polizeidirektor\*);

| Gegenstände: Geldbetrag: für für für    |     |
|-----------------------------------------|-----|
| land land land                          |     |
| Potsbam. Branden- Frankfr               | rrr |
| burg. a. b.                             | D.  |
| Transport. 2900 Thir. 2850 Thir. 3500 T |     |
| II. Für die ausübende Polizei.          | ,   |
| T Duri Maticitani Manian 900 900 000    | "   |
| 2. für sechs Sergeanten zu 200          |     |
| 976 atom 1900                           | , , |
| für vier Sergeanten zu 200              | ,,  |
| Thatan 900                              | , , |
| für fünf Sergeanten zu 200              | '   |
| 976 - 4                                 | ,,  |
| au II. 2000 Thir. 1600 Thir. 1900 T     |     |
| III. An Bilreaukosten.                  | 4   |
| 1. Zu Heitzung, Licht, Schreib-         |     |
| materialien 200 150 200                 |     |
|                                         | •   |
| 2. An Miethe für die Büreau- zimmer     |     |
|                                         |     |
| zu III. 250 Thir. 200 Thir. 250         |     |

Zusammen 5150 Thir. 4650 Thir. 5650 Thir.

IV. Zu Prämien werben bie Polizeistrasen und Sporteln vorbehalten. Königsberg, ben 30. Sept. 1809.

Friedrich Wilhelm."

- Bu 1. Der in Frankfurt a. b. O. angestellte Polizeibirektor Köhler erhielt wegen seiner frühern Einnahmen 500 Thaler persönliche Zulage. Sonst war bas Gehalt 1000 Thaler.
- Bu 2. Sollte weniger verbraucht werben, so kommt die Ersparung ber Kommune zu gut, welche bas Mehrerforberliche auf Ber- langen bes Polizeibirektorii zuschießen muß.
- Zu 8. Nach dem Restripte des Ministerii des Innern vom 2. Juli 1810 wurden zu Prämien für jedes Polizeidirektorium hieraus 300 Thaler bestimmt. s. Reg. = Akt. Gen. Polizeisachen, Fach 1, Nr. 7.
- \*) Wegen bes Polizeiraths in Potsbam hatte bas Ministerium bes Innern sich noch die Rücksprache mit der Regierung vorbehalten, auf beren Borschlag es ben Stadtrath Meyer in Potsbam zu solchem ernannte.

für Frankfurt a. d. D. den Kriegs = und Steuerrath Köhler zum Polizeidirektor und den Garnisons-Gouvernements= anditeur Schumann zum Polizeirath;

für Brandenburg ben ehemaligen Kriegs, und Domainenrath Bergemann\*) zu Kalisch zum Polizeidirektor und den Kriegs, und Domainenrath Oswald zum Polizeirath\*\*).

Das Ministerium des Innern gab der königlichen Regierung hievon bei Uebersendung der drei Polizeietats am 5. Okt. 1809 \*\*\*) Nachricht, und theilte derselben auch die Gründe mit, aus denen es in mehreren Punkten deren Vorschläge nicht berücksichtigt habe. Zugleich befahl es die schleunisste Einführung der drei Polizeidirektoren, und ordnete an, daß dieselben mit ähnlichen Instrukzionen, sowie die, welche für Königsberg bereits einstweilig genehmigt worden, (S. 228) zu versehen wären.

Am 22. Nov. 1809 fertigte die Regierung die einstweiligen Polizeireglements für die drei Städte, sowie die Amtsanweisungen für die Polizeidirektoren, Polizeiräthe, auch die Polizeikommissarien aus, und sandte sie am 1. Dez. 1809 den erstern zur Nachachtung zu.

Am 15. Nov. ward der Polizeidirektor Flesch zu Potsdam vereidigt, am 22. Nov. 1809 vom Regierungsrath Beuth in sein neues Amt eingeführt, und ihm seine Bestallung vom Könige am 23. Okt. vollzogen, eingehändigt, der Magistrat aber, welcher einstweilen die Polizei verwaltet hatte, zur Uebergabe der Polizeiakten und Geschäfte an den Flesch angewiesen.

<sup>\*)</sup> Zu Anfang bes Jahres 1809 war ber Bergemann schon zur Besorgung ber Bürgermeistergeschäfte in Brandenburg angestellt, bei ber Wahl nach ber neuen Städteordnung aber von ben Stadtverordneten nicht berücksichtigt worden.

<sup>\*\*)</sup> s. den Bericht des Ministerii des Innern vom 25. Sept. 1809 und Kabinetsordre vom 30. Sept. 1809 in den Kabinetsakten von 1809, Packet 43 im Geheimen Ministerialarchiv des Schlosses.

<sup>\*\*\*)</sup> f. die G. 228 angeführten Regierungsaften.

Unterm 5. Dez. zeigte der Flesch der Regierung die Eintheilung der Stadt in Polizeidistrikte und Bezirke, auch die Vertheilung der Polizeibeamten auf dieselben, an \*).

Der Magistrat in Franksurt a. d. D. ward am 14. Okt. 1809 von der Regierung angewiesen, dem Polizeidirektor Köhler am 1. Nov. 1809 \*\*) die Polizeiverwaltung zu übergeben. Dieser erhielt unter Zusendung der für ihn dom Könige vollzogenen Bestallung dem 13. Okt. 1809 die Answeisung, die Geschäfte am 1. Nov. zu übernehmen \*\*\*).

Bei Einführung der Städteordnung in Brandenburg am 12. Oft. 1809 durch den Regierungsrath Ribbach ward von demselben die dortige Polizeiverwaltung dem, als einstweiligen Bürgermeister ausgeschiedenen Kriegsrath Bergemann, dis zur Einführung des dortigen Polizeidirektorii, übergeben. Am 14. Oft. 1809 wurde dem Magistrate zu Brandenburg die Ernennung des Bergemann zum dortigen Polizeidirektor bekannt gemacht, auch letzterer angewiesen, die nöthigen Vorsbereitungen zur Einführung der Polizeidirekzion in Brandens-

In bem zweiten Distrikt aber: sieben Bezirke:

ber Branbenburger Bezirk

ber Nauener Bezirk,

ber Reuftäbter Begirt,

ber Friebrichsftäbter Begirt,

ber Hollanbische Bezirt,

ber Nauener - und Jägervor-

stabtbezirk,

ber Branbenburger Borstabtbezirk.

<sup>\*)</sup> In bem ersten Distrikt befanden sich: sechs Bezirke:

ber heilige Beift Bezirt

ber Schloßbezirk,

ber Garnisonbezirk,

ber Rietbegirt,

ber Berliner Borftabtbezirk,

ber Teltower Borftabtbezirt,

s. das vorstehend Angezogene in den Polizeiakten der Regierung in Potsdam, Polizeisachen, Fach 34, Nr. 11, Bol. I, von 1809 bis Ende Juli 1813.

<sup>\*\*)</sup> s. die bessallsige Bekanntmachung bes Köhler in der Spen. Ztg., 1809, Nr. 134, S. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Da die Spezial-Regierungsakten von Frankfurt nicht haben beschafft werden können, so ist das Borstehende aus den S. 228 schon angezogenen Regierungsakten, Gen. Polizeisachen, Fach 1, Nr. 7, von 1809 zusammengestellt.

burg zu treffen. Der Magistrat und die Stadtverordneten wandten sich am 8. Nov. an ben König mit ber Bitte, zur Ersparung von Kosten bem Magistrat die Verwaltung ber Polizei zu übertragen, wurden aber am 13. Nov. abschlägsich beschieden\*). Am 22. Nov. 1809 erhielt der Bergemann seine vom Könige als Polizeidirektor vollzogene Bestallung vom 23. Oft. 1809, wurde jedoch wegen bedeutender Berftöße, die er sich hatte zu Schulden kommen lassen, burch die Regierung am 11. Sept. 1810 von seinem Posten entfernt und später burch die Kabinetsorbre vom 14. Okt. 1811 förmlich entlassen. Die Verwaltung dieser Stelle wurde einstweilen dem potsbam'schen Polizeidirektor Flesch übertragen, welcher am 8. Dez. 1811 ben, burch bie Rabinetsordre vom 28. Oft. 1811 befinitiv zum Polizeibirektor ernannten Körner aus Glogau als solchen in Brandenburg einführte \*\*).

B. Ueber die Leitung und Verwaltung der Polizei in den mittlern und kleinen Städten der Kurmark und auf dem Lande hatte der König auf den Antrag des Ministerii des Innern Nachstehendes bestimmt:

"Auf Euern Bericht vom 28. d. M. genehmige Ich, bis zur Ausführung einer bleibenden bessern Organisazion bes ländlichen Polizeiwesens, damit wenigstens den dringend-

<sup>\*)</sup> Mehrere in ben Jahren 1810 und 1811 wiederholte Gesuche hatten benselben Erfolg. Zur Erleichterung der Stadt genehmigte das Ministerium des Innern am 18. Okt. 1811 jedoch, daß die durch den derzeitigen Abgang des 2c. Oswald erledigte Stelle eines Polizeiraths nicht wieder besetzt werden solle. Im Jahre 1816 endlich wurde der Bunsch der Stadt ersüllt und dem Oberbürgermeister unter Hilse des Magistrats und unter Aussicht des Landraths des Havelländischen Areises die Polizeiverwaltung übertragen. Bom Jahre 1840 an schied der Landrath als Aussichtsbehörde aus und wurde der Oberbürgermeister direkt unter die Regierung gesetzt, welches Berhältniß noch jetzt besteht.

Begen aller vorstehenden Allegate s. die Regierungsakten, Po-lizeiregistr. Brandenburg, Polizeisachen Nr. 1, Bol. I., die Einrichtung der Polizeiverwaltung in Brandenburg von 1809 — 1814.

sten Mängeln bald abgeholfen werbe, folgende einstweilige Maaßregeln:

"Den Landräthen ift für jett ohne Veränderung der Kreiseintheilung, auch die polizeiliche Aufsicht über die Domainenämter und biejenigen Städte, in welchen keine eigene Polizeibehörde angesetzt wird, in der Art beizulegen, daß die Domainenbeamten und die Magistrate zwar die eigentliche Ausführung behalten, jedoch unter die Direkzion ber Landräthe und ihrer Gehülfen kommen. Mehrere für jeden landräthlichen Kreis, mit Beobachtung ber bisherigen Form anzustellende Kreisdeputirte, ferner andere, von den Landräthen vorzuschlagende Gutsbesitzer, welche ein besonderes Vertrauen genießen, unter Bestätigung ber Regierung, ingleichen bie Steuerräthe, insofern sie bazu geeignet, noch vorzüglich thätig auch kraftvoll sind, und inaktive Offiziere mit sorgfältiger und vorsichtiger Auswahl der besten und brauchbarsten, sollen diese Gehülfen sein, durch beren gehörige Vertheilung in den einzelnen Kreisen, die den Oberpräsidenten und Regierungen überlassen bleibt, eine wirksame Polizeiverwaltung wesentlich befördert werden wird. Ihr habt hiernach das Weitere zu verfügen.

Königsberg, ben 30. März 1809.

Friedrich Wilhelm."

Die Landräthe, benen diese Bestimmungen mitgetheilt wurden, um Vorschläge zu machen, wünschten indessen eins müthig, daß man, wenn sie Hülse bedürften, sich darauf beschränken möge, noch einen oder einige Rittergutsbesitzer in der bisherigen Art gewählter Areisdeputirter zu bestätigen und ihnen beizugesellen, auch daß man wegen der durch die neue Anordnung vorauszusetzenden mehreren Schreibereien ihnen Geld zur Haltung von Schreibgehülsen nach ihrer Wahl bewillige.

Hinister des Innern am 29. Sept. 1809. Zugleich reichte sie eine von dem Landrath v. Zieten=Wustrau entworfene Kreisordnung nebst den von ihr darüber erforderten Gutachten

der Landrathe von Pannwitz-Stolpe und von Rochow-Golzow ein, und sprach sich bahin aus, bag man bis zur endlichen Organisazion der Kreisbehörden keine interimistische Anordnungen treffen möchte. Schließlich zeigte sie noch an, daß nach erfolgter Aufhebung ber Kriege = und Steuerräthe sie die Leitung und Kontrolle ber Polizeiverwaltung in den mitt= lern und kleinen Stäbten ben Landräthen übertragen und sie angewiesen habe, statt ber Steuerräthe, auch außer ben Polizeigeschäften die Militair=, Kanton=, Marsch= und Gin= quartierungsangelegenheiten in ben Stäbten zu leiten, auch wären die Magistrate angewiesen, ihre Berichte an die Regierung ben Landräthen offen zur weitern Beförberung einzusenden, wogegen die Regierung alle Verfügungen an die Magistrate den Landräthen zur Weiterbeförderung übermachen würde, damit lettere von allen Angelegenheiten in Kenntniß verblieben. Zur Erleichterung der landräthlichen Behörden seien jedoch alle Stempel=, Servis=, Feuersozietäts= unb Judensachen von dieser Bestimmung ausgeschlossen, deshalb von der Aufsicht der Landräthe, die allgemein umfassend wäre, ausgeschlossen zu sein.

Hi. 1809 einverstanden und bestimmte später am 8. Sept. 1810, daß bis zur endlichen Organisazion der Polizeibehörsden des platten Landes, keine weitere Veränderungen stattsfinden sollten.

Mehrere städtische Behörden, namentlich in den größern, ehemaligen Immediatstädten\*) fanden sich durch ihre Untersordnung unter die Landräthe verletzt, protestirten dagegen und führten selbst dis zum König Beschwerde; sie wurden jedoch von der Regierung und dem Ministerio belehrt, worauf sie sich beruhigten. Hierbei verblieb es noch in den Jahren 1811 und 1812\*\*). Sonstige Veränderungen im Wirkungs-

<sup>\*)</sup> f. bas 1. W., S. 81—83.

<sup>\*\*)</sup> s. Amtsblatt von 1811, S. 125 und von 1812, S. 122, bie Berfügungen ber Regierung vom 27. Juli 1811 und 16. März 1812.

kreise ber Landräthe traten in den Jahren 1809 und 1810 nicht ein \*).

In nachstehenben Kreisen ber Kurmark waren im Jahre 1809 als Landräthe und Kreisbeputirte in Wirksamkeit:

Namen ber Namen ber Lanbräthe. Namen ber Kreisbeputirten. Areise.

Ukermark. Landesdirektor v. Arnim aus Neusund;

> v. Winterfeld - Spiegelberg;

> > v. Wedell = Parlow.

Lanbesbirektor v. Rohr-Priegnit. Langerwisch;

Graf Wartensleben= Königsberg.

v. Zieten = Wustrau.

Havelland. v. Bredow = Senzte.

Ruppin.

Zauch-Lucken= v. Rochow=Golzow. malbe.

Teltow. v. Haace-Genshagen.

thin, Hauptmann. v. Brieft= Neuhausen, Rittmeister.

v. Bröseke=Grebs.

v. Quast=Groß= und Aleinziethen;

auch v. Witten = Osborf.

Bees-Stor= Einstweilig Regierungs= v. Schütz-Kummerow, Referendarius v. Sellen- Kriegs- und Domainenfow. thin. rath \*\*).

v. Buch = Verkehrt= Grünow.

v. d. Döllen = Alein =

Luctow;

v. Klitzing = Demertin, Ritterschaftsbirektor; v. Flotow, Heiligengräber=Stiftshauptmann; auch v. Rohr = Breschen; Major v. Winterfeld=See-

feld, Rittmeister.

v. Rohr-Tramnit, Ritterschaftsrath;

v. Wartenberg = Metel=

<sup>\*)</sup> Die sämmtlichen über bie Kreisverwaltung in ber Kurmark aufgeführten Kabinetsorbres, Restripte, Berichte und Regierungsverfügungen befinden fich in ben Regierungsatten, Gen. Polizeisachen Rr. 2 von ben Jahren 1809—1813, Bol. I.

<sup>\*\*) 3</sup>m Jahre 1809 warb v. Schütz jum Lanbrath gewählt unb bie Rreisbeputirtenstelle nicht wieber besett.

Organisazion ber Beborben. Ramen ber Namen ber Lanbräthe. Namen ber Rreisbeputirten. Areise. Lebus. Einstweilig Regierungs- v. Burgsborf - Markenreferendarius Lehmann. dorf, Hauptmann; Graf Finkenstein = Mablit; auch v. Brittwit-Quilit, Geh.-Oberfinanzrath; und Baalh=Böhlendorf, Amterath zu Sachsenborf. v. Wernizober - Hohen-Ober - Bar- v. Reichenbach-Steinbed. finow; nim. v. Flemming-Bucow; Graf Schulenburg-Trampe. v. Schütz = Schöneiche, v. Pannwit=Stolpe. Nieber=Bar= Ritterschaftsrath. nim. Glien-Lö= Einstweilig Regierungsre- v. Boß-Eichstädt, Kamvenberg. ferendarius v. Sprenger. merherr. In den damals unter der kurmärkischen Regierung ge-

stellten 3 Magbeburgischen Kreisen rechts ber Elbe waren angestellt:

Ramen ber

Namen ber Lanbräthe. Rreise.

Namen ber Rreisbeputirten.

Ziesar.

v. Arnim-Theesen.

v. Münchhausen=Althaus= Leitkau.

Ierichow 1. v. Benningsen-Förde.

v. Münchhausen = Neuhaus-Leitkau.

v. Katt-Alietschke. Jerichow 2.

v. Arnim-Branbenftein;

v. Krug zu Nibba-Parni;

v. Bhern=Zabakuk, Deichhauptmann.

Unter den Landräthen führten in den Kreisen die Lokal= polizei in den Jahren 1809—1810

1. in ben mittlern und kleinen Städten die Magiftrate \*),

<sup>\*)</sup> Die Ramen ber Bürgermeister, welche bie Bolizei als Bor-

2. auf dem platten Lande als Ausfluß der Gerichtsbard, 1808 die Rittergutsbesitzer, die Vorsteher geistlicher E und Stifter, die königlichen Domainenpächter und we andere kleine Gutsbesitzer, die solche als Erb= Erbzinspächter 2c. vom Fisko 2c. erworben hattet sowie die Magistrate hinsichtlich ländlicher Güter, ber Stadt angehörten.

c. Hinsichtlich ber Polizei in Berlin zu c, S. 5 ist Folgendes zu bemerken:

Vor der Besetzung der Kurmark durch die Franz im Oktober 1806 stand bem Magistratskollegio in Berlif Stadtpräsident vor, welcher zu jener Zeit der Geh. Kri rath Büsching war. Die Geschäfte bes Magistrats wu in vier Abtheilungen bearbeitet. Eine berselben hieß Polizeidepartement, beren besonderer Direktor jedes ber Stadtpräsident war \*\*). Während ber französischen ! setzung Berlins trennte ber Kaiser Napoleon bieses Bit von den übrigen Geschäften des Magistrats \*\*\*), und st solches birekt unter ben französischen Intendanten Big (nachmals Staffardt). In der innern Verwaltung des ! lizeidepartements und dem Wirkungskreise der Beamten ! selben wurde, zwar nichts geändert, jedoch mußten sie a Bünktlichste den Anordnungen des Intendanten Folge leift Als jedoch zur Zeit der Brotnoth in Berlin im Mai 18 ber Büsching ben Anforderungen bes Intendanten nicht Fo leisten wollte, ward er gezwungen, seinen Posten aufzugebi worauf der Intendant Staffardt den französischen Audite Teulon als Direktor bes Polizeidepartements, unter Beiot nung des Stadt = und Polizeiraths Rück, einführte. behielt diese Stellung, bis die Franzosen im Dezember 18

Rame 1

zuerst ger vererbnet

Reumani Ball Cober . Wilbelmi

> Yüttge, Rübn

Gent, Luap

Rabn sei

Y 15K

**Partma** 

Porma Grany

steber bes Magistrats hauptsächlich verwalteten, sind in ber Ra weisung I besonders benannt.

<sup>\*)</sup> f. bas 1. W., S. 14—29, 73, 88, 260.

<sup>\*\*)</sup> s. bas 1. W., S. 92—94.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bas 2. W., Bb. 1, S. 101 u. 280.

| <b>.</b> . | 1909 singsfilket m              | orban ilt o          |              | ne                    |
|------------|---------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 00.        | 1808 eingeführt w               | viven hi a           |              | Imp                   |
|            |                                 |                      | Nr.          | Sith                  |
|            | Name und Stand bes              | Rame ur              | 34.          | \$m                   |
|            | juerft gewählten Stabt-         | abgeç                | 35.          | ets                   |
| ľ          |                                 | ·                    | 36.          | •                     |
|            | verordneten-Vorstehers.         | Bürge                |              |                       |
| τ.         | Reumann, Raufmann.              | Stenger,             | 37.          | Neustabt-eltn         |
|            | Ball, Burger.                   | Krüger, i            | 38.          | Wrieten .             |
|            | Cober, Kanfmann.                | Lietmann,            | 39.          | Oberberg              |
|            | Wilhelmy, Kaufmann.             | Anövenagel,          |              |                       |
| 1          | Lüttge, Kaufmann.               | Behrmann,            | 40.          | Strausbe <sup>.</sup> |
|            | Kühne, Färber.                  | Kuhlmeier, 1         |              | Rat                   |
|            | Q                               | germeister r         | 41.]         | Baf                   |
| ł          | Lucas.                          | Anton, A             | 42.          |                       |
|            | Reinecte.                       | Arippenstape         | 19           | Bernau . ern          |
| I          | Gent, Schuhmacher.<br>Golbberg. | Dörfling,<br>Bermes, |              | Oranienbon            |
| •          | Anape, Prediger.                | Struve               |              | Liebenwal             |
| 5          | Rahn sen., Aderbürger.          |                      | <b>X17.</b>  | . icocinoui           |
|            | Bolle.                          | Schrötter,           | 46.          |                       |
|            |                                 | Ste                  |              | Sharlotter'ten        |
|            | Bakat.                          | Denstäbt,            |              | köpnick               |
|            | Hunge.                          | Loos, &              | 49.13        | Erebbin .             |
| 1          | 3                               |                      | 50. 2        | Mittenwa' L           |
|            | Luchvald.                       | Quandt, Ju           |              |                       |
|            | Köhn, junior.                   | Häger, 1             | 51.          | •                     |
|            | Beder.                          | Quandt,              | į            | •                     |
|            | Hartmann, Schloffermstr.        | Das 🜹                | 52.          |                       |
|            |                                 | (D. A.               | 53.          |                       |
| • •        | Bartels.                        | Paalzow,             | 54.8         | frankfurt ibik        |
| <b>-</b>   | Treue.                          | Sabbach              |              |                       |
|            | Balat.                          | Classe,              | 55. <u>1</u> | Nünchebetäff          |
|            | Horwath, Buchkändler.           | Brunner .            | 56.          | Rii                   |
|            |                                 | gi                   | 57.          | SQ.                   |
| Į,         | Grantow, Souhmacher-            |                      | 58.          | ürstenwaärst          |
|            | meister.                        |                      | 59.          | ige:                  |
| ı          | Batat.                          | Temler,              | 60.          | drandenb: 📑           |
| . }        | Bakat.                          | Schöne,              |              |                       |
|            | Bakat.                          | Matthes              |              | reuenbri              |
| · 1        | Ruhlmep.                        | Dtel,                | 62.          | deelit                |
| <u>[</u>   | Propen, Kaufmann, vor-          | Tobold,              | ,,,,         |                       |
|            | her Brauer.                     | (Proposite           | 63.<br>64    |                       |
| ļ          | Schwarz, Bilrger.               | Tramniţ              | 64.<br>65.   | T. 2                  |
|            | Wernike, Stabtwacht-            | Pätsch,              | 66.          | •••                   |
| i          | meister.                        | <b>Einf</b> tweili   | 00.          |                       |
|            | Bakat.                          | Jahren b,            | 67.          |                       |
|            | '                               |                      | v8.          | <b>эф</b> и           |
|            |                                 | germe                | ····         | - 440                 |

į

| und Stand des                                  | Name und Titel bes                                                                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gewählten Stabt-                               | abgegangenen                                                                                                                             | Bemertungen.                                                                                                |
| neten-Borstehers.                              | Bürgermeistere.                                                                                                                          |                                                                                                             |
| ms, Gastwirth.                                 | Das Amt Alt-Ruppin<br>(Biltow).                                                                                                          |                                                                                                             |
| in , Kaufmann.<br>Bafat.                       | Ricaub, Bürgermeister.<br>Das Amt u. Justizamt Neu-<br>stadt verwaltet die Geschäfte                                                     |                                                                                                             |
| te, Buchhalter.<br>Bugwitz.<br>Wilke.          | (Oberamtmann Cochius).<br>Hindersen, Bürgermeister.<br>Mathes.<br>Meper, Kammergerichtsref.,                                             | •                                                                                                           |
| Batat.                                         | einstweilig Bürgermeister. Fubel, Bürgermeister.                                                                                         |                                                                                                             |
| ol, Chirurgus.<br>Hewel.                       | Herzog, Bürgermeister.<br>Müller, Bürgermeister.                                                                                         |                                                                                                             |
| ide, Posthalter.<br>.1ann, Doktor.<br>Wilisch. | Braun, Bürgermeister.<br>Brohm, Bürgermeister.<br>Schnetter, Bürgermeister.                                                              |                                                                                                             |
| Gerhard. iberg, Maurermstr. Süßbier. Bakat.    | Abolphi, Justizbürgermstr.<br>Spoom, Bürgermeister.<br>Rehfeld, Justizbürgermeister.<br>Töpfer, Bürgermeister.<br>Krüger, Bürgermeister. | Stadtgerichts Direftor Göring schied aus.                                                                   |
| enz, Rektor.<br>Diüller.                       | Morit: Blirgermeister.                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Krause.<br>Bakat.                              | Ehrlich, Bürgermeister.<br>Pistor, Bürgermeister und<br>Stabtrichter.                                                                    |                                                                                                             |
| on, Universitäts-<br>birektor.                 | Freitag, Bürgermeister.                                                                                                                  | Die Polizei wurde v. d. Stadtver-<br>waltung getrennt u. zum Polizeidir,<br>der Stadt. der Ar u. StNath Köh |
| er, Seifensieber-<br>meister.                  | Schwarz, erster Bürgernistr.                                                                                                             | ler ern. mitt. R.D. v. 30. Sept. 1869.<br>Er verblieb Stadtrichter in Milnscheberg.                         |
| nit, Bürger.<br>ulze, Bürger.<br>en, Kaufmann. | Lüer, Bürgermeister.<br>Hellmuth, Justizbürgermstr.<br>Treuer, Justizbürgermeister.                                                      |                                                                                                             |
| , Schuhmacher.<br>Bäbenroth.                   | Odel, Bürgermeister.<br>Pfitzner, Stadt- u. Polizei-<br>Direktor.                                                                        | itennt und nach der Kavineisordie                                                                           |
| Lehmann.<br>Geisler.<br>Diebloff.              | Flos, Bürgermeister.                                                                                                                     | vom 30. Sept. 1809 dem Ariegs.<br>u. Domainenrath Bergemann über-<br>tragen.                                |
| Jusse, Tuchmacher.<br>Bobe.                    | Beibener, Bürgermeister. Hannemann, Bürgermeister<br>u. Justizbirettor.                                                                  | In Saarmund ist die Städte-<br>ordnung nicht eingeführt.                                                    |
| Bakat.<br>11ze, Gastwirth.                     | Bethge, Bürgermeister.<br>Bredow, Blirgermeister.                                                                                        |                                                                                                             |

Berlin verließen \*). Nach bessen Abgang übernahm, nach ber Bestimmung des Oberpräsidenten Sack, der Büsching wieder die spezielle Leitung der Geschäfte des Präsidii des alten Magistrats, sowie des Polizeidepartements desselben.

Mit Rücksicht auf §. 166 ber Städteordnung vom 19. Nov. 1808, wonach für die größern Städte besondere Polizeibehörden, ganz getrennt von den Magistraten, eingerichtet werden sollten, fand diese Trennung sür Berlin am 1. April-1809 statt, indem der König mittelst Kabinetsordre vom 25. März\*\*) 1809 den Kammerrath Gruner zum Polizeispräsidenten von Berlin ernannte. Dieser übernahm die Gesichäfte nach seiner Besanntmachung vom 5. April 1809. Bon da ab leitete der Büsching nur die andern Geschäfte des Magistrats die zur Einführung des Präsidenten v. Gerslach als Oberdürgermeister der Stadt Berlin.

Nachdem der Minister des Innern sich von den Berspältnissen der Polizeiverwaltung in Berlin gehörig in Kenntsniß gesetzt erachtete, berichtete er in Gemeinschaft mit dem Finanzminister am 10. Okt. 1809\*\*\*), wegen Organisazion des Polizeipräsidii in Berlin und des für dasselbe zu vollziehenden Berwaltungsetats an den König. Wegen des Polizeireglements für diese Behörde zeigte der Minister des Innern dem Könige zugleich an, daß er sich deshalb noch mit dem Großtanzler Behme im Schristwechsel befände und nach Beendigung desselben ihm solches einreichen werde †).

Aus dem Bericht ergab sich, daß eine Vermehrung des Polizeipersonals, sowie eine bessere Besoldung der anzustellen-

<sup>\*)</sup> f. bas 2. W., Bb. 2, S. 393 u. 394.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1809, Nr. 41.

<sup>544)</sup> f. Kabinetsakten 1809 im Staatsministerial-Archiv im Schlosse, Backet 43.

<sup>†)</sup> Dies Reglement wurde vom König am 5. Jan. 1810 und das Polizeiregulativ am 9. Mai 1816 erlaffen. Das neue vom Könige am 18. Sept. 1822 für Berlin vollzogene Polizeireglement hob solche wieder auf. s. Reg. Amtsblatt, 1824, Stück 28, S. 154, Beilage 1—16.

Unter diesen Mehrausgaben befanden sich die 3600 Thlr., welche dem Gruner als Gehalt zugebilligt, und 8500 Thlr., welche dem Minister des Innern, behufs Handhabung der geheimen Polizei, zur Disposizion gestellt waren.

Mittelst Kabinetsorbre vom 14. Okt. 1809 \*\*) über= sandte der König den von ihm für 1810 vollzogenen Polizei= verwaltungs=Etat für Berlin und bemerkte hinsichtlich der Einnahmesummen des Etats:

- 1. daß die Stadt Berlin dazu aus ihrer Käm= merei beizutragen habe . . . . . . . . . . 6296 Thlr.
- 2. die, nach einem Durchschnitt von drei Jahren 1804—1807 von den Ministerien berechneten Einnahmen der Polizeisalarienkasse von 11671 " sollten als solche in demselben zum Ansatz gebracht, und
- 3. die danach noch fehlende Summe von . . 33792 "
  aus der Generalstaatskasse bezahlt werden.

Sind 51759 Thir.

Er befahl zugleich, daß sofort zur Organisazion des Polizeipräsidit geschritten und dem Magistrat in Berlin eröffnet werden solle, es sei ein Beweis von besouderer Gnade für die Stadt Berlin, daß die letztgedachte Summe aus der Generalstaatskasse angewiesen sei.

Der Gruner machte am 5. Nov. 1809 \*\*\*) bekannt, daß nach ber neuen Organisazion des Berliner Polizeipräsidii

1. die kollegialische Form des zeitherigen Polizeideparte= ments aufgehoben sei;

<sup>\*)</sup> s. das 1. W., S. 257 n. 258.

<sup>\*\*)</sup> f. die Rabinetsakten 1809 im Geh. Staatsministerial-Archiv im Schlosse, Packet 43.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Mr. 134, S. 7.

- 2. die Geschäfte in vier Büreaus unter seiner Oberleitung geführt werben würben \*);
- 3. alle Eingaben an ihn zu richten wären und würden alle Berordnungen auch Ausfertigungen in seinem Namen erfolgen;
- 4. wegen der Einrichtung des exekutiven Theils der Polisseiverwaltung würde er noch eine besondere Bekanntmachung exlassen.

Diese erfolgte von ihm am 3. Dez. 1809 \*\*). Nach berselben wurde unter Leitung des Polizeipräsidenten, die vollziehende Polizei von vier Inspektoren, 24 Polizeikommissarien, drei Polizeimarktmeistern und 34 Polizeisergeanten wahrgenommen.

Nach der Aufzählung der 24 Polizeireviere, bei deren Abgrenzung gegen früher wenig geändert war, sowie ber für jedes Revier ernannten Polizeikommissarien und Sergeanten bemerkte der Polizeipräsident: Durch die Gnade des Königs sei die Polizeiverwaltung großmüthig dotirt, weshalb die Emolumente und Gebühren ber Polizei- und Marktmeister ganglich aufhörten; bie Besichtigung bes Schlachtviehs, die Abstempelung der Afzisezettel und Pässe über importirte Produfte und Waaren, sowie die Ausstellung von Attesten bei entstehenden Streitigkeiten auf Woll- und Getreidemärkten; auch die Anweisungen von Buben 2c. unenigeldlich erfolgen Die etwaige Annahme von Gelbsummen würden. würde als gesetwidrig geahndet werden. Die bisherigen Denunziantenantheile ber Beamten an Polizeistrafen fänden nicht weiter statt, die Anzeigen müßten rein und durch Pflichtgefühl veranlaßt sein. Der Bestrafte solle in der Dienst= befolgung keine persönliche Absicht beforgen bürfen, und ber aufmerksame, thätige Beamte würde auf würdige Beise belohnt werden.

<sup>\*)</sup> Diese waren das hauptbilreau, das Polizeiamt, die Fremdenund Sicherheitsbureaus.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg., 1809, Nr. 146, S. 7 u. 8.

Schließlich forberte er die gutgesinnten Bürger und Einwohner Berlins noch auf, ihn mit Gemeinstnn und Berstrauen zu unterstützen, damit er den für Alle wichtigen Zweck der Ruhe, Sicherheit und Ordnung möglichst zu erreichen im Stande sei.

Hinfichtlich bes Umfangs bes polizeilichen Wirkungsfreises des Polizeipräsidenten von Berlin bestimmte der König am 25. Mai 1810 noch, daß derfelbe nicht allein über den Umfang bes Thiergartens und bes Stadtgebiets von Charlottenburg nebst Vorstadt berselben, Dorf Lietow, sondern auch über einige andere in der Nähe von Berlin belegene Ortschaften des Teltowschen und des Niederbarnimschen Kreises sich erstreden solle. In letterer Hinsicht sei noch bas Gutachten ber Regierung erfordert, erstere Bestimmung musse jedoch sogleich ausgeführt werden, auch werde er die desfalls erforberlichen neuen Verwaltungssummen anweisen. bewilligte er für die Ausbehnung der Polizei über Charlottenburg 2c., die vom dortigen Bürgermeister geleitet werben sollte, zu seiner Unterstützung einen Polizeikommissarius mit 400 Thir., zwei berittene Polizeisergeanten mit 250 Thir. Gehalt und 150 Thir. zur Haltung eines Pferdes, sind 800 Thir., und zwei Fußsergeanten mit 250 Thir., sind 500 Thir., zusammen 1700 Thir.

Bei Aussihrung ber Ausbehnung des berliner Polizeischistrikts über einige Oörfer des Teltower und Niederbarnimschen Kreises versprach er, das Polizeipersonal durch einen Obersergeanten mit 350 Thlr. Gehalt und 150 Thlr. für ein Reitpferd, sowie durch vier berittene Sergeanten mit 250 Thlr. Gehalt und 150 Thlr. für ein Reitpferd zu versstärken und dazu 2100 Thlr. dann anzuweisen.

Holizeipräsibenten Gruner am 28. Mai 1810 und theilte solches dem Oberpräsidenten Sack wegen Beschaffung der Aeußerung der königlichen Regierung, hinsichtlich der dem Polizeipräsidio Berlins beizulegenden Ortschaften der vorhin gedachten beiden Kreise, mit. Wegen Uebernahme der Boli-

Berlin erließ der Polizeipräsident Gruner die öffentliche Bekanntmachung am 5. Juli 1810\*), auch veröffentlichte er am 6. Juli 1810\*\*) die Bestimmung des Königs, daß die Polizeibeamten statt in hechtgrauer, wie dis dahin angeordenet war, in dunkelblauer Farbe mit Beibehaltung des discherigen Schnitts und aller sonstigen Abzeichen, bekleidet werden sollten.

Nachbem ber Minister bes Innern später, nach Eingang ber Aeußerung der königlichen Regierung, die königliche Bestimmung, wegen bes Umfangs bes berliner Polizeisbistriks in den Kreisen Teltow und Niederbarnim eingeholt hatte, machte er solches am 28. Okt. 1810 dem Oberprässidenten Sack bekannt, auf bessen Beranlassung die königliche Regierung am 5. Nov. 1810 was) nicht allein die Beilegung der etwa eine Meile im Umkreis von Berlin belegenen Ortschaften in beiden Kreisen, zum Polizeibezirk von Berlin, unter Aussührung derer speziellen Bezeichnungen bekannt machte, sondern auch die betreffenden Landräthe zur Benachrichtigung der Ortsbehörden und Einwohner in selbigen mit Anweisung versah †).

<sup>\*)</sup> s. Spen. Zig., 1810, Nr. 68, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg., 1810, Mr. 68, S. 2. \*\*\*) s. Spen. Ztg., 1810, Mr. 135, S. 1.

<sup>†)</sup> Die Akten: Kurmark, Stadt Berlin, Nr. 23 von 1809 und 1810 im Ministerialarchiv im Lagerhaus, enthalten alle vorstehenden Rachrichten und Allegate, soweit solche nicht schon in den einzelnen Roten besonders aufgeführt sind.

## Dierter Abschnitt.

٠.

Die ständischen Berhältnisse in ber Kurmark von 1809 und 1810—1820.

Der Zustand der ständischen Verhältnisse in der Kurmark dis ins Jahr 1806 ist in dem 1. Werke des Verscassens: Die Kurmark Brandenburg 2c., im vierten Abschnitt, S. 131—191 vollständig dargestellt. Seit jener Zeit traten sehr wesentliche Aenderungen ein. Durch den Tilsiter Frieden vom 9. Juli 1807 verlor die Kurmark die ganze Altmark mit Ausschluß der wenigen auf dem rechten Elbuser gelegenen Ortschaften\*). Die Altmark wurde zum Königreich Westsphalen gelegt und zur Regulierung der Verhältnisse und Forderungen zwischen Westphalen einerseits und Preußen, indsbesondere der Kurmark, andererseits Kommissionen ernannt, deren Mitglieder waren:

1. preußischer Seits ber Geh. Staatsrath Küster, der Geh. Oberfinanzrath v. Köpken und der zweite Bankdirektor Hundt;

<sup>\*)</sup> s. im 2. B., Bb. 2, S. 311—314 wegen ber an Kaiser Napoleon abgetretenen Theile der Kurmark und was zur Kurmark zwischen
ben Strömen Elbe und Ober verblieb. Die altmärkischen Ortschaften Fischbeck und Nieder-Schönhausen, welche als Enklaven im ersten Jerichowschen Kreise belegen waren, wurden von der Krone Preußen
diesem Kreise einverleibt.

2. westphälischer Seits ber Staatsrath Martens, ber Aubiteur im Staatsrath v. Trott und ber Ober-Rechnungskammer-Reserenbarius Henoch.

Diese schlossen am 28. April 1811 zu Berlin eine Konvenzion, welche am 27. und 30. Mai 1811 ratifizirt und bortselbst ausgewechselt wurde \*).

Beim Ausbruch bes Krieges 1813 gegen Napoleon hatten die Berhandlungen über Regulierung des Provinzial-Schuldenwesens noch zu keinem Resultate geführt. Nach dem Pariser Frieden vom 30. Mai 1814 \*\*), durch welchen das Königreich Westphalen aufgelöst und die Altmark wieder mit Preußen vereinigt warb, wurden die besfallsigen Verhandlungen unter Leitung ber Ministerien bes Innern und ber Finanzen wieder aufgenommen. Auf einem im Jahre 1818 gehaltenen gemeinschaftlichen Landtage ber Kurmark zwischen Elbe und Ober und der Altmark wurden die gegenseitigen Forderungen zusammengestellt und Allerhöchstem Orte vorgelegt. König, welcher burch Kabinetsorbre vom 17. Jan. 1820 \*\*\*) das landschaftliche Areditwesen ber Kurmark aufgelöst hatte, übernahm nach der Kabinetsorbre vom 17. Dez. 1821 †), wegen Regulierung bes Kriegsschulbenwesens ber Kurmark, die wechselseitigen liquidirten Forberungen und beendete dadurch auch diese Angelegenheit ††).

Das Kriegsschuldenwesen der Kurmark aus den Jahren 1806—1808 ist im 2. Werk des Verfassers, Bb. 2, S. 1—214 zusammengestellt. Die Stände der kurmärkischen Landschaft widerstrebten der Verschmelzung, ja selbst der Verschindung dieser neuen Schulden mit den ältern Provinzialsschulden auf das entschiedenste.

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1811, Nr. 39, S. 213—219 ben Inhalt ter Konvenzion.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung 1814, Nr. 254, S. 113—136.

<sup>\*\*\*)</sup> f. ben Schluß dieses Abschnitts.

<sup>†)</sup> f. bas 2. W., Bb. 2, S. 182 u. 229.

<sup>††)</sup> f. ebenbaselbst ben ganzen Bergang, S. 222-235.

Eine Zusammenberufung der alten Stände der gessammten Kurmark fand nur einmal, und zwar im Juli 1807 zu dem Zwecke statt, um den Rechenschaftsbericht des ersten Komité der Stände entgegen zu nehmen \*).

Dagegen war der große Ausschuß oder die Deputirtenversammlung der Prälaten, Ritterschaft und Städte,
welche unter einem vom Könige, bestellten Landschaftsdirektor die Kontrolle über die ständischen Berwaltungen
ausübte, in den Monaten Juni und Dezember der Jahre
807 und 1808 in Berlin wie sonst von
die Rechnungsabnahme zu bewirken von

- 1. den zur Verwaltung des Areditwesens angeordneten drei Behörden, der des Biergeldes, des Schosses und der Städtekasse \*\*\*);
- 2. von der Marsch = und Molestienkasse +);
- 3. von der kurmärkischen Landfeuersozietäts = Rasse ++);
- 4. von der Landarmenverpflegungs-Direkzion der Kurmark in Berlin †††), und
- 5. von den Lieferungen der Fourage für preußische Trup= pen \*+).

Dies veranlaßte die Versammlung auch, wegen der Gesgenstände zu 1, 3 und 4, wie in den vorangegangenen Jaheren. Da in den Jahren 1807 und 1808 kein preußischer Vorspann zu gestellen, auch keine Fourage für preußische Truppen zu liefern gewesen war, so beschränkten sich die Gesichäfte des Ausschusses nur auf die Abwicklung der Rechenungen dis zum Ausbruch des Krieges mit Frankreich.

<sup>\*)</sup> s. das 2. W., Bb. 2, S. 42—63, wie dieser Landtag gebildet war und was er verhandelt hatte.

<sup>\*\*) (. 1. £3.,</sup> S. 145.

<sup>\*\*\*)</sup> s. 1. \$3., S. 142—145, and S. 158—159.

<sup>†)</sup> f. 1. **23.**, ©. 170—173.

<sup>††) ∫. 1. 23.,</sup> S. 173 u. 174.

<sup>†††)</sup> ſ. 1. 23., S. 176 u. 178—184.

<sup>\*+) (. 1.</sup> **23**., **3**. 184—188.

Im Dezember 1808 beantragte das zweite Komité ber furmärkischen Stände beim Rammerpräsidenten v. Gerlach die Zusammenberufung eines Landtags in alter Weise, und übernahm ber berzeitige Generalbirektor ber Lanbschaft, ber furmärkische Minister v. Voß, welcher als Vorsteher ber Immediat-Friedensvollziehungskommission gerade in Berlin anwesend war, im Einverständniß mit dem Präsidenten v. Gerlach. den besfallfigen Antrag beim Könige zu stellen. Dies geschah, und erfolgte am 27. Dez. 1808 die königliche Genehmigung zur Einberufung eines Landtags an ben Oberpräsidenten Sack, dem nach der Oberpräsidial-Instrukzion vom 23. Dez. 1808\*) die Leitung dieser Angelegenheit oblag, ber jedoch auf den Wunsch der Landräthe und Abgeordneten der Preise und Städte, welche sich im Januar 1809 in Berlin einfanden, das Ausschreiben zum Landtage bem Minister v. Bog überließ. Dieser konvozirte barauf die Stände am 9. Febr. 1809 und ber Oberpräsident Sack zeigte solches dem Ministerio an. Dieses Verfahren wurde indessen vom Ministerio durch Restript vom 20. Febr. 1809 getadelt und dem Oberpräsidenten Sack bekannt gemacht, daß am 13. Febr. 1809 bie Minister v. Voß und v. Goldbeck als königliche Kommissarien bei ber kurmärkischen Laubschaft vom Könige entlaffen seien \*\*). Zu biesem Landtage wurden auf die Aufforderung des Oberpräsidenten Sack auch Deputirte von der Ritterschaft und ben Städten der 3 Magdeburgischen Kreise gewählt und einberufen. Der ausgeschriebene Landtag wurde am 28. Febr. 1809 vom Oberpräsidenten Sac im Landschaftshause zu Berlin eröffnet und am 1. April 1809 geschlossen. Ueber ben Hergang auf bemselben erstattete ber Oberpräsident Sack am 30. April 1809 seinen Bericht an den König \*\*\*). Die Verhandlungen des Landtags wegen

<sup>\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Rr. 60, S. 374.

<sup>\*\*)</sup> s. 2. 28., Bb. 2, S. 114 u. 115, auch S. 121 u. 122.

<sup>\*\*\*)</sup> s. die Kabinetsakten von 1807—1809 im königlichen Schloße archiv in Berlin, Packet 10, und das 2. W., Bb. 2, S. 122—124.

vom Komité der Stände gemachten Schulden sind schon in des Berfassers 2. W., Bb. 2, fünfter Abschnitt\*) vollständig darsgestellt. Hinsichts der sonstigen Verhandlungen und Anträge machte der König am 19. Mai 1809 \*\*) seine Bestimmungen dem Oberpräsidenten Sack bekannt, aus denen Nachstehendes hervorzuheben ist:

- 1. Den mit den Ständen am 24. März 1809 abgeschlossenen Rezeß über die Bepfandbriefung und wiederkäusliche Ueber-lassung mehrerer Domainen der Kur-, Neumark und der 3 Magdeburgischen Kreise zum Werthe von 12 Millionen Thalern hatte der Oberpräsident Sack schon am 22. April 1809 eingereicht und gleichzeitig Vorschläge wegen Verwalstung dieser Domainen durch besondere ständische Domainensverwaltungen in der Kur- und Neumark gemacht. Dies hatte der König bereits unterm 6. Mai 1809 genehmigt \*\*\*).
- 2. Ueber die Einverseibung der 3 Magdeburgischen Kreise rechts der Elbe mit der derzeitigen Kurmark bestimmte der König wörtlich:
  - a. "Daß die polizeiliche Einrichtung in diesen 3 Kreisen mit der kurmärkischen dieselbe und insonderheit der magbeburgische Theil in Absicht des Landarmenwesens ganz nach den in der Kurmark geltenden Sätzen zu behandeln ist. Zu dem Landirrenhause sollen die 3 Magdeburgischen Kreise ebenfalls beitragen, und ist die alls mählige Abzahlung ihrer, wegen der Erbauungskosten

<sup>\*)</sup> s. in diesem S. 124—142.

<sup>\*\*)</sup> s. biese Rabinetsorbre in ben vorbemerkten Rabinetsakten, Padet 10.

Johnitt von den Finanzen über die Anordnungen des Ministers v. Stein wegen Bepfandbriefung der Domainen, sowie den dritten Abschnitt dieses Werkes von den Organisazionen der preußischen Beschen, S. 207 u. 208.

- zu leistenden Quote von 5100 Thlr. näher zu regulieren.
- b. Daß zu den landschaftlichen Berhandlungen das Magbedurgische 2 ritterschaftliche Deputirte mit 1 Stimme
  und 2 städtische Deputirte mit 1 Stimme entsendet,
  also 2 Stimmen erhält, auch die von Euch bei den
  ritterschaftlichen Repräsentanten bemerkte Abwechselung
  beobachtet wird\*). Von den magdeburgischen Städten
  ist nur Burg und Genthin repräsentazionsfähig.
- c. Daß diese Repräsentazion bei dem Landtage in Berlin sich nur auf allgemeine Landesangelegenheiten bezieht, in Absicht aller ältern landschaftlichen Schulden aber die Kur- und Neumark ganz in ihren bisherigen Ber-hältnissen bleiben und die Jerichowschen Kreise nicht dazu beitreten.
- d. Ebenso wenig sind auch die neuen während und nach dem Kriege eingegangenen Verbindlichkeiten und kontrahirten Schulden ein Gegenstand der Vereinigung, vielmehr diese getrennt und ungeändert verbleiben müssen.
- e. Bei gemeinsamen Aufbringungen, nach allgemeinen Maßstäben, bleibt ber Regierung die gleichmäßige Anwenbung des festgesetzten Maßstades vorbehalten, wo aber
  in Absicht der landschaftlichen Leistungen Quotisazionen stattsinden, sollen die Magdeburgischen Kreise
  ½0 von dem gesammten Antheile der Kurmark und
  Magdeburg beitragen, diese Quote im Ganzen auf sie
  ausgeschrieden und ihnen die Subrepartizion überlassen
  werden. In Absicht der landschaftlichen Administrazionskosten behält es bei dem bisherigen Beitragsverhältniß
  bes Ziesarschen Kreises sein Bewenden, die beiden Ab-

<sup>\*)</sup> Der Oberpräsident Sad hatte vorgeschlagen, die 2 Jericowschen Areise sollten 2 Jahre hinter einander beide Repräsentanten, im dritten Jahre aber nur einen und dagegen Luckenwalde den andern gestellen. Auch sollte der Areis Zauche 2 Jahre, der Areis Ziesar im dritten Jahre den sitt diese beiden Areise zu bestellenden Repräsentanten wählen.

theilungen des Jerichowschen Kreises sollen nach der Vereinigung ½,6 dazu beitragen.

- Kreise, gegen reglementsmäßigen Beitrag zu den Absministrationskosten, dem kurs und neumärkischen Kreditsverein beitreten und Pfandbriese sordern, an den Fonds des Instituts aber keinen Theil nehmen. Vor der Handgenügt es, die magdeburgischen Interessenten zur mittelsmärkischen oder priegnitsschen Kitterschaftsdirekzion zu weisen. Zum engern Ausschuß stellen sie 1 Deputirten.
- g. Wegen des Vorspanns behält es für jetzt, bei der bisherigen getrennten Verfassung, sein Bewenden.

Uebrigens will ich den diesseitigen Magdeburgischen Kreisen den Antheil, den sie an den zu den Administrazionskosten den magdeburgischen Ständen sonst bewilligeten 2000 Thlrn. gehabt haben, auch serner lassen."

- 3. Die einleitenden Verhandlungen zur Auseinander
  - a. der 3 Magdeburgischen Kreise mit dem Königreich Westphalen,
  - b. ber kurmärkischen Stände mit dem Königreich Westphalen;
- c. und ber neumärkischen Stände mit bem Königreich Sachsen wegen Kottbus genehmigte ber König.

Hinsichtlich ber sonstigen Anträge ber Stände erforderte ber König am 19. Mai 1809 die gutachtlichen Aeußerungen ber Ministerien.

Im Laufe des Jahres 1809 wurde der Oberpräsident Sack von mehreren Landräthen und Kreiseingesessenen ersucht, einen General-Landrag für die Kurmark und die Magdeburgischen Kreise auszuschreiben. Er that dies am 8. Okt.
1809 und da wegen Verpstegung der von den französischen
Truppen besetzten Festungen Stettin und Küstrin die Neumark und Pommern bei den Verhandlungen mit interessirt
waren, so forderte er die Landschaften dieser zwei Provinzen

auf, Deputirte zu diesem General-Landtage am Eröffnungstage den 19. Dez. 1809 nach Berlin zu senden. Auch die
drei Regierungen der Provinzen Pommern, Kur- und Neumark wies er an, Deputirte zu diesem Landtage abzuordnen.
Durch eine Kabinetsordre vom 18. Nov. 1809 genehmigte
der König zwar diese Einberufung, die Ministerien des Innern
und der Finanzen eröffneten dem Oberpräsidenten Sack jedoch
unterm 26. Nov. 1809:

- a. daß er nicht die Befugniß habe, Landtage auszuschreiben, sondern daß hierzu die ausdrückliche und unmittelbare Genehmigung des Königs vorher eingeholt werden müsse;
- b. daß statt der Benennung eines General=Landtags der alte Name eines Landtags beizubehalten sei;
- c. daß sein Vorschlag, wegen Verpflegung der französischen Truppen in den 3 Oberfestungen Deputirte der Stände aus Preußen und Schlesien nach Berlin zu berufen, zu bedeutende Kosten verursachen würde, es daher hinreiche, daß die Rechnungen durch die Oberpräsidenten der beiden Provinzen den Ständen vorgelegt würden\*). Die Eröffnung des kurmärkischen Landtags fand am 19. Dez. 1809 im ständischen Landschaftshause in Berlin durch den Oberpräsidenten Sack statt. Die in demselben erschienenen Deputirten der Kurmark und der 3 Magdeburgischen Kreise, sowie der kurmärkischen Regierung, sind im 2. W., Bb. 2, Abschnitt 5, S. 148 u. 149 speziell auf-

geführt. Bon ber Neumark wurden von den in Königsberg versammelten Landständen zum Landtage gewählt: der Graf Haslingen, der Rittmeister v. Woldow und der Städtedirektor Fischmann, sowie von der neumärkischen Regierung der Regierungsrath v. Robenberg als Deputirter ernannt,

<sup>\*)</sup> Wegen aller hier angezogenen Gegenstände und Datums f.

a. die Rabinetsatten von 1807-1809, Pactet 10, im Schloffarchiv in Berlin;

b. die Aften bes Lagerhaus - Archivs: Gen. Lanbschaftssachen, Mr. 4 von 1809 u. 1810.

welche sich auch bei Eröffnung bes Landtags sämmtlich einsfanden. Bon Bor- und Hinterpommern sollten 4 Deputirte der Ritterschaft und der Städte erscheinen. Bon ersterer waren die Landräthe v. Schöning und v. Dewitz gewählt, die von den Städten erwählten Deputirten nahmen den Aufstrag nicht an und ersuchten die ritterschaftlichen Deputirten, sie zu vertreten. Am Eröffnungstage des Landtags fanden sich von Pommern nur der Landrath v. Schöning und der Regierungsrath Aschedorn von der Stargarder Regierung ein. Der Landrath v. Dewitz erschien erst in den letzten Tagen des Dezember 1809\*).

Die neumärkischen und pommerschen Deputirten wurden schon am 2. Jan. 1810 entlassen und der Landtag selbst am 10. Jan. 1810 geschlossen, auch darüber vom Oberpräsidenten Sack am 24. Febr. 1810 an die Minister v. Altenstein und Graf zu Dohna berichtet\*\*).

Ueber brei auf diesem Landtage verhandelte Gegenstände reichten die Stände Immediatvorstellungen dem Könige ein. Es waren dies:

a. Die Immediatvorstellung vom 7. Jan. 1810\*\*\*), worin gebeten wurde, daß, da die preußischen Truppen wieder auf den Friedensfuß gesetzt wären, der König die für 1805 und 1806†) angeordneten und im Jahre 1809 fortgesetzten Lieserungen der Fourage und des Roggens nach dem Maßsstade der Aussaat von 1797 ausheben und zugleich anordnen möchte, daß der Bedarf an Fourage für die im kurmärkischen Regierungsbepartement stehenden preußischen Truppen von den dis zum Jahre 1805 nach der Verfassung Verpslichteten

<sup>\*)</sup> s. diese Nachrichten in den Archivakten des Lagerhauses: Gen. Landschaftssachen 1809 u. 1810, Nr. 4.

<sup>\*\*)</sup> s. diesen Bericht in ben Oberpräsibial-Akten bes Archivs im Lagerhause: Gen. Landschaftssachen, Nr. 6 vom Jahre 1809 u. 1810.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Eingabe finbet sich gleichfalls in ben vorbemerkten Atten.

<sup>†)</sup> s. beshalb 1. 28., achter Abschnitt, S. 308-326.

wieder aufgebracht würden\*). Der König erwiederte den Ständen durch die Kabinetsordre vom 3. Febr. 1810, daß im laufenden Berpflegungsjahre nichts abgeändert werden könne, für die Zukunft behalte er sich die Bestimmung vor \*\*). Onrch das Edikt über die Aushebung der Naturalsourageund Brotlieferung vom 30. Okt. 1810 \*\*\*) übernahm der Staat den Ankauf dieser Gegenstände vom 1. Jan. 1811 aus den Staatskassen. Die Absicht der Stände, alles beim alten Herkommen zu lassen, wurde also nicht realisiert.

b. Die zweite Immediatvorstellung vom 8. Jan. 1810 †) enthielt die Bitte, daß zur Rettung der Grundbesitzer und der Kapitalisten der Zinssuß nach den frühern gesetzlichen Bestimmungen geregelt und der Indult verlängert werde. Hierzu hatte der Oberpräsident Sack in seinem Bericht vom 24. Febr. 1810 bemerkt, daß der einsichtigere Theil der Stände nicht eine unbedingte Fortbauer des Indults beabsichtige, sondern nur gegen eine unbedingte Aushebung des Indults und für eine Beschränkung des ungeregelten Zinsssußes sei. Durch die königliche Verordnung vom 14. Juni 1810 wurde der durch das Gesetz vom 24. Nov. 1809 geswährte Indult dis zum 24. Juni 1811 verlängert und des stimmt, daß die Suspension der Wuchergesetze mit dem 31. Dez. 1810 aufhören solle ††).

c. In der britten Immediateingabe vom 8. Jan. 1810 †††) ward gebeten, daß der König seinen Beschluß über

<sup>\*)</sup> s. 1. 28., vierter Abschnitt, S. 184 — 188 die frühere Berfassung.

<sup>\*\*)</sup> s. diese Kabinetsordre in den Aften des Archivs des Lagerhauses: Gen. Landschaftssachen, Nr. 4, von 1809 u. 1810.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetsammlung von 1810, Rr. 8, S. 78.

<sup>†)</sup> s. die Aften bes Lagerhaus-Archivs: Gen. Landschaftssachen Pr. 6 von 1809 u. 1810.

<sup>††)</sup> s. Gesetzsammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810, Nr. 8, S. 78, auch im Abschnitt bieses Werks von Justizsachen.

<sup>†††)</sup> s. die vorbemerkten Lagerhaus Archivakten: Gen. Landschafts, sachen Rr. 6 von 1809 u. 1810.

vie neue Areiseintheilung in der Aurmark, weshalb vom Misnisterio Einleitungen angeordnet worden, dis dahin anssetzen möge, daß über den Schuldenzustand der Provinz und ührer Areise, über die Aufrechthaltung des Pfandbrief-Instituts und über die Einrichtung des Steuersußes angemessene Maß-regeln getroffen, auch die Mitglieder der Areise, die von einander getrennt werden sollten, hinsichtlich ührer Berhältnisse auseinander gesetzt sein würden. Mit diesem Antrage erklärte sich der Oberpräsident Sack im Bericht vom 24. Febr. 1810 einverstanden. Eine königliche Bescheidung erfolgte nicht, indessen fanden dis zum Jahre 1816 auch keine Aenderungen der Kreisgrenzen statt\*).

Der Minister Graf zu Dohna, bem der Landtag seine beim König eingereichte Immediatvorstellungen eingesandt hatte, mißbilligte in seinem Antwortschreiben vom 23. Jan. 1810\*\*), daß die Behörden des Königs übergangen worden seien.

Aus dem vom Oberpräsidenten Sack unterm 24. Febr. 1810 erstatteten Berichte, welcher sich über 42 Gegenstände verbreitete, worüber zum Theil derselbe sich auf seine deshalb besonders gemachten Anzeigen bezog \*\*\*), entnehmen wir Nachstehendes:

- 1. Wegen des Ausscheidens der Altmark war beschlossen worden:
  - a. Zum großen lanbschaftlichen Ausschuß sollte die priegnitische und ukermärkische Ritterschaft, einschließlich des ausgefallenen altmärkischen Deputirten, 3, die mittel-

<sup>\*)</sup> s. im Amtsblatt ber kurmärkischen Regierung die Bekanntmachung des Regierungspräsidenten v. Bassewitz vom 8. März 1816, Stüd 11, S. 94—99.

<sup>\*\*)</sup> s. die Abschrift bavon in den Lagerhaus-Archivakten: Gen. Landschaftssachen Rr. 4 von 1809 u. 1810.

Heftungs-Berpflegungssteuer, s. bie Berichte über die Aufbringung ber Festungs-Berpflegungssteuer, s. fünften Abschnitt des Schuldenzustandes des dritten Komité der Kurmark und wegen Bepfandbriefung der Domainen 2c. 2. W., Bb. 2, S. 156 u. 167.

märkische aber 4, zusammen 7 Deputirte senden. Bon den beiden städtischen Stimmen der Altmark solle eine ganz ausfallen und die andern den 3 Städten Franksurt a. d. D., Ruppin und Potsdam zugelegt werden. Bon diesen hatten die beiden erstern nur eine, letztere aber disher gar keine Stimme gehabt.

- b. Für das Berordnetenkollegium ward festgesett:
  - 1. Im neuen Biergelbe hatte bisher die altmärkische und priegnitssche Ritterschaft 1 Stimme, die der Ukermark und Mittelmark auch nur 1 Stimme gehabt. Künftig sollte die Priegnits und Ukermark 1, die Mittelmark aber auch 1 haben. Bon den Städten wurden dis dahin 2 Deputirte gesandt, und zwar 1 von den Immediatskädten der Altmark und Perleberg, der zweite von Prenzlow und den mittelmärkischen Städten. Statt dessen sollten künftig die Städte Perleberg und Prenzlow 1, die mittelmärkischen Immediatskädte auch 1 Deputirten senden.
  - 2. Im Hufen= und Giebelschoß solle die vakante altmärkische ritterschaftliche Stelle ganz aussallen \*).

Der Oberpräsident Sack erklärte sich hiermit einverstanden, und erfolgte später auch die Genehmigung des Königs hierzu.

- 2. Die Diäten der Mitglieder des Landtags, welche seit mehreren Jahren 4 Thlr. täglich betragen hatten, waren auf 3 Thlr. herabgesetzt.
- 3. Die Stände hatten barauf angetragen, daß der von allen Pferde und Ochsen haltenden Personen seit 1806 zu leistende Vorspann künftig nur von den hierzu früher verspflichteten kontribuablen Ständen bewirkt werden möchte. Der König hob durch das Gesetz vom 28. Okt. 1810 \*\*) die ganze

<sup>\*)</sup> Die Stäbte tonfurrirten hierbei nicht.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung für 1810, Nr. 10, S. 77.

Borspannleiftung in der bis dahin stattgefundenen Beise auf, wodurch jedoch die ausgesprochene Absicht der Stände nicht erreicht wurde.

- 4. Der Landesdirektor v. Arnim-Neuensund hatte Borschläge zur Aushebung der Lehne und Fideikommisse gemacht. Die Stände hatten beschlossen, daß solche zunächst in den einzelnen Areisen zur Aeußerung in Umlauf gesetzt werden sollten. Der Oberpräsident Sack fragte an, ob, da im Kösnigreich Westphalen die Lehne und Fideikommisse aufgehoben wären und hierdurch viele Familien im preußischen Staate ihre Ansprüche an selbige verloren hätten\*), die Vorschläge des v. Arnim von ihm versolgt werden sollten. Eine Antewort hierauf erfolgte im Jahre 1810 nicht.
- 5. Der Antrag der Stände, daß alle Zahlungen an landesherrliche und Kreiskassen in Münze geleistet werden dürften, ward, obschon der Oberpräsident Sack ihn unterstützte, vom Ministerio nicht genehmigt.
- 6. Wegen bes alten landschaftlichen Schuldenwesens sprachen die Stände den Wunsch aus, daß der Oberpräsident Sack sich mit dem Verordnetenkollegio deshalb besprechen möge. Dieser ging hierauf ein und erstattete deskalls dem Ministerio\*\*) am 5. Mai 1810 seinen Bericht, womit er das Protokoll vom 24. April 1810, welches er mit den Versordneten aufgenommen, nebst allen Beilagen einreichte. Hierzauf erfolgte keine Antwort.

Im Laufe ber Jahre 1809 und 1810 hatten nach Vorstehendem in einzelnen ständischen Verhältnissen ber Kurmark

<sup>\*)</sup> Auf die Anordnungen im Königreich Westphalen hatte der König mittelst Kabinetsordre vom 29. Dez. 1809 schon bestimmt, in
welcher Art die Erbsolge damals westphälischer Unterthanen in diesseits
der Elbe gelegenen Lehnen und Fideikommissen stattsinden solle. Bis zum
Jahre 1818 galt solche. Im §. 9 des Gesetzes vom 11. März 1818
wurde aber diese Bestimmung wieder aufgehoben; s. Gesetzsammlung
1818, St. 3, S. 17 u. 18.

<sup>\*\*)</sup> f. im Archiv bes Lagerhauses: Kurmart, Lanbschaftssachen Rr. 1, Bol. III, 1810.

Beränderungen stattgefunden, die Landstandschaft aber war wie vor 1806 geblieben. Auch in den Areisverfassungen und Berhältnissen wurde nichts abgeändert.

Die Landstände verblieben im Besitz

- a. der Berwaltung ihres für den Staat übernommenen alten Areditwesens, jedoch mit einigen Beschränstungen;
- b. der Verwaltung der Landseuer=Sozietät in der Kur= mark und
- c. der Berwaltung der während des Arieges gemachten neuen Schulden durch das dritte Komité der Stände\*). Entzogen wurden ihnen:
- a. die Aufsicht und Berwaltung des Landarmenwesens siber den größten Theil der Kurmark\*). Nach dem §. 6 der Verordnung vom 26. Dez. 1808 \*\*\*) sollte diese Verwaltung zur kurmärkischen Regierung übergehen. Die Stände protestirten zwar hiergegen, wurden aber abschläglich beschieden, und machte die kurmärkische Regierung am 19. Okt. 1810 †) nach einer speziellen Anordnung der höhern Behörden bekannt, daß die Uebernahme dieser Geschäfte am 1. Nov. 1810 stattsinden würde. Der damalige Deputirte bei der Landarmendirekzion, Major v. d. Marwitzschersdorf ††),

<sup>\*)</sup> f. 2. W., Bb. 2, fünften Abschnitt ben Umfang biefer Ber-waltung.

<sup>)</sup> f. 1. W., vierten Abschnitt, S. 178—184 unter 5 B das Berhältniß bieser stänbischen Berwaltung vor 1806.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806—1810, Nr. 63, S. 466.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 128, S. 2, auch 2. W., Bb. 2, S. 448.

<sup>††)</sup> s. das Leben des Generallieutenants v. d. Marwit, 1852, Bb. 1, S. 479 und Bb. 2, S. 274. Im ersten Bande erzählt berselbe, wie er den Schlüssel der Landarmenkasse 13 Jahre an sich behalten habe, und solche dem ersten Landtage der Kurmark bei dessen Zusammenkunft im Jahre 1824 als ein Wahrzeichen übergeben, daß dessen Eigenthum daran noch in rechtlicher Hinsicht erhalten sei. Auf den Antrag dieses Landtags hatte der König mittelst Landtagsabschied vom 17. Aug. 1825 bestimmt, daß unter Oberaussicht der Staatsbehörben die ständische

erklärte dem zur Uebernahme der Geschäfte der Lands armendirekzion von der kurmärkischen Regierung abs

Landarmendirekzion wieder hergestellt werden solle. Unterm 20. Mai 1828 machte der Oberpräsident v. Bassewitz dies, sowie das Regulativ, auch die prodisorische Geschäftsinstrukzion sikr die skändische Landarmendirekzion und die deshalb am 5. März 1828 erlasseme Kabinetsordre bekannt. Hiernach war dem Bizepräsident Böttcher als königlichem Kommissarius die Aufsicht und Kontrolle über die Direkzion in landespolizeilicher Beziehung übertragen, der Generalsieutenant v. d. Marwitz aber nach der Bahl der Stände zum Direktor der Landarmendirekzion bestätigt worden; s. Amtsblatt 1828, St. 22, S. 115. Die Uebergabe sand am 1. Juli 1828 statt, und brachte die Regierung dies am 4. Juli 1828 zur öffentlichen Kenntniß; s. Amtsblatt 1828, Stück 28, S. 157. Bor der Uebergabe schrieb der v. d. Marwitz die nachstehenden, in seinem Leben (Bb. 1, S. 479) verzeichneten Worte:

"Jett hat mich ber Landtag wieder zum ersten Landarmendirektor gewählt. Ich werbe also das geraubte Eigenthum der Stände wieder in Empfang nehmen, das Landarmenwesen wieder einrichten und die Provinz von Bagabonden säubern; denn unter der jetzt 17jährigen Berwaltung der Regierung sind die Gelber zu andern Zwecken verswandt worden und beinahe nicht mehr erlaubt gewesen, einen Bagabonden aufzugreisen und ihn in das Landarmenhaus abzuliesern. Dies wird nun wieder eine tüchtige Arbeit sein. Ich werde suchen, die Sache in Ordnung zu bringen, und dann den unangenehmen Posten wieder abgeben."

Diese Vorstellung des v. d. Marwitz war jedoch eine irrige. Der Verfasser dieses Werkes kann aus eigener Wissenschaft versichern, daß die Regierung diese Vorwürfe nicht verdiente und sie sich für diese Anstalten stets besonders interessirte.

- 1. Die Regierung übergab im Jahre 1828 bie Landarmen-Anstalten, welche sie 1810 von den Ständen mit einer Schuldenlast und mangelshaftem Inventario übernommen (s. deshalb kurmärkisches Regierungssamtsblatt 1812, Stück 13, S. 127—130 über den Zustand der Landsarmen-Anstalten von 1809—1811 und das 2. W., Bd. 2, S. 441—448) den Ständen mit einem Kapitalvermögen von 25,000 Thlr. und einem guten Inventario (s. deshalb die Bekanntmachung der Regierung über die Berwaltung und den Bermögenszustand dieser Anstalten im Jahre 1827, am 2. März 1828, im Amtsblatt von 1828, Stilck 11, S. 49—51.
- 2. Die Bekanntmachung ber Regierung vom 12. Kov. 1825 über ben Zustand des Landarmenwesens von 1823 und 1824 (s. die Beilage zum Amtsblatt von 1825, Stück 47, S. 1, Nr. 1) zeigt, wie eifrigst die Regierung bestrebt war, die Aufnahme von Bagabonden zu erleich=

gesandten Regierungsrath v. Bärensprung, daß er ihm die Geschäfte und Bestände der Landarmendirektion nicht übergeben, die Schlüssel der Kasse auch an sich behalten würde. Der v. Bärensprung ließ darauf durch einen Schlosser den Landarmenkasten in Gegenwart des Rensdanten eröffnen, und nachdem die darin besindlichen Bestände nach dem Kassenabschluß richtig besunden worden, den Kasten nebst Inhalt, sowie die Registratur zc. der Landarmendirekzion nach Potsdam zur Regierung bestördern.

b. Die Verwaltung ber Marsch= und Molestienkasse wurde unnöthig (s. S. 255 zu 3), jedoch von den Landsräthen erst später abgewickelt\*).

tern und zu befördern. Dem Berfasser dieses Werks ift auch nicht erinnerlich, daß wegen verweigerter Aufnahme von Bagabonden Beschwerben eingegangen wären.

Daß übrigens der Generallieutenant v. d. Marwit über den Zusstand der Berwaltung unter der kurmärkischen Regierung sich geirrt hatte, hat derselbe dem Bersaffer dieses Werkes, nachdem er die Berswaltung übernommen und einige Zeit geführt hatte, selbst eingestanden. Er faste überdies eine besondere Liebe für diese Erziehungsanstalt der Kinder und den Schulunterricht derselben, dem er dei seiner Anwesensbeit im Landarmenhause bei Strausberg stets beiwohnte.

<sup>3.</sup> Im Landarmenhause bei Strausberg war eine Kinderbewahrsanstalt eingerichtet, worin sich Ende 1827 an Kindern von Bettlern, Bagabonden 2c. 116 befanden, für welche eine besondere Elementarschule eingerichtet war. Bor der Uebernahme der Anstalt äußerte der v. d. Marwitz dem Berfasser dieses Wertes gesprächsweise, daß diese Sinrichtung eine unnöttige und den Reglements der Anstalt nicht gesmäße sei, worauf ihm erwiedert wurde, daß, wenn er nähere Kenntniß von diesem Institut genommen, er sich sür dasselbe gewiß interesstren würde, und empfahl der Versasser dasselbe seiner besondern Fürsorge. Daß die Regierung die Fonds der Anstalten nie zu andern, den Reglements derselben nicht entsprechenden Iweden verwandt, ergiebt sich schon ans den in den Amtsblättern besannt gemachten jährlichen Abschlüssen.

<sup>\*)</sup> s. 1. W., Nachweisung 4 zu c 8, die deshalb erhobene jährliche Summe von... 21,742 Thir. 1 Gr. 2½ Pf. Hierzu trug die Altmark bei ....... 6,033 = 22 = 6½ = wonach für die übrigen Kreise der Kurmark verblieben ....... 15,708 Thir. 2 Gr. 8 Pf.

c. Die Kontrolle, welche die Stände über die vom Staat dem kontribuablen Stande zu zahlenden Bergütisgungsgelder für gelieferte Fourage ausübten, hatte gleichfalls nach S. 253 aufgehört.

Außer den vorbemerkten Gegenständen hatte die kursmärkische Ritterschaft noch 2 Verwaltungen; dies waren

- I. das ritterschaftliche Pfandbriefinstitut\*);
- II. die Hppothekenregistraturen zur Bearbeitung der Hppothekenangelegenheiten der Rittergüter\*\*) unter Oberaufsicht des Kammergerichts.

Zu I. Die Verwaltung des Pfandbriefinstituts verblieb der Ritterschaft in der bisherigen Art, und wurden die Pfandsbriefzinsen in den Jahren 1809 und 1810 pünktlichst bezahlt\*\*\*), auch im August 1810 die neuen Zinskoupons für 1811—1814 ausgegeben.

Im Jahre 1820 kam nach der Aushebung des Kreditswerks der kurmärkischen Landschaft der engere Ausschuß des ritterschaftlichen Kreditwerks von der Kurs und Reumark beim Könige am 22. Nov. 1820 ein und bat, die nach der Kasbinetsordre vom 2. Okt. 1777 demselben auf die Städtekasse angewiesene Anleihe von 100,000 Thlr. zu 4 Prozent Zinsen, nebst den rückständigen Zinsen zu schenken. Hierbei bemerkten sie, daß mittelst Kabinetsordre vom 22. Dez. 1784 die Zinssahlung von diesem Kapital dis zum 22. Dez. 1791 erlassen sei, von da ab aber dis hierber keine Zinsen bezahlt wären.

Diese Summen werden noch jetzt in den Kreisen erhoben und zu den Kreiskommunalbedürsnissen verwandt, wenngleich der Staatskanzler v. Harbenderg unterm 8. Febr. 1813 angeordnet hatte, daß die fernere Erhebung berselben wegfallen müsse; s. im Lagerhausarchiv die staatsskanzlerische Registratur: Marsch- und Molestienkassen, Fach VIII, Nr. 1, 1811 — 1813.

<sup>\*)</sup> s. diese Berfassung vor 1806 im 1. 23., S. 174—176.

<sup>\*\*)</sup> s. biese Berfassung vor 1806 im 1. W., S. 169 u. 170.

<sup>\*\*\*)</sup> s. deshalb die erlassenen Bekanntmachungen in der Spen. Ztg. für 1809 Nr. 10, S. 1 und Nr. 88, S. 2, für 1810 Nr. 12, S. 2 und Nr. 88, S. 2.

Hierauf erließ ber König nachstehende Kabinetsorbre vom 4. Juni 1821\*) an den Staatskanzler v. Harbenberg:

"Ich habe auf Ihren Bortrag über das Gesuch der Deputirten zum engern Ausschuß des kur- und neumärkischen Pfandbriefinstituts wegen Erlasses des aus der Städtekasse erliehenen Kapitals von 100,000 Thir. und der davon rückständigen Zinsen beschlossen:

Dem Kreditinstitut die sämmtlichen Zinsen zu erlassen und demselben zu gestatten, daß es die Zahlung des Kapitals in kur- und neumärkischen ständischen Obligazionen, vom 1. Jan. d. J. zinsbar, leisten könne. Diese Obligazionen sollen jedoch nicht zur Hauptverwaltung der Staatsschulden eingezogen, sondern bei der vorliegenden Berichtigung des kur- und neumärkischen Provinzial-Kriegsschuldenwesens denjenigen kleinern Städten zur Hülse gegeben werden, die durch die Ereignisse der Zeit am meisten gelitten haben. Ich überlasse Ihnen nach der vom Ministerio des Innern dieserhalb zu ertheilenden Auskunft das Erforderliche zu bestimmen.

Dem kur- und neumärkischen Kreditinstitute will Ich zu seiner Erleichterung vom 1. Jan. d. J. ab die Zinsen erslassen, die dasselbe jährlich mit 2 Prozent von dem Einrichstungskapital der 200,000 Thlr. bezahlen muß. Bon den

<sup>\*)</sup> Die sämmtlichen Berhanblungen befinden sich im Archiv bes Lagerhauses, St. A. geheime Registratur: Kurmärkische Landschaft von 1820 u. 1821, Bol. III, Fol. 128—158. Zugleich C.viebt sich aus diesen Akten, daß Johanni 1820 vom Areditverein nur ausgegeben waren: 6,296,550 Thir. Pfandbriese, woraus zu entnehmen, daß das mals nur ein kleiner Theil der kurs und neumärkischen Kittergüter dem Spstem beigetreten war. In diesen Akten besindet sich ein sehr lesenswerthes Promemorium nebst zwei Beilagen vom Geh. Staatsrath Stägemann unterm 6. Jan. 1821, Fol. 134—140, worin er sich siber die damaligen Kassenverhältnisse dieses Kreditwerks ausläßt und zugleich nachweist, daß alle ritterschaftliche Bereine im Staate zu ihrer Einrichtung 200,000 Thir., jedoch ohne Zinszahlung, erhalten hätten. Rach dieser Auseinandersetzung und von ihm darauf gegründeten Borschlägen ist vorstehende Kabinetsordre erlassen worden.

seit 1806 rückständigen Zinsen dieses Kapitals soll das Institut ein Geschenk von 20,000 Thlr. zum Ankauf eines Geschäftshauses erhalten, der übrige Theil der Zinsen soll an die Hauptverwaltung der Staatsschulden baar eingezahlt werden.

Berlin, ben 4. Juni 1821.

Friedrich Wilhelm."

Hierauf wurde vom Staatskanzler v. Harbenberg das Erforberliche veranlaßt und ausgeführt.

Zu II. Die Verwaltung der Hypothekenregistraturen übernahm das Kammergericht theils schon im Jahre 1810\*). Die Veranlassung hierzu gab ein Bericht bes Kammergerichts= raths Einbeck vom 31. Jan. 1810, dem eine Untersuchung des Hypothekenwesens der v. Marschall'schen Güter übertragen war, bei welcher sich große Mängel herausgestellt hatten, weil das mittelmärkische Ritterschafts=Registratur= personale seine Pflichten nicht erfüllt hatte. Der Justizminister Behme beantragte hierauf beim Könige, bag die Ber= waltung des Hypothekenwesens, die blos in den Marken noch existirte, aufgehoben und dem Kammergerichte übertragen werden möchte. Mittelst Kabinetsorbre vom 8. Febr. 1810 genehmigte dies der König. Die kurmärkische Landschaft pro= testirte zwar am 16. Febr. 1810 hiergegen und wendete sich an den Oberpräsidenten Sack mit der Bitte um Schutz und Das Kammergericht blieb jedoch bei seiner Ber= fügung stehen, und auf eine Beschwerbe der Landschaft an das Justizministerium erfolgte gleichfalls am 23. Febr. 1810 Auch ber Oberpräsident Sack eine abschlägliche Antwort. erhielt auf seinen Bericht an das Ministerium des Innern am 28. März 1810 ben Bescheib, daß die Auflösung der kur= und neumärkischen Ritterschaftsregistraturen von dem= selben nur gebilligt werben könnte. Der Landrath v. Pannewit, als erster Vorstand ber mittelmärkischen Hppothen=

<sup>\*)</sup> s. in biesem Werke britter Abschnitt B, Rr. 15, S. 161.

registratur, hatte sich veranlaßt gefunden, den Landrentmeister Müller am 5. April 1810 anzuweisen, die Hpothekenbucher und Aften ber mittelmärkischen Hppothekenregistratur nicht an die königlichen Kommissarien abzuliefern, das Kammergericht verwies ihm jedoch am 8. April 1810 bieses Verfahren und eröffnete ihm, daß, wenn er und ber Müller die vom König bestimmten Anordnungen nicht punktlich befolgen würden, es ibn zur fiskalischen Untersuchung ziehen lassen werbe. Die Uebernahme verzögerte sich noch bis gegen Ende Mai 1810. Die Kammergerichtskommission forberte am 24. Mai ben Müller zum letten mal auf, die Uebergabe zu bewirken, be= legte, da biefer ohne Zustimmung ber Borstände der Ritterschaft dies zu thun ablehnte, am 25. Mai 1810 die sämmtlichen, sowohl alten als neuen Sppothekenbücher, Scheinbücher und Grundakten mit Beschlag und ließ sie aus bem Landschaftshause zum Kammergericht abführen. Nur die Generalakten und die von den jährlichen Bafallentabellen wurden zurückgelassen. Die beiben Minister bes Innern und ber Juftiz theilten dies dem Oberpräsident Sack am 15. Juni 1810 mit und bemerkten, daß der Transport der Landbücher und Grundakten nach dem Kammergericht, behufs der unverzüglichen Revision berselben und zur Abwendung der aus der bisherigen beispiellosen Unordnung zu besorgenden Gefahr, durchaus nöthig gewesen. Ebenso eröffneten sie bem Oberpräfibenten Sac auf seine Anfrage vom 30. Juni 1810 an den Justizminister, daß das Kammergericht ganz richtig in dieser Angelegenheit verfahren habe; auch ersuchte sie ihn, alle weitern Unterhandlungen mit den Ständen oder beren Deputirten, dem Landrath v. Pannewig, zu vermeiden, ba biefen kein Wiberspruchsrecht in ber Sache zugestanden werden fönne.

Die Landräthe der Mittelmark als Direktoren des mittelsmärkischen ritterschaftlichen Hppothekenwesens kamen hierauf am 8. Juli 1810 direkt beim Könige ein und setzten ausseinander:

1. Die ihnen anvertraute Führung des Hppotheken-

wesens gehöre zu den wichtigsten Rechten der ritterschaftlichen Stände der Kurmark.

2. Sie sei auf die Lehnskonstituzion vom 1. Juni 1723 gegründet, und ihnen dadurch und durch die Lehnsassekurazion vom 30. Juni 1717, §. 10 vertragsmäßig dahin zugesichert worden:

daß sie ein Landbuch einführen, solches im Landhause ausbewahren und die Offizianten zu der Geschäfts-führung bestellen könnten.

- 3. Hiernach sei die mittelmärkische Hppothekenregistratur selbständig von den Ständen eingerichtet und habe dis zum Jahre 1770, ohne einer Oberaufsicht von Seiten des Landes-justizkollegii unterworfen zu sein, sich erhalten.
- 4. Von dieser Zeit an habe das Justizministerium dem Kammergericht eine Oberaufsicht übertragen, jedoch in den Restripten vom 14. Juli 1788 und 16. Febr. 1789 die stänstischen Rechte anerkannt und diese Oberaufsicht nur auf die Geschäftsführung beschränkt.
- 5. Durch die Hppothekenordnung vom 20. Dez. 1783 habe das landschaftliche Hppothekenwesen keine Aenderung erlitten, vielmehr hätten Se. königliche Majestät Friedrich II. in dieser Tit. II, §. 48 bestimmt, daß, wenn bei den landschaftlichen Kollegien der Kurs und Neumark spezielle Einrichtungen oder Vorstellungen zur Erreichung des Endzwecks erforderlich wären, so behielten Allerhöchstdieselben es sich vor, nach vorgängiger Vernehmung der Ritterschaft erst das Nöthige darüber seststen zu lassen.

In diesen Rechten der Ritterschaft sei bisher nichts geänbert worden, dennoch habe das Kammergericht, ohne daß sie bisher gehört worden wären, unterm 8. Febr. 1810 eine Kabinetsordre ausgewirkt, wonach der Landrentmeister Müller von seinem Ausseheramte über die mittelmärkische ritterschaftliche Registratur suspendirt, solche mit Beschlag belegt und deren Berwaltung einer besondern Kommission andertraut worden sei. Aus alle Vorstellungen der Landschafts- und der Ritterschaftsbeputirten bei den obern Staatsbehörden, sie in ihren Rechten nicht zu stören, wären sie abschläglich beschieben worden, und am 25. Mai d. I. habe das Kammergericht sich der Hypothekenbücher, der Akten und des Landbuchs bemächtigt, auch solche ins Lokal desselben bringen lassen.

Der Schlußantrag an ben König ging babin:

- a. daß die Bücher und Alten nach dem Landhause zurückgebracht und ihnen übergeben werden möchten;
- b. auch ihnen die Verwaltung des Hppothekenwesens bis dahin ungestört verbliebe, daß die Ritterschaft über die Beschwerden des Kammergerichts gehört worden und der König eine Entscheidung daraus getroffen habe.

Der König erließ barauf die Kabinetsordre vom 1. Aug. 1810\*), wonach er das Verfahren des Kammergerichts als angemessen billigte und bestimmte, daß nicht nur die mittelmärkische Hypothekenregistratur künftig zur Verwaltung des Kammergerichts gehören, sondern daß auch die übrigen Hypothekenregistraturen der Priegnit, Uker- und Neumark mit den Obergerichten der Prodinzen verbunden werden sollten. Das Kammergericht brachte diese Bestimmung am 13. Aug. 1810\*\*) zur allgemeinen Kenntniß. Hierauf ließ der Justizminister d. Kircheisen die Beträge der Pensionen der Verwalter der Kitterschaftsregistraturen der Mittel= und Kenmark ermitteln und wies solche am 5. Aug. 1811 für den Landrentmeister Müller mit 800 Thlr. an.

Die priegnitssche Ritterschafts-Hypothekendirekzion wandte sich zwar auch am 16. Aug. 1810 an den König, es ward barauf jedoch keine Rücksicht genommen und solche wie die ukermärkische später aufgehoben \*\*\*). Obschon die rechtlichen Formen nicht beobachtet waren, fand die dem Kammergericht

<sup>\*)</sup> s. ben Inhalt in ber Gesetzsammlung von 1806 — 1810, Nr. 125, S. 723.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 105, S. 10.

<sup>† 18, 5. 145</sup> bie besfallsige Berfügung bes Kammergerichts vom 5. Aug. 1811.

übertragene Verwaltung des Hppothekenwesens zu jener Zeit doch fast allgemeinen Beifall\*).

Das alte Areditwesen\*\*) ber kurmärkischen Stände hatte während ber Besetzung ber Provinz durch seindliche Truppen von Ende Oktober 1806 bis zum Dezember 1808 einen sehr empsindlichen Stoß erhalten. Die Einnahmen der ständischen Kassen bestanden:

- a. theils in den aus königlichen Kassen ihnen überwiesenen etatsmäßigen Zuschüssen, deren Zahlung von den französischen Behörden ganz eingestellt ward;
- b. theils in Zinsen von ausgeliehenen Kapitalien, von denen 1807 einige, später bis 1809 aber gar keine eins gingen;
- c. theils in den ihnen überwiesenen Abgaben in der Provinz, bei denen viele Ausfälle sich ergaben.

Dieser Kalamitäten ungeachtet, wurden die Zinsen von den landschaftlichen Obligazionen dis zum Mai 1808 pünkt-lich bezahlt \*\*\*). Da aber damals die Besetzung der Propinz auf noch längere Zeit in Aussicht stand †), die sämmt-lichen königlichen und ständischen Papiere sowie die Tresorscheine niedrig standen ††) und die Ansicht war, daß sie noch mehr fallen dürsten, endlich die Geldnoth sich allenthalben

<sup>\*)</sup> Wegen Aushebung ber Führung des Hppothekenwesens der ritterschaftlichen Gitter in der Kurmark sind die aufgeführten Nachrichten aus den Aken des Archivs des Lagerhauses: Kurmark, Landschaftssachen Nr. 1, Bol. II, III u. IV aus 1810 u. 1811 entnommen.

<sup>\*\*)</sup> s. die Entstehung und ben Zustand des kurmärkischen ständischen Kreditwesens dis Oktober 1806 im 1. W., vierter Abschnitt, S. 131 — 159.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies geschah aus ben Bestänben ber Kassen, ben einzeln stattsgesundenen Einnahmen, durch eine Anseihe vom Komité ber kurmärstischen Stände von 22,500 Thir. und durch eine Anleihe von 28,800 Thir. auf den persönlichen Kredit der damaligen Borsteher der landsschaftlichen Kassen.

<sup>+)</sup> s. 2. 23., Bb. 1, vierter Abschnitt, S. 521 - 533.

<sup>††)</sup> s., was im 2. W., Bb. 2, sechster Abschnitt, S. 361 — 364 beshalb bemerkt ist.

Auf eine sehr beängstigende Weise zeigte, so sahen die in Berlin anwesenden Borsteher aller landschaftlichen Kassen, unter Zustimmung des zweiten königlichen Kommissarit Groß-kanzler v. Goldbeck, sich genöthigt, am 10. Mai 1808\*) öffentlich bekannt zu machen, daß die vom Mai 1808 an fälligen Zinsen der landschaftlichen Obligazionen nicht mehr gezahlt werden könnten, was denn natürlich ein Fallen dieser Papiere, welche dis dahin für sehr sicher gehalten worden, veranlaßte.

Nachstehende Angaben über die Lage der Schulden des kurmärkisch sandschaftlichen Kreditwesens im Frühjahr 1809 sind aus den Angaben der sandschaftlichen Verordneten, welche diese dem Oberpräsidenten Sack am 8. April und 24. März 1809 einreichten, und die derselbe an den Ninister v. Altenstein am 14. April und 7. Juni beförderte, entsnommen \*\*).

- a. Der Staat schuldete der Landschaft beim Ausbruch des Krieges im Ok= Thir. Gr. Pf. tober 1806 an Kapitalien . . . . 1,709,282 18 —
- c. Außerbem verschuldete die Generalsakzissekasse für die Jahre 1806 1808 an Vergütigungsgeldern auf Mahlzinse 64,127 9 1 so daß die Landschaft zusammen . . . 288,885 5 9 vom Staate zu fordern hatte \*\*\*).

Aus einem andern Bericht der Landschaftsverordneten vom 12. Mai 1809 ergab der Etat der 4 landschaftlichen

<sup>\*)</sup> s. 2. W., Bb. 2, siebenter Abschnitt, S. 697 und Spen. Ztg. 1808, Nr. 59.

Das hier nachstehend Aufgeführte ist aus ben Atten bes Arschivs bes Lagerhauses: Landschaftssachen, Kurmark, Nr. 1, Bol. I bis V von 1807 bis Ende 1811 entnommen.

<sup>\*\*\*)</sup> f. biefe Aften, Bol. I.

Kassen für Michaelis 1808 und 1809, mit Weglassung der Beiträge der Altmark und des Kottbuser Kreises, sowie der diesen beiden Kreisen geleisteten Ausgaben\*), Folgendes, und zwar:

| *) Die Ausfälle burch Abtretung der Altmark und des Kott-<br>busischen Kreises betrugen nach Bol. II der vorangezogenen Akten,<br>Beilage E des Berichts der Landschaft vom 12. Mai 1809, nach einem<br>sechsjährigen Durchschnitt von Quasimodogeniti 1801—1806. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| an hiervon ab blieben<br><b>Einnahmen bie Abministra- Aussälle</b><br>zionskosten                                                                                                                                                                                 |
| Thir.Gr.Pf. Thir.Gr.Pf. Thir.Gr.Pf.                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Für bie Altmark                                                                                                                                                                                                                                                |
| an Shoß von ben altmärkischen                                                                                                                                                                                                                                     |
| Areisen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| märkischen Stäbten 6,023 23 4 2,446 4 6 3,577 18 10                                                                                                                                                                                                               |
| ber gesammte Ausfall ber Alt-                                                                                                                                                                                                                                     |
| mark betrug                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Für Kottbus                                                                                                                                                                                                                                                    |
| an Schoß jährlich 831 19 6 105 — 726 19 6                                                                                                                                                                                                                         |
| ber ganze Ausfall betrug baher 14,764 2 6 3,352 15 6 11,411 11 —                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Die altmärkischen 10 Stäbte hatten nach fechs-                                                                                                                                                                                                                 |
| jährigem Durchschnitt noch an bie Stäbtekasse zu zahlen 6,412 5 1                                                                                                                                                                                                 |
| wonach ber ganze Einnahme-Ausfall betrug 17,823 16 1                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die von der Landschaft an die Altmark                                                                                                                                                                                                                             |
| jährlich zu leistenben Summen betrugen:                                                                                                                                                                                                                           |
| an Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                         |
| an Beiträgen zur Justizsalarienkasse bes alt-                                                                                                                                                                                                                     |
| märkischen Obergerichts 100 — —                                                                                                                                                                                                                                   |
| an 17 Mühlenbereuter ber 10 Städte und                                                                                                                                                                                                                            |
| bes platten Lanbes 575 6 —                                                                                                                                                                                                                                        |
| an Freizinse                                                                                                                                                                                                                                                      |
| an Besolbeten ber altmärkischen Berord-                                                                                                                                                                                                                           |
| neten                                                                                                                                                                                                                                                             |
| an Tantiemen ben Schoßeinnehmern 80 18 5                                                                                                                                                                                                                          |
| zusammen 3,794 7 3                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hiernach betrug ber Ausfall für obgebachte 3 land-                                                                                                                                                                                                                |
| schaftliche Kassen                                                                                                                                                                                                                                                |

| bei ber Kasse eine Einnahme eine Ausgabe einen L      | _                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Thir. Gr.Pf. Thir. Gr.Pf. Thir.G                      | dr.Pf. Thir.Gr.Pf. |
| a. des Huseus u.                                      | COME O A           |
| Giebelschosses 73,588 3 — 80,513 12 4 —               | 6910 9 4           |
| b. bes neuen Biergelbes 193,960 8 6 100,438 13 6 8528 | 10                 |
| c. der Mahlzinse 15,150 — — 15,150 — — —              |                    |
| d. der Städte-                                        |                    |
| taffe 81,412 7 6 80,078 22 5 1333                     | 9 1                |
| zusammen 274,067 19 — 276,181 — 3 4862                |                    |
|                                                       | Thir. Gr. Pf.      |
| Zieht man von dem Ausfall der                         | 6,975 9 4          |
| den Ueberschuß von                                    | 4,862 4 1          |
| ab, so ergab bies eine fehlende Summe                 | 1,002 1 1          |
| bon                                                   | 2,113 5 3*)        |
|                                                       | 2,110 0 0 )        |
| Wird jedoch von dem Defekt der Schoß-                 | C 075 0 4          |
| taffe bon                                             | 6,975 9 4          |
| der Ueberschuß bei der Städtekasse nicht              |                    |
| abgezogen, da aus selbiger, streng genom-             |                    |
| men, eine Uebertragung ber Ausfälle ber               |                    |
| ganz lanbschaftlichen Schoß= und Bier=                |                    |
| kassen nicht stattfinden durfte, so verblie=          |                    |
| ben nur die Ueberschüsse der neuen Bier=              |                    |
| gelberkasse mit                                       | 3,528 18 —         |
| übrig, und bestand ber jährliche Defekt               |                    |
| wirklich in                                           | 3,446 15 4         |
| welcher burch die Abtrennung der Altmark              | .,                 |
| und des Kottbusischen Kreises entstanden              |                    |
| war.                                                  |                    |
| Nach Seite 267 schulbete ber Staat ber                |                    |
|                                                       | 700 999 10         |
| Landschaft                                            | 100,404 10         |
| Diesen traten noch hinzu:                             |                    |
| a. an alten, vom Landesherrn der Land-                | 700 000 10         |
| Latus 1,                                              | 709,282 18 —       |

<sup>\*)</sup> Das Einzelne dieser vier Etatsresultate ist zu ersehen Bol. II ber vorgebachten Aften, Litt. D, a bis d, und F ber Beilagen.

| Transport<br>schaft übertragenen Kapitalien, die aus<br>den Intraden derselben verzinset wurden<br>Thir. Gr.Pf.                       | Thir. Gr. Pf. 1,709,282 18— |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. auf den Schoß 16,777 8 — 2. auf das neue Bier=                                                                                     |                             |
| gelb                                                                                                                                  | •                           |
| find 131,670 17 8<br>b. an Kauzionskapitalien . 27,993 4 8                                                                            |                             |
| zusammen                                                                                                                              | 159,663 22 4                |
| Die Landschaft hatte baher vom Staate zu fordern                                                                                      |                             |
| Rapitalien, die derselbe regelmäßig zu verzinsen versprochen hatte.<br>Nach den obangeführten vier Etats für                          |                             |
| 1808/9 stellte sich das Soll und Haben der königlichen und landschaftlichen Kassen gegen einander für dieses Jahr in folgender Weise: |                             |
| 1. Der Staat hatte zu zahlen an Zinsen<br>Ehlr. Gr.Pf.<br>ber Schoßkasse von 10 Ka=                                                   |                             |
| pitalien zu 681,858 12 — ber neuen Bierzinsekasse von                                                                                 | 34,092 22 2                 |
| 12 Kapitalien zu 738,424 6 — ber Mahlzinsekasse von ei=                                                                               | 36,371 5 1                  |
| nem Kapital von 300,000 — —                                                                                                           | 15,000 — —                  |
| also an Zinsen wozu noch traten zur Deckung der Verwalstungskosten der Geschäfte der letztern                                         | 85,464 3 3                  |
| Rasse                                                                                                                                 | 150 — —                     |
| zusammen<br>2. Dagegen mußte die Städtekasse jährlich<br>an andere königliche Kassen zahlen:                                          | 85,614 3 3                  |

| a. der kurmärkischen Domainenkasse zur Be                                                                                                                                                                                          | rr=                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| stärkung des Bauhülfssonds für die ku                                                                                                                                                                                              | r=                        |
| Thir. Gr. 9                                                                                                                                                                                                                        | Bf.                       |
| märkischen Stäbte 20,140                                                                                                                                                                                                           | _                         |
| zur bessern Besoldung bes                                                                                                                                                                                                          |                           |
| potsbamschen Magistrats. 1,970 —                                                                                                                                                                                                   | Ballion 1                 |
| zur bessern Besoldung ber                                                                                                                                                                                                          |                           |
| kurmärkischen Kammer 1,570 —                                                                                                                                                                                                       | <del></del>               |
| zur Anlegung von Industrie-                                                                                                                                                                                                        |                           |
| schulen auf dem platten                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Lande 1,000 —                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| find 24,680 —                                                                                                                                                                                                                      | <del></del>               |
| b. bem Oberkonsistorio für                                                                                                                                                                                                         |                           |
| bie Schulen 2c. ber Kurmark 5,058 14                                                                                                                                                                                               | 2                         |
| c. der Justizsalarienkasse des                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Kammergerichts 11,113 3                                                                                                                                                                                                            |                           |
| d. und an ihr überwiesenen                                                                                                                                                                                                         |                           |
| einzelnen Pensionairs 2,150 —                                                                                                                                                                                                      | — Thir. Gr. Pf.           |
| şi                                                                                                                                                                                                                                 | mb 43,001 17 2            |
| so daß durch bewirkte Kompensazion n<br>der Landschaft jährlich zu bezahlen war<br>3. Die rückständigen Zahlungen aus kön<br>lichen Kassen für die Jahre 1806 u. 18<br>an die landschaftlichen Kassen*) betrug<br>in runden Summen | en.<br>ig= .<br><b>09</b> |

\*) Hierzu trugen bei:

3u ben alten zu ben nachma-Schulden ligen Schulden Thir. Gr.Pf. Thir. Gr.Pf. 1. der Schoßkasse.....671 2 — 68,981 13 10 2. der Bierkasse....4,129 13 6 75,536 22 11 (einschließlich 3. der Mahlzinsekasse — — 15,000 — —1387 Thr.14 Gr. 8 Pf. 4. der Städtekasse....8,645 2 5 — — für Koupons). sind 13,445 17 11 159,518 12 9, zus. 172,964 6 8

|                                                                     | Thir. Gr. Pf.       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| für die Hufen- und Giebelschoßkasse                                 | 94,290 — —          |
| für die neuen Biergeld= und Mahlzinsekassen                         | 203,510 — —         |
| für bie Stäbtekasse nach bem Rezes von                              |                     |
| 1766 an Vergütigungen                                               | 58 <b>,2</b> 00 — — |
| also zusammen                                                       |                     |
| 4. Dagegen erscheint es wahrscheinlich, daß                         | •                   |
| von den vorbemerkten 43,000 Thlr. die                               |                     |
| einzelnen Beträge am 1. Jan. 1809 für                               |                     |
| 2 Jahre rückständig waren, dies gab                                 | 86,000 — —          |
| wonach die landschaftlichen Kassen noch                             |                     |
| von den königlichen Kassen ungefähr zu                              |                     |
| forbern hatten                                                      | 270.000 — —         |
| Aus ben Etats ber Landschaft für 1808/9                             |                     |
| ergab sich hinsichtlich ber S. 269 auf-                             |                     |
| geführten 276,181 Thir. 3 Pf. Aus-                                  |                     |
| gaben für alle 4 Kassen, daß solche nach                            |                     |
| Beilage F bes Berichts vom 12. Mai                                  |                     |
| 1809 bestanden                                                      |                     |
| a. an Zinsen von alten Schulben, welche                             |                     |
| der Landschaft bei ihrer Uebernahme des                             |                     |
| Areditwerks vom Staate überwiesen                                   |                     |
| wurden                                                              | 13,445 17 11        |
| b. an Zinsen für nachmals gemachte Schulben                         | •                   |
| zusammen an jährlichen Zinsen                                       |                     |
|                                                                     | 112,304 0 0         |
| c. an Landesinstitute: Ehlr. Gr. 1. aus der Schoffasse seit 1739 an |                     |
| bas kurmärkische Waisenhaus 333 8                                   |                     |
| und an die Ritterakabemie bei Bran-                                 |                     |
| benburg a. b. Havel 400 —                                           |                     |
| 733 8<br>Thir. Gr.                                                  |                     |
| 2. aus der neuen Bierkasse                                          |                     |
| an das potsbamsche Wai-                                             |                     |
| senhaus                                                             |                     |
| <u>666 16</u>                                                       | 1 400               |
|                                                                     | 1,400 — —           |
| Yatus                                                               | 174,364 6 8         |

## Die ftänbischen Berhaltniffe.

273

| 9                                                                                                                                                                                                                                            | Eransport                   | <b>Thir. Gr</b> 666 16 | •                           | Gr. \$f. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| und an die kurmärkische St<br>pendienkasse, nach Abzu<br>des Ausfalls von 750 Thi<br>der Altmark                                                                                                                                             | 18<br>r.                    | 916 16                 | 174,364                     | 68       |
| der Staat angeordnet, da<br>jährlich gezahlt werde<br>mußten:<br>für die Ritterakabemie de<br>Brandenburg<br>wr Hülse für die Städte be<br>Ausbringung der Beiträg<br>zur Unterhaltung der kur<br>märkischen Landarmen- u<br>Invalidenhäuser | 8 n 2000 — 2000 — 2000 — 21 | 8800 —                 | 10,450                      |          |
| 4. an königliche Kassen un solche vorher unter 2 an                                                                                                                                                                                          | d Pensiona                  | irs, wie               | 43,007                      |          |
| 5. an Gehälter ber köni<br>schaftsbeamten bei aller<br>Berwaltungsbehörden<br>6. an sonstigen Verwaltung<br>sind vorbemerkte gesamt                                                                                                          | n 4 lanbso                  | Haftlichen             | 31,647<br>18,117<br>276,181 | 3 9      |
| Die vorstehend aufgeführ<br>172,964 Thlr. 6 Gr. 8<br>sämmtliche 4 Kassen einach, von ungefähr                                                                                                                                                | 8 Pf. wie<br>ine Kapit      | esen für<br>talschuld  | 3,279,980                   | Thir.    |
| Pierzu traten noch die vo                                                                                                                                                                                                                    | n ben Ve                    | -                      | 3,279,980<br>18             | Thir.    |

Provenent 2 270 020 Thir

| · Eransport 3,279,980 Epir.                                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| ber Lanbschaft gemachten Schulben von 28,300*) -                |
| so baß im Jahre 1809 bie Kapitalschulden zu 3,308,280 Thlr.     |
| herangewachsen waren und den 172,964 Thir.                      |
| Zinsen, noch von dem neuen                                      |
| Schuldkapital 1,415 -                                           |
| Zinsen zugewachsen, so daß                                      |
| die Zinsen betrugen 174,379 Thlr.                               |
| Zu den Rückständen, welche die Landschaft am 1. Jan.            |
| 1809 schulbete, gehörten in runben Summen:                      |
| 261r.<br>1. die rückständigen Zinsen aus dem Jahre 1808 174,379 |
|                                                                 |
| 2. die vorbemerkten 10,450 Thir. Leistungen zu                  |
| 3. für 1807, 1808 und eines Theils von 1806 26,740              |
| 3. die vorbemerkten Leistungen zu 5. auf ein                    |
| halbes Jahr                                                     |
| 4. und die vorbemerkten Leistungen zu 6., gleich-               |
| falls zur Hälfte 9,058                                          |
| zusammen ungefähr 226,000                                       |
| Wenn baher ber Staat die an ihn vorbemerkt                      |
| gemachte Forberung von                                          |
| zu leisten vermögend war, so verblieben ber Landschaft 44,000   |
| wodurch sie nicht allein die neu gemachten Schulden von         |
| 28,300 Thirn. tilgen, sonbern auch die Ausfälle, welche durch   |
| den Austritt der Altmark seit dem Tilsiter Frieden (S. 268)     |
| entstanden waren, bis zu deren gütlicher Regulirung becken      |
| konnte. Leiber befand sich ber Staat aber nicht in ber Lage,    |
| an Zahlung ber Rückstände benken zu können. Der Minister        |
|                                                                 |

<sup>\*)</sup> Bei der Anwesenheit des großen Ausschusses im Winter 1808/9 in Berlin hatte derselbe hierüber die Obligazionen, 28 Stück zu 1000 Thir. und 1 Stück zu 300 Thir., zusammen 29 Stück, auf die Biergeldfasse ausstellen lassen. Diese reichte der Oberpräsident Sack am 28. März 1809 dem Könige zur Bestätigung ein, welche auch am 9. Ott. 1809 erfolgte; s. die vorgedachten Atten, Bol. I n. II.

v. Altenstein erkannte auch die rechtliche Verpflichtung bes Staats, die Rüchtände des Staats zu zahlen, nicht an, weil bie französischen Behörben vom Oktober 1806 an bis 8. Gept. 1808 die Einnahmen der königlichen Kaffen bezogen hätten. Inbessen beauftragte er am 29. Sept. 1809 ben Geh. Staatsrath v. Heibebreck, mit den Landschaftsvertretern die nöthigen Abschlüsse hinsichtlich ihrer Forberungen festzuseten, auch für die Landschaft die in dem Jahre 1808 nicht bezahlten, S. 278 unter 3. aufgeführten 10,450 Thir. möglichft zu berichtigen. Die Zahlungen an die Landschaft für 1809 und 1810 aus den königlichen Kassen war der Minister v. Altenstein gleichfalls außer Stande zu bewirken, er wies jedoch ben Geh. Staaterath v. Heibebreck an, die auf ben Alziseetat gebrachten sixen Ausgaben an die Landschaft zu leisten, wonach er vom Monat Februar 1809 an, monatlich der Landschaft 1679 Thir. 4 Gr. überwies. In beiben Jahren 1809 und 1810 veranlaßte ber Minister v. Altenstein hin und wieber einige Bahlungen für bie Lanbschaftskassen aus königlichen Rassen zu leisten, z. B. an die S. 272 und 273 aufgeführten Institute.

Gen hätten die Landschaftsvertreter die laufenden Zinsen ihrer Obligazionen berichtigt, doch war ihnen dies beim Ausbleib der Zinszahlungen des Staats ganz unmöglich und verwendeten sie die Einnahmen, welche sie im Jahre 1809 auch zum Theil im Jahre 1810 beschafften, zur allmähligen Abtragung ihrer die Ende 1808 gemachten Schuldenrückstände\*), womit sie aber zu Ende des Jahres 1810 noch nicht zu Stande gekommen waren.

Nachdem der Staatskanzler v. Harbenberg die Finanzverwaltung im preußischen Staat Anfangs Juni 1810 übernommen hatte, wandten sich die Vorsteher der Landschaft an

<sup>\*)</sup> s. deshalb die Publikanda der Landschaft in der Spen. Ztg. 1809, die Nrn. 13, 48, 56, 68, 95, 120, 122, 138 u. 147, auch Spen. Ztg. 1810, die Nrn. 1, 14, 29, 44, 56, 67, 83, 96, 109, 121, 184, 141, 142 u. 149.

ihn mit ber Bitte, sie durch Ueberweisung von Geldmitteln in ben Stand zu setzen, die für ben Staat übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. Der Staatskanzler ließ ihnen auch einzelne Unterstützungen durch die Finanzkommission zu Theil werden und überwies namentlich durch letztere am 21. Juni 1810 ben lanbschaftlichen Kassen vom 1. Juni 1810 ab, monatlich 48,362 Thir. \*), im Uebrigen vertröstete er sie auf die vom Könige zu erlassenden neuen Gesetze zur Vermehrung ber Einnahmen bes Staats. Letztere erschienen in den letzten Tagen des Oktober 1810\*\*) und in den barauf folgenden Monaten. Nach benfelben sollten die aus Getreibe fabrizirten Getränke mit einer erhöhten Steuer belegt werben. Der Natur ber Sache nach konnten die kurmärkischen Stände die ihnen bis dahin überwiesenen Berwaltungen der Getränksteuer nicht behalten und hatte der König im Edift vom 28. Oft. 1810 über die neue Konsumzionssteuer unter I, 2, c (S. 33 u. 34) sich bahin erklärt:

Dahlgetreide nicht mehr in bisheriger Art erhoben werden dürften, daß jedoch die desfallsigen Einkünfte der landschaftlichen Institute durch die neue Besteuerung nicht gemindert, sondern aus den Staatskassen gedeckt werden sollten.

Nach vorangegangener Berechnung des Chefs der ins
direkten Steuern im Finanzministerio v. Heidebreck mit den
Vorstehern der Landschaft, ward den letztern eine Entschädigung durch die Provinzial-Akzisekasse in monatlichen Raten
gezahlt, und übernahm der Staat die Zinsemeister und
Mühlenbereuter der Landschaft, die er theils pensionirte,
theils im Staatsdienste anstellte \*\*\*).

<sup>\*)</sup> s. bie vorgebachten Aften, Bol. II.

<sup>\*\*)</sup> s. in ber Gesetzsammlung von 1810 das Gesetz vom 27. Okt. 1810, S. 24—31 und die 4 Gesetze vom 28. Okt. 1810, S. 33—39; 49 - 76; 95—97 u. 98 u. 99.

<sup>\*\*\*)</sup> Außer der Altmark waren in der Kurmark angestellt: bei der

Nachdem dies regulirt war, bestimmte der Staatskanzler: daß vom 1. Jan. 1811 an, zum 1. Juli 1811 und dann halbjährig die Zinsen von den durch die Landschaft für den Staat angeliehenen Kapitalien bezahlt werden würden.

Bei dem finanziellen Zustande des Staats geschah dies leider weder pünktlich noch vollständig, so daß die Landschaft die seit 1. Juli 1811 rückständigen Zinsen auch nicht all-mählig abzutragen im Stande war.

Außer den Ausgaben der Landschaft, welche der Staat nach den Gesetzen vom 27. und 28. Okt. 1810 übernahm\*),

Bierstener 2 Ober- und 54 Zinsemeister nebst 24 Mühlenbereuter, die mit wenigen Ausnahmen von der Städtekasse hurch die Magistrats- Erheber ihrer Steuern, auch benutt wurden, daher nach der Anzeige der Landschaftsvorsteher vom 19. Dez. 1810 an den Oberpräsidenten Sack 84 angestellte landschaftliche Unterbeamte außer Attivität gesetzt waren; s. Vol. IV der angezogenen Atten.

- \*) Nach bem Etat von 1808/9 betrug diese Summe 11,386 Thlr. 21 Gr. 2 Pf., und zwar:
  - 1. aus ber neuen Biergelbertaffe
    - a. an bestimmten Ausgaben: für Besolbungen nach Tit. VI

| jur Besolvungen nach Lu. vi                       |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                   | Thir. Gr. Pf.  |
| zu C, ben 2 Oberzinsemeistern                     | 474 — —        |
| au D, ben berliner Atzisebeamten                  | 30 — —         |
| an E, ben 54 Zinsemeistern                        | 2519           |
| au F, ben 24 Mühlenbereutern                      | 1058 4 —       |
| zu G, ben Afzisebeamten in Frankfurt a. b. D. unb |                |
| Neuruppin                                         | <b>33 18 —</b> |
| zu H, an Freibrauen ben Bebienten                 | 1299 13 8      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | 5414 11 8      |
| b. an unbestimmten Ansgaben:                      |                |
| Thir. Gr. Pf.                                     |                |
| an 1, Braufreiheitsgelber 182 10 6                |                |
| zu 9, Tantieme ber Zinsemeister 220 23 4          |                |
| ju 2, Gnabenjahresbesolbungen 225 20 —            |                |
| finb                                              | 629 5 10       |
| zusammen                                          | 6043 17 6      |
| Latus .                                           | 6048 17 6      |

entband er dieselbe noch, wie sich aus einem Schreiben des Finanzministerii an die Landschaft vom 22. Febr. 1812 ergiebt, von verschiedenen Ausgaben, welche zusammen 68,211 Thsr. \*) betrugen.

| 071. A. O. O. A. O.                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chir. Gr.Pf. Thir. Gr.Pf.                                                                       |
| Transport 6,043 17 6                                                                            |
| 2. aus der Städtekasse an Ausgaben:                                                             |
| nach Tit. II an Freizinse ben Neuanbauenben 44 10 9 nach Tit. III an Freizinse ben Geistlichen, |
|                                                                                                 |
| Shulbebienten, auch lanbschaftlichen<br>und Zinsebeamten                                        |
| nach Tit. XIII an Besolbung ben Zinse-                                                          |
| meistern und Mühlenbereutern 8617 14 —                                                          |
| nach Tit. XIV an Tantieme für die Schoß-                                                        |
| einnehmer                                                                                       |
| find 5,343 3 8                                                                                  |
| also nach Bol. II ber vorgebachten Atten 11,386 21 2                                            |
| *) s. V ber vorgebachten Akten.                                                                 |
| Unter biesen 68,211 Thirn. befanden sich die nachstehenden, in                                  |
| ben Ausgabeetats von 1808/9 aufgeführten Gegenstände:                                           |
| Thir. Gr. Pf. Ehir. Gr. Pf.                                                                     |
| 1. aus bem ber Schoß- und Giebelkasse,                                                          |
| bie an bas potsbamsche Waisenhaus zu                                                            |
| bezahlende                                                                                      |
| 2. aus bem bes neuen Biergelbes:                                                                |
| a. die unter I, 1 aufgeführten Summen                                                           |
| an bas potsbamer Waisenhaus zu 666 16 —                                                         |
| b. die unter I, 6, J aufgeführte Besol-                                                         |
| bung bes Naths ber Oberrechnungs-                                                               |
| fammer                                                                                          |
| finb 766 16 —                                                                                   |
| 8. aus bem ber Stäbtekasse:                                                                     |
| Tit. I, für bas potsbamsche Waisenhaus 1,000 — —                                                |
| Tit. IV, an Pensionen 2,150 — —                                                                 |
| Tit. V, zur Berstärkung bes Banhülfs.                                                           |
| fonds ber kurmarkischen Stäbte 20,140                                                           |
| Tit. VI, an ben Justizsalariensonbs bes                                                         |
| Kammergerichts                                                                                  |
| Tit. VII, an die Mitterakabemie bei                                                             |
| Brandenburg 2,000 — —                                                                           |
| find 36,403' 8 —<br>Latus 87,507 8 —                                                            |
| Latus 87,507 8 —                                                                                |

Hierburch gewann bas alte Krebitwesen ber kurmärkischen Stände eine ganz veränderte Gestalt. Außer ber Erhebung ber Hufen= und Giebelschoßgefälle beschränkte sich die Thätig= keit der Landschaft nur darauf, die vom Staat gezahlten Entschädigungsgelber und die Zinsen von ausgeliehenen Rapitalien einzunehmen und an die verschiedenen Intereffenten auszuzahlen.

Demungeachtet sträubten sich bie Stänbe ber Kurmark, bas Kreditinstitut aufzugeben und führten solches, in seiner sehr verkümmerten Gestalt, unter vielfachen Gorgen, ba ber Staat von ben angeliehenen Kapitalien bie Zinsen nicht pünktlich abführte, bis zum Jahre 1820 hin. Erst in Folge ber Verordnung wegen fünftiger Behandlung bes gesammten Staatsschulbenwesens \*) schien bem Staatskanzler Fürst Harbenberg bessen Aushebung \*\*) unerläßlich. Auf seine

| •                                                                   | • •           | . Thir.Gr.Pf.   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 9                                                                   | 36,403 8 —    | 1,100 — —       |
| Tit. VIII, an bie Stäbte ber Kurmark                                |               | 2/200           |
| ale Hilfe zu ihren Lanbarmenbeiträgen                               | 5,800         |                 |
| Tit. IX, an ben potsbamer Magistrat                                 | 1,970 — —     |                 |
| Tit. X, ber furmärtischen Kammer gur                                |               |                 |
| Berstärkung ihres Besolbungssonbs                                   | 1,570 — —     |                 |
| Tit. XI, berselben zur Anlegung von                                 |               |                 |
| Industrieschulen auf bem Lande                                      | 1,000 — —     |                 |
| Tit. XII., zur Berbesserung ber Schu-                               |               |                 |
| len in ber Kurmark                                                  | <del> </del>  |                 |
|                                                                     | *             | 51,801 17 2     |
| Diese von dem Staate der Landschaft aufge                           |               |                 |
| gaben betrugen allein zusammen<br>Außerbem finbet sich noch im Bol. |               | •               |
| baß ber Staat die Zinsen von Kapitalien                             | übernommen    | hatte, welche   |
| die Invalidenkasse und die wusterhausische                          |               |                 |
| Landschaft zu forbern hatten, welche über &                         | 3000 Thir. be | trugen 2c.      |
| *) f. Geseksammlung von 1820. Stild                                 | t 2. Nr. 577. | <b>6.</b> 9—18. |

<sup>-)</sup> z. Gelekjammung von 1820, Stuck 2, Kr. 877,

<sup>\*\*).</sup> s. im Archiv des Lagerhauses bie Aften bes Staatstanzlers v. Barbenberg, bie turmartische Lanbichaft betreffenb, unb zwar, im Bol. I, von 1810-1816 bie Borbereitung hierzu, nebst einer Menge

Anträge beim Könige erging unterm 17. Jan. 1820\*) auch an die kurmärkischen Stände der Befehl, die Kreditverwaltung der Hauptverwaltung der Staatsschulden, die von ihnen aber erhobenen direkten Steuern dem Finanzminister zu übergeben. Als Kommissarius zur Uebernahme und Uebergabe der kurmärkischen Kreditverwaltung wurde der derzeitige Oberpräsident der Mark Brandenburg, v. Heidebreck, vom Könige ernannt, welcher vom Minister v. Schuckmann am 26. Jan. 1820\*\*) beauftragt wurde,

- 1. die kurmärkische Landschaft und die zu berselbigen gehörigen Unterbehörden und Kassen aufzulösen;
- 2. bas, was sich auf die Verwaltung des Schuldenwesens dieses Instituts bezöge, an die Hauptverwaltung der Staatsschulden und die landschaftlichen Abgaben an das Finanzministerium zu übergeben;
- 3. die Verhältnisse der landschaftlichen Verordneten und Beamten der Landschaft näher zu ermitteln und Vorsschläge zu machen, ob sie in den Staatsdienst zu übernehmen oder auf Wartegeld zu setzen oder zu pensionizen wären;
- 4. die landschaftlichen Archive und Kassen, ober sonstige Bestände resp. der Hauptverwaltung der Staatsschulden und dem Finanzministerio zu übergeben.
  - Nachdem der Minister a. D. v. Voß auf eine Vor=

von Gutachten, im Bol. II, von 1817—1820 aber die Anordnungen wegen Ausbedung des Kreditwerks, sowie die desfalls stattgefundenen Berhandlungen. Aus den Akten des Ministerii des Innern, über die landschaftlichen Berhältnisse der Kurmark, vom 4. Febr. 1809—1829 (5 Bol.) ist ersichtlich, daß die Minister v. Altenstein, Graf zu Dohna, Graf Bülow und v. Schuckmann, sowie der Oberprässehent Sack sich stets für die unbedingte Aushebung des landschaftlichen Kreditinstituts ausgesprochen hatten; s. Bol. I, II, Fol. 131, und Bol. III.

<sup>\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1820, Stück 2, Rr. 578, S. '19—21.

f. diesen Auftrag in den Akten des Archivs des brandenburgischen Oberpräsidii: Die Aushebung der kurmärkischen Landschaft, XXVII, Spezialia 4, Bol. I, 1820.

stellung beim Könige, die Aushebung des Kreditinstituts zurückzunehmen, am 17. Febr. 1820 abschläglich beschieden war\*), wählten die Ritterschaften der einzelnen Kreise ber Aurmark ihre Repräsentanten \*\*), welche am 29. März 1820 sich birekt an den König wandten und ihm vorstellten, daß er das landschaftliche Areditinstitut ohne der Repräsentanten der Provinz Zustimmung nicht willkürlich auflösen und die Stände der Provinz dadurch zugleich unwirksam machen könne. Sie trugen barauf an, ihnen, bevor sie außer Besitz gesetzt würden, wozu der Termin schon am 10. April angesetzt sei, zuvor rechtliches Gehör bei ben Gerichten zu gewähren, und erklärten schließlich, daß wenn Se. königliche Majestät nicht geruhen sollten hierauf einzugehen, sie die Rechte ihrer Vollmachtgeber durch Protestazion zu wahren sich verpflichtet hielten. Zu dieser Eingabe hatten die Deputirten noch eine Darstellung \*\*\*) ber, bei Auflösung der Landschaft vorzüglich

<sup>\*)</sup> In dieser Kabinetsordre äußerte der König sich dahin, daß seit 1810 das landschaftliche Institut nur als eine Unterstaatskasse, da es aus königlichen Kassen seine Einnahmen zur Verwaltung größtentheils empfangen habe, zu betrachten sei, viele Verwaltungskosten verursache, und durch das Benehmen der Stände, wo solche, durch Nichtbezahlung der Zinsen vom 1. Mai 1808 an (S. 266), wozu sie verpflichtet wären, das geringe Interesse an diesem Institute ausgesprochen, und die Sicherheit ihrer Gläubiger gesährdet hätten.

<sup>\*\*)</sup> Diese waren:

für die Priegnit Kammergerichtsrath v. Bog und Graf Schulenburg-Lenzerwisch;

für das Havelland v. Glim-Lövenberg, v. Bredom-Schwanebed;

filr ben ruppinschen und lebuser Kreis v. Quast-Garz;

ffir ben oberbarnimschen Kreis Graf Igenplig-Kunersborf;

für ben nieberbarnimschen Kreis v. Bulfnit-Prenben;

für ben zauchischen Kreis v. Rochow-Stülpe;

filt bie Utermart v. Winterfelb;

für die trossen züllichau und sternbergschen Kreise v. Gerlach-Rohrbeck.

\*\*\*) In der Seh. Registratur des Staatskanzlers im Archiv des Lagerhauses: die Berhältnisse der kurmärkischen Landschaft betreffend, befinden sich in Bol. II, von 1818 die Ende 1820, die Eingabe und Darstellung nehst 18 Beilagen, Fol. 89—144. Zur Bergleichung des Inhalts der Darstellung s. gleichfalls 1. W. die Oktober 1806, S. 113—191: Die ständische Verfassung ze. in der Kurmark.

zu berücksichtigenben Verhältnisse beigefügt, und bemerkten in ersterer beshalb, daß des Königs Majestät daraus entnehmen würden,

baß die Landschaft ein rein ständisches Institut sei, welches mit den übrigen ständischen Verhältnissen in der näche sten Verbindung stände,

daß dasselbe auf Verträgen mit dem Landesherrn beruhe, die nicht einseitig aufgehoben werden könnten,

daß Se. Majestät diese Verträge Höchstselbst durch die Huldigungsassekurazion bestätigt und die Fortbauer der Landschaft durch die Konsirmazion landschaftlicher Obligazionen vom 9. Okt. 1809 versichert hätten,

baß die Stände Selbstschuldner und nicht blos Garants ber landschaftlichen Obligazionen wären und mithin nur burch Rückgabe ihrer Schuldbokumente befreit werden könnten,

daß die Gläubiger der Landschaft durch deren Auflösung Nachtheile erlitten,

baß die landschaftlichen Fonds ein Eigenthum der Stände wären,

baß die Ueberschüsse dieser Fonds nach alter Observanz, für Landesnezessarien und ständische Bedürfnisse gedient hätten und die Stände daher, bei Aushebung ihrer Schuldverbindlichkeiten, ein Anrecht auf einen Theil dieser Fonds behalten müßten, und daß der Hufen- und Giebelschoß ein angemessenes Aequivalent sein würde,

baß endlich die Vorwürfe, welche ber ständischen Verwaltung, wegen übermäßiger Kosten und mangelhafter Administrazion gemacht seien, sich aus den Akten derselben widerlegen lassen.

In Verfolg dieser Immediateingabe suspendirte der Staatskanzler die Ausführung der Anordnung vom 17. Jan. 1820 bis zum Eingang des Bescheids des Königs. Dieser erfolgte am 20. April\*) und sautete:

<sup>\*)</sup> s. vorstehende Aften bes Staatstanzlers, Bol. II, Fol. 145 u. 146.

"Ich ertheile Ihnen auf die Vorstellung, welche Sie sich und im Namen einiger anderer Gutsbesitzer der Anrmark wegen der Landschaftskasse bei Mir eingereicht haben, zur Antwort, daß Ich Mich nicht veranlaßt sinde, Meine Berordnung vom 17. Jan. d. 3. wieder aufzuheben ober daran etwas zu ändern.

Die Kassen, welche Ich zur Vereinfachung des Geschäfts und zur Ersparniß unnütz verschwendeter Verwaltungskosten mit einer andern öffentlichen Kasse vereinigt habe, erheben Einkünfte des Staats, nicht Einkünfte der Stände oder einer Korporazion der Ritterschaft und der Städte, sie berichtigen aus diesen Einkünften einen Theil der Ausgaben des Staats, weil die auf der Landschaft fundirten Kapitalien für den Staat angeliehen und Staatsschulden waren.

Die Landschaft war ein ständisches Institut, solange die Abgaben, die sie erhob, ber Bewilligung ber Stände beburften. Sobald die veränderte Organisazion des Steuerwesens diese Bewilligung entbehrlich machte, ward sie eine Rasse bes Staats, in beren Berwaltung bie landschaftlichen Berordneten nur als Beamte und die Mitglieder des großen Ausschusses nur als Kuratoren unter Autorität bes Staats einwirkten. Der einzige Grund dieser Einwirkung und ber Einrichtung einer besondern Kasse, war das Verhältniß der Gläubiger. Hierin allein war bas Interesse ber Ritterschaft und ber Städte zu suchen, hierauf nur gründen sich die Rezesse mit meinen Vorfahren. Durch die Verpflichtung gegen die Gläubiger ward die Theilnahme der Ritterschaft und Städte an der Verwaltung der landschaftlichen Kassen bebingt, und dieser Verpflichtung sie ganz zu entbinden, habe Ich um so weniger Bebenken tragen können, als sie sich derselben seit den Kalamitäten des Jahres 1806 faktisch selbst enthoben und die landschaftlichen Gläubiger an das allgemeine Schickfal aller andern Staatsgläubiger gewiesen haben.

Der Anspruch der Ritterschaft an das Eigenthum der Landschaftskasse ist völlig grundlos. Sie hätten sich von selbst bescheiben sollen, daß Einkünfte, die aus Meinem Hoheits-

rechte der Besteuerung sließen, kein Eigenthum von Untersthanen sein können.

Für die ständischen Verhältnisse ist die Fortdauer der Landschaftskasse theils ganz entbehrlich, da Ich die Verhältnisse erst besonders festsetzen werde, und Jedermann seine Wünsche und Vorschläge zur Beförderung der Wohlfahrt der Provinz frei an Nich gelangen lassen darf, theils ist es wisdergesetzlich und misbrauchweise geschehen, wenn die Ritterschaft die Zusammentunft des großen Ausschusses zu fremdartiger Berathung benutzt hat. Ich verweise Sie auf die Verordnung des Kurfürsten Friedrich Wilhelm vom 25. Juli 1683\*), welche den wiederholten Besehl enthält, adaß keine andern Gegenstände als diesenigen, die das Kassenwesen der Landschaft angehen, bei den Zusammenkünsten des Ausschusses berathen werden sollen ».

Die Fortbauer der Landschaft steht daher mit den stänbischen Verhältnissen in keiner Verbindung, und nur Uebelwollende können die Aushebung dieser Kasse benutzen, um den Verdacht zu erregen, daß Ich die wegen zeitgemäßer Bildung der Provinzialstände ertheilte Zusicherung nicht erfüllen werde.

Was die bei der Anflösung des landschaftlichen Kassenwesens zu beobachtende Form betrifft, so verweise Ich Sie an den Staatskanzler Fürsten v. Hardenberg, dem Ich Ihre Vorstellung zur weitern Veranlassung und um Sie auf die einzelnen Anträge zu bescheiden, zugefertigt habe.

Uebrigens gebe Ich Ihnen Meinen ernstlichsten Unwillen über die Anmaßung zu erkennen, mit der Sie sich unterfangen, Meine, des souverainen Landesherrn, gesetz-

<sup>\*)</sup> In der nachfolgenden Antwort des Staatskanzlers an die Ritterschaftsbeputirten wird solche als Regulativ-Berfügung bezeichnet. Diese hat der Expedient der beiden Antworten nicht näher bezeichnet, woher er solche genommen. Der Berfasser dieses Werks hat in den Akten des Staatskanzlers: Kurmärkische Landschaft von 1810—1822, Bol. I bis IV, deshalb auch nichts gefunden, so wie solche weder im Thiele, Wöhner, Milius noch in v. Rabens Sammlungen sich besindet.

gebende Gewalt in Zweifel zu ziehen, indem Sie die gesetzliche Kraft der von Mir santzionirten und unter Meinem Namen bekannt gemachten Gesetze von der Berathung mit Meinen Dienern abhängig machen wollen. Ich erwarte, daß Sie fernerhin Ihrer Unterthanenpflicht eingedenkt sein und Sich keiner Verletzung Meines Ansehens, die Ich streng zu ahnden genöthigt sein würde, schuldig machen werden.

Berlin, ben 20. April 1820.

Friedrich Wilhelm."

Am nämlichen Tage erfolgte nach der Kabinetsordre auch der verheißene Bescheib des Staatskanzlers, worin er die sämmtlichen Beschwerden und Anträge der Ritterschaftsdeputirten beleuchtete und solche als nicht verfassungsmäßig zurückwies\*).

Am 27. April 1820 \*\*) überreichten die Ritterschaftsdeputirten nachstehende Eingabe an den König:

"Ew. königliche Majestät haben unsern, auf Erhaltung ber kurmärkischen Landschaft gerichteten, allerunterthänigsten Antrag nicht zu gewähren geruht. Diesen Allerhöchsten Beschluß werden wir unsern Kommittenten sogleich pflichtmäßig mittheilen.

Der von Ew. königlichen Majestät über eine in unsserer Eingabe enthaltene Aeußerung ausgesprochene Unwille hat uns aufs tiefste betrübt und wir halten uns verpflichtet, Allerhöchstdieselben allerunterthänigst zu versichern, wie jede Aeußerung, welche nicht den lebendigen Geist für Pflicht, Ruhe und Liebe zum Throne ausspricht, den Gesinnungen unserer Kommittenten wie unsern eigenen durchaus entgegen ist.

Wenn wir in unserer Eingabe die Verordnung vom 17. Jan. d. 3. nicht als ein Landesgesetz betrachtet haben, so beruhte diese Ansicht auf dem Inhalt der von Ew. könig-

<sup>\*)</sup> s. vorangezogene Alten, Bol. II, Fol. 147-151.

<sup>\*\*)</sup> s. vorangezogene Atten, Bol. II, Fol. 154.

lichen Majestät über die Einführung des Staatsraths erlassenen Berordnung, welche in §. 2 zu a festsetzt:

daß sämmtliche Vorschläge zu neuen ober zur Aushebung, Abänderung und authentischen Deklarazion von bestehenben Gesetzen und Einrichtungen durch den Staatsrath zu Ew. königlichen Majestät Sankzion gelangen müssen.

Ist der Sinn dieser Verordnung von uns unrichtig ausgelegt worden, so bitten Ew. königliche Majestät wir allerunterthänigst, uns unsern Irrthum zu verzeihen.

In der unerschütterlichen Gesinnung der treuesten Anshänglichkeit ersterben wir in treuester Devozion 2c."

In Verfolg ber Kabinetsordre des Königs vom 20. April hatte am nämlichen Tage der Staatskanzler d. Harbenberg den ritterschaftlichen Deputirten den vom König verheißenen Bescheid ertheilt, und in solchem ihre Behauptungen, nach seiner Ansicht, widerlegt\*).

In einer Borstellung vom 27. April \*\*) an den Staatskanzler Fürsten v. Harbenberg suchten die ritterschaftlichen Deputirten ihre Rechte theilweise weiter zu vertheidigen und beantragten, daß, wenn der Staat die Berwaltung des kurmärkischen Kreditwerks übernähme, derselbe

- 1. ben jährlichen Ertrag bes Hufen und Giebelschoßes, zur Bestreitung ber ständischen Bedürfnisse, ben Stänben ber Kurmark überweisen möge;
- 2. daß die landschaftlichen Häuser und Archive den Ständen verbleiben möchten; und
- 3. daß zum Behuf der Uebergabe der Landschaftskassen an die Staatskassen, der große Ausschuß zusammenberufen würde.

Der Staatskanzler Fürst v. Harbenberg erwiederte ben Deputirten auf diese Anträge am 6. Mai 1820 \*\*\*:

<sup>\*)</sup> s. diesen Bescheib in vorbemerkten Akten, Bol. II, Fol. 146—151.

<sup>\*\*)</sup> f. vorbemerkte Alten, Bol. II, Fol. 157 — 162.

<sup>\*\*\*)</sup> s. vorbemerkte Alten, Bol. II, Fol. 168—166.

Bu 1, daß, da diese Steuer nur die Bestimmung gehabt habe, zu den Schulden der Landschaft und zu den besfällsigen Berwaltungskosten des Instituts verwendet zu werden, solche künftig dem Staate verbleiben müßten und nicht zu andern Zwecken verwendet werden könnten.

Zu 2, daß von den Häusern des Areditvereins bei Einrichtung der künftigen Provinzialstände Gebrauch gemacht
werden könne, was er beim Könige bevorworten werde \*),
wogegen der Anspruch auf das ständische Archiv, soweit es
nicht das Rechnungswesen seit 1704 beträfe, den Ständen
verbleiben würde.

Bu 3, daß er diesen Antrag zurückweisen musse.

Zugleich gab der Fürst v. Harbenberg dem Oberpräsidenten v. Heidebreck von Vorstehendem Nachricht und forderte ihn auf, einen neuen Termin zur Auslösung des Areditinstituts anzusetzen.

Dieser bestimmte am 21. Mai 1820, daß am 17. Juni 1820 das Städtekassenhaus in der Leipziger Straße, nebst der Kasse und dem Archiv, und am 19. Juni 1820 das Landschaftshaus in der Spandower Straße nebst Zubehörungen, sowie die Husen, Giebel- und Schoßkasse und die Biergeldkasse nebst deren Archiven, ihm übergeben werden solle, auch theilte er allen Betheiligten solches mit. Der Staatskanzler Fürst Hardenberg forderte ihn am 25. Mai noch besonders auf, dahin zu wirken, daß zu Ende Juni das ganze Geschäft vollendet sei, damit die Staatsschuldenbehörde die Zinsen von den landschaftlichen Obligazionen am 1. Juli 1820 zahlen könne.

Den im Jahre 1823/24 gebilbeten Ständen der Provinz Brandenburg wurde das Landschaftshaus durch den Landtägsabschied vom 17. Aug. 1825 für immer überlassen. Ueber das Städtekassen-haus verfügte der Staat in der Art, daß solches dem geiflichen Ministerio zum Gebranch überwiesen wurde; s. die S. 280 augezogenen Alten aus dem Archiv des brandenburgischen Oberprösibit, Vol. III u. IV.

Die in Berlin anwesenden drei Bevollmächtigten der Ritterschaft kamen hingegen beim Fürsten v. Hardenberg wiederholt ein und verlangten, daß der Termin der Uebergabe der Schoß- und Biergeldkassen die dahin ausgesetzt werden möchte, daß die Deputirten der Kreise und Städte gewählt und mit Vollmachten versehen erscheinen könnten, wurden jedoch am 17. Juni 1820\*) abschläglich beschieden.

Hierauf eröffnete ber Oberpräsident v. Heidebred \*):

A. die Berhandlung wegen Uebernahme der Stäbtekasse und bes bazu gehörigen Hauses am 17. Juni 1820, in Gegenwart ber Kommissarien ber Hauptverwaltung ber Staatsschulben, Geh. Oberregierungsrath v. Schütze und Stadtgerichtsbirektor Belitz, sowie bes Kommissarius bes Finanzministerii Geb. Regierungsrath Kühne. Von ben zur Beiwohnung aufgeforberten Direktor und stäbtischen Berordneten bei biesem Städtekasseninstitut hatte ber Direktor, Minister a. D. v. Boß, jebe Theilnahme abgelehnt und ber Stadtgerichtsdirektor Pfiger aus Brandenburg sein Ausbleiben wegen Krankheit entschuldigt. Von Seiten der Städtekasse war daher nur anwesend ber Berordnete ber Stadt Berlin, Geh. Ariegerath Roels, sowie die Städtekassenbeamten und zwar ber Rendant, Hofrath Brandin, Kontroleur Niedling und Kalkulator Petri. Ersterer erklärte unter Vorzeigung eines au ihn gerichteten Schreibens bes Magistrats zu Berlin vom 9. Juni 1820, daß er die Uebergabe nur gestatten folle, wenn ihm nachgewiesen würbe, daß die Städte ber Aurmark wegen ber von ihnen ausgestellten Schuldverschreibungen außer Verbindlichkeit gegen ihre Gläubiger gesetzt worben. Da ihm jeboch vom Oberpräsidenten v. Heidebreck eröffnet wurde, daß er die Uebernahme unter einem Bor-

<sup>\*)</sup> s. in den vordachten Akten des Staatskanzlers im Archiv des Lagerhauses, Bol. II, wonach Fol. 181 dies die letzte Antwort war, welche den ritterschaftlichen Deputirten geworden. Wegen alles sonst Borgedachten s. die S. 280 bemerkten Akten des Oberpräsidenten von Brandenburg, Bol. I.

behalt zc. stattsinden zu lassen nicht ermächtigt sei, so erwiederte derselbe, daß er dem Magistrate die vermeintlichen Rechte vorbehalten müsse, sich indeß persönlich verpflichtet erachte, dem im Gesetz vom 17. Jan. 1820 ausgesprochenen Besehl zu gehorsamen.

Darauf erfolgte die Uebergabe, und wurde das Städtekassenhaus der berlinischen Regierung zur einstweiligen Berwaltung, die Gelder, Dokumente, Akten zc. aber den Kommissarien der Hauptverwaltung der Staatsschulden übergeben \*).

B. Am 19. und 20. Juni wurden die Verhandlungen wegen Auflösung der Landschaft und der von diesem Institut abhängigen Kassen, die Schoß-, Biergeld- und Mahlezinsekassen, im Beisein vorgedachter Ministerialkommissarien, fortgesetzt.

Jusolge der Bestimmungen des Fürsten Hardenberg vom 24. Febr., 6. und 29. Mai 1820 sollte das Institut von den bei demselben damals noch angestellten Berordneten, Seh. Obersinanzrath v. Winterseld, Seh. Ariegsrath Büsching und Landesdirektor v. Arnim-Renensund, unter Zuziehung der landschaftlichen Beamten, übernommen, auch dem Direktor, Minister a. D. v. Boß, von dem anstehenden Termin Rachricht gegeben und demselben die Theilnahme an der Berhandlung anheimgestellt werden: die Städte und Areise sollten den damaligen Berordneten Bollmachten zur Uebergabe ertheilen, wenn diese Bollmachten in dem Uebergabetermin aber entweder gar nicht oder nicht vollständig eingingen, so solle bessenungeachtet mit der Uebernahme des Instituts vorgeschritten werden.

Der Minister v. Boß hatte jede Theilnahme an diesem Anslösungsgeschäft abgelehnt. Der Dombechant v. d. Schulenburg hatte am 24. Jan. 1820 schon seine Stelle als Leiter der Geschäfte der Landschaft niedergelegt. Die Berordneten

<sup>\*)</sup> s. wegen bieser Uebernahme bie vorangezogenen Aften bes Oberpräsibii von Brandenburg, Bol. II, Fol. 1—72:

Büsching und v. Arnim-Neuensund hatten sich durch Krantsein entschuldigt, daß sie im Termin nicht erscheinen könnten. Der Verordnete Geh. Oberfinanzrath v. Winterfeld hatte sich jedoch mit den Beamten des Instituts, dem Landrentmeister Vogel, dem Landschaftsspndikus Krause, dem Buch-halter Hofrath Hegewald, dem Landeinnehmer Kriegsrath Hache, dem Kalkulator Buch und dem Geh. Kanzleisekretair Thiede eingefunden.

Der v. Winterfelb erklärte dem Oberpräsidenten v. Heibesbreck, daß in Verfolg seiner Verfügung vom 21. Mai vom Berordnetenkollegio sämmtliche Kreise und die stimmberechtigsten Städte der Kurmark ausgesordert wären, ihre Vollmachten einzusenden. Die Kitterschaft der Neumark hätte in Uebergabe der Schoßkasse gewilligt, wogegen sämmtliche Kreise und Städte der Kurmark keine Vollmachten eingesandt hätten. Die Stadt Berlin und die Deputirten der kurmärkischen Kreise hätten um Aussetzung des Termins gebeten und diesen Antrag,

theils durch die noch nicht erfolgte Liberazion von ihrer Verbindlichkeit gegen die landschaftlichen Gläubiger,

theils durch die Allerhöchsten Orts eingereichten Vorstellungen,

theils durch das ihnen zu verstattende Gehör bei der Justizbehörde, motivirt.

Schließlich bemerkte ber v. Winterfeld, daß im Verordnetenkollegio der Landesdirektor v. Arnim dahin sich geäußert hätte, daß die Einberusung des großen Ausschusses
der Landschaft vor Uebergabe der Rassen und Effekten 2c.
nothwendig sei, der Geh. Rath Büsching (damals Oberbürgermeister der Stadt Berlin) habe erklärt, daß ohne vollständige Vollmacht und Autorisazion der Kreise und Städte,
die Uebergabe nicht erfolgen könne. Er selbst, als königlicher Verordneter sür die kurmärkischen Domainenämter, würde
zwar dem Allerhöchsten Besehle Folge leisten, jedoch erachte
er die Liberazion des gesammten Korporis der Stände von
ihrer Verbindlichkeit gegen die landschaftlichen Gläubiger, vor Uebergabe der landschaftlichen Bestände und Effekten, für nothwendig und rechtlich begründet, weshalb er den Antrag stelle, daß der Oberpräsident v. Heidebreck den heute zur Uebergabe bestimmten Termin aussetzen möchte.

Der letztere ging hierauf, nach ber ihm ertheilten Instrukzion, nicht ein, und verlangte von dem Verordneten v. Winterfeld und den Beamten des landschaftlichen Instituts die Uebergabe der Effekten, Gelder, Alten auch Inventarien, worauf der v. Winterfeld sich dazu verstand, ihm alle auf das landschaftliche Institut sich beziehende Vermögens = und sonstige Nachweisungen zu übergeben, zugleich aber erklärte, daß er zur Uebergabe der Gelder, Effekten, Alten und Inventarien nicht ermächtigt sei. Nachdem der Oberpräsident v. Heidebreck die Nachweisungen erhalten, vertheilte er solche unter die Kommissarien des Finanzministerii und der Hanptverwaltung der Staatsschulden, wies auch die anwesens den Beamten an, hiernach selbigen die Gelder, Effekten und Alten zu übergeben, welches auch sosort geschah.

Hierauf schloß der Oberpräsident v. Heidebreck die Berhandlung, eröffnete jedoch dem v. Winterfeld und den Landschaftsbeamten,

daß mit dem gegenwärtigen Augenblick ihre bisherigen Berhältnisse zu dem aufgehobenen Institut gelöst wären, sie aber verpflichtet blieben, dem Staat jederzeit auf Berslangen über ihre Verwaltung und Amtsführung Rechensschaft zu geben.

Das Landschaftshaus und alles Inventarium, sowie die von den ministeriellen Kommissarien nicht gleich mitgenommesnen Atten stellte der Oberpräsident v. Heidebreck unter Aufsicht des Landrentmeisters Bogel. Die landschaftlichen Siegel nahm er selbst in Verwahrsam \*).

Vor der Uebernahme der Gelder, Effekten 2c. des land=

<sup>\*)</sup> s. die vorbemerkten Akten des brandenburgischen Oberpräsidii, Bol. 11, Fol. 75—132, wegen dieser Uebernahme.

schaftlichen Areditinstituts erschienen die in Berlin anwesenden Dept tirten der Ritterschaft der kurmärkischen Areise, Kammergerichtsrat v. Boß, v. Quast-Garz und v. Bredow-Schwanebed und erklärte dem Oberpräsidenten v. Heidebreck, namens ihrer Bevollmächtige daß sie gegen die heutige Uebergabe und Uebernahme der Gell und Esseltände, sowie der Papiere, Akten und sonstigen Gruntstücke, auch Inventarien des landschaftlichen Areditinstituts, welck mit dem muthmaßlichen Willen des Königs Majestät nicht übereit stimme, protestirten. Der Oberpräsident v. Heidebreck eröffne ihnen, daß, da sie nicht eingeladen seien, ihnen keine Theilnahm an der heutigen Verhandlung gestattet werden könne, wünschten siehre Ansichten auszusprechen, so möchten sie ihm solche schriftlie übergeben \*).

Das Resultat der Aufhebung der kurmärkischen ständische Landschaftskassen des Kreditvereins, mit Ausnahme der Städtskasse war nachstehendes:

Seit dem 1. Jan. 1811 wurde die Mahlsteuerkasse als aufgeld betrachtet, die Einnahmen und Ausgaben berselben sinden sich in de spätern Etats der andern ständischen Kassen angedeutet.

1. Der Etat der Schoftasse ergab für die Jahre 1818—1821 sonstige Er-Summe bei Binfen. Rapitalien. bebungen. Einnahmen. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. P Thir. Gr. eine Einnahme an 714173 18 au 35708 16 5 Zinsen von..... 45124 5 6 80832 21 1 und an birettem Schoß 2. Die neue Biergelbtaffe ergab nach bem Etat für 1818 -1822 \*\*\*) eine Einnahme an Zinfen bon 783824 6 au 88096 5 und an aufgehobenen 111963 73867 2 inbiretten Gefällen. . sind an Rapitalien 1,447498 -73804 21 6 118991 7 8 Latus 2.894995 -

<sup>&</sup>quot;) s. Bol. II der vorgedachten Aften, Fol. 77. Den Auffat der drei Deputirien vom 19. In überreichten selbige dem Oberpräsidenten v. heidebred am 8. Juli, welcher denselben am 13. Ju dem Fürsten v. hardenberg einreichte, der hierauf nach seinen vorangezogenen, im Lagerhaus Archiv ausbewahrten Aften, Bol. II—IV, Fol. 228—233, nicht antwortete.

<sup>\*\*)</sup> f. ebendaselbst, Fol. 97. \*\*\*) f. ebendaselbst, Fol. 103.

| :                                             | <b>R</b> apitalie | en. Zinf    | en.     | sonstige Er-<br>hebungen.                    | Summe ber<br>Einnahmen. |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------|
| ;                                             | Thir G            | r. Thir d   | Br. 98f |                                              | Thir. Gr. Pf.           |
| <b>Erans</b> bort                             |                   |             |         |                                              | 192796 5 2              |
| a Zinsen<br>w en birekten, anch               |                   | 73804 2     | 1 6     | ١                                            |                         |
| wiesten Gefällen<br>sommen also an            |                   |             | 3       | 118991 7 8                                   |                         |
| <b>Exchange</b>                               | v                 |             |         |                                              | 192796 5 2              |
| In Ausgaben                                   | hatte zu be       | ezahlen:    | m.,     |                                              | 2.4                     |
|                                               | Rapitalien.       | Zinsen.     | fon     | olbungen und<br>stige Berwal-<br>ungstosten. | •                       |
| 2                                             | blr. Gr.Bf        | .Thir. Gr.P |         | Gr.Thir.Gr.P                                 |                         |
| L die Schoß-<br>weth an Zinsen                |                   |             |         |                                              |                         |
| m angeliehenen . 1,8                          | (1001 194         | 09001 20 4  | 7900    | 4                                            | 1                       |
| <b>z</b> Besolbungen<br><b>z</b> Berwaltungs∙ |                   |             | 1000    |                                              | 80625 12 1              |
| Ma                                            |                   |             |         | 8778 8 9                                     | 80625 12 1              |
| 1 Die Biergelber-                             |                   |             |         |                                              | ,                       |
| kse*) an Zinsen                               |                   |             |         |                                              |                         |
| m angeliehenen 1,6  Besoldungen  Berwaltungs  | 02695 24          | 79449 69    | 5998    | 3 8                                          | 90072 11 9              |
| ien                                           |                   |             |         | 4624 21                                      |                         |
|                                               | 9009001.0         |             |         | _                                            |                         |
| kiffen beirng bon 2,8                         |                   |             |         | ì                                            |                         |
| a Ziasen                                      |                   | L48987 6 1  |         |                                              |                         |
| a Befoldungen.                                |                   |             | 18807   | 12                                           | 170697 28 10            |
| a Berwaltungs-                                |                   |             |         |                                              |                         |
| ₩c                                            |                   |             |         | 8408 5 9                                     |                         |
| k letztere beibe                              |                   |             | 21710   | Thir. 17 Gr.                                 | 9 <b>\$</b> f.          |

<sup>\*)</sup> s. Bol. II ber zulet angezogenen Alten, Fol. 98—100.

<sup>5)</sup> f. Bol. II ber zulet angezogenen Aften, Fol. 104—106.

| S                              | Rapital |          | 3             | Binfen. |            | Zusamı<br>Ausga |    |   |
|--------------------------------|---------|----------|---------------|---------|------------|-----------------|----|---|
| <b>Th</b>                      | lr.     | Gr. Pf.  | Thir.         | Gr.     | <b>Bf.</b> |                 |    |   |
| Ferner waren noch              |         | • •      |               |         |            | ·               |    | • |
| Schulbforberungen vor-         |         |          |               |         |            |                 |    |   |
| handen nach ben Ein-           |         |          |               |         |            |                 |    |   |
| nahmeetats 1,447               | 7498    | 3 — -    |               |         |            |                 |    |   |
| Davon wurben Zinsen            |         |          |               |         |            |                 |    |   |
| erhoben                        |         | •        | 73804         | 21      | 6          |                 |    |   |
| Die mehrere Schuld be-         |         |          |               |         |            |                 |    |   |
| trug an Kapitalien 1,432       | 2534    | -        |               |         |            |                 |    |   |
| Hiervon bie Zinsen mit         |         | •        | 75182         | 8       | 7          |                 |    |   |
| Zu beren Deckung waren         |         |          |               |         |            |                 |    |   |
| vorhanden an birekten u.       |         |          |               |         |            |                 |    |   |
| indirekten Hebungen            |         | 11       | 18991         | 7       | 8          |                 |    |   |
| und verblieben zur Dis-        |         |          |               |         |            |                 |    |   |
| position                       |         | 4        | <b>438</b> 08 | 23      | 1          |                 |    |   |
| Da nun bie Einnahmen ber       | : bei   | iben Eta | rts bel       | rua     | en         | 192796          | 5  | 2 |
| so war ber Ueberschuß bei beil |         |          |               | _       | _          |                 |    |   |
| hierzu bie zu ersparenben Bes  |         | •••      |               |         |            |                 | •  | _ |
| tungskosten mit                |         |          |               |         |            | 21710           | 17 | 9 |

gab ben vorbemerkten Ueberschuß für bie königlichen

Da die Erhebung der Schofgefälle den Kreiskassen über= tragen wurde, so waren keine Gehälter noch Verwaltungs= kosten erforderlich. Bei Normirung der S. 292 aufgeführten indirekten Gefälle von 73867 Thlr. 2 Gr. 2 Pf. waren im Jahre 1811 die Hebungskosten schon berechnet, baher auch keine neue Besolbungen und Verwaltungskosten erforberlich Was hingegen die Verwaltung der Aftiv = und Passivkapitalien der beiden Kassen, sowie die davon zu er= hebenden und zu bezahlenden Zinsen betraf, so waren die erstern größtentheils Schulden des Staats, welche gelöscht wurden, und besorgte die Hauptverwaltung der Staatsschul= den die Verzinsung und allmählige Amortisazion dieser Kapi= talien. Wegen der desfallsigen Verwaltung dürften nach Lage der Aften höchstens 3000—4000 Thir. jährlich verwandt sein, wenn man von dem vorbemerkten Ueberschuß der daher 43808 Thir. 23 Gr. 1 Pf. die Summe von 3808 Thir.

43808 23

23 Gr. 1 Pf. abzieht, noch burch biese Operazion für den Staat 40000 Thir. als reiner Ertrag erzielt wurde \*).

Was die Schoßkasse betraf, so hatte solche nach dem letztgefertigten Etat für 1813/14\*\*) eine Einnahme von 20035 Thlr. 9 Gr. 2 Pf., und eine gleiche Ausgabe gehabt, nach der letzten Jahresrechnung von 1818/19\*\*\*) betrug jedoch die Einnahme nur . . . 17160 Thlr. 18 Gr. 4 Pf. wogegen die Ausgabe gesteigert

nach Tit. VII bis XIII aber... 2939 " 13 " 6 " sind 12751 Thlr. 22 Gr. — Pf. Hierzu traten noch nach Tit. I die Zinsen von den Schulden und die Stipendien für 67 Be-

hörben mit...... 7283 Thsr. 11 Gr. 2 Pf. sowie für die wiedervereinigte

<sup>\*)</sup> Dieser Ueberschuß wurde in den ersteren Jahren aber nicht erzielt, da die Berordneten und Beamten nicht sämmtlich im königslichen Dienst untergebracht werden konnten und pensionirt werden mußten. Der Minister a. D. v. Boß zog z. B. aus diesen beiben Kassen eine Pension von 1700 Thir. in Gold.

<sup>\*\*)</sup> s. vorangezogene Atten, Bol. II, Fol. 49-55.

<sup>\*\*\*)</sup> s. ebenbaselbst, Fol. 56 u. 57.

<sup>†)</sup> Unter dieser Summe befand sich die Pension des damals verstrorbenen Großtanzlers v. Goldbeck mit 2220 Thlrn. Der Minister a. D. v. Boß bezog auch aus dieser Kasse 1200 Thlr.; s. vorbemerkte Akten, Bol. II, Fol. 51 u. 52.

Von den Einnahmen der Städtekasse wurden vom Oberpräsibenten v. Heibebreck a. bem Finanzministerio überwiesen, die Schoßabgaben der Städte mit 5687 Thir. 21. Gr. 2 Pf. und die von bemselben, vom 1. Jan. 1811 ber Städtetaffe, wegen entzogener Einnahme an Mahlsteuer, Blasenzins, Arugverlagsgelber und Bürgermahl 2c. gezahlten Summen, welche zum 1. Jan. 1820 auf . . . . . . . . . 12000 festgesetzt waren. Hierdurch erhielt ber Staat eine neue Einnahme von . . . . . 17687 Thir. 21 Gr. zu beren Verwaltung er nach Vorstehendem keine Verwaltungskosten gebrauchte. b. Der Hauptverwaltung der Staatsschulden aber die Rapitalien überwiesen, welche bem Staat zufielen. Diese betrugen 38250 Thir., welche an Zinsen gaben . . . 1147 Thir. 12 Gr. und 4000 " welche an Zinfen gaben . . 140 " zusammen an Kapitalien . . 42250 Thlr. und an Zinsen 1287 Thlr. 12 Gr. Die Verwaltungskosten bieser Rapitalien wurden nach Lage ber Aften zu 350 Thir. angegeben. Die Aufhebung ber' Städtekasse gab für den Staat, der über solche schon stets willfürlich bisponirt hatte, nachstehenbe Vermehrung seiner jährlichen Einnahmen: a. an birekten und indirekten Steuern b. von 42250 Thir. Kapitalien an 

zusammen 18975 Thir. 9 Gr. 2 Pf.

| Davon mußten bestritten werben,     |          |             |                  |             |
|-------------------------------------|----------|-------------|------------------|-------------|
| a. die vorangeführten Zinsen, Sti-  |          |             |                  |             |
| pendien von                         | 7283     | Thir.       | 11 Gr.           | 2 Pf.       |
| unb.                                | 1662     | "           | 15 ,,            | 3 "         |
| find                                | 8946     | Thir.       | 2 Gr.            | 5 %f.       |
| b. die vorgebachten künftigen Ber-  |          | -           |                  |             |
| waltungskosten                      | 350      | "           | - ,,             | <b>-</b> ,, |
| zusammen                            | 9296     | Thir.       | 2 Gr.            | 5 \$F.      |
| so daß ber Staat, wenn die Pensio-  |          |             |                  |             |
| naire ausgestorben, auch bie nicht  |          |             |                  |             |
| pensionirten Beamten anderweit un-  |          |             |                  |             |
| tergebracht waren, einen reinen Ge- |          | `,          |                  |             |
| winn erzielt hatte von etwa         | 9679     | Thir.       | 6 Gr.            | 9 Pf.       |
| Rechnet man hierzu den Ueberschuß,  |          |             |                  |             |
| welcher sich durch Auflösung der    |          |             |                  |             |
| Landschaftskassen nach S. 296 mit 4 | 10000    | "           | <del>-</del> " · | <b>-</b> ,, |
| ergeben burfte, so betrug ber ganze |          | <del></del> |                  | ···         |
| jährliche Gewinn                    |          | •           | 6 Gr.            | 9 Pf.,      |
| ober in runder Summe 50000 T        | h(r. *). | •           |                  |             |
| 9rm 91 Promi 1990 Karishtata        | ham 5    | Thorne      | Zishant v        | a Gai-      |

Am 21. Juni 1820 berichtete ber Oberpräsident v. Heibebreck unter Einreichung ber am 17., 19. und 20. Juni
aufgenommenen Protosolle, an den Fürsten Harbenberg und
ben Minister v. Schuckmann und stellte dem erstern die
weitern Anordnungen in dieser Angelegenheit anheim \*\*),
worauf derselbe die Hauptverwaltung der Staatsschulden,
wegen der übernommenen Forderungen und Schulden des
landschaftlichen Areditvereins, sowie wegen Bezahlung der
Zinsen von letztern, und wegen Pensionirung oder Anstellung
der Beamten mit näherer Anweisung versah.

<sup>\*)</sup> Die Berwaltungstosten ber Lanbschaft hatten jährlich betragen:

a. hinsichtlich ber Schoß - und Biergelber-

b. und bei ber Städtekasse nach S. 295 12698 ,, 22 ,, — ,, ansammen 34449 Thir. 15 Gr. 9 Pf.

<sup>50)</sup> s. bie Aften bes Staatskanzlers im Archiv bes Lagerhauses: Aber bie Berhältniffe ber Lanbschaft ber Kurmark, Bol. 11, Fol. 186

Aus einem Bericht ber Hauptverwaltung ber Staatsschulden an den König vom 28. Mai 1821 \*) ergiebt sich: 1. daß die brei Raffen, bes Schosses, bes Biergelbes und der Mahlzinse schuldeten a. an milbe Stiftungen unb königliche Behörden . . 2,201647 Thir. — Gr. 8 Pf. b. an Privatpersonen . . . 1,018163 " 12 " - " sind 3,219810 Thir. 12 Gr. 8 Pf. c. unter sich selbst aber noch 66815 6 ,, - ,, zusammen 3,286625 Thir. 18 Gr. 8 Pf. \*\*) 2. die Städtekasse hingegen von milben Stiftungen ent-129166 ,, 21 ,, 5 ,, liehen hatte . . . . . find 3,415792 Thir. 16 Gr. 1 Pf. Werden hiervon abgezogen die 66815 ,, 6 ,, - ,, so betrug die ganze übernommene Schuld . . . . . . . . 3,348977 Thir. 10 Gr. 1 Pf., -227, worin sich dieser Bericht, nebst ben Protokollen und allen bazu gehörigen Beilagen befindet. \*) s. die Aften der Hauptverwaltung der Staatsschulden I, Gen. Nr. 5, die Auslösung der Landschaft der Kurmark, Fol. 140, und die vorbemerkten Akten bes Fürsten v. Harbenberg, Bol. IV, Fol. 6—23. \*\*) Nach einem Promemorio des Geh. Finanzraths v. Winterfeld vom 14. Sept. 1820, welches bie Hauptverwaltung ber Staatsschulben am 14. Oft. 1820 bem Fürsten v. Harbenberg einreichte, s. vorbemerkte Akten, Bol. III, Fol. 20—70, ist zu ersehen, daß bie aufgelöste Landschaft an Kapitalien negozirt hatte, nach Fol. 68, auf die Fonds: Thir. Gr. Gold, Thir. Gr. Pf. preuß. Art. 1. bes Schosses 1,138538 und 255577 3 2. des Biergeldes 279500 — 19900 — -11 " " ,, 508939 1 4 3. ber Mahlzinse 1,074843 2 " zusammen 2,492881 784416 4 \*\* Hierzu an Kauzionen, bie fle von Beamten empfangen **700** — 8628 12 -" " 11 macht 2,493581 793044 16 2 " ,, " \*\* find obenbemerkte 3,286625 Thir. 18 Gr. 8 Pf.

und die davon jährlich zu zahlenden Zinsen, da 1/8 der Kapistalien in Golde stipulirt waren, ungefähr 167000 Thlr. in preußischem Kourant.

Diese Schuldobligazionen wurden von der Verwaltung der Staatsschulden vom 1. Juli 1820 bis 1. Juli 1836, nach Inhalt der Verschreibungen halbjährlich pünktlich verzinset, auch in den Jahren 1820—1835 mehrere Obligazionen, durch das Loos gezogen, baar eingelöst.

Am 13. Dez. 1835\*) machte endlich die Hauptverwalstung der Staatsschulden bekannt, daß sie am 1. Juli 1836 sämmtliche noch nicht amortisirte landschaftliche Obligazionen einlösen würde. Dies geschah und beendete sich hierdurch diese Angelegenheit.

Hinsichtlich der Protestazionen der kurmärkischen Ritterschaft wegen Auflösung dieses landschaftlichen Kreditwerks ist Nachstehendes nur noch bemerkbar:

Die Kreisstände des ruppinschen Kreises brachten beim kurmärkischen Kommunallandtage im November 1826 diese Angelegenheit durch ihren Deputirten v. Hagen-Nakel wieder zur Sprache, worauf der letztere in einem Beschluß vom 21. Nov. 1826 erklärte,

baß die Sache keine kurmärkische Kommunalangelegen= heit beträfe. Zugleich sprach berselbe sich bahin aus,

wie das ehemals unter dem Namen Kurmärkische Landsschaft zwischen Staat und Ritterschaft auch Städte bestandene Kreditinstitut, sowohl faktisch als auch gesetzlich durch die Verordnung vom 17. Jan. 1820, wogegen alle Vorstellungen fruchtlos geblieben sind, gänzlich aufgelöst sei, daß daher auch alle dabei betheiligt gewesenen Stände von ihren sämmtlichen frühern Verdindlichkeiten unbedingt befreit wären, und ebenso wenig von den Inshabern jener alten kurmärkischen Landschafts oder königlichen Bankobligazionen, als von den Interessenten

<sup>\*)</sup> s. potsbamsches Amtsblatt 1836, Stild 2, S. 5 u. 6.

ber Wittwenkasse ) in irgendeinen rechtsgültigen Anspruch genommen werden könnten. Es sei zwar sehr zu beklagen, daß ein so bündiges Rechtsverhältniß, auf eine allen bestehenden Formen zuwiderlaufende Weise aufgelöst worden; indessen keinen Augenblick zu bezweiseln, daß der Staat die solchergestalt übernommenen Verpflichtungen auf das vollständigste erfüllen werde, und daß bei den Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Jan. 1820, §§. 2, 3 u. 4 auch die Gläubiger des ehemaligen Areditinstituts wegen ihrer Forderungen nichts zu besorgen hätten.

Nach der Bestimmung des Ministers v. Schuckmann wurde am 27. Dez. 1826 der damalige Oberpräsident v. Basse-wit angewiesen, den ruppinschen Kreisdeputirten v. d. Hagen zu benachrichtigen, daß der kurmärkische Kommunallandtag auf die Anträge der ruppinschen Kreisstände sich für inkompetent erklärt habe, welcher Bescheid auch am 5. Jan. 1827 erfolgte \*\*).

<sup>\*)</sup> s. beshalb 1. 28., vierter Abschnitt, S. 152.

<sup>\*\*)</sup> s. die vorbemerkten Akten des brandenburgischen Oberprästdit, Bol. IV, S. 50—52 u. 55.

## Künfter Abschnitt.

Bon ber Berpflegung ber französischen Truppen in ben brei Oberfestungen, beren Kosten und ber Art ber Aufbringung.

Nach dem Traktat vom 8. Sept. 1808\*) und der Berliner Konvenzion vom 5. Nov. 1808\*\*) sollten die drei Oderfestungen Stettin, Küstrin und Glogau dis zur Bezahlung der preußischen Kriegskontribuzion von den Franzosen besetzt bleiben, jedoch nach Abtragung der ersten Hälfte der Kontribuzion die Käumung von Glogau stattsinden.

Die Stärke ber Besatzung bieser Festungen war im Artikel 7 ber ersten Konvenzion bestimmt,

|             | Inf.        | Art.   | Ravall. | zusammen   |
|-------------|-------------|--------|---------|------------|
| für Glogau  | auf 2500 M. | 200 M. | 600 M.  | 3300 Mann. |
| für Küstrin | auf 2000 ,, | 200 "  | 600 "   | 2800 ,,    |
| für Stettin | auf 3000 "  | 300 "  | 600 ,,  | 3900 "     |

zusammen 7500 M. 700 M. 1800 M. 10000 Mann. Ueber die Art der Verpflegung dieser Truppen schloß der Minister v. Voß mit dem französischen Intendanten

<sup>\*)</sup> f. bas 2. B3., Bb. 1, S. 543-547.

<sup>\*\*)</sup> s. ebenbaselbst, S. 557 u. 578.

Villemanci am 12. Nov. 1808\*) einen Vertrag ab, in dessen erstem Artikel sestgesetzt wurde, daß die einjährige Approvisionirung der drei Festungen für den Belagerungszustand, abgesondert von dem was zur laufenden Verpslegung der Truppen in denselben erforderlich sei, in den Magazinen ausbewahrt werden solle.

Die Approvisionirung verwalteten die Franzosen unter der Kontrolle der preußischen Behörden; die lausende Berspslegung der Truppen besorgten die preußischen Behörden unter einer sehr beschränkten Kontrolle der Franzosen. Die Bedürfnisse zur Approvisionirung der Festungen für ein Jahr mußte der Preußische Staat, soweit die in denselben im Dezember 1808 vorhandenen Bestände nicht ansreichten, liefern. Ebenso lag ihm die Verpflegung der Garnisonen ob. Nur einige Lazarethbedürfnisse und die Marschkosten der französsischen Truppen auf den Etappenstraßen, nach bestimmten Sähen, hatte Frankreich übernommen \*\*). Der sonstige Insbalt der Konvenzion ist von keinem allgemeinen Interesse.

Ueber die Kosten der Verpflegung setzte der König auf den Antrag des Minister v. Boß durch Kabinetsordre vom 24. Nov. 1808 fest \*\*\*), daß solche vorläufig

für Glogau von der Provinz Schlesien;

für Küstrin von der Neumark, mit Ausschluß der Ukermark;

für Stettin von der Provinz Pommern und der Ukermark

<sup>\*)</sup> s. bas 2. W., Bb. 2, S. 567 u. 568; die Konvenzion und Borverhandlungen aber im Archiv des Lagerhauses, Gen. Invasions-akten von 1808 u. 1809, Nr. 1, Fol. 30—32.

<sup>\*\*)</sup> s. die Konvenzion vom 22. Febr. 1809, wegen der Etappensfragen 2c., im 2. W., Bb. 1, S. 568.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Bericht und Kabinetsorbre im Lagerhaus-Archiv, Gen. Invasionsakten des Oberpräsidenten von 1808—1810, Nr. 3, Bol. I, Fol. 1—7.

aufzubringen seien, eine Heranziehung der Provinzen Litthauen, Ost = und Westpreußen jedoch vorbehalten bliebe.

Ueber die Art und Weise der Aufbringung dieser Kosten sprach man sich in einer Konferenz, welche der Oberpräsident Sack am 27. Dez. 1808 durch den Kriegs = und Domainen-rath v. Balthasar mit Deputirten der Kammern und Landschaften von Pommern, der Kur=Neumark und der Stadt Berlin abhielt\*), dahin aus:

- 1. daß biese Kosten von allen Provinzen des Staats aufzubringen seien;
- 2. daß die Beiträge der Provinzen nach dem Maßstabe der einzuführenden Einkommensteuer, dis dahin aber, daß diese Steuer ins Leben getreten sein werde, nach der Volkszahl, wie solche sich bei der Zählung im Jahre 1798 ohne Militair ergeben habe, aufzubringen seien;
- 3. daß die Vertheilung der auf jede Provinz fallenden Quote der Kosten auf deren Einsassen, den Ständen zu überlassen sei;
- 4. daß zur Deckung des ersten Bedarss im Januar 1809 von Pommern und den Marken 2c. 200000 Thir. für Küstrin und Stettin vorschußweise aufzubringen wären.

<sup>\*)</sup> s. die Verhandlungen in den vorbemerkten Akten, Fol. 18—39. Als Deputirte waren erschienen:

<sup>1.</sup> aus Pommern ber Kammeraffistenzrath Bethe und ber Landrath v. Dewitz;

<sup>2.</sup> aus der Neumark der Kammerdirektor v. Lüdemann, der Landrath v. Troschke, der Rittmeister v. Waldow und der Bürgermeister Tischmann;

<sup>3.</sup> aus der Kurmark die Kriegs- und Domainenräthe v. Winterfelb und v. Bassewitz, der Landesdirektor v. Arnim, der Landrath v. Pannewitz, der Kriegsrath Freitag und der Justigrath Fritze;

<sup>4.</sup> aus ben 3 Magbeburgischen Kreisen ber Kammerherr v. Griesheim;

<sup>5.</sup> aus ber Stadt Berlin ber Stadtrath Rud, ein Mitglied bes Comités ber Stadt Berlin, Weinhändler Ripe, und ber Kriegsund Domainenrath Ragel.

|      | Der S | Oberpi | räsident | Sad    | vertheilte | hierauf | untern | n 10.  |
|------|-------|--------|----------|--------|------------|---------|--------|--------|
| Jan. | 1809  | diese  | porschu  | fweise | aufzubring | gende S | umme i | in ber |
| Art, | baß:  |        |          |        |            |         |        |        |

- a. Pommern \$29/1000 Theile mit . . . . . 65800 Thsr.
- b. die Neumark 179/1000 Theile mit . . . . 35800
- d. die Stadt Berlin 98/1000 Theile mit . . 19600 ,,
- e. und die übrige Kurmark 355/1000 Theilemit 71000 "

zusammen 200000 Thir.

einzuzahlen hatten.

Mit dieser Vertheilung erklärten sich die Deputirten der Komités der Stadt Berlin, sowie der kurmärkischen und magdeburgischen Kreise, welche unterm Vorsitz des Präsidenten v. Gerlach am 14. Jan. 1809 zusammentraten, einverstanden, und beschlossen zugleich,

- 1. daß die auf die Kurmark fallenden 71000 Thlr. nach Maßgabe der Einwohnerzahl im Jahre 1798, von 158900 Seelen in den Städten und von 355601 Seelen auf dem platten Lande, zu 1/3 auf die Städte und zu 1/3 auf das platte Land zu vertheilen;
- 2. daß das Drittel der Städte mit 236662/3 Thlr. nach dem Durchschnitte der Einwohnerzahl im Jahre 1798 und dem Ertrage der Afzise im Jahre 1805/6 auf die 68 Städte zu vertheilen.
- 3. Daß die zwei Drittel des platten Landes mit 47333½. Thir. nach dem Maßstabe des zweiten Kriegskontribuzionsausschreiben aus dem Jahre 1807 aufzubringen.

Nach Maßgabe bieser Beschlüsse wurden die Beiträge der Kurmark demnächst von der Kammer unterm 27. Jan. 1809 nicht nur für diesen Monat, sondern auch für den Monat Februar ausgeschrieben\*).

<sup>\*)</sup> s. beshalb in ber turmärkischen Polizeiregist. die Gen. Franzos. Festungs-Berpflegungsatten, Fach 8, Nr. 1162, Bol. II, vom

Alle die deshalb stattgefundenen Berhandlungen reichte der Oberpräsident Sack am 10. Jan. 1809 dem Könige ein, und Abschrift derselben den Ministerien des Innern und der Finanzen. In ersterm Bericht zeigte er zugleich an, daß die Deputirten der Stände aller Prodinzen den Wunsch ausgesprochen hätten, er möge die Festungsverpslegungsangelegensheiten und deren Geldgeschäfte unter seiner Leitung behalten und deshalb eine Hauptbuchhalterei und Kasse für diese Gesgenstände einrichten, welche er sogleich in Wirksamkeit gesetzt habe \*).

Die Minister fanden sich veranlaßt, in einem Bericht an den König ihre abweichenden Ansichten darzustellen, und ein Tableau, wie die Festungsverpslegungskosten von den einzelnen Provinzen aufzubringen sein dürften, beizulegen. Der König erließ darauf die nachstehende Kabinetsordre an selbige \*\*):

"Meine lieben zc. Auf Euern Bericht vom 18. b. M. genehmige Ich die Zuziehung sämmtlicher Provinzen Meines Staats, sowohl zu den Kosten des einjährigen Approvisionements der Festungen Stettin, Küstrin und Glogau und der Berpslegungs = auch sonstigen Bedürfnisse für die französischen Besatungen in diesen, als zu den resp. 3= und 6monatslichen Approvisionementsausgaben für die übrigen Festungen. Dazu soll eine allgemeine Einkommensteuer nach gleichen Grundsätzen in der Art, wie solche für Ost = und Westpreußen

Jahre 1809, Fol. 75—85 u. 122—133, und wegen bes zweiten Kriegskontribuzionsausschreiben 2. W., Bb. 2, S. 47 u. 48.

<sup>\*)</sup> Zur Buch- und Kassensührung ernannte ber Oberpräsibent Sack ben Kriegsrath Buschins und den Geh. Sekretair Kuchenbäcker, welche er mit Instruktion versah. s. im Lagerhausarchiv, Gen. Invasionsakten des Oberpräsidenten von 1808—1810, Nr. 3, Vol. I, Fol. 49 u. 50.

<sup>\*\*)</sup> s. biese Berichte und die darauf erfolgte Kabinetsordre in ben Kabinetsakten von 1807—1809: das Approvisionement der drei Oberfestungen, Packet 34, im Schloßarchiv in Berlin und vorbemerkte Aken, Bol. I, Fol. 40—44.

und Litthauen angeordnet ist, ausgeschrieben werden, deren Resultat die Beitragsquote der einzelnen Provinzen nach ihrem bermaligen Vermögenszustand richtig ergibt. Die Aufbringung selbst, sowie die behufs anderer Bedürfnisse etwa nothwendige Erhöhung zu reguliren, bleibt jeder Provinz für sich überlassen. Da jedoch die Feststellung der Grundsätze und Ertragsausmittelung bieser Einkommensteuer eine geraume Zeit erfordern wird, so ist inzwischen die Repartizion nach Maßgabe bes zusammengesetzten Verhältnisses Flächeninhalt und der Bevölkerung anzulegen; nur mit einer Verminderung von 1/5 für Ost= und Westpreußen wegen des stärker erlittenen Kriegsungemachs und von 1/10 für Pommern, wegen der bei minderer Kultur gegen ben Flächeninhalt unverhältnismäßig geringen Bevölkerung. Der Betrag biefer Erleichterung muß unter bem Borbehalt ber fünftigen Ausgleichung burch jene Einkommensteuer, ber Leiftung ber anbern Provinzen eingerechnet werben. Ueber bie Aufbringung ber Provinzialraten habt Ihr von den einzelnen Provinzen Vorschläge und Genehmigung einzufordern; der Bedarf aber ist monatlich an die von Euch in Berlin zu errichtenbe Hauptkasse abzuliefern. Disponible Ueberschüsse bes Servisfonds, insofern dergleichen auszumitteln sind, könnt Ihr bei dieser Ausgabe zur Hülfe mit verwenden.

Königsberg, den 22. Febr. 1809.

Friedrich Wilhelm.

An

die Staatsminister Freiherr v. Altenstein und Graf zu Dohna."

Die ausgemittelten Kosten, um beren Aufbringung für Dezember 1808/9 es sich handelte, waren folgende:

1. Es sollten besonders aufgebracht werden

| Bon ber Berpflegung ber französischen                                                                                                                                                                         | Truppen.            | 307               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Transport<br>b. von Pommern, der Neumark, der Kur-<br>mark einschließlich Berlin und den 3<br>Magdeburgischen Kreisen, für das gelie-<br>ferte Approdisionement de Siège der<br>Festungen Stettin und Küstrin | <b>Thir.</b> 118059 | <b>Thir.</b> 3500 |
| für Märsche der Franzosen in diesen<br>Distrikten                                                                                                                                                             | 914747              |                   |
| für Korrespondenzkommandos in selbigen                                                                                                                                                                        |                     |                   |
| für die berliner Lazarethe und andere                                                                                                                                                                         | VIVI                |                   |
| Rosten                                                                                                                                                                                                        | 27377               |                   |
|                                                                                                                                                                                                               | find                | 369650            |
| c. von Schlesien                                                                                                                                                                                              | • ***               |                   |
| für das Approvisionement von Glogau.                                                                                                                                                                          | 130525              |                   |
| für Märsche der Franzosen in Schlesien                                                                                                                                                                        | 14318               |                   |
| für Korrespondenzkommandos 2c                                                                                                                                                                                 | 1807                |                   |
|                                                                                                                                                                                                               | sind                | 146650            |
| zusammen                                                                                                                                                                                                      |                     | 519800            |
| 2. Die Generalkosten für alle Festung                                                                                                                                                                         | en, welche          |                   |
| auf alle Provinzen vertheilt werden sollte                                                                                                                                                                    | n, waren            |                   |
| ausgemittelt zu                                                                                                                                                                                               | -                   |                   |
| Alle Kosten waren baher berechnet                                                                                                                                                                             | _                   | •                 |
| Aber auch hinsichts der Vertheilung t                                                                                                                                                                         |                     | •                 |
| 2 genehmigte der König, auf den Ant                                                                                                                                                                           | •                   | •                 |
| gegen die Ansicht der Stände, in den O                                                                                                                                                                        | •                   |                   |
| der Oberpräsidenten Sack und v. Masso                                                                                                                                                                         | •                   | . •               |
| von der Kabinetsordre vom 22. Febr. 186                                                                                                                                                                       |                     | • •               |
| Kabinetsordre vom 2. Mai 1809*) zu E                                                                                                                                                                          | •                   | •                 |
| zen Oft= und Westpreußen. Wäre es be                                                                                                                                                                          | • •                 | •                 |
| Bestimmungen geblieben, nach welchen                                                                                                                                                                          | •                   | •                 |
| Kosten nach der Einwohnerzahl, die and                                                                                                                                                                        | ere nach i          | er Qua=           |

<sup>\*)</sup> s. die desfallsigen Korrespondenzen und diese Kabinetsordre in den S. 305 zuvorgedachten Akten des Lagerhauses, Bol. I, Fol. 60—102.

bratmeilenzahl auf die Provinzen zu vertheilen war, so hätten zu zahlen gehabt:

| 1.        | Litthauen                              | 254740   | Thir. |
|-----------|----------------------------------------|----------|-------|
| 2.        | Ostpreußen                             | 260841   | 8     |
| 3.        | Westpreußen                            | 208818   | =     |
| 4.        | Pommern                                | 316051   | 8     |
| <b>5.</b> | die Neumark                            | 171546   | :     |
| <b>6.</b> | bas kurmärkische Regierungsbepartement | 407478   | =     |
| 7.        | ganz Schlesien                         | 871026   | *     |
|           | zusammen                               | 2,490500 | Thir. |

Durch die Kabinetsordre vom 2. Mai 1809 genehmigte der König den Antrag der Minister im Bericht vom 28. April 1809, welcher dahin ging, daß der Maaßstab, nach welchem die Provinzen beizutragen hätten, durch Multiplistazion der Einwohnerzahl der Provinz mit der Quadratwurzel der auf die Quadratmeile dieser Provinz kommenden Einswohner gesunden, von den sich darnach ergebenden Beiträgen der Provinzen Osts und Westpreußen 1/5 gekürzt, und der dadurch entstehende Ausfall wieder auf alle Provinzen verstheilt werde.

Das Resultat dieser sehr künstlichen Berechnungsart ergiebt das nachstehende Tableau, welches die Ministerien den Oberpräsidenten der verschiedenen Provinzen erst am 31. Ott. 1809 zusertigten:

|    |                       |                             |                          |              |                     |               |              |                    | _              |             |            |                |                           |                                                       |
|----|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| χ. | Rach ber              | Bertheis                    | lung Mr. 1               | fommt auf    | ben Ropf.           | Gr. Bf.       | 10 10 %,     | 8 8 7/18           | 8 3 //13       | 10 4 4 1/19 | 11 2 1/2   | 12 6 4,        | 16 8 13/18                | 3. Durchichn.<br>13   1 <sup>14</sup> / <sub>15</sub> |
| ï  | Der wirt.             | liche Bei-                  | trag ber                 |              |                     | Lhir. Gr. Gr. | 170321 2 10  | 164970 22          | 126917 18      | 212460 - 1  | 123696 7 1 | 370657 17 1    | 41809  23  1,321476  6  1 | 69944 14 82054 21*) 2,490500  —                       |
| -  |                       |                             | ä                        | <u>.</u>     | en.                 | G.            | 18           | 13                 | 18             | 1           | 14         | 2              | <u>23</u>   1             | 21.                                                   |
| H. | Bertheis              | wirb 1/2 ab- lung b. 1/6    | u. d. ubri-   b. Dft- u. | Bef.         | preußen.            | Stár.         | 5388         | 6844               | 5265           | 6722        | 3913       | 12110          | 41809                     | 82054                                                 |
|    | ä.                    | abe.                        | brt                      | vtn          | ÷ ;                 | Ør.           | 1            | 14                 |                | 1           | 1          |                | 1                         | 14                                                    |
| G  | Bur Dft. u.           | wird 1/4 abs                | n. 0.                    | gen Provin-  | zechnet.            | Stylt.        | İ            | 39531              | 30413          | j           | 1          | 1              | 1                         | 69944                                                 |
|    | ÷                     | H                           | H                        | t            |                     | ē             | 00           | 23                 | 1              | 1           | 17         | 17             | 7                         |                                                       |
| Б. | Ber Bet-              | trag ber                    | Provinzen                | repartirt    | fich hier-<br>nach. | Sthfr.        | 164932       | 197657 23 39531 14 | 152065         | 205738      | 119782     | 370657         | 1,279666                  | 2,490500                                              |
| E. | Duabrat- Die Zahl ber | wurzel aus Dr. B multi-     | psizirt mit              | ber Zahl ber | 97t. D.             |               | 13,023000    | 15,607000          | 12,007000      | 16,245000   | 9,458000   | 29,267000      | 101,042000 11,279666      | 196,649000 2,490500                                   |
| D. | Onabrat.              | wurzel aus                  | ben Zahlen plizier m     | in ber       | Nr. C.              |               | 34583        | 34322              | 32711          | 33165       | 35595      | 42280          | 53282                     |                                                       |
| ن. | , t                   | एक प्रवादि<br>स्वत्यात्रादि | moducu                   | auf jeber    | 🗆 Meile.            |               | 1196         | 1178               | 1070           | 1109        | 1264       | 1704           | 2839                      |                                                       |
| B. |                       | Seelen,                     |                          | zabl.        |                     |               | 376578       | 454734             | 367067         | 490106      | 265714     | 708992         | 1,896359                  | 27793/4,559650                                        |
| A. | भाषः                  | deniu.                      | 2.27                     | onné         | O Mei-<br>len.      |               | 315          | 386                | 343            | 442         | 7,602      | 416            | 899                       | 27793/4                                               |
| ٠  |                       | Namen ber                   | •                        | Provinzen.   |                     |               | 1. Litthauen |                    | 3. Westpreußen | 4. Pommern  |            | 6. Kurmart 2c. | 7. Schleften              |                                                       |

\*) In dem Restripte des Ministerii vom 31. Okt. 1809 war noch demerkt, daß, um bei der Kurmark jede Beran. Lassung einer Prägravazionsbeschwerde zu beseitigen, ihr die Konkurrenz zur Uedertragung der Begünstigung von Ost. und Westhreußen abgenommen worden sei, ohne jedoch den Theil von 12110 Thir. 2 Gr. den übrigen Prodinzen zuguwäßen, indem sich jene nur um so viel mindere. Würde daher von dem Grgebnisse der Kr. U. der obendemerkte Beitrag der Aurmark abgezogen, so verblieden die unter Nr. G aufgesührten. ... 69944 Thir. 14 Gr.

Aus diesem Tableau ergiebt sich, daß blos der Beitrag von Schlesien, und zwar sehr wesentlich, nämlich über 51 Prozent erhöht war, wogegen die Beiträge aller übrigen Provinzen, und zwar

von Litthauen um 33 Proz., von Ostpreußen um 37 Proz., von Westpreußen um 39 Proz., von Pommern um 33 Proz., von der Neumark um 28 Proz. und von der Kurmark mit Einschluß von Berlin und den 3 Magdeburgischen Kreisen um 9 Proz.

ermäßigt waren. Die geringe Ermäßigung des Beitrags der Kurmark und Zubehörigen hatte darin ihren natürslichen Grund, daß die große Hauptstadt Berlin die Höhe der auf eine Quadratmeile kommenden Einwohnerzahl wesentslich steigerte.

Sowohl ber Oberpräsident Sac als die Stände des kurmärkischen Regierungsbepartements machten darauf aufmerksam, daß es hart sei, gerade von der Kurmark den nächst Schlesien höchsten Satz für den Kopf blos deshalb zu fordern, weil in ihr die Hauptstadt läge, während doch diese Provinz nicht wohlhabender sei als die andern Provinzen. Ebenso remonstrirten sie gegen die Begünstigungen von Ost- und Westpreußen durch Ermäßigung ihres Beitrags um 1/5 und dagegen, daß diese Provinzen und selbst Litthauen nicht mit herangezogen worden zu der Approvisionirung der drei Obersestungen, welche vor der Konvenzion vom 12. Nov. 1808 geliesert war. Die Remonstrazionen blieben jedoch ohne Erfolg.

Hiernach stellten sich die Beiträge an Generals und Spezialkosten für Dezember 1808/9 nach S. 309 wie folgt:

| Namen ber<br>Provinzen | General-<br>kosten | Spezial-<br>kosten |       | Gefammt-<br>kosten |       |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 1. Litthauen           | 170,321 T          | ir. —              | Thir. | 170,321            | Thir. |
| 2. Ostpreußen          | 164,971            | ,<br>, —           | ,     | 164,971            | 8     |
| 3. Westpreußen         | 126,918            | <b>3,5</b> 00      | =     | 130,418            | 5     |
| 4. Pommern             | 212,460            | 138,349            | =     | 350,809            | =     |
| Latus                  | 674,670 Th         | lr. 141,849        | Thir. | 816,519            | Thir. |

| Ramen ber<br>Provinzen | General-<br>kosten |       | Spezial-<br>tosten                    |       | Gesammt-<br>kosten |       |
|------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|
| Transport              | 674,670            | Thir. | 141,849                               | Thir. | 816,519            | Thir. |
| 5. Neumark             | 123,696            | •     | 69,834                                |       | 193,530            | •     |
| 6. Kurmark 2c.         | 370,658            | *     | 161,467                               | 3     | 532,125            | *     |
| 7. Schlesten           | 1,321,476          | =     | 146,650                               | =     | 1,468,126          | •     |
| Comment film           |                    |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | <del></del>        |       |

Summa für

1. Dez. 1808/9 2,490,500 Thir. 519,800 Thir. 3,010,300 Thir.

Dagegen waren diese Beiträge für das Jahr vom 1. Dez. 1809 bis dahin 1810 wie folgt auf die 7 Provinzen veranschlagt und ausgeschrieben worden:

| Ramen ber<br>Provinzen | General-<br>kosten |           | Spezial-<br>kosten |          | Gesammt-<br>kosten |       |
|------------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|-------|
| 1. Litthauen           | 125,978            | Thlr.     |                    | Thir.    | 125,978            | Thir. |
| 2. Ostpreußen          | 122,021            | •         | <del></del>        | =        | 122,021            | *     |
| 3. Westpreußen         | 93,875             | =         | 3,000              | 3        | 96,875             | *     |
| 4. Pommern             | 157,146            | =         | 46,522             | *        | 203,668            | £     |
| 5. Neumark             | 91,492             | =         | 23,483             | *        | 114,975            | E     |
| 6. Kurmark 2c.         | 274,157            | =         | 54,295             | 3        | 328,452            | *     |
| 7. Shlesien            | 977,431            | <i>\$</i> | 15,000             | <i>*</i> | 992,431            | =     |

Summa für

1.Dez.1809/10 1,842,100 Thir. 142,300 Thir. 1,984,400 Thir. hierzu für

1. Dez. 1808/9 2,490,500 = 519,800 = 3,010,300 = 3usammen 4,332,600 Thir. 662,100 Thir. 4,994,700 Thir.

Hiervon hatte der Oberpräsident Sack die Stände und Regierungen seines Oberpräsidialdistrikts im April 1810 in Kenntniß gesetzt und die letztern angewiesen, das danach noch Auszuschreibende zu veranlassen und für die Einziehung der Reste besonders zu sorgen\*).

<sup>\*)</sup> Die Reste mit Einschluß des Bedarfsquantums für 1809/10 betrugen nach des Oberpräsidenten Sack Angaben zu der Zeit 1. für Pommern 192,001 Thlr., 2. für die Neumark 209,172 Thlr. und 3.

In der besondern Anzeige, welche der Oberpräsident Sack am 26. April 1810 den Ministerien über das vorstehend von ihm Beranlaßte eingereicht hatte, berichtete er zugleich, daß nach den disher bei den französischen Behörden eingereichten Bordereaus dieselben an Marschverpslegungskosten für durchmarschirende Truppen, für Lazarethbedürsnisse und sonst verpslichtete Ersatzummen, nach der geschlossenen Konvenzion vom 12. Nov. 1808, 659,287 Frk. oder nach dem damaligen Kurs 178,185 Thir. preuß. Art. schuldig wären und auf die Kriegskontribuzion angerechnet werden könnten\*). Später, am 2. Juni 1810, beschwerte derselbe sich noch bessonders über die Saumseligkeit, mit welcher in Preußen die Beiträge zur Festungsverpslegungssteuer eingezogen und absgeliefert würden.

Nachdem zu Anfang des Juni 1810 der Staatskanzler v. Harbenberg die Oberleitung der sämmtlichen Verwaltungen des preußischen Staats übernommen hatte, vertröstete er die Stände und Behörden in dieser Festungsverpslegungs= angelegenheit auf die deshalb vom König zu erlassenden Gessetze wegen der neu zu erhebenden Staatssteuern. Am 27. Okt. 1810\*\*) erschien das Edikt über die Finanzen des Staats, in welchem (S. 27) der König verhieß:

jusammen 112,427 Thir. s. beshalb die S. 302 zu Note \*) angezogenen Alten des Lagerhausarchivs, Nr. 3, Bol. II, Fol. 29—37.

<sup>\*)</sup> s. vorbemerkte Akten des Lagerhausarchivs, Bol. 11, Fol. 43 u. 44.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung vom 27. Oft. 1810 bis Ende Dezember 1810, Stück 2, Rr. 3, S. 25—31.

daß gegen die neu zu bestimmenden Abgaben alle bisher wegen des Kriegs an die Unterthanen gemachten Anforderungen des Staats, namentlich die Beiträge zu den Festungsverpflegungskosten gänzlich, jedoch mit Vorbehalt der Reste, fortfallen sollten.

Da hiernach diese Beitrage mit dem am 1. Dez. 1810 schließenden Etatsjahre gänzlich fortstelen, so fand sich der Oberpräsident Sack, dem im November 1810 die Führung des Ministerii des Innern übertragen war, veranlaßt, am 3. Dez. 1810\*) eine Eingabe an den Staatskanzler einzureichen, worin er ihm

- - a. die Vorschüsse, welche der Staat der Festungsverpflegungskasse auf die von den Franzosen dis 1. Dez. 1810 zu leistenden 383,286 Thlr. Zahlungen mit

363,321 Thir.

b. die sonst extraordinair eins gekommenen . . . . . . . 1,801 = überhaupt für Rechnung der Provinzen ab 365,112 = und verblieben, insofern solche nur für

<sup>\*)</sup> s. den Inhalt in den vorbemerkten Alten, Bol. II, Fol. 73—86.

|    | 1. Dez. 1808/9 und 1809/10 den witt=      |
|----|-------------------------------------------|
|    | lichen Bedarf zu becken haben würden,     |
|    | noch übrig                                |
|    | 2. Sobann frug er an, ob                  |
| a. | diese Reste vom Staate zur Verpflegung    |
|    | ber Festungen für 1. Dez. 1810/11,        |
|    | welche höchstens                          |
|    | kosten dürfte, verwandt werden sollten,   |
|    | wonach nur noch für diesen Zeitpunkt      |
|    | vom Staate                                |
|    | zuzuschießen wären, welche burch die ein- |

b. ober ob, nach Feststellung der Rechnung für 1. Dez. 1809/10, die sich hiernach bestimmt herausstellenden Reste der einzelnen Provinzen, solchen zur Ausgleichung unter sich verbleiben sollten.

zuziehenden Beiträge der Franzosen ge=

bedt werben bürften,

Wenngleich der Staatskanzler hierauf keine Resoluzion erließ, so bestimmte der König jedoch in dem Edikt vom 27. Jan. 1811 \*\*) über die Ausgleichung der Pacht= und Absgabenrückstände mit den Forderungen an öffentliche Kassen unter I,

Rassen aus Festungsverpslegungsbeiträgen bis zum 1. Juni 1810 zu sorbern hätten, durch Angaben an Zahlungsstatt, hinsichtlich der dort bemerkten sechs Arten Forderungen, an den Staat abgetragen werden dürften.

<sup>\*)</sup> Der Grund der Ersparniß lag theils darin, daß die 3 Obersfestungen während der Jahre 1809 n. 1810 nicht mit der normalen Zahl von 10,000 Mann besetzt gewesen waren, weil der Kaiser Napoleon einen bedeutenden Theil dieser Garnisonen zu seiner Armee gegen Oesterreich herangezogen hatte, theils in der guten, sparsamen Administrazion.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1811, Stück 9, S. 147.

Zu diesem Edikte hatte der Staatskanzler am nämlichen Tage\*) eine besondere Instrukzion wegen Behandlung des Kompensazionswesens erlassen, worin zu I unter 1 besmerkt war,

daß die Festungsverpflegungsgelder, welche bis Ende November 1810, wo das Etatsjahr für solche sich schlösse, ausgeschrieben worden, könnten kompensirt werden.

Die Folge hiervon war, baß fast gar keine Reste aus ben beiben Jahren vom 1. Dez. 1808 bis 1. Dez. 1810 zur Festungsverpslegungskasse eingezahlt wurden, weshalb ber Staatskanzler ben nöthigen Bedarf aus der Generalstaatsskasse anwies \*\*). Das Ministerium des Innern und das Kassendepartement erließen am 12. Juni 1811 hierauf an die sünf Regierungen, welche französische Durchmarsche, Korrespondenze, Kommandos 20. Kosten sür 1. Dez. 1808—1810 liquidirt, aber ihre Forderungen nicht bezahlt erhalten hatten, eine Versügung, wonach solche durch Bons, welche das letztere Departement über den Betrag derselben ausstellen würde, befriedigt werden sollten. Zugleich wurde die Bestimmung erlassen, daß solche auf Reste aller Art von Unterthanen in den königlichen Kassen, sowie dei der künftigen Einkommenssteuerkasse angenommen werden müßten \*\*\*\*).

Nach Inhalt des fernerweiten Edifts über die Finanzen

<sup>\*)</sup> s. biese Instrukzion in Abschrift in ben vorgebachten Akten bes Lagerhausarchivs, Bol. II, Fol. 87 u. 88.

jusammen 1,693,226 Thir. welche nach bem Einkommenstenerreglement vom 6. Dez. 1811 wieder eingezogen wurden.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Bol. II, Fol. 147 ber vorgebachten Alten, und bas kurmärkische-Amtsblatt 1811, Stück 25, Nr. 10, S. 183, die Bekanntmachung vom 8. Sept. 1811 wegen der Kompensazionsangelegenheiten.

des Staats vom 7. Sept. 1811 bestimmte der König im §. 12\*):

daß wegen der dort angeführten Gründe der Unmöglichkeit, die Festungsverpflegungssteuer aus königlichen Kassen zu bestreiten, solche wiederum von den Einwohnern des Staats aufgebracht werden müsse.

Zu biesem Zweck erließ ber König am 6. Dez. 1811 ein Ebikt wegen ber Art bieser Ausbringung burch eine Rlassensteren. Nach biesem, §§. 18 und 19\*\*) sollten Deputirte ber Stände aller Provinzen unter Oberleitung bes Ministers bes Innern die Kontrolle über die desfalls den Regierungen übertragenen Veranlegungen und Einziehung der Beiträge für die Festungsverpslegungskasse unter dem Namen Generalkommission sühren. Wenn auch hiernach zur Ausssührung geschritten wurde, so bestimmte doch die vom König erlassene Instrukzion zum Edikt vom 24. Mai 1812, die Ersbedung einer Vermögens und Einkommensteuer betreffend, im §. 43 \*\*\*), daß hierdurch das erstere Edikt außer Wirksamkeit gesetzt werde und nur noch die danach ausgeschriebenen, aber nicht eingegangenen Beiträge eingezogen werden sollten.

Bis zum Ausbruch bes Krieges gegen Frankreich im Jahre 1813, wo die Verpflegung der 3 Oderfestungen eingestellt wurde, erhielt die Festungsverpflegungskasse ihre Bestarfssummen für 1811—1813 aus vorgedachten Kassen und war sie von der Zeit an mit Abwickelung ihrer verschiedenen Restangelegenheiten beschäftigt.

Hinsichtlich der Festungsverpflegungsreste aus den zwei Jahren vom 1. Dez. 1808 bis dahin 1810 erhielt der Geh.

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung 1811, Stüd 20, S. 260 und die Reben des Staatstanzlers am 7. u. 16. Sept. 1811 im kurmärkischen Regierungs-amtsblatt 1811, Stüd 38, S. 319 u. Stüd 39, S. 329 u. 330.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung 1811, Stild 25, besonders S. 366.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetssammlung 1812, Stück 13, S. 49—53 bas Ebikt unb Stück 13, S. 54—66, besonders S. 65 die Instrukzion zu selbigem.

Staatsrath Sack bis zu seinem Abgange von dieser Leitung am 1. Mai 1812 keine Antwort vom Staatskanzler auf seinen Bericht vom 3. Dez. 1810, ungeachtet derselbe in Gesmeinschaft mit dem Kassendepartement im Finanzministerio am 12. Jan. 1812\*) sehr dringend solche befürwortet hatte.

Seine Nachfolger in dieser Verwaltung, zuerst der Geh. Staatsrath Klewitz und dann der Finanzminister Graf Büslow, brachten in den Jahren 1812\*\*) und 1814\*\*\*) diese Angelegenheit beim Staatstanzler wieder zur Sprache, worsauf derselbe auch keine Bestimmung tras. Nachdem die Abswickelungsangelegenheiten der Festungsverpflegungskasse im Jahre 1817 dem Schatzministerio übertragen war, fand sich der Chef desselben, Staatsminister Graf Lottum, veranlaßt, über die Lage der Reste dieser Steuer aus den obgedachten Jahren 1808—1810 dem Staatstanzler schriftlich und mündslich Vortrag zu halten, worauf derselbe in dieser sehr versschleppten Angelegenheit eine Entscheidung am 3. Juli 1818 endlich tras.

Das Resultat der Entscheidung des Staatskanzlers war folgendes:

1. Bon den Provinzen, welche im Jahre 1810 den Staat gebildet hatten, sei für die Jahre 1808—1810 nur der wirksliche Betrag, welcher zur Approvisionirung der 3 Odersfestungen und zur Verpstegung der französischen Truppen damals verwandt worden sei, jedoch nach Abzug von 345,300 Thlr. †), welche aus Staatskassen hierzu für das Jahr 1808/9 vorgeschossen worden, zu verlangen.

<sup>\*)</sup> u. \*\*) f. Bol. III ber vorgebachten Aften.

<sup>\*\*\*)</sup> j. Bol. IV, Fol. 1—40, auch Fol. 48—85.

<sup>†)</sup> Dies war um so mehr billig und gerecht, ba nach bem ersten Pariser Frieden 1814 bas, was nach S. 312 die französischen Behörden ist die 3 Oberfestungen den preußischen Provinzen als Vergütigung zahlen sollten, nicht gezahlt warb.

- 2. Der wirkliche Bebarf in den Jahren 1808—1810 ward nach den von dem Minister Grafen Lottum dem Staatsstanzler eingereichten Schlußnachweisungen der Festungsverspflegungskasse festgesetzt.

b. Für das Jahr 1809/10 betrug derselbe 965,000 =

zusammen 3,630,000 Thir.

- 3. Bei Repartizion dieses Beitrags von 3,630,000 Thlr. auf die zu 1 bemerkten Provinzen solle zwar der Maßstab zur Anwendung gebracht werden, welcher dem am 31. Okt. 1809 mitgetheilten Tableau (S. 309) zu Grunde liege, jedoch solle der den Provinzen Ost- und Westpreußen bewilligte Abzug von 1/5, sowie der frühere Unterschied von Generalund Spezialkassen fortsallen. Welchen Einfluß dies auf die verschiedenen Beiträge der einzelnen Provinzen hatte, ist aus einem Tableau ersichtlich, welches der Minister Graf v. Lottum danach ansertigen ließ\*).
- 4. Daß die ausgemittelten Reste von 778,340 Thlr. nicht allein, wie schon früher angeordnet worden, durch Kompensazion mit andern Forderungen an den Staat, sons dern auch durch Lieferungs und Staatsschuldscheine nach deren Nennwerth abgetragen werden könnten, wogegen die sich herausgestellten Vorschüsse einzelner Provinzen, welche

<sup>\*)</sup> f. bies Tablean umftebenb.

Dies Tableau enthielt Rachflebenbes:

|                               |                                                           | જ                                                       |                        |                        | က                                                    |                                                               | 4                                                     | <b>.</b>                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                               | Nach ber Bestimmung bes Staatstanzler follten aufgebracht | Nach ber Bestimmung bes<br>aatstanzler sollten aufgebra | ung bes<br>aufgebracht | Nach S. 31.<br>nach be | S. 311 hatten biese Provi<br>nach ber Bestimmung vom | Rach S. 311 hatten biese Provinzen<br>nach ber Bestimmung vom | Bei Bergleichung<br>Rubriken 2 u.<br>hatten die Provi | Bei Bergleichung ber<br>Rubriken 2 u. 3<br>hatten die Provinzen |
| Die Ramen ber Provinzen.      | werden n                                                  | werden nacy S. I. I. gue die<br>Sahre                   | o fur ore              | aufbringer             | s1. On. 1809<br>aufbringen follen für bie Jahre      | y<br>bie Sahre                                                | anfzub<br>im Rab                                      | anfzubringen<br>im Jabre 1818                                   |
|                               | 1808/9                                                    | 1809/10                                                 | 3ufammen               | 1808/9                 | 1809/10                                              | zusammen                                                      | weniger                                               | mehr                                                            |
|                               | Thir.                                                     | Thir.                                                   | Thir.                  | Epit.                  | Thir.                                                | Loft.                                                         | Lhir.                                                 | Lyte.                                                           |
| l. Litthauen                  | 176,489                                                   | 63,907                                                  | 240,396                | 170,321                | 125,978                                              | 296,299                                                       | 55,903                                                | 1                                                               |
| 2. Oftpreußen                 | 211,507                                                   | 76,587                                                  | 288,094                | 164,971                | 122,021                                              | 286,992                                                       | 1                                                     | 1,102                                                           |
| 3. Weftpreußen                | 162,720                                                   | 58,921                                                  | 221,641                | 130,418                | 96,875                                               | 227,293                                                       | 5,652                                                 | i                                                               |
| L. Bommern                    | 219,695                                                   | 79,718                                                  | 299,413                | 350,809                | 203,668                                              | 554,477                                                       | 255,064                                               | 1                                                               |
| 5. Die Reumark                | 128,632                                                   | 46,412                                                  | 175,045                | 198,530                | 114,975                                              | 308,505                                                       | 133,460                                               | į                                                               |
| 5. Das ganze furmärtische Re- |                                                           |                                                         |                        |                        |                                                      |                                                               |                                                       |                                                                 |
| gierungsbepartement           | 396,629                                                   | 143,620                                                 | 540,249                | 532,125                | 328,452                                              | 860,577                                                       | 820,328                                               | ļ                                                               |
| 7. Schlesten                  | 1,369,327                                                 | 495,835                                                 | 1,865,162              | 1,468,126              | 992,431                                              | 2,460,557                                                     | 595,395                                               | ŀ                                                               |
| und zwar das brestauische     |                                                           | ,                                                       |                        |                        |                                                      |                                                               |                                                       |                                                                 |
| Departement 2, bas lieg.      |                                                           |                                                         |                        |                        |                                                      |                                                               |                                                       |                                                                 |
| nitsiche Departement 1/3.     |                                                           |                                                         |                        |                        |                                                      |                                                               |                                                       |                                                                 |
| Thut                          | 2,665,000   965,000                                       | 965,000                                                 |                        | 3,010,300              | 1,984,400                                            | 3,630,000   3,010,300   1,984,400   4,994,700   1,365,802     | 1,365,802                                             | 1,102                                                           |
|                               |                                                           |                                                         |                        |                        |                                                      | 9 <b>38</b>                                                   | 1,102                                                 |                                                                 |
|                               |                                                           |                                                         |                        |                        | <b>Bleib</b>                                         | Bleiben weniger 1,364,700                                     | 1,364,700                                             |                                                                 |

124,718 Thlr. betrugen, durch Staatsschuldscheine nach dem Nennwerth vergütigt werden sollten \*).

5. Hinsichtlich ber Einziehung ber Reste war möglichste Rücksichtsnahme empfohlen, damit die Restanten den König nicht mit Niederschlagungsgesuchen behelligten und Allerhöchststeselben mißfällige Aeußerungen über die Verzögerung thäten \*\*).

Hiernach instruirte das Schatzministerium am 20. Aug. 1818 alle Regierungen der 7 Provinzen, und wurde durch deren Kompensazionskassen diese Angelegenheit unter Leitung des gedachten Ministerii zu Ende geführt \*\*\*).

\*) Mit den Festungsverpflegungsbeiträgen aus den Jahren 1808/9 u. 1809/10 waren bis Ende Mai 1818 mit Uebergehung von Groschen und Rfennigen:

| um pleunigen.                 |             |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| die Provinzeu                 | im Rest mit | im Borschuß mit |
|                               | Thir:       | . Thir.         |
| 1. Litthauen                  | 19,075      | •               |
| 2. Oftpreußen                 | 81,573      |                 |
| 3. Westpreußen                | 7,283       | ****            |
| 4. Pommern                    |             | <b>76,145</b>   |
| 5. die Neumark                | —           | 35,566          |
| 6. Das furmärtische Departeme | ent         |                 |
| ohne Berlin                   | 187,781     |                 |
| Berlin                        | •           | 13,007          |
| 7. Schlesten                  | 482,628     | <del>-</del>    |

Die Reste betrugen 778,340 bie Borschuffe 124,718

Bemerkungen. Die Kurmark war besonders saumselig im Jahre 1809/10 mit Absührung ihrer Beiträge gewesen, da solche nur 223 Thlr. betrugen, daher ungeachtet der Heruntersetzung der Gesammtbeiträge derselben sie noch vorstehende Reste hatte. Es lag dies theilweise darin, daß ihre Behörden und Bertreter durch die Anordnung vom 31. Ott. 1809 die Provinz für prägravirt hielten, dagegen eingekommen waren, und da keine Entscheidung erfolgte, auch auf das zweite Ausschreiben keine Berfügung trasen.

Nach Lage der Akten erscheint es, daß der Staatskanzler mit dieser Angelegenheit den König nicht habe behelligt wissen, noch selbst behelligen wollen, da solche sich ganz anders gestaltet hatte, als nach des Königs Kabinetsordre vom 22.Febr. 1809, S. 305 und vom 2. Mai 1809, S. 308, es bestimmt worden, auch vom Jahre 1810—1818 diese Angelegenheit vom Staatskanzler stets hinziehend behandelt war.

Archivs bes Lagerhauses, Bol. IV, Fol. 88-115.

Hinsichts der Art und Weise der Aufbringung der Festungsverpflegungsgelder während der zwei Jahre 1808—1810 in den einzelnen Provinzen wird schließlich hier noch bemerkt:

- a. in Preußen brachte man die Beiträge mit der dort eingeführten Einkommensteuer auf;
- b. in der Neumark erhob man dieselben durch eine Klassensteuer zugleich mit den Kriegssteuerresten;
- c. in dem kurmärkischen Regierungsbepartement mit Ausschluß von Berlin wurden sie für 1808/9 durch eine besondere Festungsverpflegungssteuer, wie solche S. 304 beschrieben worden, aufgebracht, im Jahre 1809/10 aber selbige gar nicht ausgeschrieben;
- d. in Berlin wurden die Beiträge anfangs aus der Komitékasse, später aus der Stadtkasse des Magistrats abgeführt.

In den mehrmals angezogenen Akten des Lagerhaus, archivs, Bol. I—IV, finden sich sonst keine Nachrichten über die Art der Aufbringung in den Provinzen Pommern und Schlesien vor.

## Sechster Abschnitt.

Finanzangelegenheiten.

Die preußische Finanzverwaltung in den Jahren 1809 —1811 gehörte unstreitig zu den schwierigsten, da nicht allein die allgemeinen Schulben des Staats sich bedeutend in den Jahren 1805—1809 vermehrt hatten, sondern auch nach bem Pariser Vertrage vom 8. Sept. 1808 eine besondere Kriegskontribuzion, die auf 120 Millionen Franks oder 32 Millionen Thaler im Oktober 1808 zu Erfurt festgesetzt wurde, in monatlichen Theilen von Mitte November 1808 an den Kaiser Napoleon bezahlt werden sollte. Hierzu kamen die Verringerungen ber Einnahmen durch die Abtretung vieler Provinzen nach den Bestimmungen des Tilsiter Friedens vom 9. Juli 1807, die Erschöpfung der Einwohner in den dem König verbliebenen Provinzen durch die in den Jahren 1806 bis Ende Dezember 1808 stattgefundenen Leistungen und sonstigen Drangsale, ber Druck, welchen bas französische Kontinentalspftem auf Handel und Gewerbe ausübte, sowie ber bebeutende Verlust an Kapitalien und Zinsen, welche königliche und Privatinstitute burch die Bahonner Konvenzion vom 8. Mai 1808\*) erlitten hatten 2c. Außer diesen Drang-

<sup>\*)</sup> s. im 2. W., Bb. 1, S. 572-577 bie besfalls gegebenen Rachrichten.

salen des Staats erheischten die Reorganisazionen des Heeres und die Verwaltung bedeutende Ausgaben. In Folge dieser Zustände mußten bei aller Sparsamkeit\*) dennoch neue Schulz den gemacht, die Einziehung der Reste von den bisherigen Abgaben mit aller Strenge bewirkt und neue Steuern einzessihrt werden.

Die verschiedenen Einnahmen, welche dem preußischen Staate in den Jahren 1809 und 1810 zuflossen, waren nach der Berordnung wegen veränderter Berfassung der obersten Staatsbehörden (s. das Publikandum vom 10. Dez. 1808 in den §§. 21—28 \*\*) dem Finanzminister zur Berwaltung überwiesen. Sie wurden hauptsächlich in der Generalstaatsskasse, theilweise aber in andern zum Theil neugebildeten Kassen vereinnahmt und verrechnet \*\*\*). Zu den letztern geshörten die Kassen der Bank und Seehandlung †), sowie die für außerordentliche Stenereinnahmen und Geldanleihen gesbildeten Generalkassen ihr eineralkassen ehrer Beneralkassen ihr eine Generalkassen ihr eine Generalkass

Die Generalstaats- und Generaltriegekassenrechnungen aus den Jahren 1809/10 und 1810/11 geben Zeugniß, daß die Behörden und insbesondere der König bestrebt waren, Ersparungen aller Art herbeispssihren. Nach der Generalstaatskassenrechnung 1810/11, S. 32 der Einnahme, betrugen die Ersparungen der Hos- und Civilausgabekasse sint 1809/10 und 1810/11 zusammen 301,868 Thir. 3 Gr. 2 Ps. und nach der Generalmilitairkassenrechnung von 1810/11, Tit. 34 der Ausgabe, Fol. 539 die Ersparungen derselben, welche der Generalstaatskasse kasse zurückgezahlt wurden, 565,592 Thir. 21 Gr. 5 Ps.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810, Nr. 59, S. 369-371.

preußischen Staats im 1. W., fünfter u. sechster Abschnitt, S. 192—259, auch im 2. W., Bb. 1, S. 500—503, sowie die bazu gehörigen Rachweisungen IV bis X.

<sup>†)</sup> Die Berfassungen und Berhältnisse beiber Institute sind im 1. W., S. 470—476 näher angebeutet.

<sup>††)</sup> Hierzu gehörten z. B. die Einnahmen, welche zur Bezahlung ber Ariegskontribuzion an Frankreich bestimmt waren, sowie die deshalb gemachten Anleihen, auch außerorbentlich ausgeschriebenen Steuern und beren Berrechnung.

A. In die Generalstaatstaffe flossen alle Ueberschüsse sammtlicher Produzial- 2c. Kassen, das Jahr 1809 und die 5 ersten Monate 1810 geführten Generalstaatstassenrechnungen geben keinen Ueberblick, weshalb die Rechnung der Generalstantestasse für 1810/11 zum Erunde hat gelegt muffen. Rach biefer mar: en 2

89,598 22 18 Dealact 1,831 87,762 ж ж 1 554,848 6 24,738 18 100,794 7 1,931,921 13 63,810 18 5,761 2,692,061 von ben betreffenben Beberben an Meberichuffen ift eingenommen biretten a, inbiretten Abgaben .....11,490,675 18 4 14,741,784 17 11 **ರ್** ••• au Rangleis und Chargengeblibren .... 13,668 20 18,729 12 bon hen Stemhelnefällen Berling .... 121,584 20 bom bon 1,463,810 18 Colletunabme ffr ble Stabt Berfin. . . . . . 1,893,919 ber Bergwerte- u. Duttenpartie. . . . 40,258 in Berfin .... . 25,632 bon ber Delinge ..... 1. hinfichtlich ber Ginnabme (f. S. 73 n. 74 ber Rechnung): Domainenforftrebenflen, bom Debit ber Cbitte und ber Gebon ber Atjife- und Bollbiretzion und baber gegen bie bon ber Balgbartte ... bom Ralenberbebit pon ł 839,076 -15,000 tate. Coffetnnahme 360,000 360,000 1,400,000 9,558,754 34,507 Patus 12,438,767 anf ble befitmmte 100,000 VIII. XII. ٨Ħ

") Rach G. 27 ber Rechnung war weber eine Goll- noch wirfliche Clunabme augugeben. ba bie Diffngwertzeuge von ben Franzefen verlauft und erft burch erfrarbinale berwandte Cummen in Jahre 1899/10 bergeftelt wurden; f. 2. 89., 60. 2, 6. 351; jeboch faben fich unterm Lit. XIV. erpebentiiden Einnahmen 15000 Ebir. von ber hauptmange vereinnahmt.

| 86. Eblt. Gr. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 89,59<br>900,82<br>900,82<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,55<br>15,5 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ŀ                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                |
| 25.061<br>20.927<br>20.927<br>20.927<br>19.009<br>19.009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                |
| 7. 11. 2, 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 7             |
| 14,741,784 17 11  1,696,865 17 2  1,696,865 17 2  17,264,981 21 11  17,264,981 21 11  17,264,981 21 11  8  122,042 10  17,387,024 7 11  8  19,469,204 15 8  19,469,204 15 8  19,469,204 15 8  19,469,204 15 8  19,469,204 15 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,206,501 18     |
| Etht. Etht. 6. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 8,621,107 13 2 |

<sup>&</sup>quot;) Bon Dieser Summe wurden als erspart der Beneralftaatetathe zurudgezahlt 301,868 Ehle., welche unter Eit. AlV. der Einnahme der Ge-neralftaatetafie G. 32 vereinnahmt find.

| gefeifet                                                      | mehr met                      | Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Bl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>                 |    |                        |                      |                       |                  |                       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 481 90 -                           | ۱ ۵                        | 1,043,042 10 0 I My 10,041 | 222,186 7 5                         | 501.229 2 1     | $12,481\ 20$ $ 12,481\ 20$ $-$ |   | ,288,747 6 1                 |                                  | Su                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| und fonft gesablt                                             | agape                         | (数)(t. (数t. 物).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5, 200,000,005,2     |    |                        |                      | Gat 2 414 205 99 7 21 | ( 1 67 OND'STE'D |                       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196 601 12                            | 9                          | 0 07                       | 5,128,977 18 9                      | 15.454.719 18 7 | ab bas Beniger12,481 20        | 1 | [                            | n Busaaben                       | S. 339 ber Rechnn                  |                       |
| von ber Benerafftaatelaffe an andere Raffen und fonft gezabit | and hatte fie daber gegen bie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abir. Gr. 9f.        | 55 | ju ihren angerordentl. | Musgaben 848,256 4 7 | 400                   |                  | 100                   | dott | 90°ET | The sections of the section of the s | Leiten griptingen, mmy Supmungstegen- | Withdraw Contraction and a | hit Chicantoniana          | an ben Staatsiculbenfonde 5,128,977 | aufammen 1      | ab bas Beniger                 | 1 | blieb Mehrankgabe1,288,747 6 | b. in außerorbentlichen Ausgaben | riidh                              |                       |
| auf bie bestimmten                                            | 8                             | This Street of Control | CT POTTENO'O CHANNEY |    |                        |                      |                       |                  | Ett. III 138,073 12 — |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                            |                            | · V. 4,906,791 6 4                  | 14.165,972 7 6  |                                |   |                              |                                  | maren auf bie aus fruhern Berioben | fonft noch geleistet: |

்பைய் மால் கோவும்

") Diefe Summe filmnt mit ber Einnahme ber Generalmilifairfaffenrechnung 1810/11; f. Militair, Abichnitt VIII. unter C. gegen bas Ende. Cinnabmen und Ausgaben ber Generalmilitatriaffe für 1810/11 in 36 Libein aufgeführt find.

|                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.35  | Rach ber Rechnung ber Benerafftaatstaffe für 1810/21 batte, wie vorber bemertt, bie Ein- |              | 3 25                      | lach S. 4 ber Generalftaatstaffenrechnung von | •                    |        | 9 94:                                        | 8                                                                                    | und unter Nr. 5 außerordentlich augegebene | aufammen 5,216,776 Thir. 22 Gr. 10 Pf. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | E.    | 1                                                                                        | er.          |                           | 3                                             |                      |        | er.                                          |                                                                                      |                                            | Br.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | 17 6                                                                                     | 35           | 3 8                       |                                               | E=                   |        | 14 (                                         |                                                                                      | ညီတ<br>အ                                   | 22                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | £ţír. | :dir.                                                                                    | Cor.         | . 1                       |                                               | 11 2,082,180 - 7 - 4 |        | aus ber Rechnung 1810/11 ein Mehrbestand von | 3                                                                                    | Epite.                                     | Chir.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | 98                                                                                       | <b>2</b> 000 | 2 6                       |                                               | 8                    |        | 161                                          | į                                                                                    | 28                                         | 92                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 157,9 | 612,6                                                                                    | 469,5        | DEG.                      | Š                                             | 82,                  |        | 774,8                                        | Ş                                                                                    | 87.7                                       | 316,7                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 15.                                                                                      | 91.          | 3 0                       | }<br>:<br>:<br>-                              | CÝ.                  |        | 7                                            | _ i                                                                                  | e :                                        | 3,                                     |
| 1 88                                                                                                                                                                                                                                                | HELL  | agen<br>Erin                                                                             | :            | :1                        | 100                                           |                      | chan.  | l                                            | ·#                                                                                   |                                            | #men                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 를     | Se St                                                                                    | 1            |                           | in in                                         | : 8                  | Ž      | :                                            | 츌                                                                                    |                                            | 턞                                      |
| binarte 63,867 Tht. 17 Gr. 7 Pf. iraordinarie 7,897 7 7 5,669 8 8 8 8 8 8 9 1 8 8 9 1 8 8 9 1 8 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 9 1 8 9 9 1 8 9 9 1 8 9 9 1 8 9 9 1 8 9 9 9 1 8 9 9 9 1 8 9 9 9 9 |       | baber<br>nertt,                                                                          |              |                           | enred                                         | :                    | agene  | :                                            | Bum Staatofoulben Lilgungetaffenfonds war in biefem Jahre verausgabt vorftebenbe, im |                                            |                                        |
| E - and                                                                                                                                                                                                                                             |       | it it                                                                                    | :            |                           | ətafi                                         |                      |        | :                                            | ığı                                                                                  |                                            |                                        |
| binarie                                                                                                                                                                                                                                             |       | Se Se                                                                                    | •            | :                         | faat                                          |                      | =<br>= | :                                            | angik.                                                                               |                                            |                                        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                  |       | uega<br>vie v                                                                            | :            |                           | mera                                          |                      | ä      | :                                            | DEE                                                                                  |                                            |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | •     | SH FF                                                                                    |              | •                         | ð                                             | :                    | 96     | :                                            | aģre                                                                                 |                                            |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |       | rffiğ<br>Satt                                                                            |              | :                         | 2                                             | 1                    | #      | :                                            | €.                                                                                   |                                            |                                        |
| na in                                                                                                                                                                                                           |       | in in                                                                                    | :            | •                         | 80                                            | : 1                  | 777    | 200                                          | diefe                                                                                | :                                          |                                        |
| sarte<br>sorbi                                                                                                                                                                                                                                      |       | 18I<br>18I                                                                               | :            |                           | g                                             | Ş                    | 181    | d la                                         | #                                                                                    | .bene                                      |                                        |
| ## : : ##                                                                                                                                                                                                                                           |       | 有                                                                                        | . :          | ;                         | : -                                           |                      | pres   | <b>Pr</b> bel                                | mar                                                                                  | gege                                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 쁄                                                                                        | : :          |                           | •                                             |                      | o Tegi | ន័                                           | 941                                                                                  | 100                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 9420                                                                                     |              |                           | •                                             |                      |        | -#-                                          | enfo                                                                                 | enti:                                      |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |       | rafi                                                                                     | gen.         |                           | *                                             |                      | 200    | 10/11                                        | pital                                                                                | rord                                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 9                                                                                        | betro        | forth.                    |                                               |                      | 2      | g 18                                         | unß                                                                                  | a di                                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ž                                                                                        | bett         | 200                       | 3                                             |                      | Tangi  | unn                                          | S.                                                                                   | r. 5                                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |       | E E                                                                                      | erfell       | ore analysisten pinglysis | į                                             |                      | 1111   | æct,                                         | ilben                                                                                | 11 92 to                                   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |       | red I                                                                                    | The D        | * Fire                    |                                               |                      | Detil  | Der.                                         | n Staatefoult                                                                        | H .                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 95<br>5                                                                                  | nahi         | 1                         | 9                                             | =                    | 20.00  | £116                                         | Mag.                                                                                 | HIID<br>HIID                               |                                        |
| ને લં એ શ્રં છે                                                                                                                                                                                                                                     |       | ė                                                                                        | . ;          | 1                         | 9cc 6u6                                       |                      | ٥      | 4                                            | E E                                                                                  |                                            |                                        |
| (A 0) -4 (V)                                                                                                                                                                                                                                        |       | 8                                                                                        |              |                           | Ã                                             |                      |        |                                              | ξ                                                                                    |                                            |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                          |              |                           |                                               |                      |        |                                              |                                                                                      |                                            |                                        |

L Hinstchflich ber Einnahme, G. 324. Zu Titel 1, wegen ber Ablieferungen der Regierungstaffen an die Generalstaatstaffe, hin-Bur nabern Beurtheilung ber vorstehenden Einnahmen und Ausgaben ber Generalstaatstaffe für 1810/11 schienen bem Berfaffer nachstehenbe Erläuterungen nothwendig:

fichtlich ber bei dieser zusammengestellten Domainen., Forst. und direkten Gefälle auch indirekten Stenent nach ben Berwaltunge.

gegenständen erfolgten und daher für solche auch die Ueberschüsse von den einzelnen Verwaltungspartien, die sie nach Abzug der davon zu ihren speziellen Verwaltungen verwendeten Summen nur zur Summe von 11,490,675 Thir. 18 Gr. 4 Pf. \*) ablieferten, nicht besonders ausgeführt sind. Für die Kurmark ist dies nach der Regierungskassenrechnung 1810/11 jedoch möglich gewesen, wonach zu diesem Titel der Generalstaatsrechnung abgeliefert sein sollten 1,213,770 Thir. 11 Gr. 5 Pf. \*\*), dennoch von der Regierungskasse an Ueberschüssen nur daar 1,126,710 Thir. 16 Gr. \*\*\*) eingesandt

| *) Nach ber Generalstaatstassenrechnung von 1810/11, S. 19             |
|------------------------------------------------------------------------|
| sollten die Revenlienüberschüsse ber Provinzen betragen haben:         |
|                                                                        |
| Thir. Gr.Pf.                                                           |
| 1. aus der Kurmark, und zwar aus der Regie-                            |
| rungskaffe                                                             |
| und aus ber ständischen Domainenverwaltungstaffe                       |
| an Ueberschüssen                                                       |
|                                                                        |
| 1,326,530 12 4                                                         |
| sowie an Zinsen zu 4 Prozent von den 8,318,000                         |
| Bfanbbriefen                                                           |
| zusammen 1,659,250 12 4                                                |
|                                                                        |
| 2. aus ber Neumart                                                     |
| 3. aus Pommern                                                         |
| 4. aus bem breslauschen Regierungsbepartement 2,629,165 20 8           |
| 5 liegniter - 1,227,201 22 1                                           |
| 6 oftpreußischen - 2,100,559 2 8                                       |
| 7 westpreußischen - 616,558 9 7                                        |
|                                                                        |
| 8. s litthauischen s65,128 5 —                                         |
| 9. • ber Herrschaft Schwedt                                            |
| find 11,490,675 18 4                                                   |
| **) s. vorstehende Note zu 1.                                          |
|                                                                        |
| ***) Nach ber kurmärkischen Regierungskassenrechnung für 1810/11       |
| hatten die nachstehenden Staatsrevenilen nach Abzug ber Ausgaben einen |
| Ueberschuß nachgewiesen: Thir. Gr. Pf. Ehlr. Gr.                       |
| Gold.                                                                  |
| a. von der Domainenverwaltung 245,739 22 3 einschl. 21,215 -           |
| b. • ber Forstverwaltung 92,067 6 4 • 4,045 —                          |
|                                                                        |
| c. ben direkten Steuern 321,547 19 — 7,882 12                          |
| d. • ben indirekten Steuern . 1,496,386 1 5 • 116,693 —                |
| zusammen 2,155,741 1 — • 149,835 12                                    |
|                                                                        |

anfgeführt sind, die übrigen Summen aber durch Anweis sungen der Generalstaatskasse berichtigt waren.

Zu Tit. II und III ift nichts anzuführen.

Zu Tit. IV. Wie viel von den Postrevenüen auf jede Provinz des Staats kam, läßt sich aus den Rechnungen der Generalstaatskasse nicht ermitteln; indessen dürfte die größere Hälfte der Einnahmen aus der Kurmark einschließlich Berlin herrühren, denn da schon in den Jahren 1800—1804 die Kurmark mit Berlin % der Postrevenüen lieferte \*), so muß dieselbe in den Jahren 1810 und 1811, wo die übrige

ausammen 220,993

weshalb 352,156 Thir.

ans den andern Provinzen des Staats herrührten. Da nun unter diesen sich die nach dem Tilster Frieden an Frankreich abgetretenen preußischen Provinzen links der Elbe, serner Kottbus, Danzig und Bialpstod und die das Perzogthum Warschau gebildet habenden Theile gehörten, durch deren Trennung der preußische Staat ungefähr 1/3 seiner Einnahme verloren hatte (s. im 2. W., Bb. 1 die Nachweisungen IV u. VII), so ist wohl nach aller Wahrscheinlichkeit zu behaupten, daß im Jahre 1810/11 aus der Aurmark über die Hälfte der Postüberschüsse gestossen sind.

Monarchie so bebeutend zusammengeschmolzen war, den gröskern Theil abgeworfen haben.

Zu Tit. V. Das Lotteriewesen warf in den Jahren 1809—1813 wenig ab, weil dasselbe nicht mit Geschick verwaltet wurde, wie sich dies aus der Nachweisung Nr. II zu diesem Abschnitt über das preußische Lotteriewesen ergiebt.

Das Benehmen der französischen Behörden gegen diese Fabrikanstalt in der Zeit, wo sie Berlin besetzt hatten, und die Bestände derselben an Fabrikaten zu ihrem Besten für über 61,000 Thlr. veräußerten \*\*), wodurch der Betriebssonds der Anstalt verringert wurde, war die hauptsächliche Ursache dieses bedeutenden Ausfalls.

Daß der Ausfall ungeachtet des Verlustes so vieler Provinzen nach dem Tilsiter Frieden, sowie der Salinen im Wagdeburgischen und Westphalen, und die durch die Franzosen im Zeitraum vom Oktober 1806 bis Dezember 1808 von der Seehandlung erpreßten Salzgelder \*\*\*) nicht größer war, gereicht der Verwaltung zum größten Lobe.

Zu Tit. VIII. Die Ueberschüsse ber Berg- und Hütten-

<sup>\*)</sup> j. 1. 33., S. 280.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. 23., 25. 2, S. 339 u. 340.

<sup>\*\*\*)</sup> s. ebenbaselbst S. 333.

also weniger 127,696 Thir.

Da alle Berg- und Hüttenwerke links der Elbe durch den Tilsiter Frieden abgetreten waren und die französischen Behörden, um nur Geld zu erhalten, sich nicht nur der Geldsbestände der Werke bemächtigt, sondern auch deren Naturalsbestände, sowie die vorhandenen Utensilien, und sonach die Betriebssonds fast ganz vernichtet hatten, so ist der aufgeführte Betrag immer noch als gut zu betrachten \*\*).

Ueber die Lage und Verhältnisse der Bergwerkspartie und deren Verwaltung in den Jahren 1806 bis Ende 1810 ist in der Nachweisung III zu diesem Abschnitte das Nähere nachzulesen.

Zu den Titeln IX, X, XI und XII ist nichts Besonderes zu bemerken gewesen.

Der Titel XIII der Rechnung für 1810/11 an Ueberschüssen, welche man nach den neuen Finanzgesetzen vom Oktober und November 1810 \*\*\*) in den 5 ersten Monaten des Jahres 1811 erwartete, zeigt nur eine Einnahme von 526,381 Thir. 10 Gr. 10 Pf. und gegen das Soll des Etats

<sup>\*\*)</sup> s. 2. 28., Bb. 2, S. 831, 882, 888 u. 339 bie nähere bessallsige Zusammenstellung.

<sup>(</sup>Sesets) f. in der Gesetzsammlung vom Oktober bis Dezember 1810 die Gesetze:

a. vom 28. Oft. 1810 über die neue Konsumzions- und Luxussteuer, Rr. 3, S. 38 2c.;

b. vom 2. Nov. 1810 über die Einführung einer allgemeinen Gewerkesteuer, Nr. 4, S. 79 2c.

einen Ausfall von 900,823 Thlr. 13 Gr. 2 Pf. Dieser ist jedoch nur scheinbar und beruht in ber Art der Verrechnung bieser Gelber bei ben verschiedenen Regierungskassen und in beren Abführung an die Generalstaatskasse. Der größte Theil ber für ben Titel XIII bestimmten Einnahmen befindet sich nach S. 31 ber Generalstaatskassenrechnung nicht in biesem Titel aufgeführt\*), sondern unter den indirekten Steuerüberschüssen, welche zu bem Titel I von ben verschiebenen Regierungskassen an die Generalstaatskasse übersandt worden. Dies zeigt z. B. die eingesehene kurmarkische Regierungskassenrechnung von 1810/11, Fol. 14, wonach unter den S. 328 aufgeführten eingesanbten Ueberschüssen von 1,126,710

| *) Rach bem Inhalt bes Titel XIII waren nur für neuere Steu jur Einnahme berechnet: | ern         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Thir. Gr.                                                                           | <b>%</b> f. |
| 1. aus der Aurmark an berliner Luxussteuer 21,000 —                                 | • •         |
| Thir. Gr.Pf.                                                                        |             |
| 2. aus bem Regierungsbezirk Breslau                                                 |             |
| an Luxussteuer                                                                      |             |
| an Gewerbesteuer 79,233 17 8                                                        |             |
| an Landkonsumzionesteuer332,831 17 4                                                |             |
| find 432,110 19                                                                     | 9           |
| 8. aus bem Regierungsbezirk Litthanen                                               | •           |
| an Luxussteuer 2,122 13 11                                                          |             |
| an Gewerbesteuer 11,496 22 11                                                       |             |
| an Landkonsumzionssteuer 59,651 1 3                                                 |             |
| find 73,270 15                                                                      | 1           |
| ausammen die S. 325 aufgeführten 526,381 10                                         | 10          |

nahmen 1. aus der Aurmart von der Gewerbe-, Luxus- und Landfonsumzions-

hiernach fehlten baber unter biesem Titel XIII bie neuen Gin-

fleuer;

<sup>2.</sup> ans ben pommerichen, neumärtischen, fonigebergichen, marienwerberschen und liegnitichen Regierungsbepartements von sämmtlichen neuen Steuern, welche alle unter ben im Titel I aufgeführten abgelieferten Ueberschüffen fich befunden baben muffen.

Thir. 16 Gr. sich 327,649 Thir. 22 Gr. 5 Pf. \*), die nach ben neuen Steuergesetzen erhoben maren, befanden. Summen beden schon über 1/3 ben S. 325 bemerkten Minderbetrag von 900,823 Thir. 13 Gr. 2 Pf. Einnahme; rechnet man nun die mit für die neuen Steuern unter ben Ueberschüssen bes Titels I ber Generalstaatskasse abgeführten Summen ber pommerschen, neumärkischen, königsbergschen, marienwerberschen und liegnitschen Regierungsbepartements, welche jedoch in Zahlen vom Verfasser nicht haben ausgemittelt werben können, gleichfalls hinzu, so ist mit großer Bahrscheinlichkeit anzunehmen, baß bie Erträge ber neuen Steuern in ben vorgebachten 5 Regierungsbepartements nicht allein den verbliebenen ohngefähren % Minderertrag berselben gebeckt, sonbern sogar einen Mehrertrag herausgestellt haben Der unter Titel I berechnete Mehrertrag verringert werben. sich hierdurch wohl um die Hälfte.

Die im Titel XIV aufgeführten bedeutenden außerordentslichen Einnahmen von 1,696,865 Thlr. 17 Gr. 2 Pf. und den dadurch gegen die Solleinnahme bewirkten Mehrertrag von 1,396,865 Thlr. 17 Gr. 2 Pf. weist die Generalstaatsstassenrechnung, S. 32—69 in 17 Unterabtheilungen und in über 100 einzelnen Posten nach. Schon 7 Gegenstände hatsten hiernach eine Einnahme von 1,610,091 Thlr. 21 Gr. 6 Pf. \*\*) ergeben.

| *) Diese bestanden an Luxussteuer zu . 17,067 Thi                                                                                                        | r. 7  | Gr. | 11          | Bſ. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| an Gewerbesteuer zu                                                                                                                                      |       |     |             |     |
|                                                                                                                                                          | 23    |     |             |     |
| zusammen 327,649 Thi                                                                                                                                     | r. 22 | Gr. | . 5         | Pf. |
| **) Es waren bies:  1. Ersparungen bei ber Hof- und Civilausgabe in ben                                                                                  | Th    | ír. | <b>G</b> r. | Pf. |
| Jahren 1809/10 und 1810/11 mit                                                                                                                           | 301,  | 868 | 8           | 3   |
| 2. die im Jahre 1810/11 nach dem Ebikt vom 30. Okt. 1810 (s. Gesetssammlung von 1810, Nr. 2, S. 32) durch aufgelöste Klostergster in Schlesten erzielten |       |     |             | •   |
| Gelbsummen von                                                                                                                                           | 413,  | 987 | 8           | 3   |
| Latus .                                                                                                                                                  | 715,  | 855 | 6           | 6   |

| Zu den nach S. 325 aufgeführten extrasordinairen Einnahmen aus frühern Berioden                                                                                                                                                                                                                                                       | Thir.                     | Gr. ¶                    | 3f.                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| an Resten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,042                     | 10 -                     |                    |
| hatte die Kurmark geliefert nach S. 76 n. 77 der Generalstaatskassenrechnung für 1810/11 an Resten aus den Jahren 1806— 1810                                                                                                                                                                                                          |                           |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26,578                    |                          | 9                  |
| war von den übrigen Regierungen des das maligen Preußischen Staats 2c. mit Aussnahme von 1256 Thsr. 9 Gr. 5 Pf., welche die Kammer in Schwedt, und von 806 Thsr. 6 Gr. 5 Pf., welche der Generalsiskal Köhsler an rückständigen Schutzgelbern der kurmärkischen Landjudenschaft für 1806—1809 eingesandt hatten, abgeführt worden *). |                           |                          |                    |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thir.                     | Gr.                      | Bf.                |
| Transport  3. die im achten Abschnitt von Militairangelegenheiten in Ausgabe (Titel 34 für militairische Zwecke) aufgeführten, jur Generalstaatskasse als Ersparniß zu-                                                                                                                                                               | 715,85                    | 5 6                      | 6                  |
| rückgelieferten Summen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 565,59                    | 2 21                     | 5                  |
| Civilkanons erzielten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85,12                     | 20 —                     |                    |
| tassen geleisteten Borschlisse mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·                         | 6 11                     |                    |
| schuffe zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·                         | 0 8                      |                    |
| zelnen Civil- und Militairkaffen erhobenen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 6 21                     |                    |
| find : *) Nach der Generalstaatskassenrechnung von 1832 trugen die kurmärkischen Reste sür 1806—1809 nur no 6 Gr. und nach S. 82 die der kurmärkischen Landjude Zeitraum 815 Thir. 9 Gr. und von der Juden 5346 Thir. 11 Gr. 6 Pf.                                                                                                    | <b>d</b> 113,4<br>nschaft | 3. 76<br>25 El<br>ür bie | be-<br>jlr.<br>jen |

| n nachftebenbe Zahlen     |
|---------------------------|
| /11 werde                 |
| þren 1810/1               |
| ben 3al                   |
| taffe in                  |
| Generalftaats             |
| n der                     |
| Ausgabe                   |
| fpeziellen i              |
| eben:                     |
| Ueber bie  <br>Huß geben: |
| Maffith                   |
| näheren                   |

| 10/11 werben nachstehenbe Zahlen 2,206,501 Thir. 18 Gr. 7 Bf.                                                                                                                                                                                                                   | fte nur fiber 1,904,638 Thir. 10 Gr. 4 Pf. ach Rr. 3 ber vorbemerften Rote 565,592 Thir. | atis medr atis<br>Gr. Pf. Abtr. Gr. Thir. Gr. Pf.                                                                                       | 1 3*) 7,951 10 9     | 2 2 289 21 10<br>28 - 13 98 13                                                                                                                         | 2    <br>2 | 16 — 18 28 12,495 19 — ob mehr 18 28 — |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| n Jahren 18                                                                                                                                                                                                                                                                     | ate 565,592                                                                              | barauf ausgegeben<br>Lbft, Gr. P                                                                                                        | 86,823               | 8,000<br>4,710<br>5,013                                                                                                                                | 1          | 125,591                                |
| is. Ueber bie speziellen Ausgaben der Generasspaatstaffe in den Jahren 1810/11 werden nachstehende Zahlen<br>näheren Ausschuff geben:<br>a. Hinstehe ber ordinairen Audgaben:<br>1. zu Litel i waren bon den S. 825 bemerkten.<br>1. zu Litel i waren bon den S. 825 bemerkten. | fe zurlidgezahlt, baher<br>g                                                             | 8. zu Litel III filte die<br>als God nach dem Krat<br>ansgesent<br>Lhie. Ger. Bl. 1. die Alfaakensekien und amar noch G. 169 des Etats. | b. an Ettraordinarie | 8,000 — 2. die Domainen- und Forstselzion (S. 169)<br>5,000 — 3. die allgemeine Polizeberwaltung (S. 174)<br>5,000 — 4. die Gemerkenermaltung (S. 174) |            | 138,073 12 —                           |

ausgegeben find obige 85,829 Thte. 1 Gr. 8 Pf.

|                                | wenight.                              | ı                     | 1              | ı     | 1 200      | - 84,93Um)          | 1      | ı      | ı              | ì       |                                         |              |                                                                              | 150                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|---------------------|--------|--------|----------------|---------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| elío                           |                                       | 1                     | 1              | -1    | ١          | <b>(2)</b>          | 1      | 1      | l              | 1       |                                         |              |                                                                              | 8                                               |
|                                | H ch                                  | ١                     | ŀ              | ŀ     | 1          | I                   | ł      | 1      | ١              | 1       |                                         |              |                                                                              |                                                 |
|                                | ¥                                     | }                     | !              | 1     | 1          | 1                   | ļ      | ١      | l              | 1       |                                         |              |                                                                              | :                                               |
|                                |                                       | 1 9                   | 1              | 1     | i          | [<br>1              | 1      | 1      |                | ļ       |                                         |              |                                                                              |                                                 |
|                                | lgob!                                 |                       | 1              | •     | €<br>      | 1                   |        | 1      | ÷              | 7       | 2                                       |              |                                                                              | :                                               |
|                                | verausgabi                            | 2,555                 | 48,862 *)      | 2.400 | 10,000***) | i                   | 36,000 | 2,400  | 12,000‡)       | £.0004+ | 200                                     |              |                                                                              |                                                 |
| G. 296 ber Beneralftametaffe   | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | 90003                 |                | Deta  |            | ität.               | -019   | Serlin |                | ice in  | ju allen nicht narheraefebenen Ausaaben | jur weun     | 6t monats<br>, bic ans<br>. bit aus                                          | begen ber                                       |
| nach                           |                                       |                       |                |       |            |                     |        |        |                |         | E H                                     | DEED<br>DEED | 8000<br>8777                                                                 | HII .                                           |
| Bu Titel IV betrug nach 6. 296 | bie Collandabe                        | 1. nam ©. 192 Z,505 5 | 2 193 48,362 - |       | 195        | 5. * . 196 84,990 - | 197    | 198    | 8 199 12,000 — | 200     | 10 296 845,292 19                       | 200,000      | a an Zinsen von 300,000 Thr., bie aus b. an Zinsen von 100.000 Thr., bie aus | c. bas jabrliche Regefiquantum wegen ber Binfen |
|                                |                                       |                       | _,             | - •   | 4          |                     | _      |        |                |         | 7114                                    |              |                                                                              |                                                 |

nub 48,962 - gleenen-Offiziere mit monatlich 888 Thir. 8 Gr. gezabit.

| bendenen Bundenen Stoberlich  erfoderlich  mid auf dem nurmarnigen vegierungseahenen 1801 naben 1811 handen  gebracht.  † Zu 8. Diese Senerasspanschaffe 1810 und 1811 bie jedoch damasse nicht gebrauchten.  2,200 Ehr.  gebracht.  † Zu 8. Diese Senerasspanschaffe 1810 und 1811 bie jedoch damasse nicht gebrauchten.  2,200 Ehr.  84,990 Ehr.  84,990 Ehr.  beshalb waren auf dem Etat der Senerasspanschaffe 1810 und 1811 bie jedoch damasse nicht gebrauchten.  2,200 Ehr.  84,990 Ehr.  84,990 Ehr.  1812 10,000 Ehr.  1812 10,000 Ehr.  1812 10,000 Ehr.  1812 10,000 Ehr.  1813 10,000 Ehr.  1815 10,000 Ehr.  1816 Ehrenzelen eine Merken angelauft. Aufgenscher Art verausgabt:  2,200 Ehr.  1816 Ehrenzelen eine Merken eine Merken eine Series in nachsehender Art verausgabt:  2,200 Ehr.  1812 10,000 Ehr.  2,300 Ehr.  182,900 Ehr.  184,990 Ehr.  184,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Latue 190,350 Tbir. 13 Gr. 6

| 33                                            | 8              |         | Sechster M       | бfфnitt. |      |        |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|------------------|----------|------|--------|
| 6 <del>%</del> į.                             | 9              | ì       | 64 60            | i        | 1    | 00 t-  |
| <b>9</b>                                      | *              | ÷       |                  |          |      | • •    |
| 2                                             | 16             | t-      | <b>64 ≒</b>      | 40       | 9    | అ క్టు |
| Ehle.                                         | •              | •       | • •              | •        | •    | • •    |
| 190,350                                       | 6943           | 857,272 | 19,101<br>20,675 | 41,016   | 9180 | 1758   |
| Cransport 190,350 Chir. 13                    |                |         |                  |          |      | _      |
| Transport<br>bes wiffenschaftlichen Juftituts |                |         |                  |          |      |        |
| 2                                             |                |         |                  |          |      |        |
| Kunstachen                                    |                |         |                  |          |      |        |
| pou                                           |                |         |                  |          |      |        |
| Anton                                         |                |         |                  |          |      |        |
| E #                                           |                |         |                  |          |      |        |
| 82 Thr., 3um Anfauf von                       | ı <del>i</del> |         |                  |          |      |        |
| 223                                           | <b>3</b>       |         |                  |          |      |        |

|                                                                      | Finanzang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gelegenheiten.                           | 339                                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 8 <b>%</b>                                                           | so 🕶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410011                                   | , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |
| 2 ₲т.                                                                | 92 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ောက္ဆက္သ                                 | 16 .<br>8 .<br>13 Gr.                         |
| Σφίτ.                                                                | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| 1,187,648                                                            | 50,732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6211<br>6583<br>11,128<br>1280<br>42,660 | 4000<br>2400<br>1,459,325                     |
| Transport 1,187,648 Thir. Geheimrath Delbritch gu einer zweilährigen | riger in for in for in forten fotten it forten | 5, 286<br>edung<br>1, 1811<br>purben     | cinge 4000 16                                 |
| iu ciner                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <del>gr</del> .                               |
| Delbrild                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                               |
| ebeimraff                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                               |
| Life.,                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                               |
| 3000                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                               |
| 1. 28 tm                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                               |
| ofbt ir                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                               |
| B. b. humboldt in Bern 8000 Thir, bem                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                               |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                               |
| **                                                                   | z o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | പ്ഠീഷ്യില്<br>22 *                       | ,<br>13 × ≽                                   |

Die Noten zu diesem Titel IV sind deshalb hier aufgesführt, um zu zeigen, wie mannichsache Gegenstände in demselben verrechnet worden, und daß bei der Rechnungsführung die verschiedensten Gegenstände unter einer Nummer gebucht waren und kein fester und übersichtlicher Plan dabei stattgesfunden.

- 5. Zu Titel V, S. 300 ber Generalstaatskassenrechnung ist anzusühren, daß von den an die Staatsschuldenkasse\*) gezahlten 5,128,977 Thlr. 13 Gr. 9 Pf., S. 326
  nicht allein kleine Staatsschulden und die Zinsen der Staatsschulden bezahlt, sondern auch die fälligen Kriegskontribuzionen an Frankreich theils durch baare Leistungen, theils durch Bezahlung der von den Kausseuten ausgestellten Promessen\*)
  berichtigt werden sollten.
- b. Hinsichtlich ber außerorbentlichen Zahlungen ber Generalstaatskasse im Jahre 1810 und 1811, S. 335 und 336, ist zu bemerken:
- Zu 1—3, daß die hier aufgeführten Summen sich in ber Generalmilitairkasse von diesem Jahre in Einnahme finden.
- Zu 4. Die hier bemerkten 2673 Thlr. 17 Gr. 8 Pf. hatte auf so hoch die Gestütskasse ihre Pächte und Kanons für 1810 und 1811 nicht an das Amt Neustadt an der Dosse bezahlt, wodurch, da dieses Amt zu den, den kurmärskischen Ständen verpfändeten Aemtern gehörte, bei der ständen Domainenkasse ein Ausfall entstanden war, welchen der Staat derselben ersetzen mußte.
- Zu 5. Unter den hier ausgegebenen 87,799 Thlr. 9 Gr. 1 Pf. befanden sich 82,694 Thlr. 8 Gr. 1 Pf., welche das Brennholzinstitut der kurmärkischen Regierung für aus von derselben verwalteten Forsten empfangene Brennhölzer

<sup>\*)</sup> s. bas Rähere über biese Kasse später unter B, 2.

<sup>\*\*)</sup> s. dieserhalb bas 2. 28., Bb. 1, S. 555 wegen ber von Raufleuten in 7 Stäbten bes bamaligen preußischen Staats ausgestellten Promessen über 50 Millionen Frk.

schulbete. Diesen Betrag hatte ber Staat niedergeschlagen und mußte solchen der kurmärkischen Regierungskasse ersetzen.

Für den Zeitraum vom Dezember 1808 bis 1. Jan. 1810 war eine detachirte Kasse in Berlin von der Generalsstaatskasse in Königsberg unter dem Rendanten, Rentmeister Hehnert und unter der Aufsicht des Oberpräsidenten Sack gegründet, die alle Militair= und Civilzahlungen in der Kurmark und Berlin für die Generalstaatskasse besorgen mußte, und von der kurmärkischen Regierung hauptsächlich die hierzu nöthigen Summen angewiesen erhielt. Am 1. Jan. 1810 wurde solche mit der nach Berlin verlegten Generalsstasse, deren Rendant Geh. Hofrath Siefert war, verseinigt.

- B. Was hingegen die nach S. 3 in der Generalstaatskassenrechnung nicht verrechneten, zur Disposizion des Finanzministers gestellten Gelder betraf, so bestanden diese
- 1. in den Einnahmen und Ausgaben der Bank und Seehandlung. Da die Fonds dieser beiden Institute in den Jahren 1806—1809 durch die kriegerischen Verhältznisse sehr gelitten hatten, auch durch die Bahonner Konvenzion vom 10. Mai 1808\*) fortbauernd in den Jahren 1809—1811 litten, so war es den speziellern Vorständen beider Institute nicht möglich, dis zum Ende des Jahres 1810 eine irgend übersichtliche Darstellung der Lage und Beschaffenheit derselben zu liesern. Nach den dem Versasser bieses Werks zugekommenen Nachrichten ist es ihm daher unmöglich geworden, hierüber schon in dieser Periode besstimmte Uebersichten zu beschaffen.

Wegen allmähliger Tilgung der Schulden, auch Bezahlung der rückständigen und laufenden Zinsen beider Institute war bis zum Dezember 1809 nichts veranlaßt wors den. Unterm 22. Dez. 1809 \*\*) erließ jedoch der damalige

<sup>\*)</sup> s. 2. W., Bb. 1, S. 572-577 das Nähere des Inhalts bieser Konvenzion.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 153, S. 1 u. 2.

Finanzminister v. Altenstein nachstehendes Publikandum, worin er die Absicht des Königs, alle Staatsschulden vollsständig zu bezahlen, bestimmt ausspricht:

"Se. königliche Majestät von Preußen haben seit ber Räumung ber Provinzen stets gehofft, bem Augenblicke nabe an sein, wo Sie durch eine Erklärung über die Schulden des Staats sowohl, als der größten Theils auf Privatvermögen gegrünbeten Hauptbank und Seehandlung, auch burch gleichzeitige Ausführung der beschlossenen Maßregeln die Ungewißheit, welche alle, und die Entbehrungen, welche viele der Gläubiger des Staats und gedachter Institute treffen, endlich würben endigen können. Das Stillschweigen, welches Allerhöchstbieselben barüber zu beobachten Sich genothigt gesehen, ist Ihnen um so schmerzlicher gewesen, als es Ihnen wohl bewußt war, daß eine von Ihnen erlassene beruhigende Erklärung der treuen Gesinnung Ihres guten Bolks selbst die Fortbauer unvermeidlicher Entbehrungen sehr erleichtert haben, und daß bei dem Vertrauen des Auslandes in Allerhöchstbero Wort, eine solche Erklärung auch die ausländischen Gläubiger beruhigt haben würde, die nicht minder ein Gegenstand ber vorzäglichsten Sorge Seiner königlichen Majestät gewesen sind.

Aber Se. Majestät fanden Sich auch durch diese Ihnen so werthen Gesinnungen nicht weniger als durch Ihr eigenes Pslichtgesühl, welches nicht erlaubt, Hoffnungen zu erregen, deren Erfüllung Sie nicht, soweit als es von menschlichen Beschlüssen abhängt, verbürgen können, veranlaßt, dieses Stillschweigen bisher nicht zu brechen.

Wit wie großen, nie vorher zu ahnenden, auch nach dem Abschluß des Friedens nicht zu befürchtenden Verlusten die Geldinstitute durch Ereignisse bedroht sind, welche bisher selbst mit Aufopferung noch nicht abzuwenden waren, ist bestannt, und wie sehr diese Institute an ihrem im Lande aussstehenden Eigenthum verloren haben, kann jeder Unterthan nach seinem eigenen Verluste ermessen.

Die Seehandlung, beren Forderungen an den Staat biesen

am unmittelbarsten verpflichten, für bie Berichtigung ihrer Schuld an das Publikum zu sorgen, verlor burch den Krieg ihre sämmtlichen Salzvorräthe und es war die erste Pflicht bes Staats, burch Beihülfe zum Ersat berselben Sorge zu Se. königliche Majestät wollen die Institute nicht ihrem Schickfale überlassen und nicht gestatten, daß eine Liquidazion zwischen ihnen und ihren Gläubigern in dem Verhältniß ihres verminderten Kapitals stattfinde; es ist Ihre Absicht noch gegenwärtig, wie sie es nach bem Abschluß bes Tilsiter Friedens war, nicht nur bieselben ganz und ausschließlich zur Befriedigung ber übrigen Eigenthümer und Gläubiger operiren zu lassen, sondern auch durch allgemeine Maßregeln ihren zahlungsfähigen Zustand herzustellen. Allein baare bebeutende Zuschüsse aus ber Staatskasse waren bieser neben ber bem Staate bekanntlich obliegenben großen Zahlungen und bei Verminberung vieler Zweige ber Einnahme in ben Gr. Majestät verbliebenen Provinzen, nicht möglich; außerordentliche Einnahmen zu diesem Behufe anzuordnen, haben Se. Majestät aber bis zur Regulirung bes Provinzialschulbenwesens Anstand nehmen müssen. Se. Majestät können die Herstellung des Werths der Seehandlungs = und anberer Institutsobligazionen nur nach und nach mit Hinsicht auf die großen Bahlungsverpflichtungen des . Staats und die Erschöpfung bes Vermögens Ihrer Unterthanen bewirken und geben die bestimmte Versicherung, daß die Befriedigung ber Staatsgläubiger wirklich und burch solche Maßregeln bewirkt werden soll, welche vorzüglich darauf berechnet sind, biesen Zweck zu erreichen, ohne das Volk durch neue Lasten Nur hierdurch kann und wird der Kredit des zu brücken. Staats dauerhaft und auf eine für die Gläubiger sichere und wohlthätige Weise wieder befestigt werben.

Der Plan wegen dieser Schuldtilgung wird mit ber Bekanntmachung der Institute über die Zinsenzahlung des laufenden Jahres zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden.

Von den rückständigen Zinsen kann aber die Seehandlung gegenwärtig nur den Betrag eines halben Jahres baar auszahlen, welcher vom 2. Jan. nach der unterm heutigen Dato zu erlassenden Bekanntmachung der Generaldirekzion der Seehandlung erhoben werden kann.

Die Bank wird durch eine eigene Bekanntmachung die Wiedereröffnung ihrer Zinsenzahlung und demnächst auch den Plan über die Kapitale zur Kenntniß des Publikums bringen. Se. Majestät können die Rückfehr des allgemeinen und kräftig wachsenden Wohlstandes, welchen die Monarchie vor ihrem Unglück in einem seltenen Grade genoß, nicht als nahe zusichern, dieser wird aber der sichere Lohn, wie die Frucht muthvoller Thätigkeit, strenger Haushaltung, verdoppelten Fleißes und des Vertrauens jedes Einzelnen zu der Regiezrung sein.

Berlin, ben 22. Dez. 1809.

Auf Sr. königlichen Majestät allergnädigsten Spezialbefehl v. Altenstein."

Am Tage nach dem Erlaß dieser Bekanntmachung, am 23. Dez. 1809\*), zeigten beide Institute, die Bank und die Seehandlung, öffentlich an, daß sie ihre Geschäfte vom 2. Jan. 1810 an in Berlin wieder ansangen würden.

Die Bankbirekzion erklärte, daß sie für jetzt nur alls mählig rücktändige Bankzinsen, nicht aber Kapitalien zu bezahlen im Stande sei, und damit am 2. Jan. 1810, nach der von ihr zugleich veröffentlichten Reihenfolge der Banknoten=Inhaber beginnen werde. Zugleich versprach sie die laufenden Zinsen halbjährig zu berichtigen.

Die Seehandlungsbirekzion bagegen erklärte:

- a. daß sie weder Kapitalien, die ihr geliehen worden, jetzt zurückzählen könne, noch Kündigungen berselben annehmen werde;
- b. dagegen vom 2. Jan. 1810 an vorläufig einen halbjährigen laufenden Zinsenbetrag, sowohl von den ihr

<sup>\*)</sup> s. die Bekanntmachung der Bank in Nr. 153 ber Spen. Ztg. 1809, S. 5 und die ber Seehandlung in Nr. 154, S. 5 gedachter Zeitung.

auf Obligazionen, als auf Afzien bargeliehenen Kapitalien, besgleichen von den Afzien der vormaligen General-Tabacks-Administrazion bezahlen werde;

- c. für diesenigen Kreditoren, die nach der von ihr versöffentlichten Reihenfolge ihre Zahlungen an diesem Tage noch nicht erhalten könnten, würde sie die Tage der Erhebung der Zinsen noch besonders bekannt machen;
- d. rückständige Zinsen zu berichtigen, sei sie für jetzt außer Stande. Später, z. B. am 13. Jan., 22. Febr., 17. Juli, 25. Aug. und 20. Okt. 1810\*) machte sie die Zinshebungstermine nach ihrem vorstehenden Versprechen zu c, und wegen der 2. Hälfte der im Jahre 1810 fälligen Zinsen bekannt.

Durch das, nach dem Vorschlage des Staatskanzlers v. Harbenberg vom Könige am 27. Okt. 1810\*\*) erlassene Edikt über die Finanzen des Staats und die neuen Einrichstungen wegen der Abgaben, bestimmte der König:

- a. daß die laufenden Zinsen von den Bankobligazionen vom 1. Jan. 1811 an in den bestimmten Terminen pünktlich bezahlt werden sollten \*\*\*).
- b. die Schulden der Seehandlung sollten mit allen andern innern Staatsschulden (ausgenommen die der Bank) am 1. Jan. 1811 konsolidirt und die neuen Obligazionen mit Koupons zu 4 Prozent versehen, auch letztere pünktlich am 2. Jan. 1811 bezahlt werden  $\dagger$ ).

Wegen Ausführung des Edikts vom 27. Okt. 1810 erließ die Abtheilung im Finanzministerio sür Staatsschulden und Gesdinstitute am 5. Dez. 1810 ††) eine nähere Verordnung, woraus zu ersehen:

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 7, 24, 86, 103 u. 126.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung vom 27. Okt. bis Ende Dezember 1810, Rr. 3, S. 25-31.

<sup>\*\*\*)</sup> s. baselbst, S. 29 zu 2.

<sup>†)</sup> s. Ebikt vom 27. Okt. 1810, S. 29 u. 30 zu 4c.

<sup>††)</sup> s. den vollständigen Inhalt bieser Bekanntmachung in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 151.

- a. daß nach §. 11 die Bankobligazionen, Banknoten, Bankkassenmeisungen nicht in neue Dokumente umgeschrieben wurden, auch nach §. 15 die Erhebung der laufenden Bankzinsen fürs erste bei ihrer gegenwärtigen Einrichtung verbliebe;
- β. daß nach §. 2 in den ausgefertigten inländischen konsolidirten Obligazionen die der Seehandlung mit aufgenommen wurden \*).

Hinsichtlich ber Bank und ber Seehandlung waren nur vorstehende Anordnungen bis Ende des Jahres 1810 erslassen.

2.\*\*) Da zur Bezahlung der Ariegskontribuzion an Frankreich und wegen älterer Schulden der preußische Staat bedeutende Summen baaren Geldes brauchte und hierzu die Ueberschüsse aus der Generalstaatskasse in den Jahren 1809 und 1810 nicht hinreichten, so wurden in diesen Jahren zu deren Beschaffung vielartige Anordnungen gestrossen, auch mehrartige Spezialkassen nach der Anweisung des Finanzministerii zur Einziehung und Berrechnung der danach beschafften Summen eingerichtet. Diese hatten ihre Ueberschüsse zur neu errichteten Generalstaatsesse chulden-Tilgungskasse schulden Weschus bestimmten Ueberschüsse der Generalstaatskasse Schuldenstigen. Aus solcher sollten auch nach den Umständen sonsstige Staatsschulden \*\*\*) und Zinsen von selbigen berichtigt werden. In dieser Kasse wurden daher

I. die Kriegsschulben-Gelber verrechnet.

Der Minister Freiherr v. Stein war vor seinem Abgang zu Ende November 1808 höchst thätig gewesen, die dem Kaiser Napoleon nach der Pariser Konvenzion vom

<sup>\*)</sup> s. das Rähere bieserhalb gegen das Ende bieses Abschnitts unter A wegen Regulirung des älteren Schulbenwesens.

<sup>\*\*)</sup> s. S. 841 die Rr. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie z. B. die russischen und die Gehalt-Bons, benen später unter II zu o dieses Abschnitts Erwähnung geschieht.

8. Sept. 1808 zu zahlende, in Erfurt im Oktober 1808 auf 120 Millionen Frk. (32,432,434<sup>2</sup>/<sub>7</sub> Thlr.) herabgesetzte **A**riegskontribuzion zu beschaffen \*). Hiervon sollten

a. in Domainen-Pfand-

briefen . . . . . . . 70 Mill. Frk. ober 18,918,920 Thlr.

b. baar ober in annehm-

baren Wechselpro-

messen . . . . . . . 50 = = oder 13,513,514 =

zusammen gezahlt

werden . . . . . . 120 Mill. Frk. ober 32,432,434 Thir. preußisches Kourant.

Bu a war ausbedungen vom Kaiser Napoleon, daß, wenn bis zum 5. Nov. 1808 biese Pfandbriefe nicht ausgehändigt werden könnten, ihm zur Höhe dieser Summe als Pfand preußische Staats = und landschaftliche Obligazionen übergeben werben sollten. Der Minister v. Stein hatte nicht allein diese Deckung bewirkt \*\*), sondern alles so vorbereitet, daß das Ebikt, durch welches die Aufhebung des Hausgesetzes vom 13. Aug. 1713 wegen Unveräußerlichkeit ber königlichen Domainen ausgesprochen warb, schon am 17. Dez. 1808 erschien, auch die nähern Verhandlungen wegen Bollziehung besselben burch die Prinzen des königlichen Hauses und burch die gewählten Deputirten der Provinzialstände, sowie wegen Uebernahme der Garantie berselben hinsichtlich der Bepfandbriefung der ausgewählten königlichen Domainen eingeleitet werben konnten. Nachdem dies bewirkt worden, publizirte der König am 6. Nov. 1809 \*\*\*) das Ebikt vom 17. Dez. 1808 über die stattgefundene Bereinbarung wegen Aufhebung des Editts vom 13. Aug. 1713, worin im §. 3 zu c die Bepfandbriefung von Staatsbomainen ausgesprochen war. Von den Ständen wurden zu An-

<sup>\*) [. 2. 28., 26. 1,</sup> S. 554 2c.

<sup>\*\*)</sup> s. im 2. B., Bb. 1, S. 557 bas beshalb näher Erwähnte.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806 bis Oktober 1810, Nr. 98, S. 604—614.

fang des Jahres 1809, statt der erforderlichen vordemerkten 18,918,920 Thlr., aber erst 20 Millionen Thlr. zur Bespfandbriefung bewilligt\*).

Hinsichtlich ber Kur= und Neumark, sowie der 3 Magbeburgischen Kreise rechts der Elbe ist mit deren Ständen durch den Oberpräsidenten Sack das Versahren wegen Bepfandbriefung von 35 kurmärkischen, 6 magdeburgischen und 19 neumärkischen, zusammen 60 Domainen, nach dem Rezeß vom 24. März ratisizirt, am 6. Mai 1809 beendigt worden \*\*).

Von denen durch die Stände garantirten 20,000 Stück Domainenpfandbriefen, jeder zu 1000 Thlr. und 4 Prozent tragend, wurden im Laufe des Jahres 1809 die Summe

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetsammlung von 1806 bis Oktober 1810, S. 543—552 ben Inhalt des Rezesses und im 2. W., Bb. 1, S. 602 - 604 bie besfallsigen Resultate für biesen Theil. Die Abschätzung bieser 60 Domainen fand nach einer Verfilgung der J. F. B. Kommission vom 29. Nov. 1807 (f. solche in ben Alten ber potsbamschen Regierung, Gen. Fach 17, Nr. 178 wegen Eintragung ber kurmärkischen Domais nen in die Hypothekenbilcher, Bol. I) im Februar die April 1809 durch bie damaligen Domainenbepartementsräthe ber Kammern in Berlin und Klistrin statt: nach beren Genehmigung burch bie Domainen - und Forstsetzion des Finanzministerii wurden beglaubigte Abschriften bavon burch ben Oberpräsibenten Sad ben Stänben, um bie Aussertigungen ber Domainenpfandbriefe zu bewirken, zugestellt und von solchen nicht allein bies veranlaßt, sonbern auch bie 3 Deputirten zur Berwaltung biefer 60 Domainen gewählt. Bon ber Regierung wurden ben letteren biese Domainen am 22. Juli 1809 sobann übergeben, und trat die ständische Domainen-Berwaltungs-Kommission am 27. Juli 1809 in Wirksamkeit (f. beshalb Abschnitt III, Abth. B, S. 192 und Bol. II ber vorgebachten Aften).

allmählig zur Disposizion des Kaisers Napoleon gestellt und die dafür als Pfand habenden Staats- und landschaftlichen Papiere wieder eingezogen. Von den ausgefertigten

20,000,000

18,918,920 Thir.

Domainenpfandbriefen verblieben... 1,081,080 Thlr. zur weiteren Benutzung des Staats. Die Zinsen von den, dem Kaiser Napoleon übergebenen Domainenpfandbriefen wurden ihm mittelst der Generalstaatsschuldenkasse ausgezahlt, in welche jede Provinz ihren Zinsbeitrag ablieferte.

Zu b. Da nach der Konvenzion vom 5. Nov. 1808\*) zwischen dem preußischen Minister Graf Golz und dem französischen General = Intendanten Daru bestimmt war, daß von den 50 Millionen Frk. Kriegskontribuzion vom 8. Nov. 1808 an, monatlich 4 Millionen Frk., also 1,081,081 Thir. preuß. Kourant gezahlt werden sollten, so waren zur Berichtigung dieses Theils der Schuld 12½ Monate erforderlich. Minister v. Stein hatte vor obbemerktem Abschluß vom 5. Nov. 1808 dem Minister Graf Golz zur Bezahlung der 50 Millionen Frk. die von Bankiers und Kaufleuten aus ben 7 Stäbten Berlin, Breslau, Königsberg, Memel, Frankfurt a. d. D. und Stettin ausgestellten Wechselpromessen auf Höhe dieser Summe zugesandt, welche gleichfalls der französischen Kriegskontribuzionskasse 5. Nov. 1808 übergeben wurden \*\*). Zur Deckung der von ben Bankiers und Kaufleuten ausgestellten Promessen für die ersten 3 Monate hatte berselbe zugleich durch den Geh. Staatsrath Stägemann bem Grafen Golz bekannt gemacht, welchen Plan er deshalb entworfen und wie solcher auszu= führen sei \*\*\*). Da jedoch ein Theil der Einnahmen, wor=

<sup>\*)</sup> s. 2. 23., Bb. 1, S. 558 2c. ben Inhalt.

<sup>\*\*)</sup> s. 2. 28., Bb. 1, S. 557 ben Inhalt.

<sup>\*\*\*)</sup> s. 2. W., Bb. 1, S. 556 ben Inhalt.

auf berselbe bei diesen Deckungen der Promessen gerechnet, nicht in den ersten 3 Monaten zu erzielen war, indem

- a. bei der Abrechnung mit den französischen Behörden über die von denselben vom 8. Sept. die 18. Nov. 1808 erhobenen preußischen Gefälle, statt 3 Millionen Frk., worauf gerechnet war, nur 1,141,905 Frk. 73 Cent. sich herausgestellt hatten \*);
- b. das goldene Servis des Preußischen Staats, beim Einschmelzen, statt 250,000 Thlr., nur 229,619 Thlr. eingebracht hatte \*\*);
- c. auf die vom 18. Nov. dis Ende Dezember 1808 gerechnete Einnahme an preußischen Gefällen zu 1 Million Thlr. nur gegen 700,000 Thlr. eingezahlt waren, und
- d. ein Theil der als disponibel erachteten Fonds der Bank und Seehandlung nicht hatte flüssig gemacht werden können,

so gerieth ber, bas Finanzministerium im Dezember 1808 übernommen habende Minister v. Altenstein schon im Januar 1809 in sehr große Verlegenheiten. Um diese zu heben, hatte man schon im Dezember 1808 die Frage aufgestellt, ob es nicht gerathen sei, die Kron- und der Königin Juwelen deshalb zu benutzen. Solche waren nicht abgeschätzt, und wurden selbige nach Verlin zu diesem Behuf gesandt. Diese Abschätzung sand am 22. Jan. 1809 unter dem Prässidio des Oberpräsidenten Sack statt und ergab ein Resultat von 525,259 Thsr. Die desfallsigen Verhandlungen wurden am 28. Jan. 1809 dem Minister v. Altenstein von demsselben eingesandt, worauf jedoch der Beschluß stattsand, daß solche noch nicht zu diesem Behuf verwandt werden sollten \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. 2. 28., Bb. 1, S. 563-567 ben Inhalt.

<sup>\*\*)</sup> s. 2. 28., Bb. 1, S. 556 ben Inhalt (in ber Rote \*\*).

<sup>1809,</sup> Nr. 1 wegen Bestimmung der Kronjuwelen, worin sich auch die speziellen Abschätzungen der einzelnen Inwelen sinden, und daß solche in 6 Kästchen, vom Direktor der Seehandlung, Geh. Staatstath L'Abape mit seinem Präsidentensiegel (ein Unikum) versiegelt, dem

Der Minister v. Altenstein mußte baber, ba die Deckung der Promessen für 4 Millionen Frk. im Januar 1809 nur theilweise vorhanden war, alle Ueberschüsse aus ber Generalstaatskasse für die beiden Monate Januar und Februar 1809 hierzu verwenden, auch für Deckung der später fällig werbenben Promessen Bebacht nehmen. Bei seiner vielfach ausgesprochenen Ansicht, daß man von den durch die Rriegsereignisse in den Jahren 1806—1808 erschöpften Einwohnern des preußischen Staats teine neue Steuer erheben konne, mußte er durch Anleihen, durch Berkauf von Domainen zc. die zur Bezahlung ber Kriegskontribuzion erforderlichen Summen herbeischaffen. Leider entwickelte berselbe und seine beiben Gehülfen, ber Geh. Staatsrath Niebuhr und später ber Staatsrath Schulz hierbei kein sinanzielles Talent, ba alle von ihm gemachten Vorschläge behufs Erreichung von anßerorbentlichen Einnahmen zur Bezahlung ber Kriegskontribuzion bei weitem bem Zwecke nicht entsprachen, so baß die monatlich dem Kaiser Napoleon\*) zu bezahlenden 4 Millionen Frk. vielfach schon im Jahre 1809 und später 1810 rüchtändig blieben.

Die auf Veranlassung des Ministers v. Altenstein in den Jahren 1809 und 1810 dem Könige vom Staatsminissterio gemachten Vorschläge zur Beschaffung außerordentlicher baarer Geldeinnahmen bestanden in Nachstehendem:

A. Am 27. Dez. 1808 \*\*) erließ ber König ein Patent

Rendanten der Seehandlungskasse Rothe zur Ausbewahrung anvertrant wurden.

Der Kaiser Rapoleon, ber bei seinen bamaligen großen Bebürfnissen-auf diese Zahlungen gerechnet zu haben schien, äußerte sich vielsach lebhaft mißfällig deshalb, da jedoch von Zeit zu Zeit Abschlagszahlungen bewirkt, worauf der König besonders drang, und vielsache Bersprechungen wegen größerer Zahlungen gegeben wurden, so mochte derselbe wahrscheinlich es seinem Interesse genehm erachten, im Jahre 1809 nicht energisch gegen Preußen auszutreten, was jedoch gegen Ende des Jahres und in den ersten Monaten des Jahres 1810 schon eintrat, wie später bemerkt werden wird.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetsfammlung von 1806—1810, Rr. 65, S. 519 2c.

wegen Eröffnung einer Anleihe mit Prämienzinsen für 1 Million Thir. Hierauf sollten ben Substribenten Loose auf 5 Ziehungen zu 25 Thlr. lautend, also 40,000 Scheine ausgestellt und diese Loose vom Staat zu 6 Prozent verzinst werden. Der Betrag bieser Zinsen von 60,000 Thir. sollte jährlich zu ben im Plan angegebenen 1668 Prämien verwandt werden, wonach in den 5 Jahren 300,000 Thlr. zur Befriedigung von 8340 Prämien anzuschassen waren. Die Ziehungen waren zum 1. Mai 1811, 1812, 1813 und 1814 bestimmt und war versprochen worden, daß zum 1. Mai 1814 die Rückzahlung der angeliehenen Kapitalien erfolgen werbe. Die höhern Prämien waren bei jeder der 5 Ziehungen eine zu 15,000 Thlr., eine zu 5000 Thlr., eine zu 2500 Thír., 5 zu 500, 10 zu 250, 25 zu 200, 30 zu 150 und 40 zu 100 Thlr. Hiernach behielt ein jeder Interessent die Aussicht auf seinen Prämienschein durch alle 5 Ziehungen einen Prämiengewinnst zu erhalten, so baß er auf sein Loos 5 Prämien in 5 Jahren bekommen konnte. Da nur 1668 Prämien verlooft wurden, so erhielten von ben ausgefertigten 40,000 Loosen in jeder Ziehung 38,332 Loose keine Zinsgewinnste.

Der vom Könige zur Ausführung dieser Prämienanleihe ernannten Kommission standen der Geh. Staatsrath L'Ababe und der 2. Bankodirektor Hund vor. Diese brachten am 1. Febr. 1809\*) dieses Edikt zur öffentlichen Kenntniß. Die erste Ziehung dieser Lotterie fand am 1. Mai 1810\*\*) statt, die späteren in den vorhin bemerkten Tagen und Jahren. Die Zahlung der Prämien wurde in jedem Termine geleistet, die Kückzahlung der angeliehenen Kapitalien konnte jedoch im Mai 1814, nachdem die Ausloosung der letzen Prämienzinsen stattgefunden hatte, nicht bewirkt werden \*\*\*). Die Anleihe fand unter den Geldmännern wenig Beifall, daher auch 3795 Loose nicht abgesetzt wurden.

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Mr. 14, S. 1 u. 2.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 53, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenngleich biese Zahlung in späteren Jahren stattfanb, so

scheint es doch angemessen, bas beshalb Beranlaßte hier zur Uebersicht möglichst turz aufzuführen.

Nach dem Ebikt wegen Beräußerung der Domainen vom 27. Aug. 1811 hatte der König im §. 6, Nr. 9, S. 209 desselben (s. Gesetzsammlung von 1811, Nr. 38) bestimmt, daß diese Prämienscheinskapitalien beim Ankauf von Domainen 2c. zum Nennwerth angenommen werden sollten, wodurch eine Menge derselben nach dem 1. Mai 1814 hierzu verwandt wurden. Am 31. Dez. 1813 machte der damalige Finanzminister v. Billow bekannt:

daß die Einlösung dieser. Scheine noch nicht erfolgen könne; sollte solche nicht zum 1. Mai 1814 stattfinden, so würden solche, nachdem sie präsentirt und mit einem Anerkenntniß versehen worden, die zu deren Einlösung jährlich von diesem Tage an mit 4 Prozent verzinst werden.

Ungeachtet biese Anerkenntnisse erfolgten, sanben boch bis zum Jahre 1819 keine Zinszahlungen statt. Am 23. Juni 1818 forberte ber Staatskanzler v. Harbenberg bas Ministerium bes Schatzes und sür bas Staatskreditwesen auf, einen Tilgungsplan für alle in ben Jahren 1809 und 1810 kreirten Schulben bes Staats zu entwerfen. Dies geschah durch den Geheimrath Rlaatsch hinsichtlich dieser Prämienanleihescheine, sowie der später noch zu erwähnenden Münzscheine und der Interimsscheine der Anleihe von 1½ Millionen Thaler, auch wegen der ansgestellten russischen und Gehalts-Bons (s. die Akten des Schatzministerii im Archiv der Seehandlung III, Generalia Rr. 8, Bol. VI wegen der Anleihe der vorbemerkten 1½ Millionen Thlr.). Hierauf machte das Schatzministerium mit der Unterschrift des Staatskanzlers, in den öffentlichen Zeitungs und Intelligenzblättern am 27. Juni 1818 bekannt:

baß die Scheine ber Prämienlotterie bergestalt baar eingelöst werden sollten, daß die Nrn. von 1—20,000 im Juni 1819, die von 20,000—40,000 aber im Juli 1819 zur Zahlung tämen, wobei zugleich die Zinsen berselben zu 4 Prozent vom 1. Mai 1814 bis bahin 1819, also fikr alle 5 Jahre gleichfalls baar durch die Generalstaatsschulden-Tilgungstasse ausgezahlt werden sollten.

Am 14. Mai 1819 wurde biese Bekanntmachung in den gedachten Blättern wiederholt und am 9. Juli 1819 vom Staatsministerio versöffentlicht:

daß, da noch Prämienscheine von dieser Anleihe nicht realisitt worden, der König mittelst Kabinetsordre vom 6. Juli 1819 bestimmt habe, daß diesenigen Inhaber berselben, welche solche nicht bis Ende Oktober 1819 zur Einlösung einsenden würden, mit ihrer Forderung präkludirt wären (s. Amtsblatt der potsbamschen Regierung 1819, Stilck 31, S. 188).

B. Die Verordnungen wegen Ankauf des Gold- und Silbergeräths und wegen Besteuerung besselben, und der echten Perlen, der Juwelen, welche der König unterm 12. Febr. 1809 erließ\*), hatte den im Eingange

Da nach der Bemerkung des Klaatsch bei Einreichung des Schuldenplans sehr viele Scheine dieser Anleihe beim Ankauf von Domainengrundstücken in den 4 Jahren 1814 bis 1818 benutt worben, so gab er die Anzahl der wahrscheinlich baar einzulösenden Scheine (ohne Zinsen) auf höchstens 285,550 Thir. an, und ergab es sich bei der wirklichen Einlösung im Jahre 1819, daß die deshalb erforderslichen Summen noch bei weitem geringer sich herausstellten.

Die Staatsschulden-Kommission des Schatzministerii legte über den Berlauf dieser Anleihe jährlich der Oberrechnungskammer von 1819 an Rechnung, und erhielt auf ihre Schlußrechnung vom 10. Ott. 1831, nachdem sie die Berbrennung der sämmtlichen Prämienscheine nachgewiesen hatte, am 18. April 1832, die desfallsige Decharge (f. im Archiv der Oberrechnungskammer die noch aufbewahrte Schlußrechnung vom 10. Ott. 1831 und die deshalb betressenden Alten der Oberrechnungskammer hinsichtlich der 16. Rechnung der Staatsschuldenkommission).

Aus dieser Schlußrechnung ergiebt sich, daß an Prämienscheinen zu 25 Thlr. ausgegeben werden sollten 40,000 Stück zu 1,000,000 Thlr., daß jedoch nur ausgegeben waren 36,403 - 910,075 - also waren weniger ausgegeben . 3,597 Stück zu 89,925 Thlr.

Bon den ausgegebenen ...... 36,430 St. zu 910,075 Thir. waren durch baare Gelbgahlungen allmählig ein- Stud ferner burch gerichtliche Mortifitazions-Ertennt-**30 750** find und ohne Dokumente... 29 725 35,769 St. zu 894,225 Thir. Danach waren zurückge-634 St. zu 15,850 Thir. blieben....... Diervon wurden präklu-

welche ber König einzuwechseln befahl.

\*) s. Gesetsammlung von 1806 bis Oktober 1810, S. 524 2c.

bieses Gesets ausgesprochenen Zweck, einen Ersatz für das baare Geld herbeizusühren, welches in Folge der Ariegsstontribuzion außer Landes ging, auch bei der Stockung des Handels auf anderm Wege nicht zurücksehrte. Durch diese Berordnung sollte das in ungemünzten edlen Metallen, in Iuwelen und Persen todt liegende Kapital flüssig gemacht werden. Der König kündigte zugleich an, daß er mit dem Beispiele in seinem königlichen Hause vorangegangen sei, und sprach die patriotische Erwartung aus, daß seine treuen Unterthanen dem Besitz eines Geräths gern entsagen würden, welches unter den vorhandenen Umständen als entbehrlicher Luxus zweckmäßiger zu verwenden sei.

Dem zu Folge bestimmte die Verordnung:

- 1. Wer sein Gold- und Silbergeräth der Münze zur Einschmelzung und Ausprägung nicht verkaufen wolle, müsse solches stempeln lassen\*) und dafür ½ des Werths als Steuer zahlen; s. zu I und II des Gesetzes;
- 2. Alles noch verarbeitet werdende Gold und Silber solle einer Steuer von 1/4 des Werths unterliegen; s. zu III, §. 14.
- 3. Von Juwelen sei 1/6 bes Werths als Steuer zu bezahlen; s. I, §. 9.
- 4. Der Gebrauch von Livreen mit Tressen von Gold und Silber unterliege einer jährlichen Abgabe von 5 Thlr.; f. IV, §. 21.
- 5. Wer seine goldenen ober silbernen Geräthe der Münze verkaufen wolle, sollte solches nach dem reellen Werthe,

<sup>\*)</sup> Der Termin zum Berkauf und zur Besteuerung der silbernen und goldenen Geräthe ward bis zum 14. April 1809 (s. zu 1, §. 4 und zu II, §. 7) sestgesetzt. Nachmals wurde derselbe bis zu Ende Mai und für Berlin bis zu Mitte Juni 1809 noch verlängert; s. die Bestimmungen der königlichen Regierung deshalb vom 11. April, 27. April, 4. und 30. Mai 1809 in der Spen. Ztg. 1809, Nr. 44, S. 1; Nr. 35, S. 1; Nr. 54, S. 1 und Nr. 65, S. 7.

nämlich mit 1931/3 Thlr. für die Mark Gold und mit 14 Thlr. für die Mark Silber bezahlt erhalten, auch außerdem für die Fazon beim Golde 5 Prozent, beim Silber 10 Prozent ersett bekommen; s. zu I, §. 2. Die Vergütung für die Fazon falle jedoch bei Verkäufen nach dem 14. April 1809 fort; s. zu I, §. 4.

- 6. Die Bezahlung solle durch Empfangsbekenntnisse ber Münze (Münzscheine) geleistet werden, welche beim Verkauf der Domainen, Forsten und Jagden, ingleichen bei Berichtigung der bis zum 1. Febr. 1809 rückständigen landesherrslichen Gefälle und bei Entrichtung der Münzsteuerabgaben zu 1—3, für baares Geld angenommen werden sollten.
- 7. Das Einschmelzen goldener und silberner Geräthe bis zum 24. April 1809 (s. zu U §. 13) ward bei Strafe ber Konsiskazion und des doppelten Werths des Konsiskats verboten.

Ueber die Art und Weise der Erhebung der Steuern zu 1—4 und des Versahrens bei Abschätzung des Goldes, des Silbers und der Juwelen, über die nöthig scheinende Kontrolle, über die Behörden, welche mit der Aussührung beauftragt waren, und über das Strasversahren bei Kontravenzionen, enthalten das Gesetz vom 12. Febr. 1809 und die Aussührungsbestimmungen, welche der Finanzminister v. Altenstein am 13. Febr. 1809\*) erließ, das Nähere.

Aus diesen ist ersichtlich, daß die Generalkassenseigensetzion im Finanzministerio die leitende und kontrollirende Behörde war, die Regierungen in jeder Provinz die aussührenden Behörden waren und dem Geh. Obersinanzrath L'Ababe über die eingehenden Geldsummen die weitere vorläufige Disposizion zustand.

Unter ben Regierungen waren die Münzämter in Berlin und Breslau, bei Berifizirung des Werths der zu veräußernden eblen Geschirre und Ausstellung von Münzscheinen be-

<sup>\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, S. 530 2c. ben Inhalt dieser Anweisung des v. Altenstein.

städten wurden bon ben Regierungen Deputazionen unter Zuziehung eines sachverständigen Silberarbeiters zum nämslichen Zweck bestimmt \*).

Aus der obgedachten Aussührungsbestimmung ist auch ersichtlich, daß keine Rechnung über Einnahme und Ausgabe von einer unter der Kassensekzion des Finanzministerii stehenden Kasse geführt werden sollte, sondern daß nach den in dieser Bestimmung angeordneten periodischen Anzeigen der Regierungen und des Geh. Oberfinanzraths L'Abahe, die erstere Behörde in ihren Büreaus eine Hauptkontrolle einrichten und führen solle. Dagegen war bestimmt, daß jede Regierung über ihre Einnahmen und Ausgaben der Oberrechnungskammer Rechnung zu legen habe und diese von derselben dechargirt werden sollte.

Aus dem ersteren Gesetze ist hier noch zu bemerken, daß Kontravenzionen auch dadurch bestraft werden sollten, daß die Namen der Kontravenienten öffentlich bekannt gemacht würden.

An Defraubazionen sehlte es jedoch nicht. Namentlich wird in verschiebenen Berichten an den Finanzminister v. Altenstein darüber geklagt, daß Privaten ihr Silberzeug unversteuert über die Grenze gebracht und die Silberarbeiter unversteuertes Silberzeug in Barren eingeschmolzen hätten. Bei den Grenzakzisebehörden fanden auch viele Beschlagenahmen ungestempelter Silbergeräthe statt \*\*).

<sup>\*)</sup> In der Kurmark bilbeten die Magisträte der Städte Branbenburg, Potsbam, Frankfurt a. d. D., Prenzsow und Reuruppin diese Kommissionen; s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 30, S. 2; Nr. 37, S. 1 zu 1 und Nr. 36, S. 1.

Durch Erkenntniß bes Kammergerichts vom 21. Juni 1810 warb ein Goldarbeiter in Berlin, C. F. Müller, wegen Einschmelzens von mehr als 3 Zentner Silbergeräthe zu 518 Thlr. 16 Gr. Strafe verurtheilt. Der Werth bes eingeschmolzenen Geschirrs ward zur hälfte bem Denunzianten, zur hälfte ber Armendirekzion in Berlin zugesprochen; s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 81, S. 7.

Im Ganzen ist inzwischen doch anzunehmen, daß die Berkürzungen der Steuer nicht übermäßig waren. Im Allsgemeinen erkannte man die Motive, welche der Verordnung zum Grunde lagen, als sachgemäß an und hielt es für unspatriotisch zu den Bedürfnissen, welchen das Gesetz abhelsen sollte, seinen Antheil nicht beizutragen. Die Meisten entsledigten sich eines Theils ihrer Silbergeräthe und bezahlten mit den Münzscheinen, welche sie dafür erhielten, das, was sie behielten.

Von der Steuer, welche durch das Gesetz eingeführt wurde, ward die zu 4 seit dem 1. Dez. 1810, wo das Edikt über die neue Luxussteuer vom 28. Okt. 1810 in Kraft trat, nicht mehr erhoben, indem man annahm, daß die Livreesteuer durch die höhere Bedientensteuer (Nr. II, 10 a) jenes Edikts ersetzt werde \*).

Die Silber = 2c. Steuer zu 2 und 3 wurde burch bie Deklarazion vom 9. Juli 1812 \*\*\*) förmlich aufgehoben, weil der Hauptzweck des Edikts vom 12. Febr. 1809 durch den patriotischen Eiser, mit welchem die Unterthanen den größten Theil ihres Gold = und Silbergeräths, sowie ihrer Juwelen dem Staate zur Abwendung augenblicklicher Verlegenheit dargebracht hatten, längst erfüllt sei, die fortdauernde Bessteuerung derarbeiteter Metallwaaren aber auf das Gewerbe der Gold = und Silberarbeiter höchst nachtheilig einwirke.

Was nun aber die Resultate des ganzen Gesetzes vom 12. Febr. 1809 betrifft, so war deshalb nach S. 357 keine Rechnung geführt, und da die Berichte der dort benannten Behörden theils gar nicht eingingen, theils nicht die angeordneten Nachrichten übersichtlich und vollständig enthielten \*\*\*), so gerieth die eingeführte Buchhalterei der Kassen-

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1810, Nr. 3, S. 33 und die Bekanntmachung der königlichen Regierung vom 22. Dez. 1810 im Amtsblatt von 1811, erstes Ergänzungsblatt, S. 6, daß die Livreesteuer aufhöre.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1812, S. 121.

<sup>\*\*\*)</sup> s. die Akten bes Archivs bes Lagerhauses: Münzscheine nach

sekzion im Finanzministerio so in Unordnung, daß sie nicht im Stande war, eine desfallsige Uebersicht zu liefern. ber L'Abahe hatte am 2. April 1810 eine Nachweisung eingereicht, welche Einnahmen ber Seehandlungskasse für bie Staatsschuldenkasse stattgefunden hatten \*). In biefer Verwirrung übernahm ber Staatstanzler v. Harbenberg im Juni 1810 diese Angelegenheit, wo solche von der Abtheilung im Finanzministerio für Gelbinstitute und Staatsschuldenwesen bearbeitet wurde. Aus dem Angeführten kam man bei selbiger auch zu keiner Uebersicht. Dies war auch später der Fall, wo das Finanzministerium im Jahre 1813 diese Sachen wieder aufnahm \*\*), wo jedoch weder die Staatsschulben-Tilgungskasse, noch die 8 Regierungen die verlangten Schlußübersichten beschaffen konnten. Es erscheint daher mit hoher Wahrscheinlichkeit, daß weder die Hauptkontrolle ber Finanzbuchführung, noch die Staatsschuldenkasse eine desfallsige Uebersicht geliefert haben. Dieser Ansicht sind auch der Archivrath Schäfer im Archiv des Lagerhauses und ber Hofrath Andrean, Direktor bes Archivs ber Staatsschuldenverwaltung. Letterer hat dem Verfasser b. 28. zugleich erklärt, daß die Staatsschulben-Tilgungskasse auch keine besfallfige Generalübersicht aus ihren verschiedenen Jahredrechnungen jetzt mehr zu liefern im Stande sei.

Nach Durchsicht vieler Staatsarchivakten und durch die Hülfe des Geh. Revisors der Oberrechnungskammer Groß haben sich jedoch nachstehende Resultate,

bem Sbikt vom 12. Febr. 1809, Tit. IX, Fach 4, Mr. 6, Bol. 1—4 vom März 1809 bis Ende 1810 und ebendaselbst III. Büreaus, Abth. 2, Bol. 8, Spezialien von den 8 Regierungen, die Nrn. 8—15 von 1812. Nach ersteren Akten hat z. B. die königliche Regierung keine wöchentlichen Uebersichten eingereicht.

<sup>\*)</sup> s. Archivakten -ber Seehanblung wegen bieser Steuer vom 10. April 1809 bis Ende April 1810, Nr. 6, auch roth Nr. 1876, Kol. 95 u. 96.

<sup>\*\*)</sup> s. Archivakten bes Lagerhauses wegen bieser Steuer, IV. Büreaus, 2. Abth., Nr. 6, Gen. vom September 1812 bis Anfang
bes Jahres 1814.

- a. über den Ankauf der edlen Geräthe, Perlen und Juwelen, und
- b. über die Steuer von den nicht hiervon an den Staat verkauften Gegenständen herausgestellt.

Zu a hat sich aus einer Zusammenstellung des Geh. Oberfinanzraths v. Knoblauch, welche, nachdem die S. 357 bemerkten Rechnungen der 8 Regierungen dei der Obersrechnungskammer eingegangen, und nach der Versicherung des Präsidenten derselben v. Ladenberg dechargirt worden, derselbe am 17. Dez. 1827 dem letzteren einreichte, ergeben, daß zum Ankauf der eblen Geräthe 2c.

49,863 Münzscheine zum Werthe von 1,466,053 Thir. 16 Gr.—Pf.\*)

ausgefertigt waren. Hiervon gingen jedoch

76 Münzscheine zum Werthe von 1068 Thlr. 19 Gr. 1 Pf.

als irrig ausgefertigt ab, es waren daher nur 49,787 Stückzu 1,464,984 Thlr. 20 Gr. 11 Pf. wirklich ausgegeben.

1. Die turmärtische Regierung 6451 St. Mingscheine jum Betrage von: 423,287 Thir. 4 Gr. — Pf. 2. Die pommersche Regierung 5398 90,068 19 3. Die neumärkische Regierung 25,486 1907 9 4. Die breslausche Regierung 14,703 339,287 19 5. Die liegnitsche Regierung 147,430 7450 9 -6. Die oftpreußische Regierung 267,791 10 -4859 7. Die westpreuß. Regierung 130,565 11 7500 8. Die litthauische Regierung 1392 21,514 21 5 9. Die Seehanblung ...... 20,621 203 8 find obbemerkte ..... 49,863 1,466,053 Thir. 16 Gr. — Bf.

Hinsichtlich der Kurmark ergiebt sich, daß die von derselben Regierung abgelegte Rechnung am 30. Inli 1814 zur Oberrechnungs-kammer befördert wurde, worauf die Decharge am 18. April 1819 erfolgte; s. die 3 Bol. Abgaben Berwaltungsakten der königlichen Re-

<sup>\*)</sup> Hierzu hatten nach ben Akten ber Hauptverwaltung ber Staatsschulben II, 15, Gen. Nr. 1, Fol. 40, Münzsachen 1820, beigetragen:

Der größte Theil derselben war bei Bezahlung ber Stempelfteuer nach bem Cbift vom 12. Febr. 1809 beim Ankauf von Domainen und geistlichen Gütern, sowie bei ber Abzahlung rückständiger Steuern benutzt worden und befand sich schon der bei weitem größeste Theil der Münzscheine 1818 in den königlichen Kassen. Deshalb bestimmte ber Staatskanzler v. Harbenberg am 26. Juni 1818 \*), daß bie noch im Kurs befindlichen Münzscheine im Oktober 1818 eingelöst werden sollten. Da zur Einlösung in biesem Termine nur 60,000 Thir. nach bem Nominalwerth an Münzscheinen eingereicht worben, so berichtete bas Schatministerium am 5. Oft. 1819 \*\*) an ben König und bat, daß ein Prä-Kusivtermin wegen ber ferner noch auszuwechselnben Münzscheine von ihm bestimmt werden möchte. Auf ben Grund ber hierauf erlassenen Kabinetsordre vom 28. Oft. 1819 machte bas Schatministerium am 15. Nov. 1819 bekannt, daß die Einlösung der Münzscheine noch bis zum letten Februar 1820 stattfinden sollte \*\*\*). Nach Ablauf dieses Termins ergab sich, daß 2004 Stück Münzscheine über 6869 Thir. 23 Gr. 11 Pf. nicht eingekommen waren. Von biesen wurden später 2 Scheine über 168 Thir. 15 Gr. im Wege ber Gnade realisirt. Die Umprägungskosten der edlen Geschirre sollten gekostet haben 19,559 Thir. †). fernern Ergebnisse wegen Beendigung dieser Angelegenheit und die Verbrennung der Münzscheine durch Kommissarien der Oberrechnungskammer und der Staatsschuldenverwaltung

gierung vom März 1809 bis Enbe 1829, Münzscheinesachen, Gen. Rr. 1.

<sup>\*)</sup> und \*\*) s. die Alten des Schatzministerii II, Gen. Rr. 11 die Realisazion der Münzscheine von 1814 2c.

<sup>500</sup> j. bieses Publikandum im potsbamschen Regierungsamtsblatt von 1819, S. 307.

<sup>†)</sup> s. Aften bes Archivs ber Seehandlung, Silber- und Goldbesteuerung, Nr. 5, auch roth geschrieben, Nr. 1874, Fol. 70, 76, 78, 79, 84 u. 102.

ergeben die Aften, worin sich der obgedachte Bericht des v. Knoblauch befindet \*).

Zu b. Der ganze Ertrag ber Stempelsteuer von ben Gegenständen nach dem Edikt vom 12. Febr. 1809 hatte in den 8 Regierungsdepartements betragen

Thir. Gr. Pf. 932,799 21 5\*\*)

worunter an Münz- Thir. Gr. Pf. scheinen . . . . . 822,154 21 1 und im baaren Gelde . . 110,645 9 4 sich befanden.

Da jedoch hiervon nur in baarem Gelbe, wie vorher bemerkt, eingezogen waren . . . 110,645 Thlr. 9 Gr. 4 Pf., wovon nicht allein die Verwaltungs-ausgaben der Regierungen mit

\*\*) Diese Summen waren abgeliefert burch bie Besteuerungs-

| tommistonen                          |         |       |           |     |      |     |
|--------------------------------------|---------|-------|-----------|-----|------|-----|
| 1. von der Kurmark und zwar          |         |       |           |     |      |     |
| a. in 20 Stäbten                     | 26,696  | Thir. | 2         | Gr. | 4 9  | Bf. |
| b. von Berlin                        | 190,917 | •     | 6         | •   | 7    | •   |
| zusammen                             | 217,613 | Thir. | 8         | Gr. | 11 9 | Bf. |
| 2. von der Neumark                   | 41,431  | Thir. | 7         | Gr. | 9 9  | Bf. |
| 3. von Pommern                       | 127,730 | •     | 1         | *   |      | •   |
| 4. von ber breslauschen Regierung    | 214,935 | #     | 7         | 6   | 10   | •   |
| 5. von ber liegnitichen Regierung    | 87,626  | *     | 23        | *   | 9    | •   |
| 6. von der oftpreußischen Regierung  | 143,112 | *     | <b>12</b> | •   | 2    | •   |
| 7. von ber westpreußischen Regierung | 57,805  | •     |           | 3   |      | £   |
| 8. von der litthauischen Regierung   | 42,545  | *     | 8         | 2   | -    | •   |
| sind vorbemerkte                     | 932,799 | Thir. | 21        | Gr. | 5 9  | Bf. |

<sup>\*)</sup> s. das dieserhalb Aufgeführte in den Aften der Staatsschuldenverwaltung II, 15, Gen. Nr. 1 von 1820 2c., die Münzscheine detreffend, Fol. 23, 40, 41 u. 63.

Thir. Gr. Pf. 25,845 5 10

verblieben \*).

Zur Steuer waren in 6 Regierungsbepartements unb von der Besteuerungsbeputazion in Berlin bezogen wors den \*\*):

an feinem Gold: 386 Mark 5 Loth 8 Gran, an feinem Silber: 170,210 Mark 13 Loth 3 Gran, an Juwelen und Perlen nach dem Taxwerth zu 307,265 Thlr. 14 Gr.

Hiernach war bas ganze Resultat aus den Bestims mungen des Edikts vom 12. Febr. 1809 für den Staat:

1. daß er gegen Ausstellung von Münzscheinen an eblen Geräthen nach S. 360 angekauft hatte für einen Werth von

<sup>\*)</sup> Für die Besteuerungsbeputazion in Berlin besindet sich unter den 25,845 Thlr. 5 Gr. 10 Pf. keine Summe. Sie lieserte ihre Ueberschüsse direkt an die Seehandlungskasse von Ansang April 1809 ab, und dürste der Geh. Oberstnanzrath L'Abape sich deshalb mit ihr wahrscheinlich berechnet haben. Die Kosten, die der L'Abape sich mit 1101 Thlr. 13 Gr. berechnet hat, ergeben sich aus den Atten des Archivs der Seehandlung Nr. 5 u. 7, auch roth geschrieben Nr. 1874, Fol. 43 und 1875, Fol. 72—76.

<sup>\*\*)</sup> Bon Pommern und ber Kurmark mit Ausnahme von Berlin haben sich diese Nachrichten vom 1. April 1809 nicht aufgefunden.

Thir. Gr. Pf. 1,464,984 20 11

- 2. Durch die Ausprägung dieser edlen Geräthe in Goldsund Silbermünzen wurde zum Theil der Mangel an solchen Münzen (S. 354) wieder hergestellt.
- 3. Nach Vorstehendem sollen aus der Besteuerung der eblen Metalle, Perlen und Juwelen baar zur General-Tilgungskasse 83,698 Thir. 14 Gr. 6 Pf. zur Disposizion abgeliefert sein.
- 4. Wenngleich die Münzscheine keine Zinsen trugen, so hatte boch das Publikum den Vortheil davon, daß es: .
  - a. mit diesen, welche im Jahre 1809 den Kurs von 75 Prozent hatten, die obgedachte Steuer zu bezahlen;
  - b. auch solche mit einem Theile, bei rückständigen Landessteuern und Domainenabgaben, auch beim Ankauf von Domainen und geistlichen Gütern, nach dem Nennwerth benutzen konnte.
- 5. Wenn der Staat auch hierbei einen bedeutenden Aussall von etwa 25 Prozent der in dieser Art wieder erhaltenen Münzscheine erlitt\*), so rettete er doch viele Aussälle von Resten und erleichterte sich den Verkauf von Domainen und geistlichen Gütern, auf welche er ganz besonders zur Bezahlung der Kriegskontribuzion an Frankreich und zur Berichtigung seiner andern Staatsschulden gerechnet hatte.
- C. Nachdem der König Friedrich Wilhelm III. die Zustimmung der königlichen Prinzen und der städtischen Depustirten der Provinzen Preußen, Pommern, Schlesien, sowie der Kurs und Neumark zur Veräußerlichkeit der königs

<sup>\*)</sup> Der Berluft an 25 Prozent bürfte von den 1,464,000 Thirn. gewesen sein 366,000 Thir.

lichen Domainen am 17. Dez. 1808 erreicht hatte, machte er dies und seine Absicht, wie solche zur Ausführung kommen solle, in dem Edikt vom 6. Nov. 1809 öffentlich bestannt, bestimmte auch im §. 3 zu c besselben:

baß die aus der Veräußerung der Domainen, Forsten und Jagden gelösten Gelder zur Bezahlung der Staatsschulden und vorzüglich zur Abführung der an Frankreich zu bezahlenden Kriegskontribuzion verswandt werden sollten\*).

Da jedoch die Verlegenheit wegen Bezahlung der Ariegskontribuzion an Frankreich schon zu Anfang des Jahres 1809 sehr groß war, so entschloß sich der König auf den Vortrag des Staatsministerii schon im Januar 1809 mit dem Veräußern einiger Domainen- und Forstgrundstücke vorzuschreiten.

Der Finanzminister v. Altenstein erließ am 23. Jan. 1809 \*\*) eine hierauf sich beziehenbe öffentliche Bekannt=

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806—1810, Nr. 93, S. 604—614, auch Spen. Ztg. 1809, Nr. 153, S. 5 und S. 17—20 in der besondern Beilage.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, S. 2. Der Inhalt berselben als erste, in dieser Hinsicht veranlagte Bekanntmachung, war folgender:

<sup>&</sup>quot;Um bie ebenso beträchtlichen als bringenben Gelbbebürfnisse bes Staats mit jeder nur irgend zulässigen Schonung des Landes befriebigen zu können, gleichzeitig aber den Eingesessen bei dem mannichfaltigen Ungemach des letzten Krieges und bessen Folgen die Mittel zum Erwerd nach Möglichkeit zu erleichtern, ist von Sr. königlichen Majestät beschlossen worden, im Königreich Preußen einen Theil der Domainen und Forsten zu verkausen und in Erdpacht auszuthun, beides nach Grundsätzen, welche, indem sie dem Staate eine angemessene, sortdauernde Einnahme aus den bleibenden Domainen sichern, dieselben nach den höheren Zweck der Landeskultur beschränken und den Zustand der Unterthanen verbessern. Mit Bezug auf ein wegen Beräußerlichkeit der Domainen in der preußischen Monarchie unmittelbar zu erlassends Patent, welches die Unwiderrussichkeit der diessaussen zu vorläusigen Rachericht des Publikums bekannt gemacht:

<sup>1.</sup> Es follen von ben jum Bertauf ober jur Bererbpachtung be-

machung. In Verfolg berselben machte die königliche Regierung nach der Anordnung des Finanzwinisters v. Altenstein vom

ftimmten Aemtern bie Borwerke und bie bamit verbundenen Rebennntungen einzeln jum Meiftgebot gestellt werben. Jebem Borwerke wird, wo es das Lotal erlandt, eine angemeffene Walbstäche und die Jagbgerechtigkeit beigelegt, ben Erwerbern aber beim Berkauf bas unbeschränkte Eigenthum, und bei ber Bererbpachtung bas vollstänbige Rutungsrecht, in beiben Fällen mit ben übrigen Rechten und Berpflichtungen ber Guter ihrer Rlaffe verlieben; ber Ertrag ber Borwerke wird nach billigen, feststehenben Grundsätzen von ben Regierungen ausgemittelt und giebt die Bafis zu ben Kauf- und Erbpachtsanschlägen. Der 4. Theil von dem Ertrage bleibt als Grundsteuer auf bem Borwerke unablöslich stehen; 3/4 besselben werben beim Bertauf burchs Raufgelb bezahlt und bei ber Bererbpachtung als ablöslich Bei ben Bererbpachtungen wird auf ein Einkaufsgelb ge-Die Regierungen werben bie Lizitazionen, wozu nur ein Termin jedesmal anberaumt wird, bei Beiten öffentlich bekannt machen, und dabei ben Flächeninhalt der Grundstücke, die örtlichen Berhältnisse bes Borwerks, die Rutungszweige bei Forstrevieren, ben Rabitalwerth bes Holzbestandes und die wesentlichen Bebingungen anzeigen. In ben Lizitazionen kann Jeber, ber nach ben bestehenben Gesetzen Grundstude zu besitzen fähig ift, bieten und Domainengrundstücke erwerben.

2. Es wird auch ben vorhandenen Erbpächtern und erblichen Besitzern von Domainengrundstüden, auf benen bem Staat bas Obereigenthum zusteht, die Ablösung von 3/4 des Kanons und der ihnen obliegenden lästigen Bedingungen durch Kapitalszahlung bis Ende des Jahres 1814 freigestellt, in den ersten 2 Jahren ju 6, in den folgenden 4 Jahren und bis zum 31. Dez. 1814 zu 5 Prozent, nachber aber steht solche nicht mehr in Erbpächters Willführ und fann nur qu 4 Prozent abgekauft werben. Mit ber Ablösung bieser 3/4 wird von bem Besitzer zugleich bas Obereigenthum erworben, und berselbe bat sich sobann bes völligen Eigenthums zu erfreuen. Auch bie niebere und mittlere Jagb wird ben Erbpachtsvorwerken innerhalb ihrer Grenzen bei ber Erwerbung bes Obereigenthums gegen angemeffene Entschädigung jum Gigenthum verliehen werben. Es wird jeber Erbpächter ober erbliche Besitzer von Domainengrunbstücken, welcher geneigt ift, sein Grundstück vom Kanon und anbern läftigen Bebingungen zu befreien, und beffen völliges Eigenthum ober bas Jagbrecht ju erwerben, aufgeforbert, fich beshalb bei ber vorgesetzten Provinzialregierung gleich zu melben. Borerst foll nur ben Besitzern selbst bie Ablösung bes Ranous und bie Erwerbung bes Obereigenthums ge28. Febr. 1809 unterm 9. März 1809\*) die näheren Bestim= mungen bekannt, unter welchen die Beräußerungen von Domai= nen, Forsten und Jagden stattsinden werde. Inzwischen hatte

stattet werben; sollten indessen die Geldbedürfnisse des Staats eine größere Beschleunigung nothwendig machen, als auf diesem Wege zu bewirken sein möchte, so behalten Se. königliche Majestät sich vor, ben ablöslichen Kanon solcher Güter mit dem Obereigenthum und den das mit verbundenen Rechten zur öffentlichen Lizitazion zu stellen und jedem Dritten zuzuschlagen.

- 8. Auf ähnliche Weise und Bedingungen wird auch eigenthümlichen Besitzern die Ablösung der von ihnen zu entrichtenden Domainengefälle und Leistungen mit Ausschluß der jetzigen Grundsteuer oder des vierten Theils von dem Gesammtbetrage der Abgaben und Leistungen gegen Kapitalszahlung freigestellt, und haben diejenigen, welche zu dieser Ablösung geneigt sind, sich deshalb gleich bei der betreffenden Prodinzialregierung zu melden, um sich nicht der vielleicht eintretenden Beräußerung besagter Prästazionen an andere auszusetzen.
- 4. Nicht minder soll die niedere und mittlere Jagdgerechtigkeit gegen Bezahlung ihres Kapitalwerths jedem Grundbesther, insosern nicht diesem selbst oder einem Dritten solche schon unwiderrussich verliehen ist, jedoch den Dorsschaften nur unter der Einschräufung überslassen werden, daß, solange sie sich in der Gemeinheit besinden, sie die Jagd nur durch Berpachtung oder für ihre Rechnung durch einen gelernten Jäger ausüben dürsen. Die Regierungen der Prodinzen, welche mit bestimmter Instrutzion hierüber versehen sind, werden der vorstehenden Besanntmachung gemäß, einem Jeden, welcher ihm an die Domainenämter obliegende Leistungen abzulösen, Domainens und Forstgrundstücke oder die Jagdgerechtigkeit zu erkausen wünscht, alle nähere Austunft ertheilen, nach Borlegung der Bedingungen, dessen Ertlärung vernehmen und das Geschäft zur Bollziehung bringen.

Königsberg, ben 23. Jan. 1809. v. Altenstein."

\*) s. beibe Anordnungen in Alta der königlichen Regierung, Domainenregistratur, Generalia: Beräußerungen, Fach 1, Nr. 2, bis 7. April 1809, Bol. I, sowie letztere in der Spen. Ztg. 1809, Nr. 83, S. 1, worans zu ersehen, daß bis zur Hälfte des Betrages der Kanfund Erbstandsablösungssummen, Staatsobligazionen aller Art, und zwar bei den durch Meistgebot bestimmten Summen nach dem Nennwerthe, bei andern nach dem Kurse derselben, angenommen werden sollten. Jur andern Hälfte war es bei ersteren freigestellt, Eresornub Minzscheine nach dem Nennwerth statt Kourant einzuzahlen, bei letzteren wurden nur Münzscheine nach dem Nennwerth augenommen.

ber Finanzminister die sammtlichen Regierungen aufgeforbert, ihre Nachweisungen über die zu veräußernden Domainen, Forsten und Jagben einzureichen, auch zugleich die Bestimmung erlassen, daß hinsichtlich aller ferner pachtlos werdenden Aemter selbige ihm ihre Borschläge, welche Gegenstände in benselben sich zur Beräußerung eigneten, bei Zeiten zu machen hätten, um banach bas Erforberliche festsetzen zu können. Hierauf erließ die königliche Regierung unter Zustimmung des Finanzministers schon am 1. April 1809\*) eine Bekanntmachung, wonach die Vorwerke und einzelne Domainen auch Forstparzellen benannt waren, die im Jahre 1809 allmählig zur Beräußerung gestellt werben sollten. In Verfolg dieser Veröffentlichung machte dieselbe in den Jahren 1809 und 1810 bie Lizitazionstermine über wirklich zur Veräußerung bestimmten Gegenstände einzeln be= kannt, welche letteren auch fast sämmtlich veräußert wurden.

Im Jahre 1810 wurden noch mehrere Vorwerke von pachtlos gewordenen Aemtern und andere Grundstücke in der Kurmark zur Veräußerung gestellt, wie z. B. unterm 6. Jan. \*\*), 16. Febr. \*\*\*), 24. Jan. †), 4. März ††),

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 42, S. 1 u. 2, wonach die Borwerke der Aemter Chorin, Elbenburg, Spandow, Köpnick, Fürstenwalde, Storkow, Stansborf, Zossen, Freienwalde, Fehrbellin und Kienitz zur Beräußerung gestellt wurden. Die Borwerke der beiden letzten Aemter kamen jedoch nicht zur Beräußerung, es wurden aber 840 Morgen 134 Muthen des Borwerks Kienitz an dortige Kolonisten und Hausleute veräußert, vom Amte Chorin wurde aber nur das Borwerk Pehlitz zur Beräußerung gestellt.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 5 als Erbpacht die wusterhaustschen Borwerke Blossin, Kolberg, Klein-Eichholz, die Buschmeierei Görsborf, Tauche und Falkenberg; ferner die beeskowschen Borwerke Wulfersborf, Görsborf und Görzig.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 31, S. 10 als Erbpacht bie Meierei Bogelsang, Amts Gallun.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 31, S. 10 jum Berkauf die Grunbstücke bes ehemaligen Landzolls bei Stendal in der Ukermark.

<sup>††)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 34, S. 2, zum Berkauf die Ziegeleien Petowund und Glindow, Amts Lehnin.

19. März\*), 20. März\*), 25. März\*\*), 29. März+), 28. Mai ††) und 24. Nov. †††). Diese wurden sämmtlich theils vererbpachtet, theils verkauft.

Der kurmärkischen Kammer wurde zur Behandlung ber Beräußerungsangelegenheiten schon am 12. Jan. 1809 vom Minister v. Altenstein eine Abschrift ber Anweisung über das Bersahren bei Beräußerung der Domainen, Forsten und Jagden, welche der König Allerhöchstselbst am 27. Dez. 1808 für die ost-, westpreußische und litthauische Regierungen vollzogen hatte, zugesandt, um gleichsalls sich nach dem Inhalt derselben zu achten. Dieser solgten in den Jahren 1809 bis zum Oktober 1810 mehrere erläuternde und selbst neue Bestimmungen, die sämmtlich in den Bol. I, II und III der S. 348 angezogenen Regierungsakten ausbewahrt sind. Unter diesen besinden sich hier besonders zu erwähnen:

- a. die Bekanntmachung der Sekzion für Domainen und Forsten vom 11. Mai 1809 wegen der Steuerpflichtigskeit der Domainen 2c.;
- b. das Restript des Finanzministerii vom 2. Juli 1809 wegen Einrichtung der Hauptdomainen-Beräußerungskasse;
- c. die Bekanntmachung berselben vom 12. Aug. 1809

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 36, S. 2 zum Berkauf ober als Erbpacht bas Borwerk Dabergot, Amts Ruppin.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 36, S. 2 zum Berkauf 24 Seen ber Aemter Beestow und Storkow.

<sup>2007 1.</sup> Spen. Zig. 1810, Rr. 88, S. 1 zum Berkauf vom Amte Lehnin, der Klosterhof nebst Borwerk Kaltenhausen, die Borwerke Dahnsdorf und Tornow, ferner in 5 Parzellen von 212 Morgen Wiesen an der Havel.

<sup>†)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 40, S. 1 zum Berkauf ober als Erbpacht 341 Morgen 90 Muthen Bruchboben bes Amts Kienit.

<sup>††)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 72, S. 1 jum Berkauf die Oberförsterei Liebenwalde, nebst allen bazu gehörigen Grundstücken.

<sup>†††)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 143, S. 1 zum Bertauf ober als Erbpacht die 3 Wassermühlen an ber Havel, Amts Spandan.

wegen der anzunehmenden Entschädigungssätze bei Ablösung der Naturalhofdienste;

d. die Bekanntmachung berselben vom 13. Aug. 1809 wegen der den Borwerkserwerbern zu ertheilenden Bersscherung, daß sie in Ansehung der ständischen Bershältnisse den Rittergutsbesitzern gleichgestellt werden sollten.

Einer besondern Erwähnung verdient noch die Kadinets= ordre des Königs vom 12. April 1809\*) an den Minister v. Altenstein, womit er den von demselben am nämlichen Tage ihm vorgelegten Veräußerungsetat hinsichtlich aller preußischen Domainen vollzog. Der Inhalt war nachstehender:

"Nach Inhalt ber Konvenzion vom 5. Nov. 1808 \*\*) beträgt die Summe der an Frankreich abzutragenden Kriegskontribuzion 120 Millionen Frk., hiervon sind abzutragen

45,000,000

überhaupt . . . .

<sup>\*)</sup> Dieser Stat ist entnommen aus den Alten der Oberrechnungskammer, Akt. Gen. B. S. A. I, Nr. 11, Domainenregistratur, Rechtsverhältnisse über den Grundbesitz von 1826, worin sich Fol. 37 ein Schreiben des Finanzministers vom 29. Nov. 1832 (unter der Nr. II 16,969) besindet, womit er den gedachten Beräußerungsetat in Abschrift mittheilt.

<sup>\*\*)</sup> f. bas 2. W., Bb. 1, S. 557 u. 558.

als der Betrag der Staatsschulden anzunehmen sind. Wenn diese Summe mittelst Verpfändung oder Verkauf der Dosmainen aufgebracht werden soll, so konkurriren die einzelnen Provinzen im Verhältniß der darin belegenen Domainen laut angehefteter Bescheinigung der Sekzion für die Domaisnen und Forsten über die Ueberschüsse der Dominialgrundsstücke in folgender Art:

4. Kurmark mit Wuster= hausen und Schwedt wegen . . . . . . . . . .

wegen . . . . . . . 17,713,160 = mit 9,625,000 =

5. Die 3 Magbeburgi=

schen Kreise . . . . 1,270,980 = mit 690,000

6. Neumark wegen . . . 6,312,820 = mit 3,425,000

also Kapitalwerth der

Domainen . . . . . . 82,921,620 Thlr.,

wonach die Provinzen die Staatsschulden von 45,000,000 Thlr. aus dem Verkauf der Domainen aufzubringen haben.

Königsberg, den 12. April 1809. (L. S.) v. Altenstein.

Diesen von Unserm Finanzminister angefertigten Etat haben Wir höchst eigenhändig vollzogen und mit Unserm königlichen Siegel bedrucken lassen\*).

Königsberg, den 12. April 1809.

(L. S.) gez. Friedrich Wilhelm."

a. die Kurmark bei einem Werthe ihrer Domainen von:

17,713,160 Thir. 9,625,000 Thir.

<sup>\*)</sup> Rach biefem Etat sollte

b. die 3 Magdeburg. Kreise bei 1,270,980 - 690,000 - 3usammen bei dem Werthe ihrer Domainen von . . . . . 18,984,140 Thlr. 10,315,000 Thlr.

Nachbem ber König dem Staatskanzler v. Harbenberg die Leitung der gesammten Verwaltung seines Staats im Juni 1810 übertragen hatte, erließ derselbe am 25. Okt. 1810 eine Instrukzion für die Regierungen über die Versäußerungen und Benutzung der Domainen, welche der kurmärkischen Regierung am 26. Okt. 1810 durch den Staatsskanzler zur Achtung und weiteren Veranlassung mitgetheilt wurde, worauf diese alle desfallsigen Einleitungen und Ansordnungen traf \*). Zugleich bestimmte der König am 25. Okt. 1810:

jur Bezahlung ber Staatsschulben ausbringen. Davon waren verspfändet durch Pfandbriese zur Bezahlung der Kriegskontribuzion an Frankreich (s. 2. W., Bd. 1, S. 604) für die Stände der Kurmark.... für die Stände der 3 Magdebur-

5,324,000 Thir.

gischen Kreise ..... 560,000

ausammen .....

5,884,000 Thir.

und blieben zur sonstigen Deckung ber Staats-schulben nur....

4,431,000 Thir.

- \*) s. diese Instrutzion und die ergänzenden spätern Bestimmungen bis Ende Mai 1811 hinsichtlich selbiger in den Akten der königlichen Regierung, Gen. Beräußerungssachen, Fach 1, Nr. 7. vom November 1810 bis Ende Mai 1811, Bol. IV, sowie diese Instrukzion nebstallen späteren Nachtragungen im v. Harbenberg'schen Archiv im Lager-hause, Fach 2, Nr. 41. Was die Regierung hierauf veranlaßte, ist in ersteren Akten enthalten. Unter diesen erließ die Regierung noch durch besondere. Publikanda aus der Kabinetsordre vom 25. Okt. nachssehende Bestimmungen:
  - a. unterm 5. Nov. 1810 bie ber Beräußerung ber Jagben; s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 136.
  - b. unterm 6. Nov. 1810 Aufstellung ber Grundsätze hinsichtlich ber Beräußerung ber Domainen und Forsten; s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 136.
  - c. unterm 7. Nov. 1810
- 1. baß von den baaren und Natural-Dominial-Gefällen die abzulösenden Summen mit 7 Prozent zu Kapital berechnet und in Staatspapieren jeder Art nach dem Kurs bezahlt werden konnten,

- 1. daß alle anerkannten Meliorazionen der Pächter der Domainen bei ihrem Abzuge abgeschätzt und vergütigt wers den sollten;
- 2. daß durch die Regierungen den Beamten die näheren Bedingungen bekannt gemacht werden würden, unter welchen während ihrer Pachtzeit ihnen ohne Lizitazion Vorwerke käuflich ober in Erbpacht überlassen werden sollten \*).

Auch im Edikt über die Finanzen des Staats und die neuen Einrichtungen wegen der Abgaben 2c. vom 27. Okt. 1810\*\*) bemerkte der König wiederholentlich, daß es seine Absicht sei, zur Bezahlung der Kontribuzion an Frankreich und zur allmähligen Tilgung anderer Staatsschulden mit dem sukzessiven Verkauf der Domainen und der geistlichen einzuziehenden Güter fortzusahren, weshalb er die vorbesmerkte Instrukzion gegeben habe.

Hierauf 'folgte am 16. März 1811 \*\*\*) die königliche Verordnung über die Ablösung der Dominialabgaben aller Art.

Das Ergebniß der stattgefundenen Beräußerungen für den Zeitraum der Jahre 1809 und 1810 hat hier nicht zusammengestellt werden können, da die deskallsigen Akten der obersten Zentralbehörden nicht haben beschafft werden können. Hinsichtlich der damaligen Kurmark zwischen Ober und Elbe, einschließlich der 3 Magdeburgischen Kreise hat sich jedoch ein Bericht der kurmärkischen Regierung vom 30. Mai 1811 vorgefunden, worans die Resultate der Beräußerungen vom 1. Jan. 1809 bis 1. Jan. 1811 bestimmt entnommen wer-

Münzscheine und Obligazionen von ber holländischen Anleihe aber nach bem Rennwerth angenommen werben müßten;

<sup>2.</sup> baß Getreibepächte nach bem Durchschnitt ber nächsten bebentenben Marktstadt gleich anbern Naturalien berechnet werden sollten; s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 138.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 181, S. 1 n. 2 und die vorstehens ben Regierungsatten.

<sup>\*\*)</sup> s. neue Gesetssammlung für 1810, Rr. 3, S. 27 u. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1811, Nr. 12, S. 157—164.

ben konnten. Diesem Bericht waren 3 Nachweisungen\*) beigefügt über die stattgefundenen speziellen Veräußerungen in obgedachten Jahren, sowie die hierbei sich herausgestellt habenden Gelbergebnisse, nämlich

- 1. von den veräußerten Vorwerken, Forstgrundstücken und Nebennutzungen hinsichtlich 68 einzelner Gegenstände;
- 2. von den stattgefundenen Ablösungen des Obereigensthums und der vorbehaltenen Eigenthumsrechte von erblich verliehenen Gütern und Grundstücken in 31 benannten Aemtern;
  - 3. von den veräußerten Jagdgerechtigkeiten in 5 Aemtern. Hiernach waren erreicht;

\*) f. ben ineziellen Enhalt berielben in ben Aften ber käniglichen

zu 1 \*\*) eine erhöhte jährliche Einnahme durch die Vererbpachtungen von: Thir. Gr. Pf.

12,850 18 11

Thir. Gr. Pf. und ein baares Kapital von . . 269,823 21 2

Latus 269,823 21 2 12,850 18 11

| **) Die 68 jur Beräußerung jährlichen etatsmäßigen Ertrag ge |          |       |       | änbe ha<br>Thir. |    |    |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------------------|----|----|
| y y y y                                                      | geren er |       |       | 17,877           |    | 5  |
| Der neue veranschlagte Ertrag zu                             | m Berkan | ıf un | d zur |                  |    |    |
| Erbpacht betrug                                              |          | •     | •     | 30,727           | 21 | 4  |
|                                                              | jährlich | also  | mehr  | 12,850           | 18 | 11 |
| Bei ber Beräußerung war ei                                   | • •      | •     |       |                  |    |    |
| bon:                                                         | Thir.    | Gr.   | Pf.   |                  |    |    |
| •                                                            | 72,151   | 3     | 1     |                  |    |    |
| Bei ben in Erbpacht verliehenen                              |          |       |       |                  |    |    |
| Gegenständen ein Erbstandsgelb                               |          |       |       |                  |    |    |
| von                                                          | 89,322   | 14    | 3     |                  |    |    |
| und für bie veräußerten Gebäube                              |          |       |       |                  |    |    |
| und bas Inventarium ein Rauf-                                |          |       |       |                  |    |    |
| gelb von                                                     | 108,350  | 3     | 10    |                  |    |    |
| sind obige                                                   | 269,828  | 21    | 2     |                  |    |    |
| 2 Satus                                                      | 269,823  | 21    | 2     | 12.850           | 18 | 11 |

```
Gr. Pf.
                                                 Thir.
                    Transport 269,823 21 2 12,850 18 11
     zu 2*) statt ber bisheri-
gen Einnahme von 2123 Thir.
3 Gr. 3 Pf. ein Kapital von 37,041 21 11
     zu 3 **) ftatt ber jähr=
lichen Jagdrente von 77 Thlr.
22 Gr. ein Kapital von . . . 2,333 8 —
     zusammen an Kapital . . 309,199 3 1
und nach Abzug ber abgelösten
                                                2,201 1
Renten von 2201 Thir. 1 Gr. 3 Pf.
                                               10,649 17
eine jährliche Mehreinnahme von
welche zu 5 Prozent gerechnet,
ein Kapital geben von. . . . 213,000 --
wonach ber Gewinnst bieser Ver-
äußerung für die Staatskaffe
ungefähr betragen hatte. . . . 522,200 -
                                                   Thir. Gr. Ps.
                               Thir.
                                      Gr.
                                           Bſ.
                    Transport 269,823 21
                                                  12,850 18 11
      Die bis=
                 Thir. Gr. Pf.
herige Einnahme
war berechnet zu 2123 3 3
bie neu veranschlagte
Summe betrug... 2240 16 7
        also mehr 117 13 4
Für die 2240 Thir. 16 Gr. 7 Pf.
war erzielt ein Kapital von . . . . 37;041 21 11
   **) Der Ctate. Thir. Gr. Af.
                  77 22 —
ertrag war gewesen
bie neu veranschlagte
                  85
Rente betrug ....
                 7
       also mehr
für die 85 Thlr. war erzielt ein
                              2,333
Rapital von ..........
                                      8
                                           1 Rapital.
                   zusammen 309,199
                                      3
    Bon ber Rente ging ab bie
bisherige Einnahme Thir. Gr. Pf.
zu 2 mit . . . . . .
                 2,123 3 3
                                                2,201
                                     find
und die zu 3 mit
                    77 22 —
                            und verblieben obige 10,649
                                                       17
```

Außerbem hat sich noch in den Akten der Oberrechnungskammer eine Nachweisung des Ertrags der in allen preußischen Provinzen veräußerten königlichen und geistlichen Güter, bei der Hauptdomainen-Veräußerungskasse zu Berlin von ihrem Entstehen im Juli 1809 bis zum Mai 1813 für den Zeitraum vom 7. Jan. 1809 bis 1. Juni 1813 vorgefunden, woraus zugleich die eingekommenen und ausgegebenen Beräußerungsgelder in diesem Zeitraum zu entnehmen sind. Hieraus ergiebt sich,

| Auguna collicat leads                  |             |            |               |
|----------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 1. daß aufgebracht waren               | Thir.       | Gr.        | Pf.           |
| a. baar                                | 785,962     | 19         | 10            |
| b. burch Papiere und barauf            |             |            |               |
| vergütigte Zinsen 6                    | 3,718,372   | 12         | 10            |
| zusammen 7                             | ,504,335    | 8          | 8             |
| Diese waren angerechnet und ange-      |             |            |               |
| nommen zu 8                            | ,181,498    | 3          | 3             |
| also mehr zu                           |             |            |               |
|                                        | (f. folgenb |            |               |
| Unter ben eingegangenen Staatspap      | ieren befo  | mbe        | n fic         |
| a. an zinsbaren 18 verschiebene Arten, | •           |            |               |
| richtigt wurden                        | Thir.       | •          |               |
| an Rapital                             | •           |            |               |
| Hir. Gr. Hf.                           |             |            |               |
| an Zinsen 116,643 17 10                |             |            |               |
| und an Aufgeld 6,333 19 6              |             |            |               |
| find 122,977 13 4                      |             |            |               |
| •                                      |             |            |               |
| d. an unzinsbaren 8 verschiedene       |             |            |               |
| Arten, durch welche ein Kapital        |             | _          | _             |
|                                        | 2,121,005   |            |               |
| • •                                    | 5,595,394   | 23         | 6             |
| hierzu die bezahlten Zinsen und        |             |            |               |
| Aufgelder mit                          | 122,977     |            |               |
| •                                      | ,718,372    |            |               |
| [ ]-                                   | Rote *) an  | <b>4</b> 6 | <b>378.</b> ] |

\*) hierzu murben verwandt:

| ten, nämlich                 |           |            | 122,977 Ehir. 13 Gr. 4 Pf.  |
|------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| 1. Treforiceine              | 104,437   |            | _                           |
| 2. Bramienanleibeicheine.    | 2,625     | <b></b>  - | _                           |
| 3. Steueranweifung ober      |           | 1          |                             |
| Scheine                      | 169,000   |            |                             |
| 4. Mungicheine               | 68,243    |            | 5                           |
| 5. Gehaltebone               | 186,203   |            |                             |
| 6. Bantnoten                 | 102       |            |                             |
| 7. Binsicheine               | 337,852   | 14         | 11                          |
| 8. Bericiebene Anweifun-     |           | 1          | -                           |
| _                            | 1,252,541 |            | <u>5</u>                    |
| zujammen                     | 2,121,005 | 2          | 9                           |
| Rechnet man biergu bie bor-  |           |            |                             |
| bemerften                    |           | 20         | 9 verginsbare Staatspapiere |
| fowie bie angerechneten Bin- |           | Н          |                             |
| fen unb bas Aufgelb mit      | 122,977   | [13]       | 1                           |
| fo giebt bies bie bemertte   |           | 1 1        |                             |
| Summe von                    |           | 12         | 10                          |

| 2. Von der eingenommenen Sumn          | ie waren ge | zahl | t:   |
|----------------------------------------|-------------|------|------|
|                                        | Thir.       | Gr.  | Pf.  |
| a. baar                                | 785,960     | 3    | 2    |
| b. burch Staatspapiere                 | 6,595,683   | 15   | 11   |
| c. burch angerechnete Zinsen und Auf=  | ,           |      |      |
| gelb                                   | 122,977     | 13   | 4    |
| d. Differenz burch höhere Anrechnung   | ·           |      |      |
| verschiebener Staatspapiere bei        |             |      |      |
| der Annahme                            | 677,162     | 18   | 7    |
| zusammen                               | 8,181,784   | 3    |      |
| Die Einnahme hatte nach S. 376         |             |      |      |
| betragen                               | 8,181,498   | 3    | 3    |
| wonach ein Vorschuß verblieben war von | 285         | 23   | 9*). |
| , , , , , ,                            | (f. folgent |      | •    |
|                                        |             |      |      |

Schließlich ist noch zu bemerken, daß auf den Vorschlag bes Ministers v. Altenstein ber König für die Verwaltung in ber Kurmark hinsichtlich ber Veräußerung ber Domai= nen 2c. zwei ökonomische Sachverständige in den Personen bes Landraths v. Itenplitz und bes Kriegsraths Scharnweber ernannte. Diese erhielten am 18. Febr. 1809 \*) eine besfallsige Vollmacht, vom Minister v. Altenstein unterschrieben, wonach sie angewiesen wurden, mit Rath und That die königliche Regierung bei den Veranschlagungen der Domainengrundstücke und beren Beräußerungen zu unterstützen, den Aufträgen der Sekzionen für Domainen und Forsten, auch ber Gewerbepolizei und ben Aufforderungen der gedachten Regierung, sowohl wegen besserer Benutzung der Domainen und Forsten, als wegen Verbesserung des landwirthschaftlichen Gewerbes, des bäuerlichen Zustandes und der zu veranlassenden bedeutenderen Meliorazionen zu genügen. Zugleich wurden sie aufgefordert, über alle diese Gegenstände ihre Vorschläge dem Minister des Innern und ber Finanzen einzureichen. Auf ihre besfalls ausführlich am

<sup>\*)</sup> s. Regierungsatten ber Kurmart, Gen. Beräußerungssachen, Fach 1, Nr. 2, Vol. I bis 7. April 1809.

| #       |
|---------|
| _       |
| e<br>E  |
| ebenben |
| Š       |
| orperde |
| 9       |
| me      |
| Rote    |

| 785,962 [19]10[6,595,894[28] 6]122,977 [18] 4 | en 785,960   3   216,595,683 15 11 122,977   13   4   en 785,962   19   10   6,595,394   23   6   122,977   13   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | not but voltergrowin Ocue (*).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18. 26,939 — 2,886,502 9 — 2,886,502 9 — 2,886,502 9 — 2,886,502 9 — 2,886,502 9 — 2,886,502 9 — 2,886,502 9 — 2,886,503 9 — 3,507,344 8 — 2,886,503 9 — 3,507,344 8 — 2,886,503 9 — 3,507,344 8 — 2,8,181,784 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3,507,344 8 — 3 | Differeng bur böhere Amre mung verschipene Kune Staat papiere bei Runahme Kin. G. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ten Junjerrechne, grifgelbern Ebir 22,764 110 11 83,925 117111 122,977 118 4 | in Ctaats. papieren 2,794 6                                                | Tec. 90. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 7                                                         | #   : : :            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| in Statestander OSSIA! K. ata Shadans         | baar 2   16   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Ansgabe hatte statzefunden baar die Kraats bapteren bapteren bapteren genochne ming be ten Justeren genochne ming be ten Genoch gen | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ale Boriduf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              | п 288 16  5                                                                | in Staatspapieren                                                                                      | und Borichuß         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | baar in Staats. in angerechne, bobere Anrech- ten Zinsen und bener Staats. Aufgelbern papiere bei ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,706 511<br>28,706 511<br>28,706 511<br>-2,886,502 9 -<br>3,507,344 8 -<br>71,128,736 14 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ebit. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 22,764 10 11 8,028 21 6 53,925 17711                                         | 2,794 6 — 100,000 — 2,671,244 12 3 1,364,941 4 — 58,269 11 111 403,434 5 9 | 26,939 — 2<br>25,910 23 11<br>431,889 17 7<br>176,999 9 32<br>113,778 18 13<br>10,808 10 6<br>133 19 8 | 3ufammen an Ausgaben |
| Telegraph                                     | Eb/1.     Eb, 39     Taple.     Eb, 794     Eb     < |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Differeng bu<br>höhere Amre<br>nung verschi<br>bener Staat<br>papiere bei l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in angerechne<br>ten Zinsen und<br>Aufgelbern                                | in Staats-<br>papieren                                                     | baar                                                                                                   |                      |

- 24. März 1809 abgegebenen Vorschläge 2c. beschied ber v. Altenstein sie am 15. April 1809 und theilte alles am nämlichen Tage ber kurmärkischen Regierung mit\*). Bei dieser Stellung beiber Personen wurde die Schreiberei sehr vermehrt, von irgend einer besondern Wirksamkeit war selbige aber nicht. Nachdem der Staatskanzler v. Hardenberg die Organisazion der Behörden unter ihm im Herbst 1810 bewirkt hatte, wurde der v. Ihenplitz Intendant bei der Sekzion sür Domainen und Forsten mit dem Titel Geh. Staatskanzlers für ländliche gewerbliche Angelegenheiten hauptsächlich beschäftigt. Der letztere leistete in dieser Stelslung sehr viel Nützliches sür den Staat.
- D. Wegen einer Anleihe in Holland ward der Geh. Staatsrath Nieduhr schon vom Könige im Spätherbst 1807 dorthin gesandt. Es war bei dem gesunkenen Kredit des preußischen Staats anfangs sehr schwierig, Männer zu sinden, welche sich auf eine Anleihe einzulassen geneigt waren \*\*); später trat der Nieduhr mit einem dortigen Bankier Balkenaer in nähere Berbindung und ward zwischen beiden unter Boraussetzung der Zustimmung des Königs von Holland ein Projekt zum Anleihevertrag am 4. März 1809 entworfen und solche dem Minister v. Altenstein vorgelegt. Nach dem Bortrag des letzteren sand sich der König Friedrich Wilhelm III. bereit, hierauf einzugehen. Hierauf sollte die Anleihe in 32 Millionen holländischen Gulden bestehen und zwar in baarem Gelde . . . . . 20 Millionen Gulden und durch Annahme von alten öst-

Latus 20 Millionen Gulben

<sup>\*)</sup> s. Regierungsakten ber Kurmark, Gen. Beräußerungssachen, Fach 1, Nr. 3, Bol. II vom 7. April bis Enbe Juni 1809.

<sup>\*\*)</sup> s. die von den Ständen der Kurmark in den Jahren 1807 u. 1808 versuchten Anleihen in Holland im 2. W., Bb. 2, S. 65 in der Rote (\*).

Transport 20 Millionen Gulben

reichischen, von den Ständen Schlessiens genehmigten Obligazionen aus den Jahren 1734—1737, nebst

Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Millionen Gulben \*)

sind 32 Millionen Gulben.

Da das Königreich Holland selbst eine Anleihe in Amsterdam zu machen suchte, so war während des Jahres 1809 die Zustimmung zu der preußischen Anleihe vom Könige von Holland nicht zu erreichen. Endlich erfolgte diese über die 20 Millionen Gulden am 5. Jan. 1810 \*\*) bei der Answesenheit des Königs von Holland in Paris.

Hierauf wurde zwischen Niebuhr und dem Ballenaer ein Projekt zu einer besonderen Schuldobligazion über diese 32 Millionen Gulden, die vom Könige von Preußen selbst vollzogen werden sollte, entworfen und berichtete der Minister v. Altenstein am 26. Jan. 1810 deshalb an den König zu seiner vorläufigen Genehmigung dieser Schuldobligazion, zeigte demselben auch an, daß unter Vermittelung des Valkenaer die Bankierswittwe Uberseld und Serrürier in Amsterdam die Anleihe der 32 Millionen Gulden durch Subskripzionssammlung übernommen hatten. Nachdem deshalb der König hierzu mündlich beim Vortrag seine Zustimmung er-

König Friedrich II. erkannte diese Schuld nicht an, daher die Obligazionen bieser Anleihe fast allen Werth verloren hatten, indem vor 1808 nur 5 Gulben für 100 Gulben zu erreichen waren.

<sup>\*\*)</sup> s. beshalb die Akten der Hauptverwaltung der Staatsschulden III, Spez. Nr. 38 von 1809 und 1810.

theilt hatte, erließ ber Minister v. Altenstein am 8. Febr. 1810 im Einverständniß des französischen Gesandten Marsan eine Bekanntmachung fürs Publikum wegen dieser Anleihe, worin den guten Absichten des Kaisers Napoleon gegen Preußen Lob ertheilt ward\*). Der Seh. Sekretair Leon ward am 29. Jan. 1810 nach Amsterdam gesandt, um zur Förderung der Anleihe Domainenpfandbriese zum Werthe von 19,200,000 Thir., die den gleichen Werth der 32 Millionen Gulden hatten, dorthin zu bringen, auch solche nach der Bestimmung des preußischen Gesandten, Generalmasor v. Knobelsdorf, unter Zuziehung des Valkenaer und der obgedachten Bankiers, dei einem Notar Klinghammer in Amsterdam zu beponiren, welcher unterm 24. Febr. 1810 anzeigte, daß dieses am 9. Febr. 1810 geschehen sei \*\*).

Der Minister v. Altenstein legte barauf am 12. März 1810 bem Könige die von ihm zu vollziehende Obligazion vom 1. März 1810 \*\*\*) über die Anleihe von 32 Millionen holländische Gulden vor. In diesem Bericht gab er zugleich mehrere Erläuterungen über diese Anleihe und schloß densselben mit einigen Auszeichnungsanträgen. Hierauf erfolgte die Kadinetsordre vom 13. März 1810 +) des Inhalts:

"Mein Lieber 2c.! Ich habe auf Euern, Mir mittelst Bericht vom 12. d. M. gemachten Vortrag kein Bedenken gefunden, die hierbei zurückfolgende Hauptobligazion über

<sup>\*)</sup> s. ben Inhalt Spen. Ztg. 1810, Nr. 18, S. 1.

<sup>†\*)</sup> s. beshalb die Ministerialschatzatten (Setrete Reg.) III, Spez. Nr. 38 von 1809 u. 1810 und in Nr. I verschiedene Stripturen, beibe im Archiv der Seehandlung. In letzteren befindet sich das Niederlegungsprotofoll vom 9. Febr. in Urschrift.

<sup>94.</sup> f. beshalb die Ministerialschatzakten (Sekrete Reg.) III, Spez. Nr. 38 von 1809 und 1810 und die Akten der Hauptverwaltung der Staatsschulden im Seehandlungsarchiv III, Spez. Nr. 2 von 1820—1824, worin sich eine beglaubigte Abschrift dieser Obligazion besindet und die Ministerialschatzakten (Sekrete Reg.) III, Spez. Nr. 41 (NB. sind Kabinetsakten von 1810).

<sup>†)</sup> s. das Original in ben schon angezogenen Atten III, Spez. Rr. 38.

bas in Holland zu eröffnende Anleihen, zu vollziehen und authorisire Euch daher, dieselbe nunmehr nach Amsterdam zu senden und dem Herrn Ballenaer aushändigen zu lassen. Ich sinde es ganz zweckmäßig, daß die Aussertigung dieser Obligazion nicht dis zum Resultat einer Korrespondenz über die Punkte, bei denen Abänderungen nöthig gefunden werden, aufgehalten worden ist, da Ich keine Schwierigkeit sinde, falls diese Redakzion eines oder des andern Ausdrucks wegen gegen alles Erwarten in Holland nicht günstig aufgenommen werden sollte, ein abgeändertes Exemplar substituiren zu lassen.

Ich genehmige zugleich ausbrücklich, daß die bestimmte Zusage gegeben worden ist, Koupons zu 5 Prozent Zinsen sür die verpfändeten Pfandbriese auszustellen, sobald diese gegen Obligazionen eingetauscht werden, und daß dem Berslangen der holländischen Bankiers gemäß, der Borschlag einer doppelten Liste zu drei unter den fünf Stellen des Korrespondenz-Komités ihnen nachgegeben worden ist \*); auch genehmige Ich ebenfalls die Bewilligung einer Provision für Kapitals und Zinsenzahlung, als in der Natur des Geschäfts gegründet.

Da Ich übrigens mit Euch überzeugt bin, daß die fernere Theilnahme des Herrn Valkenaer an diesem Anleihegeschäft äußerst wichtig ist, und daß man ihm den Erfolg,
wenn solchen sonst die Umstände verstatten, vorzüglich zu
danken haben wird, so habe Ich beschlossen, demselben als
eine verdiente Auszeichnung den Rothen Ablerorden 3. Klasse
zu verleihen und dieserhalb an die Behörde heute die nöthige
Ordre erlassen, sowie Ich zur Förderung des Geschäfts
dem Hause Wittwe Uberfeld und Serrürier den Titel und
die Verhältnisse meiner Hosbankiers zu Amsterdam beilegen
will, weshalb die Geldinstitute bei vorsallenden Geschäften
vorzügliche Rücksicht auf sie zu nehmen haben, wenn auch
die ausschließliche Uebertragung der Geschäfte an sie aus
Ursachen noch nicht stattsinden kann.

<sup>\*)</sup> Diese Kommission ift später nicht zu Stande gekommen.

Ich überlasse Euch hiernach das Weitere, soweit es Euer Ressort betrifft, zu verfügen und einzuleiten zc. Berlin, den 13. März 1810.

Friedrich Wilhelm."

An

den Staatsminister Freiherrn v. Altenstein.

Außer was vorher von dieser Anleihe schon erwähnt worden, ist hier nur aus der vom Könige ausgestellten Obligazion noch besonders anzusühren:

1. daß der preußische Staat von 1000 Gulden der Anleihe nur ..... 625 Gulden baares Geld erhielt, außerdem von der alten schlesischen Anleihe von 1734 — 1737 annehmen mußte, eine alte schlesische Obligazion von 150 Gulden, welche nebst 225 Gulden Jinsen zu ..... 375 Gulden gerechnet wurde. s. b. 1000 Gulden.

- 2. Daß die Wiederbezahlung der angeliehenen 32 Millionen Gulden, nach einem in der Obligazion befindlichen Tableau, in den Jahren 1811—1860 durch Loosziehungen stattfinden und dis dahin mit 5 von 100 verzinst werden sollten.
- 3. Daß diese Obligazionen von 1000 Gulden gleich 600 Thlr. preußisches Kourant bei allen Verkäufen von Dosmainen als baares Geld anzunehmen wären.
- 4. Und daß die Bankiers der Anleihe für ihre Dienstleistungen 5 Prozent von dem beschafften baaren Gelde ers halten sollten.

Der Minister v. Altenstein verfügte das Weitere nach der Bestimmung der Kabinetsordre des Königs vom 13. März, am 29. März 1810 und sandte am 7. Mai 1810 dem Ge-neralmajor v. Knobelsdorf die vom König vollzogene Obligazion über die anzuleihenden 32 Millionen holländische

Gulben zur Aushändigung an die Bankierswittwe Uberfeld und Serrürier. Am 15. Mai zeigte der preußische Gesandte in Holland, Generalmajor v. Knobelsdorf dem Minister Grafen v. Golz an \*), daß nach der Aeußerung des französsischen Gesandten in Amsterdam v. Rochesoucauld gegen ihn, der Kaiser Napoleon jetzt die besten Gesinnungen für Preußen hege und das Zustandekommen der Anleihe der 32 Millionen in Holland wünsche, auch zur Beruhigung der bei dieser Anleihe sich betheiligenden Personen und zur Förderung der Anleihe er vom Kaiser bevollmächtigt sei, unter der Anleiheobligazion Nachstehendes, wenn solches gewünscht würde \*\*), zu seten:

"L'Ambassadeur etc. sousigné garantit au nom de Sa. Maj. Imp. et Roi les hypothéques foncières, qui sont données pour la Prusse en nantissement de l'émprunt negociè par cette puissance en Hollande, et déclare qu'il n'y sera jamais donné aucune atteinte."

Zur Förderung dieser Anleihe hielt der Geh. Staatsrath Nieduhr es für nothwendig, daß der König den Bantier Valkenaer nach Paris sandte, um wegen Ueberweisung
der holländischen Anleihepapiere zur Bezahlung der Kriegskontribuzion an Frankreich, dort zu unterhandeln. Der Minister v. Altenstein beförderte am 2. Juni 1810 diesen Borschlag an den König, um in seiner Gegenwart sich durch
den Nieduhr die Motive zur Begründung dieser Sendung
speziell vortragen zu lassen.

Bis zum 1. Juni waren nach einem Abschluß der Ban= tiers zwar substribirt 4,053,000 Gulben, davon aber nur eingegangen von alten schlesischen Obligazionen 608,050 Gul=

<sup>\*)</sup> s. die Depesche in den Akten des Schatzministerii im Archiv der Seehandlung (Sekrefe Reg.) III, Spez. Nr. 38 von 1809 und 1810, worauf vom Minister v. Altenstein am 25. Mai theilweise die Aeußerungen des Grafen v. Rochesoucauld in den berliner Zeistungen bekannt gemacht wurden; s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 63.

<sup>\*\*)</sup> Fand nicht statt, weil Preußen eine solche Garantie anzunehmen bebenklich fanb.

ven und stellten sie in baarem Gelde zur Disposizion des Ministers 1,090,600 Gulben\*).

Da der König am 4. Juni 1800 den Minister v. Altensstein entließ und den Minister v. Harbenberg als Staatsstanzler zur Führung aller Verwaltungsgegenstände ernannte, so wurde auch dieses Anleihegeschäft von ihm übernommen. Dieser, so sehr kostbar ihm auch die Anleihe erschien, glaubte nach dem, was disher schon in derselben geschehen und bei den vorbemerkten günstigen Aeußerungen des Kaisers Naposleon, sowie beim Mangel aller sonstigen Geldmittel zu jener Zeit, dies Geschäft fortsetzen zu müssen.

Schon am 9. Juni 1810 beauftragte er beshalb ben Riebuhr, bem Balkenaer bekannt zu machen, daß die des-fallsigen bisherigen Verhandlungen mit Eifer fortgesetzt werden würden. Da der letztere sich gegen Nieduhr bereit erskärt hatte, zu dem vordemerkten Zweck die Sendung nach Paris anzunehmen, so erfolgte die vom Könige vollzogene Vollmacht und Instrukzion für ihn am 12. Juni 1810 nebst einem Memoire des v. Hardenberg, über die traurige Lage der an Frankreich abzutragenden Kriegskontribuzion. Beides nebst den Chiffern zum Schristwechsel zc. wurde mittelst Schreiben des Nieduhr vom 20. Juni 1810 an den Valskender gesandt, der sich bald darauf nach Paris begab, und hiervon, auch von seiner dortigen Aufnahme am 10. Juli Anzeige machte \*\*).

Durch die Entsagung des Throns von Holland vom Könige Ludwig zum Besten seiner Söhne am 1. Juli 1810\*\*\*) unt durch das Dekret des Kaisers Napoleon vom

10

<sup>\*)</sup> s. diese Anzeige in Rr. VI ber Stripturen im Archiv ber Seehandlung, die Korrespondenz mit diesen Bankiers in den Jahren 1810 u. 1811 betreffend.

<sup>\*\*)</sup> s. beshalb die 31 Aktenpiezen im Seehandlungsarchiv, Rr. IV, verschiedene Skripturen, Sendung des Balkenaer nach Paris in den Jahren 1810 u. 1811.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 83, S. 2.

9. Juli 1810\*), wonach er Holland mit Frankreich vereinigte, und bei ber großen Schuld des Königreichs von 85—90 Millionen Gulben, woran hauptsächlich hollandische Bankiers sich betheiligt hatten, fielen nicht allein alle bes= fallsige holländische Papiere, sondern auch die früher in Amsterdam gemachten Anleihen von auswärtigen Mächten. Da alle holländischen Bankiers übrigens ihr baares Geld an sich hielten, so sielen nicht allein nach einem Bericht bes Balkenaer vom 24. Juli 1810 die preußischen holländischen Obligazionen bis auf 63½ für 100, sondern das ganze An= leihen erlitt eine bebeutenbe Stockung \*\*). Zwar war ber Valkenaer sehr bemüht, die Anleihe wieder fließend zu machen \*\*\*), um wo möglich einen Theil ber rückstänbigen Kriegskontribuzion dem Kaiser Napoleon hieraus bezahlen zu können; bennoch konnte er während der Anwesenheit des Geh. Staatsrath L'Ababe in Paris, der vom König von Preußen Anfangs August 1810 borthin gesandt war, um die Zahlungen der rückständigen Kriegskontribuzion zu leiten, zu bessen Disposizion nur allmählig durch Umsat von Obliga= zionen der holländischen Anleihe in Frankstücken nach dem bamaligen Kurs ber ersteren, ber zwischen 54-58 für 100 Gulben schwankte, beschaffen:

- 1. für die Domainenkasse in Paris 4,240,000 Frk.

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 87, S. 2 n. 3.

<sup>\*\*)</sup> Obgleich im Juni noch' 140,113 Gulben eingegangen waren, so hatte die Einnahme vom 1. dis 21. Juli 1810 nur 13,656 Gulben und zusammen baar 1,244,369 Gulben betragen; s. den Bericht der Bankiers vom 21. Juli 1810 in Nr. VI der vorangezogenen Skripturen des Seehandlungsarchivs.

<sup>\*\*\*)</sup> Er und die Bankiers der Anleihe waten überdies hierbei sehr betheiligt, da sie viele Obligazionen selbst erworben, um die von ihnen höchst wohlseil aufgekauften alten schlesischen Obligazionen für voll anzubringen.

In der Mitte des Jahres 1811 verließ ber Valkenaer Paris und kehrte borthin auch nicht wieder zurück, legte aber zu Ende des Jahres 1812 dem Niebuhr eine Uebersicht von dem Abschluß seines Geschäfts in Paris vor, wonach außer ben vorbemerkten zu 1 geleisteten . . . . 4,240,000 Frk. die Seehandlung noch bezahlt hatte am 2. Aug. und 6. Nov. 1811 . . . . . . . 111,235 zur französischen Domainenkasse also berich-4,351,235 Frt. und mit Einschluß oben aufgeführter . . . 769,008 Frt. durch diese Anleihe zur Bezahlung der Kriegs= kontribuzion abgeliefert waren . . . . . . . 5,120,243 Frt.

Der Staatskanzler v. Harbenberg, ber burch bie Schriftwechsel des Niebuhr mit dem Valkenaer und den Bankiers keine vollständige Uebersicht über die Lage dieser Anleihe erhalten konnte, bestimmte sich, dies ganze Anleihen, welches nach dem Vorbemerkten keine bedeutende Summe geliefert hatte und beim Stande der Papiere keinen wesentlichen Fortgang versprach, zu schließen. Am 4. Febr. 1812 erhielt ber Staatsrathev. Beguelin, der sich damals in Paris in königlichen Geschäften befand, vom Könige ben Auftrag, ben Kaiser Napoleon zu bewegen, die Rückgabe der, Behufs ber Anleihe (folglich mittelbar zur Sicherheit ber Kontribuzions= zahlung) in Amsterdam gerichtlich niedergelegten Domainen= pfandbriefe zu genehmigen \*). Dies gelang bei ben kriegerischen Verhältnissen, worin sich Napoleon gegen Rußland eingelassen und wo er Preußen als seinen Bundesgenossen aufgenommen hatte \*\*), worauf ber v. Beguelin sich nach

<sup>\*)</sup> s. die demselben in letzterer Hinsicht ertheilte königliche Bollmacht in den Akten des Schatzministerii im Archiv der Seehandlung, die holländische Anleihe 1811—1814 betreffend, III, Spez. Nr. 23, Bol. II.

<sup>\*\*)</sup> Durch ben Berein vom 24. Febr. 1812 zwischen Preußen und Frankreich sollte ersteres die Berpflegung der nach Außland marschirenden Truppen in seinen Staaten übernehmen und hierauf die noch rückfländige Kriegskontribuzion als theilweiser Ersat angerechnet werden.

Amsterbam begab, um die Anleihe zu schließen, auch die nicht ausgegebenen und nicht zur Deckung ber Anleihe noch nöthigen Pfandbriefe sich aushändigen zu lassen. Dies be= wirkte ber v. Beguelin und sandte durch den Geh. Sekretair Leon die Summe ber ihm ausgehändigten Domainenpfandbriefe, ungefähr 14,000,000 Thir. an Werth, an den Staatskanzler v. Harbenberg. Diefer übertrug die Leitung und Verrechnung dieses Anleihens der Generaldirekzion ber Seehandlung und veranlaßte am 16. Juli 1812 den Riebuhr, sämmtliche desfallsige Rechnungen derselben zu übergeben. Durch den Tob der Bankiers war an deren Stelle der Bankier Benk van Bollenhofen getreten, welchen, sowie ben Balkenaer, auch die betreffenden preußischen Behörden, ber Staatskanzler hiervon in Kenntniß setzte. Wenngleich, wie schon erwähnt, der Valkenaer Ende Dezember seine Rechnungen der Seehandlung übersandt, so konnte biese Behörbe bennoch nicht zur Uebersicht ber Lage bieser Geschäftsanleihe und beren Zinsleistungen gelangen, weshalb ber, zu Enbe bes Jahres 1813 zum preußischen Finanzminister ernannte v. Bülow, nachbem Niebuhr am 18. Jan. 1814 feinen Rechtfertigungsbericht eingereicht hatte \*), den Geh. Seehandlungssekretair Regis am 7. März 1814 beauftragte, bei seiner damaligen Anwesenheit in Amsterdam, über den eigentlichen Zustand dieser Angelegenheit die genauesten Nachrichten einzuziehen und ausführlich zu berichten, auch die dort zur Sicherheit der Anleihe und deren Zinszahlungen noch beponirten Pfandbriefe einzuziehen und einzusenden. Dies zeigte ber Minister v. Bulow bem Staatstanzler an und bemerkte ihm zugleich, daß nach den bisher bekannten Resultaten der Geh. Rechnungsrath Rother ausgemittelt habe, daß diese Anleihe dem Staate 100 Prozent koste, ba für die in Franks berechnete Summe nach den eingegangenen

<sup>\*)</sup> s. Aften ber Hauptverwaltung der Staatsschulden, Rr. 7, III. Setz., Nr. 23, Bol. II, Fol. 83—112.

Verbindlichkeiten, ebenso viel in holländischen Gulden zurückgezahlt werden müsse.

Mittelst mehrerer Berichte gab der Regis über seine Ausmittelungen hinsichtlich der Lage dieses Anleihegeschäfts Auskunft und bemerkte in einem Bericht vom 8. April 1814, daß von der beabsichtigten Anleihe von 32 Millionen holländischen Gulden:

1. bis zum Februar 1811 emittirt wären

|                                 | Stück zu           |           |
|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 16                              | 000 Gulben         | Gulben    |
|                                 | 4,729              | 4,729,000 |
| 2. bis zu Ende September 1812   | 1,550              | 1,550,000 |
| 3. vom Ottober 1812 bis         | •                  |           |
| 1. März 1814                    | 1,000              | 1,000,000 |
| zusammen                        | 7,279St. zu 1000S. | 7,279,000 |
| Diese betrugen 10 Gulben        |                    | •         |
| zu 6 Thir                       | 4,368,000 Thir.    |           |
| welche für diese emittirten Gul | ben                |           |
| in Domainenpfandbriefen bepoi   | nirt               |           |
| waren.                          |                    |           |

Von diesen Pfandbriefen waren 1,020,000 Thir. verwandt zum Umtausch von . . 1,700,000 so daß sich noch . . . . . . . . . 3,348,000 Thir. Pfandbriefe zur Sicherheit von . . . . . . . . . . . 5,579,000 im Deposito befanden. In den Verloosuugen der Anleihe= obligazionen bis 1. März 1814 waren 115 Stück zu 115,000 Gulben verlooft und bezahlt worden, sowie auch un= gefähr 2/2 ber bis 1. März 1814 fälligen Zinsen von ben emittirten Obligazionen. Nach den gegen Frankreich glücklich bestandenen Kriegsjahren 1813 und 1814 war die Seehandlungsdirekzion bestrebt, diese Angelegenheit unter ber Leitung des nachmaligen Ministers Rother, nach den vorhandenen Geldmitteln zu beseitigen. Deshalb fanden die Ausloosungen ber Obligazionen mehrfach statt; die Zinsen wurden von den emittirten Obligazionen pfinktlich bezahlt und mehrere Domainenpfandbriefe zum Eintausch berselben verwandt. Nach dem Abschluß der Direkzion der Seehandlung Ende des Jahres 1819 ergab sich, daß von den

32 Millionen holländische Gulben, die man zu emittiren besabsichtigt hatte, wirklich nur ausgegeben waren

7,334,000 Glb. gleich 4,400,400 pr. Thir.

Davon waren bis das hin theils durch baare Zahlungen, theils durch Austausch von depos nirten Pfandbriefen

eingezogen . . . . . 5,987,000 Glb. gleich 3,592,200 pr. Thir. und verblieben zur

Einlösung noch . . . 1,347,000 Glo. gleich 808,200 pr. Thir.

Die Einlösung ber hiernach noch vorhandenen 1347 Stück Obligazionen \*) fand bis zum 1. März 1826 statt

|    | , , | •     | •    | burch Berloosung |               | burch Umtausch von<br>Domainenpfandbriefen. |         |
|----|-----|-------|------|------------------|---------------|---------------------------------------------|---------|
| Am | 1.  | Sept. | 1819 | -                | Gulben        | 155,000                                     | Gulben  |
| Am | 1.  | Mai   | 1820 | 12,000           | =             | 105,000                                     |         |
| Am | 1.  | Sept. | 1820 |                  | 8             | 25,000                                      | , ·     |
| Am | 1.  | März  | 1821 | 9,000            | ;             | 35,000                                      | 8       |
| Am | 1.  | Sept. | 1821 | 7,000            | *             | 80,000                                      | 5       |
| Am | 1.  | März  | 1822 | 4,000            | 2             |                                             | *       |
| Am | 1.  | März  | 1823 | 18,000           | =             |                                             | *       |
| Am | 1.  | Sept. | 1823 |                  | •             | 5,000                                       | 8       |
| Am | 1.  | März  | 1824 | 13,000           | =             | 20,000                                      | 7       |
| Am | 1.  | Sept. | 1824 | Circle           | £             | 40,000                                      | *       |
| Am | 1.  | März  | 1825 | 12,000           | *             | 35,000                                      | 3       |
| Am | 1.  | Sept. | 1825 |                  | *             | 390,000                                     | *       |
| Am | 1.  | März  | 1826 | 3,000            | 5             | 379,000                                     | \$      |
|    |     |       | sind | 78,000           | <b>Gld.</b> = | 1,269,000                                   | Gulben. |

zusammen vorbemerkte 1,347,000 Gulben.

<sup>\*)</sup> s. beshalb bie Zusammenstellung zu Ende ber Atten ber Hauptverwaltung ber Staatsschulben III, Spez. Nr. 2 von 1825—1832, Bol. U.

Von ben zu emittirenben 32000 Obligazionen waren baher nur 7334 Obligazionen ausgegeben und 24666 Obligazionen unbenutt verblieben, welche auf Berlangen ber Oberrechnungskammer am 3. April 1826 in Amsterbam ver-Die eingelösten 7334 Obligazionen waren, nichtet wurden. wie es die öffentlichen Bekanntmachungen der Hauptverwaltung ber Staatsschulben vom Jahre 1820—1826 nachweisen, beponirt und wurden in Gegenwart von Deputirten des Rammergerichts, des berliner Magistrats und der Hauptverwaltung der Staatsschulden allmählig verbrannt. Dies fand auch mit den alten schlesischen Obligazionen an Kapital zu 150 Gul= ben bas Stück statt. Mit den 7334 holländischen Obligazionen zu 625 Gulben, waren an alten schlesischen Obligazionen au 150 Gulben an Kapital mit eingelöst 7334 Stück, welches ein Rapital von . . . . . . . . . . . 1,100100 Gulben betrug, welche gleichfalls verbrannt wurden.

Hiernach erscheint es, daß von dieser

alten Schuld (S. 382) von . . . 4,800000 = nur noch 3,699900 Gulben

uneingelöst geblieben sind. Da von den ausgelooften 7334 Stück Obligazionen mehrere wegen deren Bezahlung nicht rechtzeitig präsentirt waren, so zog sich der völlige Abschluß der Staatsschuldenkasse noch einige Jahre nach 1826 hin, ungeachtet die Oberrechnungskammer schon im Sommer 1826 die Decharge über die Rechnungslegung dieses Anleihegeschäfts ertheilt hatte.

Am 14. April 1831 zeigte die Hauptverwaltung der Staatsschulden der Kontrolle der Staatspapiere an, daß nach der Verhandlung der königlichen Immediatkommission vom 7. April 1831 die königliche Hauptschuldverschreibung vom 1. März 1810 an diesem Tage auch versbrannt sei.

Das Resultat dieser Anleihe scheint hiernach für den Preußischen Staat sehr nachtheilig gewesen zu sein, indem von den angeliehenen 7,334000 holländischen Gulden zum angenommenen Satz von 625 Gulden für 1000 Gulden nur

| baar gezahlt waren                       | 4,583750 | Gulde | n, |
|------------------------------------------|----------|-------|----|
| Hiervon gingen im Laufe ber Anleihe nach |          |       |    |
| Inhalt der beshalb sprechenden Atten     |          |       |    |
| ziemlich annähernd, noch ab              | 587600   | *     | *) |
| wonach die wirkliche baare Gelbeinnahme  |          |       |    |
| nur betrug                               | 3,996150 | Gulbe | n. |

<sup>\*)</sup> Diese Summe von 587600 Gulben ist nach ben aus ben Alten bes Archivs ber Seehandlung entnommenen Nachrichten in nachstehen- ber Art zusammengestellt:

<sup>1.</sup> hatten höhere französische Offiziere in der Hoffnung, zu gewinnen, an der Anleihe sich mit 575 Obligazionen zu 575000 Gulben betheiligt. Als solche dis zum halben Werth stelen, wandten sie sich an den Minister Mollin und an den Herzog von Cadore, um dahin zu wirken, daß ihnen von Seiten Preußens gegen Anshändigung ihrer innehabenden Obligazionen solche für voll bezahlt würden. Bon dem Geschäftsträger Preußens in Paris, Ballenaer, wurde deshalb von den gedachten Ministern dies verlangt, welcher unter Zustimmung des preußischen Gesandten in Paris, Generalmajor v. Arusemart, zur Erhaltung der freundlichen Berhältuisse zwischen dem Kaiser Napoleon und dem König von Preußen, sich hierzu verstand. Es wurden daher diese

|    | SUBTRE COORS                                        | π      |            |
|----|-----------------------------------------------------|--------|------------|
|    | ausgetauscht gegen baares Gelb,                     |        |            |
|    | n. ba biese zu 56 Prozent stanben,                  |        |            |
|    | so galten sie nur 322000 -                          |        |            |
|    | und mußten zugeschoffen werben                      | 253000 | Gulben     |
| 2. | betrugen die hollanbischen Stempel                  |        |            |
|    | nach ben Angaben in ben ver-                        |        |            |
|    | schiebenen gelegten Rechnungen .                    | 13510  | •          |
| 3. | erhielten bie hollanbischen Bantiers von bem baaren | ·<br>· |            |
|    | Gelbe ber Anleihe von 4,583750 Gulben für ihre      |        |            |
|    | Mühwaltungen nach bem Kontratte 5 Prozent, alfo     |        | 6          |
| 4. | erhielt ber Geschäftsträger Preußens in Paris       |        |            |
|    | Baltenaer als Gehalt 12800 Gulben und für be-       |        |            |
|    | rechnete Auslagen 4748 = also                       |        | s          |
| 5. | an Berluft beim Ankauf von über 1 Million Gul-      |        |            |
| •  | ben ber Anleihe für preußische Rechnung, um         |        |            |
|    | solche zu beben, 5 Prozent, thut 1 Mill. Gulben     |        | <b>-</b> , |
| 6. | Aufwand beim Umtausch ber Anleiheobligazionen       |        | -          |
| •  | gegen Pfandbriefe                                   |        | 4          |
|    | <b>,</b>                                            | 571645 | Buthen     |
|    | Entua                                               | OITORD | Surren     |

Dafür hatte man auf 7334 holländische Gulden eine gleiche Anzahl von alten schlesischen Obligazionen zu 150 Gulden an Kapital erhalten, zu . . . . 1,100100 Gulden, und hatte für diese die rückständigen Zinsen, vereinbart auf 225 Gulden für jede neue holländische Anleiheobligazion von 1000 Gulsden erhalten. Dies betrug . . . . . . 1,650150 =

zusammen 2,750250 Gulben beren Einlösung für den Preußischen Staat ganz werthlos war, und worin der Hauptverlust der Anleihe bestand, indem dieses kaiserlich östreichische Anleihen vom König Friedrich II. bei der Erwerbung von Schlessen nicht mit übernommen war.

Die vorstehenden Nachrichten sind sämmtlich aus Akten des Archivs der Hauptverwaltung der Staatsschulden, im Gebäude der Seehandlung entnommen \*).

- E. Auf den Antrag des Finanzministers v. Altenstein schrieb der König durch das Edikt vom 12. Febr. 1810\*) eine freiwillige Zwangsanleihe von 1½ Millionen Thaler aus, und bestimmte,
  - 1. das ganze Darlehen solle in Scheidemünze angenommen und
  - 2. mit 5 Prozent verzinset werden;
  - 3. die Wiederbezahlung erfolge nach den eingezahlten Münzsorten;
  - 4. den Deckungsfonds zur Bezahlung der Kapitalien und Zinsen werde der Finanzminister durch Ersparungen an Ausgaben im Staatshaushalte und durch eine besonders auszuschreibende indirekte Steuer beschaffen;
  - 5. die Obligazionen werde der Finanzminister aussertigen und vollziehen;
  - 6. die nicht durch freiwillige Beiträge erreichten Einnahmen sollten als gezwungenes Darlehn auf die einzelnen Unterthanen der Provinzen, nach einer vom Finanzminister angeordneten Klassissississ ausgeschrieben und eingezogen werden;
  - 7. beim Ausschreiben dieses gezwungenen Theils der Ansleihe sollte die Verpflichtung zum Beitrage und die Höhe der beizutragenden Summe, nicht sowohl nach dem Realeigenthume und dem Einkommen, sondern nach dem Verhältniß des baaren Vermögens bestimmt werden;
  - 8. sobald die gehoffte Einnahme stattgefunden, solle mosnatlich ein Theil der ausgefertigten Obligazionen auss

Sechs Bolumina I-VI, worin einzelne Stripturen aus ben Jahren 1809—1811 sich befinden.

b. bie Aften ber Hauptverwaltung ber Staatsschulben:

III, Spezialia Nr. 2, Bol. I, von 1820—1824;

III, Spezialia Nr. 2, Bol. II, von 1825—1832.

<sup>\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810, Rr. 106, S. 638 2c.

gelooft werden, und zwar zuerft die der freiwilligen Einzahlungen, sodann aber die Beiträge der gezwungenen Anleihe;

9. zum 12. Febr. 1812 sollten alle Anleiheobligazionen eingelöst sein.

Mit dem Abdruck dieses Edikts in den Zeitungen und Intelligenzblättern machte am 20. Febr. 1810\*) der Finanzminister zugleich seine Erläuterungen zu demselben, und wie in jeder Provinz die gezwungenen Beiträge von dem Oberpräsidenten nach Klassissirungen vertheilt, sowie durch die Regierungskassen erhoben werden sollten, bekannt. In welcher Art der Finanzminister die Aufbringung dieser 1½.
Millionen Thaler auf die verschiedenen Provinzen vertheilt hatte, hat Versasser aus den Alten nicht ermitteln können. Zur gezwungenen Anleihe kam es aber nicht, da sehr bedeutende freiwillige Zahlungen, sowie auch Geld und Kostbarkeiten als Geschenke zu den Regierungskassen eingesandt
wurden.

Aus den Alten der Staatsschuldenkommission, des Finanzund des Schatzministerii hat sich über den Ertrag dieser Steuer ergeben, daß von den erwarteten 1,500000 Thlrn. wirklich eingekommen waren 1,392460 Thlr. 1 Gr. 1 Pf. \*\*). Aus einem Schreiben des Oberpräsidenten Sack vom 26. Inni 1811 \*\*\*) an die Sekzion für die Seehandlung und der

<sup>\*)</sup> s. den Inhalt derselben in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 25, S. 1—3; auch findet sich ein Abbruck derselben in den Akten der Hauptverwaltung der Staatsschulden III, Gen. Nr. 8, Bol. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. diese Summe in dem Bericht des Geh. Staatsraths v. Delsen an den Finanzminister v. Billow vom 17. Febr. 1814, wegen des Staatsschulbenwesens, sowie in denen der Hauptverwaltung der Staatsschulden III, Gen. Nr. 8, Bol. III; auch in dem vom Geh. Rath Klaatschuldentglied der Staatsschuldentommission) entworfenen Plan wegen Tilgung dieser Schuld vom 23. Juni 1818 in den Aften der Hauptverwaltung der Staatsschulden III, Gen. Nr. 8, Bol. VI.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Aften der Hauptverwaltung der Staatsschulden III, Gen., Nr. 8, Bol. I.

Staatsschulben geht hervor, daß für die Provinzen Pommern, Kur- und Neumark an zinsfreien Darlehnen

385 Thir. — Gr. — Pf.

an patriotischen Geschenken... 4470 = 10 = 4 = und an Darlehnen gegen Zinsen 372861 = 3 = 2 = zusammen aufgebracht worben

Für die abgelieferten 1,392460 Thlr. 1 Gr. 1 Pf. waren Interimsscheine ausgestellt, für welche jedoch nie Obligazionen ausgesertigt worden sind. Die nach dem Stift vom 12. Febr. 1810 bestimmte Verloosung berselben fand bei den bedrängten Zeiten in den Jahren 1810—1815 gleichfalls nicht statt. Dagegen ist die Verzinsung regelmäßig und prompt geleistet worden und zwar für die Anleihen aus Pommern und den Marken durch die Seehandlungskasse in Verlin, aus Preußen und Litthauen durch die Vankdirekzion in Königsberg, und aus Schlesien durch die Vankdirekzion in Verslau.

Da die Wiederbezahlung dieser Anleihe nach den Bestimmungen des Edikts vom 12. Febr. 1810 zu 8 u. 9 (S. 396) nicht zu bewirken gewesen war, so bestimmte der König im Edikt wegen Beräußerung der Domainen und Forsten auch geistlichen Güter vom 27. Juni 1811 im §. 6, Nr. 8\*\*), daß bei Bezahlung der Kauf= und Erbstandsgelder die Interimsscheine aus dieser Anleihe nach dem Nominal=

<sup>\*)</sup> Hiervon hatten aufgebracht und zwar als zinsfreies an Geschen- an Darlehnen Zusammen. ten und gegen Zinsen Darleiben Thir. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr.Pf. 1. in ber Kurmark bie Stadt Berlin ...... 145 1660 12 — 73049 10 — 74860 22 die übrigen Theile des turmärk. Departements 40 1990 — — 88336 21 6 90366 21 6 sinb für die Kurmark 185 3656 12 — 161386 7 6 165227 19 6 2. in ber Neumark .... 100 698 14 4 47073 23 8 47872 14 -3. in Pommern . . . . . 100 115 8 — 164400 20 - 164616 4 -4470 10 4 372861 3 2 377716 13 6 alle 3 Probingen zusammen 385 \*\*) s. Gesetsammlung 1811, Nr. 38, S. 209.

werth angenommen werden sollten, um badurch ben Inhabern bieser Papiere Gelegenheit zur Realisirung berselben zu ver= schaffen. Später, nämlich am 27. Febr. 1812\*) erließ der König eine Kabinetsorbre an den Staatskanzler v. Har= benberg, worin er beftimmte, daß diese Interimsscheine beim Ankauf von Domainen, Forsten und geistlichen Gütern als baares Gelb angenommen und der Werth nach dem Tagesturs der Staatspapiere gerechnet werden solle. Noch später ward durch die Instrukzion vom 24. Mai 1812 \*\*), wegen Ausführung des Edifts, die Erhebung einer Vermögens= und Einkommensteuer betreffend, vom nämlichen Tage, ben Inhabern dieser Interimsscheine auch nachgegeben, solche als baares Geld bei Bezahlung bieser Steuer anzubringen. So kam es, daß die Interimsscheine in großer Anzahl vor 1813 zu den königlichen Kassen flossen, dergestalt, daß nach einer Berechnung ber Kalkulatur bes Finanzministerii vom 11. Dez. 1815\*\*\*) bereits so viele Interimsscheine in dieser Angelegenheit eingegangen waren, daß nur noch von 112893 Thir. 7 Gr. 5 Pf. Zinsen zu berichtigen waren. einem Bericht bes Geh. Staatsraths Wilkens vom 12. März 1817†) betrug ber noch nicht getilgte Theil ber Schuld aus bieser Anleihe nur noch ungefähr 113000 Thlr., wofür jährlich 5650 Thir. Zinsen zu bezahlen waren.

Am 23. Juni 1818 trug ber Staatskanzler v. Harbensberg bem ehemaligen Schatzministerio auf, wegen Einlösung ber noch vorhandenen Interimsscheine dieser Anleihe einen Plan zu entwerfen, wonach in den Jahren 1818 und 1819 die Schuld getilgt werden könne.

Das Schatzministerium sprach sich für die sofortige Til=

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung 1812, Nr. 78, S. 15 und die Alten ber Hauptverwaltung ber Staatsschulben III, Gen., Nr. 8, Bol. I.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetz und Instrutzion in ber Gesetzsammlung 1812, Nr. 13, S. 49-68.

<sup>\*\*\*)</sup> f. vorgebachte Aften III, Gen. Rr. 8, Bol. IV.

<sup>†)</sup> s. vorgebachte Alten III, Gen. Rr. 8, Bol. V.

gung bieser Anleihe ans, und machte unter Mitzeichnung des v. Hardenberg am 27. Juni 1818 durch die Zeitungen und Intelligenzblätter\*) bekannt:

daß bei Bezahlung der Zinsen von den Interimsscheinen dieser Anleihe im Dezember 1818 zugleich solche sämmtlich gegen baare Bezahlung eingelöst wers den würden.

Dies geschah, und machte das Schatzministerium am 15. Nov. 1819\*\*) mit Genehmigung des Königs bekannt, daß zur nachträglichen Anmeldung und Einreichung der dissiett noch nicht zur Einlösung präsentirten Interimsscheine aus der Anleihe vom 12. Febr. 1810, ein Präklusionstermin dis zum letzten Februar 1820 dergestalt sestgesetzt worden, daß nach dessen Ablaus nicht nur keine weitere Anmeldungen mehr angenommen, sondern auch alle und jede Ansprüche aus den Papieren dieser Art an den Preußischen Staat für erloschen erklärt werden würden \*\*\*).

Nach Ablauf dieses Termins wurden alle Anträge auf Einlösung von Interimsscheinen zurückgewiesen, die letztern aber mit der Präklusivbemerkung versehen, zurückgesandt. Die präkludirten Summen erhielt der Rothersonds für milde Stiftungen. Hin und wieder trat jedoch der Fall ein, daß unter besondern nachgewiesenen Verhältnissen der König dem Inhaber eines Interimsscheins ein königliches Gnadengeschenk zuwies, welches jedoch aus extraordinairen Fonds bezahlt wurde.

Schließlich erließ wegen dieser und mehrerer anderer auch präkludirter Staatspapiere die potsbamsche Regierung am 23. Febr. 1820 †) eine Bekanntmachung, wonach sie alle

<sup>\*)</sup> s. vorgebachte Aften III, Gen. Nr. 8, Bol. VI und bas Berliner Jutelligenzblatt 1818, Nr. 160, S. 3410.

<sup>\*\*)</sup> s. das Potsbamsche Reg. Amtsblatt 1819, Stild 49, S. 307.

<sup>\*\*\*)</sup> s. sämmtliche besfallsige angezogene Berhandlungen von 1819 in vorgebachten Akten III, Gen. Nr. 8, Bol. VIII.

<sup>+)</sup> s. Potsbamsches Reg. Amtsblatt 1820, Stück 2, S. 1.

Kassen barauf aufmerksam machte, keine bergleichen Papiere nach Ablauf ber gesetzten Präklusivtermine anzunehmen.

Dies waren die Maaßregeln, welche der Finanzminister v. Altenstein seit der Räumung der preußischen Provinzen von französischen Truppen im Dezember 1808 dis zum Frühjahr 1810 zur Vermehrung der Zahlungsmittel der Staatsschuldenkasse, hauptsächlich aber zur Bezahlung der Ariegskontribuzion an Frankreich, ergriffen hatte. Aber die Resultate derselben, sowie die Ersparungen in der Staatsverwaltung zeigten sich unzureichend, um die nach der Konvenzion vom 5. Nov. 1808 monatlich abzuliesernde Kriegskontribuzion zu beschaffen. Nach derselben, S. 347, sollten 50,000,000 Frk.,

die nicht durch Pfandbriefe gedeckt waren, monatlich 4 Millionen Frk. bezahlt werden.

Hiernach konnte Napoleon erwarten, daß diese Summe in  $12^{1}/_{2}$  Monaten, und zwar, da der erste Termin auf den 8. Nov. 1808 bestimmt war, im November 1809 bewirkt werden würde. In dem Zeitraum vom 8. Nov. 1808 bis im Mai 1810, also in 19 Monaten, waren aber

bie Garnisonen in Thoren, Danzig und Stralsund, sowie in ben noch von ihm besetzten preußischen Oberfestungen Stettin, Küstrin und Glogau.

Bei diesem finanziellen Zustande ber preußischen Monarchie beschäftigte sich ber Finanzminister v. Altenstein mit bem Gebanken, statt ber ganzen rückständigen Kriegskontribuzion, die er nicht zu beschaffen wußte, bem Kaiser Napoleon einige Länderstreden des Preußischen Staats, namentlich in Schlesien abzutreten. Dies theilte er bei einer Abendtafel im königlichen Schlosse in Berlin am 10. März 1810 bem Oberkammerheren Fürsten Wittgenstein mit, welcher hiermit keineswegs einverstanden, die Unterredung am 11. März bem Könige hinterbrachte, auch bemselben, welcher sich gegen jebe fernere Landabtretung bestimmt erklärte, am 12. März ein schriftliches Promemorium einreichte, worin er sich gegen bie An= und Absichten bes v. Altenstein aussprach, auch einen Plan aufstellte, wie 100 Millionen Thaler zur völligen Bezahlung der rückftändigen Kriegskontribuzion und der andern Staatsschulden zu beschaffen sein dürften \*). Bald barauf

<sup>\*)</sup> Der nähere Inhalt dieses Vorschlages (ber entnommen ift aus der Beilage eines Schreibens des Fürsten Wittgenstein vom 17. März 1810 an den Großtanzler Bepme) war:

<sup>&</sup>quot;Es werben mit Uebertragung auf reichere, 25,000 Personen ausgemittelt, bie nach einer zu entwerfenden Klassistätigion eine Kopf- und Bermögenssteuer von 4000 Thalern bezahlen.

Es wird genehmigt, daß diese 4000 Thir. mit 25 Prozent baar angeschafft und 75 Prozent in eigentlichen Staatspapieren, als Bant, Seehandlungs- und jede von dem Staate ausgesertigte Obligazionen, auch ruchtändige Zinsen als Zahlung angenommen werden.

Es wird genehmigt, daß bieses Zwangsanlehn von 100 Millionen Ehlr. mit 5 Prozent verzinset und nach einem besondern Plan amoretisitt werden dars.

Es wird genehmigt, daß sämmtliche Domainen- und auch noch andere Steuern zum Unterpfand gegeben werben.

Es wird genehmigt, daß diese Schuld von 100 Millionen Thir. in eine Nazionalschuld verwandelt wird.

Es wird genehmigt, daß eine Nazionalbank und ihre Abminiftra-

fand sich der frühere Minister, Freiherr v. Hardenberg versaulaßt, dem Könige einen Plan zur Stiftung einer Nazionalbank, behufs der Schuldentilgung des Staats zu überreichen. Diesen, sowie ben vorbemerkten Plan bes Fürsten Wittgen= stein gab ber König bei einer mündlichen Besprechung bem Großfanzler Behme mit bem Auftrage, solche bem Minister v. Altenstein zuzustellen, um

1. ben Plan des Fürsten Wittgenstein in nähere Ueber= legung zu nehmen und biesen bei Biebereinreichung besselben mit seinen gutachtlichen Bemerkungen zu versehen;

gion und Leitung Männern übertragen wirb, die bas öffentliche Bertrauen befiten unb nicht in Pflichten Gr. Majeftat fteben.

Die angesehenften Bantiers bes Staats und andere einfichtsvolle und solche Männer werben hierher berufen, die das Bertrauen ihrer Brobingen besitzen, um mit ihnen die Ausarbeitung des nöthigen Blans und die Maagregeln zur Anschaffung ber Gelber zu verabreben.

Es ist vorauszusetzen, daß die Summe von 100 Millionen Thaler jur Berichtigung bes gangen Staatsichulbenwesens unb ber Rontribugionszahlung bei weitem nicht erforberlich ift, und bag biefe Ibeen noch mancherlei Mobifikazionen und Berbesserungen fähig finb, als unter anbern:

> Ob es bei bieser Zwangsanleihe rathsam ware, auch geringere baare Beiträge als zu 1000 Thir. feftzuseten und ben Betrag von Staatspapieren gang ber eigenen Billführ anbeimanftellen, ohne jeboch ben ganzen Plan in Ruckficht ber Staatspapiere abzuändern?

> Auch ob es nicht rathsamer ware, ben baaren Beitrag gleich gur Balfte und über bie andere Balfte Wechsel ohne Binfen, bie in 6 Monaten zahlbar find, anzunehmen? Diese letztere Beftimmung bürfte bas Gange wohl febr erleichtern.

Ferner:

Ob es rathsam ware, bas Provinzialschulbenwesen jett gleich mit an berntfichtigen und in biefe große Maagregel aufaunehmen?

Ober biesen Gegenstand, wegen bes Biberspruche, ben biese Frage in benjenigen Provingen, die ihre Bedürfniffe aus eigenen Mitteln aufgebracht haben, fo lange bernben gu laffen, bis ber Sauptzwed, nämlich bie bringenbe Rothwenbigfeit ber Kontribuzionszahlungen, erreicht ift?"

2. dem Minister v. Harbenberg auf dessen eingereichten Plan seine Ansichten auszusprechen und ihm zugleich die sämmtlichen neueren Verhandlungen hinsichtlich der Lage der zu bezahlenden Kriegskontribuzion mitzutheilen.

Das letztere bewirkte der v. Altenstein am 23. März 1810 durch ein Schreiben an den v. Hardenberg, in welchem derselbe jedoch, nach den zwischen ihm und dem Großkanzler Behme stattgefundenen Berathungen, alles das unberührt ließ, was die Akten in politischer Hinsicht hinsichtlich der Abtragung der Ariegskontribuzion in der letzten Zeit entshielten, weil der v. Hardenberg in Grohnde (einem Gute im Königreich Westphalen) sich befand, und dessalls leicht Kompromittirungen entstehen könnten.

Mit der Ueberbringung dieses Schreibens beauftragte der v. Altenstein den Kriegsrath Scharnweber, der dem v. Hardenberg sehr ergeben war, und welchem er mündlich von der derzeitigen Lage der Kriegskontribuzions Mitragung einige Andeutungen gemacht hatte. Dieser reiste am 25. März auch von Berlin nach Grohnde ab und nahm zugleich die mündliche Aufforderung des Fürsten Wittgenstein an den v. Hardenberg mit, worin dieser ihn, in Auftrag des Königs ersuchte, baldmöglichst seinen Wohnort wieder in Tempelberg (einem ihm gehörigen Gute im leduser Kreise, der Kurmark) zu nehmen.

Zu gleicher Zeit stellte Minister v. Altenstein dem Großkanzler Behme die vorgedachten ihm mitgetheilten Pläne zu 1 und 2 wieder zu und begleitete selbige mit einer Abschrift seines Schreibens an den v. Hardenberg und mit seinen Bemerkungen über den Plan des v. Wittgenstein, woraus sich ergab, daß er die Ausführbarkeit der von dem letztern gemachten Vorschläge sehr in Zweisel zog\*). Alles

Das vorstehend Bemerkte ist aus mehreren Briefen des Ministers v. Altenstein an den Großkanzler Beyme und des letztern darauf gemachten Bemerkungen entnommen. Die offiziellen desfallsigen Berbandlungen sind, noch versiegelt im Staatsgroßiv im Schlosse niedergelegt.

dieses übergab der Großkanzler dem Könige wieder perfönlich.

Der Feldmarschall Graf Kalkreuth wurde vom König am 23. März 1810\*) nach Paris gesandt, um den Kaiser Napoleon (der am 16. Dez. 1809\*\*) von seiner Gemahlin Josephine sich geschieden hatte) wegen seiner Bermählung mit der Prinzessen Marie Louise von Destreich, welche hinssichtlich der Civilverehelichung am 1. April und der kirchlichen Einsegnung am 2. April 1810\*\*\*) stattsinden sollte', zu beschickwünschen. Dieser, welcher in Gunst dei Napoleon stand, war zugleich mit Aufträgen vom Könige zur Besänstigung der Ansichten des Kaisers Napoleon über Preußen und zur Unterstützung der sonstigen, von dem damaligen preußischen Gesandten in Paris, Generalmajor v. Arusemark zu machens den Anträge versehen.

Auf die obbemerkte Aufforderung des Königs begab sich der Minister v. Harbenberg in den ersten Tagen des April 1810 nach seinem vorbemerkten Gute Tempelberg, von wo ihn der König bald darauf zu einer Unterredung mit ihm nach Beeskow, wohin der König im strengsten Inkognito sich begeben hatte  $\dagger$ ), einlud. Hier setzte der König denselben von seinen politischen Verhältnissen gegen Napoleon, sowie von der Lage der demselben noch schuldigen Kriegskontribuzion, auch daß der Finanzminister v. Altenstein setztere zu beschaffen

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 37.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 155, S. 13.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 45, S. 3 die stattgefundene Bermählung.

ton Relais mit Hofequipagen von Potsbam nach Beestow und zurück besorgt. Die Unterbringung und Berpflegung des Königs, auch seiner Umgebungen in Beestow war dem damaligen Bizeregierungspräsidensten v. Bassewitz übertragen, der deshalb den derzeitigen Regierungsrath Meyer nach Beestow sandte, um solches mit dem Referendarius v. Sellenthin, der zu der Zeit die landräthlichen Geschäfte im beesstower Kreise verwaltete, auf das distreteste zu besorgen, worliber der König nach seiner Rücklehr sich auch sehr zufrieden ausließ.

nicht im Stanbe sei, in nähere Renntniß, worauf ber v. Harbenberg bem Könige seinen Plan zur Verbesserung Finanzen bes Preußischen Staats burch neue, ben bamaligen Verhältnissen angemessene Steuereinrichtungen, sowie von der Art und Weise, wie ohne Abtretung von Provinzen durch solche und durch Anleihen die Kriegskontribuzion allmählig an den Kaiser Napoleon zu bezahlen sein dürfte, ausführlich vortrug. Der König überzeugte sich von ber Angemessenheit bieses Plans, und da der v. Harbenberg auf den Wunsch bes Königs, daß er zur Ausführung besselben die ganze Berwaltung ber Staatsverhältnisse unter ihm übernehmen möchte, sich hierzu bereit erklätte, so fragte es sich nur, ob bei ber bisherigen Abneigung des Kaisers Napoleon gegen den b. Harbenberg es zu bewirken sein dürfte, wenigstens bessen stillschweigende Zustimmung zu dieser Uebernahme ber Geschäfte des v. Hardenberg zu beschaffen. Zu diesem Behuf beauftragte der König nach seiner Rückehr in Potsbam ben Fürsten Wittgenstein, von bieser seiner Absicht bem Generalmajor v. Krusemark in Paris Mittheilung zu machen, um seinerseits dahin wirksam zu sein, daß ber Kaiser Napoleon sich hierzu geneigt äußere. Der letztere scheint für seine bamaligen Plane viele Geldbedürfnisse gehabt, und zur schnellern Beschaffung berselben die S. 401 bemerkte drohende Stellung genommen zu haben. Die Abtretung von Land statt ber rückständigen Kriegskontribuzionssumme von Preußen scheint jeboch bei seinen bamaligen An= und Absichten nicht in seinen Planen gelegen zu haben. Da seine nächsten Umgebungen burch die ihnen vom Generalmajor v. Krusemark gemachten Darstellungen und Mittheilungen sich ber Ansicht hinneigten, daß von der damaligen Verwaltung des preußischen Staats nichts zur baaren Beschaffung ber rückständigen Kriegskontribuzion zu gewärtigen, solches aber nur, wenn bem Minister v. Harbenberg die Leitung ber Preußischen Berwaltungen anvertraut würde, zu erwarten sei, so unterstützten sie biesen Vorschlag des Generalmajors v. Krusemark beim Kaiser. Diefer hatte im Mai 1810 nach ber Mittheilung seines Rabinetsministerii nichts dagegen eingewandt, und wurde von letzterem nur bemerkt, daß der König auch den General v. Scharnhorst aus seiner Stellung im Ariegsministerio entslassen müsse.

Schon am 21. März 1810 hatte ber König, nachdem ber frühere preußische Minister in Paris, v. Brochausen, am 19. März\*) von bort nach Berlin zurückgekehrt war, an ben Großkanzler Behme nachstehenbes Handschreiben erlassen:

"Sie erhalten hiermit das Memoire des Ministers v. Altenstein, desgleichen einige von dem Freiherrn v. Brockhausen gemachte Bemerkungen über unsere jetzige politische Lage, und die Mittel, die dabei anzuwenden wären.

Ich sinde sie im Ganzen aus einem sehr richtigen Gessichtspunkte abgefaßt und überschicke sie Ihnen, um davon bei den Ministerialversammlungen Gebrauch machen zu können. Rachher wünsche ich alle diese Papiere zurlick zu erhalten.

Berlin, ben 21. März. 1810.

Friedrich Wilhelm."

Am 12. Mai 1810 fand sich der Großkanzler Behme veranlaßt, einen besondern Vortrag über die politischen Ver-hältnisse des Preußischen Staats in dem Jahre 1809 und den ersten Monaten 1810, sowie über die deshalb zu ersgreisenden Maaßregeln, im Staatsministerio zu halten \*\*).

<sup>\*)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Nr. 35.

Der Inhalt war nach ber Handschrift des Beyme nachstehender:
"Bährend des letten Krieges zwischen Frankreich und Oestreich hatte Prenßen die günstigste Gelegenheit, sich aus dem Zustande der Bernichtung wieder emporzuschwingen, wenn es in diesem Kriege eine entschiedene Partie für oder gegen Frankreich ergriffen, und mit der größtmöglichsten Anstrengung durchgeführt hätte. Napoleon selbst verhehlt es nicht, daß, wenn Preußen ihm vor oder nach der Schlacht bei Regensburg mit seiner Macht zu hülse gekommen wäre, er dasselbe in den vollkommensten Freundschaftsbund ausgenommen haben würde. Da Preußen aber dies damals unterlassen, vielmehr ein mehr als zweidentiges Bernehmen mit Oestreich unterhalten hat, ohne jedoch entschieden dessen Bartie zu nehmen, so ist es ganz natürlich, daß

Aus diesem Vortrag ist nicht allein das bisherige politische Verhalten Preußens im Jahre 1809 zu entnehmen, sondern

Napoleon die Ueberzeugung erlangt haben muß, daß Preußen nur eine französische Nieberlage erwartete, um sich zu seinen Feinden zu schla-Diese Ueberzeugung muß ihn bestimmen, Preußens gangliche Bernichtung zu beschließen, und nur Ereignisse, wie die in Spanien, können ihn vermögen, mit Rucficht auf Augland und Deftreich, bie Ausführung bieses Beschlusses auszusetzen, wenn nicht eben biese Ereignisse und Ruckschen wieberum einen ähnlichen günstigen Zeitpunkt für Preußen herbeiführen, Frankreich thätigen Beistand leisten und folden alsbann ihm anbieten zu können. Dazu war noch vor wenigen Bochen gar teine Aussicht, vielmehr schien bamals ber Zeitpunkt gekommen zu sein, wo Napoleon die Bernichtung Preußens auszuführen im Begriff stand. Nur eine Territorialzession, die Napoleon damals ju beabsichtigen schien, gab ben Schein einer Möglichkeit, vermittelft berselben in bas Bündniß Napoleon's aufgenommen zu werben. Darum rieth bas Ministerium Gr. Majestät zu einer eigenen außerorbentlichen Mission nach Paris, die sowohl die brobende Gefahr als bas Mittel zur Abwendung berselben an Ort und Stelle selbst ergrunden und mit unbeschränkter Bollmacht banach zu unterhandeln und abzuschließen versehen sein sollte. Se. Majestät haben sich aber bazu nicht entschlossen, vielmehr ben Beschluß gefaßt, bas Ungewitter burch bie angestrengteste Erfüllung ber gegen Frankreich eingegangenen Zahlungsverbinblickeiten zu beschwören und burch die Sendung bes Grafen Ralfreuth ben Zorn bes Kaisers zu besänftigen. Die Aufnahme bes Grafen Kallreuth zu Paris scheint die Hoffnungen Gr. Majestät zu rechtfertigen. Wir halten es aber für wahrscheinlich, in einem Grabe, ber in ber Diplomatit ber Gewißheit gleich kömmt, bag nur bie spanischen Greignisse die Aussilhrung ber feinbseligen Beschlisse Napoleon's verschieben, wofern dieser Aufschub nicht benutzt wird, alle unsere Berhältnisse mit Frankreich aufs Reine zu bringen und in ben Bund mit biesem Reiche aufgenommen zu werben. Gine Uebereinkunft wegen der Kontribuzionszahlung auf ben Grund unserer letten Borschläge gewährt uns keine Sicherheit, weil Napoleon in biefer Zahlung nichts als unsere Soulbigkeit steht, worin er uns überbem noch burch Annahme unserer Borichläge große nachficht zu beweisen vermeint. Die Grunbe bieser Meinung sinb von Ihren Erzellenzen Graf Golz unb Freiherr v. Altenstein überzeugend bargestellt. Der überwiegenbste Grund liegt in unserm eigenen Bewußtsein unserer Plane mabrend bes letten öftreichischen Krieges. Napoleon mußte bei weitem nicht ber Mann sein, der er ift, wenn er biese unsere Plane nicht burchschauen follte. Benn es baber nicht gelingt, jest alle unsere Berhältniffe mit auch ersichtlich, wie bas berzeitige Ministerium vermeinte, baß durch fernere Abführung der Kriegskontribuzion die Kräfte der Einwohner des Preußischen Staats ganz zerstört werden würden, Napoleon aber nach Empfang derselben keineswegs seine feinbseligen Gesinnungen gegen Preußen ändern, sondern nach Eintritt des ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkts den ganzen Preußischen Staat zertrümmern werde. Behme stellte daher den Antrag, durch den noch in Paris anwesenden Grafen Kalkreuth dem Kaiser Napoleon den Vorsschlag zu machen, durch ein Bündniß ein enges freundschaftsliches Verhältniß zwischen ihm und Preußen herzustellen, wo

Frankreich aufs Reine und bas engste Blindniß burch Wort und That mit bemselben zu Stanbe zu bringen, so ift nach Beenbigung bes spanischen Rrieges ber Augenblid ber Gefahr unserer Bernichtung wieber ba. Je mehr wir in ber Zeit abgezahlt haben werben, je größer bie Zerrlittung im Innern ift, bie baraus allerbings ju besorgen, besto größer wird auch bie Gefahr sein. Diese Gefahr Gr. Majestät gerabe jest recht überzeugend barzustellen, halte ich für unsere beiligfte Pflicht, damit womöglich ber feste Entschluß auf Tod und Leben erzeugt werbe, um alsbann ben letzten Kampf ber Berzweiflung für Chre und Existenz ju kampfen. Ob dieser ober ein anderer Entschluß genommen wirb, bavon hängt es ab, welche Maaßregeln für den Fall, den wir befürchten, in Borschlag gebracht, und wie die Ausführung berselben vorbereitet werben soll. Also würben biese Maagregeln selbst jetzt noch nicht aufzuzählen sein. Die bloßen Sicherheitsmaaßregeln sind vom Freiherrn v. Altenstein, Erzellenz, wie es von Gr. Majestät befohlen ift, vorgeschlagen. Ueber bie Bertheidigung hat fich ber Herr Generalmajor v. Scharnhorst erklärt. Ich begnüge mich jetzt auf nähere Ueberlegung anzutragen, ob nicht ber Zufall bes verlängerten Aufenthalts des Grafen v. Kalkreuth in Paris bazu zu benutzen, burch biesen bem Kaiser Napoleon ben Beistand mit unserer ganzen Macht gegen Spanien antragen zu laffen. Wird ber Antrag angenommen, so können wir hoffen, burch enge Berbindung mit Frankreich bas Bergangene wieder gut zu machen. Wird er nicht angenommen, so wissen wir unumflöglich, was wir zu beforgen haben. Bon bem Augenblicke an muß unser ganges Bestreben barauf gerichtet sein, uns jum letten Kampf ber Berzweiflung vorzubereiten. Hierauf muß bei ber fernern Kontribuzionszahlung Rücksicht genommen werben. Danach müffen unsere Schritte bei Deftreich, Rußland und England abgemeffen werben. Berlin, ben 12. Mai 1810. Bevme."

bann letzteres bereit sei, mit seiner ganzen Macht ihn in Spanien zu unterstützen. Sollte dies Bündniß jedoch nicht gelingen, so war Behme der Ansicht, den letzten Kampf der Berzweiflung vorzubereiten, wozu auf Beranlassung des Königs schon hinsichtlich der Sicherheitsmaaßregeln der Minister v. Altenstein und wegen der Bertheidigung der Generalmajor v. Scharnhorst ihre schriftlichen Memoires demselben eingereicht hätten. Auf diesen Bortrag des Behme scheint kein Beschluß im Staatsministerio erfolgt zu sein, worauf derselbe die ihm vom Könige nach dessen Handschreiben vom 21. März übersandten Schriftstücke wieder zurückreichte.

Der König, ber bas Vertrauen zu ben Einsichten bes Finanzministers v. Altenstein verloren und eingesehen hatte, daß das Staatsministerium ohne einen talentvollen und ge= wandten Führer an der Spitze ihn und den Preußischen Staat nicht aus ber sehr kritischen Lage herauszusteuern im Stande sei, war sehr erfreut über die S. 406 gedachte Aeußerung des Freiherrn v. Hardenberg, und veranlaßte sogleich wiederholte Besprechung mit demselbeu (der sich damals in Lichtenberg bei Berlin aufhielt) auf der Pfaueninsel, wo die Veränderungen im Ministerialpersonale, welche zu Anfange des Monats Juni zur Ausführung kamen, fest verabredet und nach Vorschlägen des v. Harbenberg im Kabinet unter Leitung des Geh. Kabinetsraths Albrecht ausgefertigt wurden. Hiernach wurden durch Kabinetsordre vom 4. Juni 1810 die Minister v. Altenstein und Behme, der Generalmajor v. Scharuhorst, sowie die Geh. Staatsräthe Nagler und Niebuhr entlassen und am 6. Juni 1810 der Minister v. Harbenberg zum Staatskanzler und Chef aller preußischen Staatsverwaltungen, sowie die Personen ernannt, welche nach seinem Vorschlage ihn in seiner Stellung hauptsächlich unterstüten sollten \*).

Am schmerzlichsten war dem Könige bei dieser Berän-

<sup>\*)</sup> s. beshalb ben britten Abschnitt, Abtheilung A, S. 137 u. fg. bieses Werks.

berung die Trennung vom Großkanzler Behme, dem er solches auch in ber am 4. Juni 1810\*) an ihn erlassenen Kabinetsordre aussprach. Der Fürst Wittgenstein, dem diese Ansicht des Königs bekannt war, und der im freundschaftlichen Verhältniß mit der Familie Behme stand, beabsichtigte nicht die Entlassung des Großfanzlers. Er machte deshalb Versuche, ihn zur Partei des Ministers v. Harbenberg herüberzuziehen, welche aber bei ber engen Verbindung, in der Behme mit v. Altenstein stand, wie solches aus mehreren Briefen bes letztern zu jener Zeit zu entnehmen ist, nicht gelangen, da der Großkanzler Behme zwar die Anstellung bes v. Harbenberg für nützlich erkannte, sich jedoch von dem Minister v. Altenstein zu trennen für unredlich erachtete. Mehrere Tage vor der Verabschiedung des Behme fand sich daher der Fürst Wittgenstein veranlaßt, in einem eigenhäubigen Schreiben am 26. Mai 1810 \*\*) an benselben sich

Charlottenburg, ben 4. Juni 1810.

Friedrich Wilhelm."

<sup>\*)</sup> Diese Kabinetsorbre enthielt Rachstehenbes:

<sup>&</sup>quot;Mein lieber Staatsminister und Großlanzler Beyme! Wichtige Betrachtungen bewegen Mich, Euch Eurer bisherigen Dienstleistungen zu entbinden. Da Ich aber, wie Ihr wisser, Eurer Anhänglichkeit an Meine Person die vollkommenste Gerechtigkeit widersahren lasse, und diese sowohl als den Eiser, mit welchem Ihr Mir disher gedient habt, dankbar anerkenne, so will Ich Euch als einen Beweis dieser Gesinnungen eine jährliche Penston von 3000 Thir. vom 1. Juni d. I. an auf Eure Lebenszeit bewilligen, wogegen Eure Besoldung von eben dem Tage aufhört. Zu Eurem Nachsolger habe Ich den Kammergerichtspräsidenten v. Kircheisen mit dem Karakter als Instizminister ernannt. Diesem werdet Ihr also alles übergeben, was auf Euer Departement Bezug hat. Ich verbleibe übrigens Euer wohlassetzionirter König.

<sup>\*\*)</sup> Der Inhalt biefes Schreibens mar nachftebenber:

<sup>&</sup>quot;Da sich Ew. Erzellenz über meine plettenbergsche Berwickelung (f. beshalb seine Erklärung vom 4. Juni 1809 und als aktenmäßig richtig vom Kammergericht am 8. Juni 1809 anerkannt, in der Spen. Ztg. 1809, Nr. 85, S. 9 u. 10) so äußerst verbindlich geäußert, und mir zu erkennen gegeben haben, daß gewissermaßen eine

über seine Ansichten zur Wiederanstellung des Ministers v. Hardenberg im königlich preußischen Ministerio bestimmt

Art von Berpflichtung existirte, um meinen bedeutenden Berluft zu vermindern, so würde es überflussig sein, wenn ich Em. Erzellenz bei Einsenbung ber von mir geforberten Berechnung biesen Gegenstanb heute noch einmal empfehlen wollte. Diese Berechnung wird Ew. Exzellenz übrigens überzeugen, daß ich die Ausführung dieser Sache nur burch ben Krebit unb bas personliche Bertrauen mancher Bankiers möglich gemacht habe und es wird biefes baber auch bie Behauptung gewiffer Personen rechtfertigen, daß ich mich viel mit Bankiers und bergleichen Männern beschäftigt habe. Da in Raffel ein Bankinstitut existirte, bas meinen Ramen führte und für unsern hof selbst febr bebeutenbe Aufträge gehabt hat, so ift es auch eine ganz bekannte Sache, bag ich aus biefen Berhältniffen nie ein Geheimniß gemacht habe, sowie ich auch aus allen meinen Handlungen kein Geheimniß mache. Nie habe ich mir aber und nie werbe ich mir erlauben, mich auf Unkosten bes Staats burch biese Berhältnisse zu bereichern. Ich glaube mich baber auch berechtigt und verpflichtet, an ben Orten, wo ich bie Bemerkung mache, bag man mich wegen biefer Berhältniffe gu meinem Nachtheil in ein falsches Licht setzen will, bieses mit Ernst zu rügen.

Es ist überhaupt möglich, baß mich besonders in bem gegenwärtigen Augenblick gewisse Personen bes Kabaliren und des Intrigiren beschulbigen. Alles bieses beunruhigt mich aber nicht, ba folches von Männern geschieht, bie nicht einmal fähig find, von bem Wort Intrigue eine richtige Erläuterung zu geben und welche bie Hanblungsweise ber andern nur nach ihrer eigenen kleinen Erbärms lichkeit beurtheilen. Wenn man aber unter biefem Rabaliren allenfalls versteht, daß ich ben Herrn v. Harbenberg an ber Spite ber Geschäfte au seben wünsche, so hat man sehr recht, benn aus biesem Wunsche und aus meiner eigenen Anhänglichkeit und Freundschaft für biesen Minister mache ich kein Geheimniß, ich bin felbst stolz barauf, bieses ohne alle Rücksichten zu sagen. Wem bas Wohl bes Staates, wem bie Beruhigung und Zufriebenheit Gr. Majestät ein Anliegen ift, wirb biese Gefinnungen zuverlässig mit mir theilen. Nur solche Personen werben hierinnen nicht mit mir übereinstimmen, bie in ber Bermuthung stehen, bag ber Staat ber Personen wegen existirt unb bas Beste beffelben perfönlichen Leibenschaften aufopfern zu bürfen glauben. fage es ohne allen Rüchalt, baß, wenn politische Verhältnisse bie Anftellung bes herrn v. Barbenberg unmöglich machen follten, ich biefes für unfern Staat bochft nachtheilig betrachten würbe. Es wirb aber unterbeffen boch auf jeben Fall immer für biejenigen Manner eine

auszulassen, und die Motive anzugeben, weshalb er, nach der vom Minister v. Altenstein ihm gemachten Eröffnung,

große Beruhigung bleiben, bie' fich mit ber MBglichkeit biefer Anftellung beschäftigt haben. Ew. Erzellenz finb, wie man mich versichert hat, von biefer Wahrheit ebenso sehr als ich burchbrungen. Mein Karakter ift nicht zweibeutig ober zweifelhaft, ich sage nicht heute biefes und morgen jenes, meine Grundfätze und Religion bleiben fich immer gleich, ich werbe baher auch immer, wo sich bie Gelegenheit baju barbieten sollte, meine Ansichten und Ibeen mit Freimuthigkeit, nach meiner Ueberzeugung sagen. Bielleicht wird es gemißbilligt, baß ich bieses in meiner bekannten Borstellung vom 12. März b. J. an Se. Majestät gewagt habe? Da ich aber bemerkte, bag mir Se. Dajestät diese Freiheit nicht ungnäbig genommen haben, so werbe ich dieses bei allen ähnlichen Gelegenheiten, und auch selbst alsbann wagen, wenn baburch für eine kurze Zeit, bas mir sonst so höchst schätzbare Wohlwollen ber Herren Staatsminister gegen mich verminbert werben könnte. Da ich in meinen Dienstverhältniffen bem Staate nicht nutlich werben tann, so will ich jum wenigsten bas einem jeben Unterthan zustehenbe Recht benuten, bem Könige mit Freimuthigkeit unb Chrerbietung meine Ansichten vorzutragen. Als ich den 12. März b. 3. bieses wagte, so hatte ich nur die Absicht, Se. Majestät auf einen Schritt aufmertfam ju machen, ber mir bebentlich ichien und ber vielleicht nicht wieder gut zu machen gewesen wäre. Es war aber nie meine Absicht, eine Spannung ober Berftimmung herbeizuführen, bie gegenwärtig zu existiren scheint, und bie für eine Folge meiner Borstellung betrachtet werben tann. Warum aber gewisse Personen bie heutige Lage ber Dinge herbeigeführt haben, will ich mit Stillschweigen übergeben, ich könnte mich vielleicht in meiner Bermuthung irren, ob ich bieses zwar nicht glaube. Der Herr Minister v. Altenstein hat mir den 10. März auf dem königlichen Schlosse während der Abendtafel erklärt, daß die Anschaffungen zu Kontribuzionszahlungen nicht möglich wären, daß ber Staat nur durch eine Territorialabtretung zu retten sei und daß die Absichten bes Kaisers Rapoleon wegen einer solden Abtragung wohl nicht zu verkennen wären.

Ich habe mehrere Beweise, daß diese Ueberzeugung existirt hat. Diese Aenserung des Herrn v. Altenstein hat auch vorzüglich und allein mich zu meiner Borstellung bewogen. Bis jetzt hat es zum wenigsten der Erfolg bethätigt, daß die Unterlassung des beabsichtigten Sondiren wegen einer Territorialabtretung dem Interesse des Staats nicht nachtheilig gewesen ist, besonders da der Herr v. Altenstein späterhin dennoch erklärt hat, die Zahlungen zur Berichtigung der Kontribuzion sinden zu können. Wenn es erlaubt wäre, daß man das Benehmen eines

statt der Ariegskontribuzion dem Kaiser Napoleon Landabstretungen anzubieten, sich gedrängt gefühlt habe, seine dessfallsige Eingabe vom 12. März an den König zu richten. Zugleich spricht er sich in dem Schreiben dahin aus, daß er dem Behme, bei seiner Verehrung für ihn, deshalb sein Herz habe ausschütten müssen. Hierauf beantwortete der

Staatsministers fritisiren burfte, so würbe ich bieses in ber boppelten Erkärung des Herrn v. Altenstein wagen. Wenn ich nicht irre; so waren auch Ew. Erzellenz bamit nicht ganz zufrieben. Ich tann es mit Freimuthigkeit erklären, bag es nie meine Absicht gewesen ift, ben Berrn v. Altenstein zu franken ober ihm ju ichaben; ich habe, nachbem ich meine Borftellung eingereicht hatte, und Se. Majestät so lebhaft wünschten, daß eine Unterredung zwischen mir und diesem Minister kattfinden möchte, mich zu allem bereit erklärt, um benselben über meine Absichten zu beruhigen, und ich bin in dieser Bereitwilligkeit so weit gegangen, bag ich ben Herrn Minister, wenn er sich burch einen ober ben anbern Ausbruck in meiner Borftellung beleibigt glanben könnte, «um Berzeihung bitten wollte». Rehr ift wohl nicht von mir zu verlangen. Ich beabsichtigte aber nur die Sache, und jebe Bersonlichkeit war mir fremb. Man hat meine Bereitwilligkeit aber mit einem ganz entgegengesetzten Benehmen erwidert, und fich nach bem Ausbrud bes herrn b. harbenberg in seinem Schreiben an ben herrn b. Alteustein selbst mit Barte und Ungerechtigkeit über meine Personlichkeit gegen Se. Majestät geäußert. Eine Behandlung, bie mir nicht gleichgültig sein kann, und bei ber ich mich auch nur vorjetzt und so lange beruhigt habe, bis erst bas Wöthige wegen ber Sache bestimmt Alsbann werbe ich aber mit vielem Ernft von bem herrn v. Alteustein verlangen, daß er die gründlichsten Beweise über die mir zur Laft gelegten, ungerechten Beschulbigungen vorlegt.

Ew. Exzellenz werden dieses gewiß billigen, und mir verzeihen, daß ich Sie mit diesem weitläusigen Brief behellige. Sie werden sich fragen, wozu dieser Brief dienen soll, und ich kann hierauf weiter nichts antworten, als daß es mir ein Bedürfniß gewesen ist, Ihnen mein Herz auszuschütten. Betrachten Sie dieses als einen Beweis meiner Ihnen gewidmeten Achtung. Possente sind privilegirte Schwätzer, und da ich ein alter Posmann bin, so habe ich von diesem Privilegium hente in vollem Maaße Gebrauch gemacht.

Meine innigste Berehrung ist Ew. Exzellenz von ganzem Berzen gewibmet.

Berlin, ben 26. Mai 1810.

Fürft Wittgenftein."

Behme dieses Schreiben am 28. Mai 1810\*), bankte ihm für die Mittheilungen und für die Aeußerungen über ihn, enthielt sich aber jeder nähern Erörterungen und bemerkte nur, daß er hoffe, es würde ihm gelingen, sich bei der jezigen Verwirrung aller Verhältnisse, von der geraden Bahn der Pflicht nicht zu verirren.

Wenngleich in diesem Theile des Abschnittes nur von der Beschaffung der Kriegskontribuzion Erwähnung geschehen sollte, so erschien es dem Verfasser dieses Werks doch nothwendig, da die nicht pünktliche Absührung derselben zu einer Beränderung im preußischen Ministerio Veranlassung gab, über das deshalb Vorgefallene hier Erwähnung zu thun \*\*\*).

Nach der Ernennung des v. Hardenberg zum Staats-

<sup>\*)</sup> Diese Antwort enthielt Nachstehenbes und ift von der Handschrift bes Großtanzlers Beyme entnommen:

<sup>&</sup>quot;Ew. Durchlaucht haben mir burch die verehrte Zuschrift vom 26. b. M. einen neuen Beweis Ihrer Achtung und Ihres Bertrauens gegeben, den ich mit Dank erkenne und schätze, wie ich soll. Ich bitte Dieselben aber um Erlaubniß, mich aller Explikazion über das ungläckliche Gewebe von Ereignissen, das den jetzigen beispiellosen Zustand der Dinge herbeigeführt hat, enthalten zu dürsen, weil dadurch das Geschehene nicht ungeschehen gemacht werden kann, und es jetzt nur darauf ankommt, daß Jeder so viel an ihm ist, was in seinen Krästen steht ausbietet, damit dem Uebel Einhalt geschehe. So schwierig es auch ist, in der Berwirrung aller Berhältnisse das Wahre vom Falschen genau und richtig zu unterscheiden, so hosse ich doch, daß es mir gelingen wird, mich von der geraden Bahn der Pflicht nicht zu verirren, und auch dadurch die Unveränderlichkeit meiner Ew. Durchlaucht gewidemeten Hochachtung und Ergebenheit zu bezeugen.

Beume."

Nachbem bies über ben Wechsel im preußischen Ministerio im Juni 1810 niedergeschrieben worben, hat ber Verfasser besselben bas dabei Borgesallene in dem von Alose beschriebenen Leben des Staats-tanzlers v. Harbenderg (Halle, 1851), S. 252—262 nachgelesen, und daraus entnommen, daß die aus verschiedenen Onellen gesertigten Darstellungen im Ganzen übereinstimmende Resultate geliesert haben; s. dieserhalb auch v. Hippels Beiträge zur Karakteristik Friedrich Wilsbelm's III, (Bromberg, 1841), S. 43—46, der jedoch weuig Bestimmtes über das Einzelne ansührt.

noch hinzutraten: 1. an alten Zinsen für die bis Anfangs Juni 1810 auf die bis bahin nicht bezahlte Kriegstontribuzion schulbige Binsen..... 6,331,606 Frt. 72 Ct. 2. an Zinsen von ba ab bis Ende Dez. 1810 . . . . 705,753 - 43 also an Zinsen 7,037,360 Frt. 15 Ct. 3. an Protestosten ber Promessen bis Enbe Dez. 1810.. 59,195 - 90 zusammen 7,096,556 Frf. 5 Ct. \*\*) wonach die ganze Schuld bis Ende Dezember 1810 betrug . . . . . 127,096,556 Frf. 5 Ct. Darauf waren nur gezahlt bie vorbemerkten . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,700,000 so daß bis zu Ende des Jahres 1810 noch zu bezahlen waren. . 85,396,556 Frk. 5 Ct.

<sup>\*)</sup> s. die Akten der staatskanzlerischen Berwaltung im Ministerialarchiv des Lagerhauses, Gen. V, Nr. 2, von 1810—1812/13, Fol. 1. \*\*) s. ebendaselbst, Fol. 6.

Der Staatskanzler v. Harbenberg suchte bis zur Wirksamkeit seiner neuen Finanzpläne, welche am 27. Okt. 1810
erschienen, den Unwillen des Kaisers Napoleon durch einige
Zahlungen und durch anscheinend kräftige Anordnungen zur Aussührung der von Napoleon angeordneten Maaßregeln
gegen den englischen Handel\*) zu besänstigen und hinzuhalten. Hierauf sandte der König den Geh. Staatsrath L'Abahe mit
unbeschränkter Bollmacht vom 30. Aug. 1810\*) zur Res
gulirung der Zahlung der Kriegskontribuzion nach Paris.

## "Monsieur le Baron!

Je prends la liberté de me référer au rapport que j'adresse au Roi pour porter à la connoissance de Votre Excellence l'incident qui s'oppose à la réussite de l'arrangement qui a été conclu pour l'acquittement de la moitié de notre contribution. Je ne sais si nous parviendrons à l'écarter car il ne me paroit nullement sur que l'Empereur ait la volonté qu'un arrangement reussisse qui auroit pour résultat la restitution d'une forteresse.

Ceux qui ont le malheur d'avoir à traiter les affaires ici, acquièrent la triste expérience, qu'elles sont presque toutes interminables. On ne rencontre qu'obstacle et difficulté et comme l'on n'a à opposer à une mauvaise volonté très prononcée et à des prétentions renouvellées et toujours renforcées que les arguments de la justice et de l'equité, on ne parvient guères à se

<sup>\*)</sup> s. deshalb die Spen. Ztg. 1810, Nr. 107, 124, 189, 141, 142 n. 148, deren Inhalt im zwölsten Abschnitt über Gewerbe und Handel näher bezeichnet ist.

<sup>\*\*)</sup> s. die Akten der Geh. Registratur des Staatskanzlers von 1810—1812 im Geh. Ministerialarchiv des Lagerhanses: die Reise des L'Abape nach Paris 2c. betreffend, Fol. 14—16 n. 221—223. Die letteren sind die erhaltenen Originalien. In diesem Aktenstike besinden sich alle Briefe des L'Abape an den Staatskanzler, die er während seines Ausenthalts in Paris die Ende Mai 1810 an denselben geschrieden. Auch besindet sich darin (Fol. 17—19) ein Bericht des General v. Arusemark an den Staatskanzler vom 21. Aug. aus Paris, worin er Aeußerungen über die Ansichten Rapoleon's hinsichtlich Preußens, des Lönigs und des Staatskanzlers ausspricht, welche dem Bersasser dieses Werks für die damaligen Zeitereignisse so wichtig erschienen sind, daß er solche aus diesem Schreiben mit Weglassung des übrigen Inhalts nachstehend auszunehmen sür geeignet erachtet hat:

Auch wurde bemselben vom Staatskanzler eine Depesche des General v. Krusemark vom 20. Aug. 1810 über die

faire entendre. Quoiqu'il en soit, il seroit sous tous les rapports trop souverainement important que ces affaires d'arrangements pécuniaires réussissent pour qu' on ne doive tous mettre en usage pour atteindre à ce but, mais je supplie Votre Exellence de croire que ce n'est pas une chose facile et si même nous pouvions faire face à toutes les conditions que l'Empereur dicte actuellement, il ne me paroftroit nullement improbable que de ce moment même il ne mit de nouvelles prétentions en avant, pour trouver un prétexte pour ne pas terminer.

Je crois ne pas me tromper en admettant pour principe que les dispositions secrettes de l'Empereur contre nous sont jusqu'ici toujours les mêmes et si notre existence politique est moins menacée pour le moment, qu'elle ne l'étoit il y a six mois, nous le devons aux circonstances et non à un retour de bienveillance de sa part. Dans toutes les occasions il se laisse aller à ses sentiments, il les manifeste tels, et on ne peut en vérité croire sans se faire illusion, que nous sommes déjà dans la cathégorie d'en obtenir des témoignages de faveur. Dans l'audience que l'Empereur a accordée à Mr. Valkenaer lors de son arrivée ici il a, à sa manière discuté bien des objects. En lui parlant de notre emprunt en Hollande, il lui a dit: il faut que la Prusse me paye, je ne ferai grace de rien, si elle ne sait pas en trouver les moyens, je lui prendrai la Silésie. Ces paroles prononcées d'un ton fort aigre et que je rends à Votre Excellence telles que me les a dite Mr. Valkenaer, correspondent à bien des notions sûres, qui y sont conformes et prouvent certainement, que l'Empereur ne s'ést pas désisté encore de certaines arrières pensées qu'il a énoncé à bien de réprises. Je dois ajouter encore une circonstance qui a rapport à Votre Excellence et qui me paroit tres remarquable; je sais de source sûre, qu'il a été défendu au redacteur du journal de l'Empire et apparemment à ceux de toutes les autres feuilles publiques, de faire aucune mention quelconque de la personne de Votre Excellence et de ne la nommer ni en bien ni en mal. Cela ne prouveroit-il pas encore que l'Empereur veut éviter de se prononcer et que ce seront les évenements seuls qui le Ce n'est au reste à Votre Excellence seule que je rends compte de ce que je viens d'avoir l'honneur de lui dire, car s'il est de haute nécessité qu' Elle soit parfaitement instruite de l'état des choses, il l'est certainement, tout aussi peu que des notions pareilles quiviennent à la connoissance du public.

Lage der Zahlungen durch das Bankierhaus Tourtunel-

Dans la situation où se trouve l'Europe, nous n'avons d'autre parti à suivre que de ceder a la nécessité. Peut-être le tems, les circonstances et une conduite prudente peuvent-elles encore parvenir à nous sauver. Si le sort nous aurait assez favorisé pour que Votre Excellence fut restée à la tête des affaires après la paix de Tilsit je suis intimement convaincu que notre position actuelle seroit moins pénible. Puisse le ciel recompenser le généreux dévouement qui Vous a porté à Vous sacrifler et à Vous rendre au voeu unanime de tous les gens de bien.

L'arrivée du Conseiller privé l'Abaye avec des pleinpouvoirs pour régler toutes les affaires de la contribution aura le três bon effet de mettre sin à toutes les chicanes, qui résultent de l'indécision qui regne sur bien des points qui sont en litige. Quelque soit le résultat, il est absolument nécessaire que notre compte soit enfin réglé. J'ai trés peu d'espoir que les plans proposés par Mr. Valkenaer pour faire agréer au Gouvernement français des actions de notre emprunt en Hollande, seront acceptés. Il me semble, que l'on est ici très peu disposé à entrer dans ses idées et je crois en général, que cet emprunt n'aura guères de résultat. Ouand à la facheuse affaire de nos créances dans la Duché de Varsovie, Votre Exéellence a certainement adopté le seul mode què puisse lui convenir et ca seroit un service eminent qu' Elle rendroit à la cause publique si Elle parvenoit à l'accommoder à l'amiable. La voie qu'on avoit suivie auparavant a beaucoup contribué à gâter et à embrouiller la chose.

Les notes et les réponses ont augmenté l'aigreur réciproque et comme Votre Fxcellence en juge si parfaitement nous ne pouvons nous flatter de quelque résultat moins défectueux que si la grande diplomatie est entièrement mise de coté. Dans cette occasion comme dans presque toutes celles où nous nous trouvons actuellement ce n'est plus le droit et la justice qui decident mais c'est un abus de la force, contre lequel malheureusement il n' y o pas à lutter de vive.

L'Empereur a été frappé de la mort de la Reine, mais ce sentiment ne s'est pas etendu jusqu' à trouver du plaisir à donner de motifs de consolation au Roi en le soulageant dans sa situation politique. Autant que je puis préjuger l'effet, qu'auroit eu sur son esprit, une demande directe d'un témoignage de faveur, je crois qu' il n'eut été autre que d'ajouter a la liste des inconsequences, qu'il se plait à reprocher à la Prusse.

Parmi le nombre infini des raisons pour lesquelles la mort

Reval am 30. Ang. \*) mit der Anweisung mitgetheilt, diesem in seinen Unterhandlungen mit den französischen Kabinets-behörden mit Rath und That beizustehen. Zugleich erhielt der L'Abahe vom Staatstanzler am 30. Aug. 1810 \*\*) noch eine besondere Instrutzion über sein Benehmen in dieser Angelegenheit mit den gedachten Bankiers und den französischen Behörden.

Der L'Abahe traf in Paris am 15. Sept. 1810 in, nachbem er auf seiner Reise borthin nach ber Anweisung bes Staatskanzlers in Leipzig und in Frankfurt a. M. bei bortigen Bankiers, jedoch vergeblich versucht hatte, eine neue Anleihe für Preußen zu Stande zu bringen.

Aus einem Berichte des L'Abahe an den Staatsfanzler vom 4. Jan. 1811 †) ergab sich, daß bis zum 3. Jan. 1811 an Kriegskontribuzion auf die ganze vorbemerkte Schuld von

Frt. Ct. 127,096,556 5

abgezahlt waren

Frt. Ct.

580,861 99

58,044,528 64

58,624,890 63++)

de la Reine doit être regardée comme une calamité publique et comme l'évenement le plus malheureux dont le sort ait pû nous accabler, je crois qu'il faut compter celle que l'Empereur, si même il ne voulait pas en convenir, ne pouvoit se défendre d'avoir égard à de certaines considérations dont cette Princesse étoit l'objet. Ces considerations n'existent plus maintenant et le sort du Roi lui paroit certainement avoir deminué d'interêt etc.

Krusemark.»

<sup>\*)</sup> s. in ben vorgebachten Alten, Fol. 18 u. 218—220.

<sup>\*\*)</sup> s. in ben vorgebachten Aften, Fol. 9—11.

<sup>\*\*\*)</sup> s. in ben vorgebachten Aften, Fol. 21.

<sup>+)</sup> s. in ben vorgebachten Atten bes Staatstanzlers, Fol. 131.

<sup>++)</sup> s. ebenbaselbst, Fol. 132.

| Prenßen schuldete daher zu Ende des Jahres Frk. Et.  1810 noch an Frankreich                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwaltung des Staatskanzlers im Jahre 1810 nur gezahlt 16,924,890 Frk. 63 Ct.                                   |
| oder monatlich etwas über 2,400,000 Frk.                                                                         |
| Nach Abrechnung der S. 416 bemerkten Zuschußkosten                                                               |
| von                                                                                                              |
| waren auf die ursprüngliche Kontribuzion                                                                         |
| nur abgeführt                                                                                                    |
| Fri., Ct.                                                                                                        |
| Auf die wirkliche Kriegskontribuzion von 120,000,000 —                                                           |
| maren baher nur die vor-<br>stehend bemerkten 41,700,000 Fr. — Ct.                                               |
| und 9,828,334 Frk. 58 Ct.                                                                                        |
| zusammen also nur bezahlt 51,528,334 58                                                                          |
| Da hiernach also noch abzuführen waren . 68,471,665 42                                                           |
| und wenn man auch diejenigen 1,244,285 52                                                                        |
| noch hinzurechnet, die nach Beilage B*) bes                                                                      |
| Berichts des L'Abahe vom 1. Jan. 1811 zu                                                                         |
| seiner Disposizion standen, und zur Tilgung                                                                      |
| ber Schuld verwandt werden sollten, so be-                                                                       |
| trug diese Schuld immer noch 67,228,379 90                                                                       |
| und ergab sich, daß keineswegs die Hälfte der Kriegskon=                                                         |
| tribuzion schon zu Ende des Jahres 1810 abgetragen war.                                                          |
| Hiernach war baher auch nicht die sehnlichst gewünschte Zustückgabe ber Festung Glogau, nach dem Pariser Vertrag |
| vom 8. Sept. 1808 zu erreichen, welche unstreitig für deu                                                        |
| erhöhten Kredit von Preußen sehr von Wichtigkeit gewesen                                                         |
| sein würde.                                                                                                      |

<sup>\*)</sup> f. vorbemerkte Aften, Fol. 130.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 1811 sollte nach dem Generalstaatskassen=Etat von 1810/11 (S. 325) ber Ertrag von den neuen Steuern nach dem Gesetze vom 27. Oft. 1810 1,427,205 Thir. betragen, welche auch nach ber S. 331 gefertigten Auseinandersetzung erzielt worden sein dürften, so daß nach Abzug der mehreren Verwaltungskosten, und der zu zahlenden Entschädigungssumme gewiß 1,300,000 Thir. zur Bezahlung ber Kriegskontribuzion er-Durch diesen Ueberschuß, durch die nicht übrigt wurden. unbedeutenden Einnahmen, welche Preußen nach der Zustimmung vom Kaiser Napoleon, von den in Beschlag genommenen Kolonialwaaren bezogen hatte, burch die erzielten Einnahmen von veräußerten Dominialtheilen 2c., sowie burch das umsichtsvolle Benehmen des L'Abahe war es dem Staatskanzler gelungen, vom 1. Jan. bis Ende Mai 1811 wiederum ungefähr 10 Millionen Frk. auf die Kriegskontribuzion abzutragen.

Nach L'Abahe's Bericht an den Staatskanzler vom 19. April 1811\*) ergab es sich, daß auf die S. 420 bemerkten 127,096,556 Frk. 5 Ct.

Alle Vorstellungen des Generalmajors v. Krusemark und des Geh. Staatsraths L'Abahe in Paris \*\*\*), sowie des

<sup>\*)</sup> s. die vorbemerkten Aften, Fol. 195.

<sup>\*\*)</sup> s. bie vorbemerkten Akten, Fol. 198.

<sup>\*\*\*)</sup> f. in ben vorbemerkten Akten bie Briefe des L'Abape aus Paris an den Staatskanzler im April u. Mai 1811.

Staatskanzlers beim französischen Gesandten Marsan in Berlin vermochten es dennoch nicht, den Kaiser zu bewegen, die Festung Glogau im Jahre 1811 2c. zu räumen, ungeachtet hiernach die Hälste der Kriegskontriduzion bezahlt war. Die Abtragung der Kriegskontriduzion dis zu diesem Standpunkt zu führen, war das Ziel des Auftrages des L'Abahe in Paris gewesen, und da dies erreicht worden, so kehrte zu Ende Mai 1811 derselbe nach Berlin wieder zurück, nachdem mittelst Schreibens vom 16. Mai \*) der Staatskanzler ihm eine besondere Anerkennung seiner Verdienste in dieser Angelegenheit ertheilt hatte.

Vom Mai des Jahres 1811 an fanden einige Abtragungen der Kriegskontribuzion zwar statt, diese aber waren
nicht bedeutend, da man preußischerseits darauf bestand, daß
Glogau erst übergeben werden möchte, wozu Napoleon sich
nicht verstehen wollte. Durch den Vertrag vom 24. Febr.
1812 zwischen Preußen und Napoleon übernahm ersteres die
Verpslegung der französischen Truppen auf ihrem Zuge durch
Preußen nach Rußland nach der sestgesetzen Durchmarsch-

<sup>\*)</sup> s. in den vorbemerkten Akten dies Schreiben, Fol. 204. Der hierauf Bezug habende Inhalt dieser Anerkennung im Schreiben lautete:

«A Monsieur le Conseiller privé d'Etat L'Abaye:

Je profite du départ d'un courier Mons. pour répondre aux différentes lettres qui me sont parvenues de Votre part. Leur contenu intéressant m'a fait tout autant de plaisir que j'ai été content des mesures que Vous avez pris. Je n'ai pas manqué de communiquer sans délai à la direction de la société maritime ce qui lui étoit nécessaire de savoir et Vous aurez vu vos dispositions exécutées.

Tout ce que Vous avez sait pour obtenir la restitution de Glogau est très à sa place, mais je doute, que jusqu'ici Vous ayez réussi. Peut-être Mr. de Krusemark pourra-t-il Vous appayer maintenant mieux que par le passé, car je me satte de voir nos liaisons avec la France plus resserrées. J'ai un très grand désir de Vous revoir ici Mr., mais je ne Vous en prie pas moins de prolonger votre sejour à Paris pour aussi longtems que Vous croirez pouvoir y être utile etc.

signé Hardenberg.»

liquidazion gegen Abschreibung ber noch rückständigen Ariegskontribuzion und baare Zahlung des Mehrbetrags durch Frankreich. Diese Liquidirung fand schon im Jahre 1812 theilweise statt. Durch den Rückzug der Franzosen in diesem Jahre wurde solche unterbrochen, und nach den Ereignissen der Jahre 1813—1815, wo Preußen in Arieg mit Frankreich gerieth, und in dessen Folge Napoleon entihront und zuletzt als Gesangener nach St. Helena gebracht wurde, war keine weitere Rede von Regulirung dieser Ariegskontribuzion, sondern Frankreich mußte, nach den beiden Pariser Frieden von 1814 u. 1815 noch einige Millionen Thaler an Preußen bezahlen.

II. \*) Außer der im Frühjahr 1811 verbliebenen Kriegsschuld an Frankreich hatte der Preußische Staat noch andere Schulden, die nach dem vom Könige am 12. April 1809 (S. 370) vollzogenen Veräußerungsplan auf 25,000,000 Thlr. angegeben waren. Diese bestanden:

A. theils in frühern Anleihen,

B. theils während bes Krieges 1806-1808 noch zu bezahlende Summen für von Eingesessenen bewirkte Lieferungen und Leistungen, soweit solche nicht durch Kompensazion aus rückständigen Abgaben zu beden waren und

C. enblich vom Könige sonst getroffene Bestimmungen zur theilweisen Befriedigung der Militairpensionaire, der insaktiven Militaire und der brotlos gewordenen Civilbeamten 2c.

Zu A. Hinsichtlich der ältern Schulden hatte der König auf den Vorschlag des Staatskanzlers v. Harbenberg im Gesetz vom 27. Okt. 1810 (S. 29 u. 30) bestimmt:

a. zu 2. daß alle laufende Zinsen vom 1. Jan. 1811 an, mithin zum 1. Juli 1811 sowohl von den ausländischen als inländischen Staatsschulden, desgleichen von denen der Geldinstitute des Staats als namentlich von der Bank und Seehandlung (S. 345) in den ursprünglich bestimmten Tersminen pünktlich bezahlt werden sollten;

<sup>\*)</sup> f. Rr. 1, S. 346.

- b. ferner zu 3. daß zuerst alle rücktändige Zinsen von ausländischen Anleihekapitalien und zwar von der ersten und zweiten Wittgenstein'schen, von der Franksurter 1794, von der Thurn-Taxis'schen, von der Langheinrich'schen, von der Bank in Fürth und von der Münsterschen Anleihe, halb am 1. Juli 1811 und halb am 1. Juli 1812 bezahlt werden sollten. Wenn die Kontriduzion an Frankreich bewirkt worden, so sollten die neu ausgestellten rückständigen Zinsscheine der inländischen Anleihen halb am 1. Jan. und halb am 1. Juli 1814 berichtigt werden. Zugleich war versprochen, daß beide Arten von Zinsscheinen zu ½ beim Anlauf der Domainen und geistlichen Gliter gleich andern Staatspapieren für voll angenommen werden sollten;
- c. zu 4.6, daß alle auswärtige zu 3 gedachte Anleihen, nachdem die rückftändigen Zinsen abgetragen worden, also vom 1. Juli 1812 an, nach ihren ursprünglichen Bedingungen erfüllt werden würden, inzwischen die ausgestellten Obligazionen nach ihrem Nominalwerth wie zu 3 bemerkt, anzustringen wären;
- d. enblich zu 4.c, baß alle übrige Staatsschulben, mit Ausnahme die der Bank, über deren Stellung S. 346 das Rähere schon bemerkt worden, konsolidirt und neue Verschreibungen als Staatsschuldenobligazionen zu 4 Prozent eingewechselt werden sollten. Eine Aufkündigung dieser neuen Verschreibungen von Seiten der Gläubiger war nicht für zulässig erkannt, jedoch versprochen, daß nach Bezahlung der Ariegskontribuzion an Frankreich und der rückständigen Zinsen, von den nummerirten Obligazionen, eine den Abtragssummen gleichkommende Anzahl durch das Loos ausgewählt und öffentlich gezogen werden solle.

In Verfolg dieses königlichen Edikts machte die Abtheislung im Finanzministerio für die Staatskassen und Geldsinstitute am 5. Dez. 1810\*) das nähere von ihr zu beobachs

<sup>\*)</sup> s. ben vollständigen Inhalt in der Spen. Ztg. 1810, Rr. 151, S. 1 u. 2.

tenbe Verfahren bei Ausführung dieses Editts bekannt und zwar hauptsächlich im §. 1, daß die im Vorstehenden zu 3 bemerkten rückständigen Zinsen der auswärtigen Schulden, und zwar die Konpons bis zum Januar 1809 am 1. Juli 1811, die spätern bis zum Januar 1811 am 2. Jan. 1812 von der Staatsschuldenkasse pünktlich bezahlt werden würden; im §. 2, daß die Inhaber ber Staatspapiere über inländische Darlehne, namentlich: 1. der Seehandlungsobligazionen; 2. der Seehanblungsatzien; 3. ber Tabacksatzien; 4. ber Scheibemung-, 5. der Generalsalzkassen-, 6. der aus der Labes'schen Anleihe herstammenden, 7. der Brennholz=, 8. der Nutholz= und 9. der Bergwerks-Obligazionen, ihre Schuldverschreibungen, und zwar zu 1-6 bei ber Setzion für die Seehandlung und das Staatsschulbenwesen, zu 7—9 bei den Ausstellungsbehörden derselben zur Abschreibung der darauf rückständigen Zinsen einzureichen hätten.

Im §. 3, daß die vorstehend gedachten 4 Behörden über den Betrag der dis zum 1. Jan. 1811 zu berechnenden rückständigen Zinsen Zinsscheine, jeden über die Hälfte, aussertigen würden, welche von der Staatsschuldenkasse am 2. Jan. und 1. Juli 14 honorirt werden würden.

Im §. 9, daß, wenn die vorbemerkten Papiere zur Konsolidirung eingereicht worden, so würde von der Staatsschuldenseligion vom 2. Jan. 1811 mit 8 Zinskoupons zu 4 Prozent ausgefertigt, solche auch vom Staatskanzler v. Hardenberg im Auftrage des Königs bestätigt und sodann dem Einreicher der alten Obligazionen zugestellt werden.

Im §. 12, daß jede Berschreibung zwar auf 1000 Thlr. gerichtet werden solle, wenn jedoch kleinere Summen gewührscht würden, so werde darauf gerücksichtigt werden, die kleinern Schuldscheine würden aber als Abschnitte eines größern über 1000 Thlr. unter einer Nummer ausgefertigt werden.

Die übrigen §§. enthielten mehrere, bei diesem Umtausch 2c. zu beobachtende Formen, auch spezielle sonstige Aeußerungen.

Am 20. Dez. 1810\*) erließ die vorgedachte Setzion eine Beröffentlichung, worin sie versprach, die sämmtlichen Zinsscheine auf rückständige Zinskoupons ber obbemerkten sechs ersten Obligazionen nach einer zugleich bemerkten Reihenfolge in 9 Terminen vom 2. Jan. bis 15. Mai 1811 auszuhändigen, und verhieß, daß nach besondern Bekanntmachungen wegen Aushändigungen der desfallsigen neuen Obligazionen in gleicher Reihenfolge von Zeit zu Zeit erlaffen werben würden. Dies erfolgte auch im Jahre 1811 2c., bennoch waren selbst im Jahre 1819 noch nicht alle vorgebachten Papiere in Staatsschulbscheine umgeschrieben, weshalb bas Schatzministerium am 19. Nov. 1819\*\*) auf Grund der Kabinetsordre vom 11. Nov. 1819 bekannt machte, daß nur bis zum 15. März 1820 biese Umschreibungen noch stattfinden wirben. Daher die bis dahin nicht eingereichten alten unumgeschriebenen Schuldverschreibungen präkludirt und für werthlos erkannt werben würden.

Die nach bem Ebikt vom 27. Okt. 1810 zu 4.° bestimmte Berloosung ber neuen Staatsschulbscheine fand bis zum Jahre 1820 mehrmals statt. Nach ber Berordnung wegen künftiger Behandlung bes gesammten Staatsschulbenwesens vom 17. Jan. 1820 \*\*\*) bestimmte jedoch der König zu VI. daß, da diese zeitweise Berloosung weder den Absichten des Staats, noch den Erwartungen der Staatsgläubiger entsprochen habe, er solche vorläusig suspendire und zugleich anordne, daß, wie es in den Jahren 1818 u. 1819 mit glücklichem Ersolge geschehen, die Staatsschuldenbehörden, so weit das sestgesette Amortisazionsquantum und die Zinsengersparungen ausreichten, jährlich Staatsschuldscheine austaufte. Am 13. Mai 1824 †) hob der König vorstehende Verordnung wieder auf und bestimmte, daß statt bessen vom 1. Juli 1824 die vermittelst des gesetzlich bestimmten Tilgungssonds

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 154, S. 2.

<sup>\*\*)</sup> f. potsbamiches Amteblatt von 1819, Rr. 49, S. 308.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung 1829, Rr. 2, S. 9 2c.

<sup>†)</sup> s. Gesetsammlung 1824, Nr. 9, S. 116.

einzulösenben Staatsschulbscheine, in halbsährigen Raten im Monat März und September jeden Jahres durch öffentliche Verloosung ausgewählt werden sollten. Aber auch diese Ansordnung wurde durch die Kabinetsordre vom 25. Febr. 1826\*) wieder aufgehoben und die durch das Gesetz vom 17. Jan. 1820 erlassene Bestimmung wegen Antauf von Staatsschuldscheinen hergestellt. Später fand wieder eine Verloosung derselben statt, und bestimmte der König in einer Kabinetssordre vom 27. März 1842\*\*) wegen Umschreidung der Staatsschuldscheine in neue zu 3½ Prozent, daß während der nächsten 4 Jahre vom 1. Jan. 1843 ab keine Verloossung dieser neuen Staatsschuldscheine stattsinden solle. Seitdem ist von einer Verloosung derselben keine weitere Rede gewesen.

Um die noch rückständigen Forderungen der Einwohner bes Staats wegen ber in ben Jahren 1805, 1806 und 1809 bewirkten Lieferungen an Roggen, Mehl, Fourage, Pferden und Rindvieh übersehen zu können, hatte bas Finanzministerium die Behörden der nach dem Tilsiter Frieden von den französischen Truppen nicht besetzten Provinzen auf dem rechten Weichselufer schon in ben Jahren 1807 und 1808 angewiesen, ihre Liquidazionen einzureichen. Am 2. März und 21. Juni 1809 \*\*\* ) erging eine gleiche Aufforderung auch an diejenigen Provinzen, die von den französischen Truppen bis zum Dezember 1808 geräumt worden. Die kurmärkische Regierung reichte ihre erste Liquidazion schon am 5. Febr. 1810 †) und in ben Monaten barauf mehrere nachträgliche Liquidazionen ein. Nach einem Restripte des Finanzministerii vom 17. Okt. 1810 ††) machte dasselbe ber kurmärkischen

<sup>\*)</sup> s. Gesetsammlung 1826, Nr. 3, S. 18.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung 1842, Rr. 10, S. 105.

<sup>\*\*\*)</sup> s. die Alten der kurmärkischen Regierung: Milit., Fach 80, Nr. 161, Bol. I wegen der zu leistenden Bergütigungen für Leistungen der Eingesessen in den Jahren 1805—1807.

<sup>+)</sup> s. dieselben Gegenstandsakten, Fol. 81, Nr. 6, Bol. II vom 1. Dez. 1809 bis Ende 1810.

<sup>††)</sup> s. dieselben Akten, Bol. II, Fach 81, Nr. 6 vom 1. Dez. 1809 bis Ende 1810.

Außer diesen Lieferungen für preußische Truppen hatten noch Lieferungen für russische Truppen in den Jahren 1805 —1807 stattgefunden. Deshalb hatte sich der preußische Staat mit Außland besonders abgefunden und für die desshalb Betheiligten im Staat sogenannte russische Bons aussertigen lassen, welche gleichfalls für rücktändige Leistungen der Einwohner des Staats bei gedachtem Kompensazionssfonds angebracht werden durften \*).

Hinsichtlich des Kompensazionssonds hatte das Finanzministerium am 16. Mai 1810\*\*) schon bestimmt, daß für jede Provinz eine Kompensazionskasse eingerichtet werden solle, welcher

> alle Einnahmerückstände bis Trinitatis 1809 überwiesen, auf welche auch alle Ausgabenrückstände angewiesen werden sollten, und bei welcher diejenigen Ausgleichungen, die nicht durch Quittungswechsel oder eigentliche Kompensazion bewirkt werden könnten, durch baare Zahlungen aus den Einnahmerückständen, welche von den nicht kompensazionssähigen Unterthanen für die Kasse erhoben würden, geschehen solle. Diese Kasse sollte aber nicht eher operiren, als die die quidazionen der Einnahmen und Ausgaben derselben

<sup>\*)</sup> s. beshalb bas Nähere zu Enbe biefer Rr. B.

<sup>\*\*)</sup> f. bie S. 428, Rote \*\*\*) aufgeführten Aften.

möglichst vollständig und zu übersehen sei, "was durch eigentliche Kompensazion abzumachen, was daar zu vergütigen" und wie weit zur letztern Ausgabe der daar zu erhebende Fonds hinreichend wäre, damit im Fall der Unzulänglichkeit darüber ein Beschluß gesaßt werden könne, welche Ausgaben vorzugsweise zu berichtigen, oder ob die Zahlungen nur theilweise zu bewilligen wären.

Zugleich erhielt die Regierung Schemas zur Führung der Nachweisungen von den Resten mit der Anweisung, die dis 31. Mai 1809 eingezogenen Reste aus 1808/9 gleichsalls in der Rechnung für 1809/10 nachzuweisen, worauf die Regierung am 12. Juni 1810 auch anzeigte, daß sie schon eine Restenkasse gebildet und jede Zahlung auf Rückstände die Trinitatis 1809 abgesondert von den laufenden Gefällen verrechnet, auch jede aus diesem Zeitraum sich herschreibende liquide Ausgabe davon bestritten habe.

Gesexlich wurde diese Angelegenheit erst durch das Edikt vom 27. Jan. 1811\*) über die Ausgleichung der Pacht- und Abgabenrückstände mit den Forderungen an öffentliche Kassen geordnet und durch des Staatstanzlers v. Hardenberg nähere Bestimmungen am 11. Febr. 1811 über die Aussührung des Edikts, worauf das Departement im Finanzministerio sür die Staatstassen= und Geldinstitute als dessalls leitende Behörde ernannt wurde. Dieses versah auch am 21. Febr. 1811 die Regierungen mit näherer Anweisung und erließ später mehrssache Bestimmungen, besonders auf den Grund der gesetzlichen Berordnung des Königs vom 22. April 1812\*\*) in dieser Angelegenheit. Die kurmärkische Regierung leitete die Ausssschung des Edikts sogleich ein, wie solches die spätern Pus

<sup>\*)</sup> s. Gesetsfammlung 1811, Rr. 20, S. 147 u. 148.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung 1812, Nr. 94, S. 41 u. 42, sowie Akten bes potsbamschen Regierungskompensazionssonbs, Fach 20, Nr. 1 von 1811/12, Bol. 1.

blikanda vom 8. Sept. 1811\*) und 24. April 1812\*\*) ergeben. Auch erhielt am 22. Mai und 4. Sept. 1811 die Regierungskasse nähere Anweisung wegen Bildung des Kompensazionssonds und Führung der deskallsigen besondern Rechnungen. Unterm 29. Mai 1812 wurde selbige angewiesen, sür den Zeitraum vom 1. Juni 1809 die Ende Jamar 1811 die erste Kompensazionsrechnung, vom 1. Febr. die Ende Mai 1811 eine Stückrechnung und vom 1. Juni 1811 stets jährliche Rechnungen zu legen. Nach einem Resstript des Departements für die Abgabens und Staatskassen im Finanzministerio vom 25. Mai 1812 wurde die Bestimsmung, daß auch die Reste aus dem Jahre 1810/11 kompenssirt werden sollten, der kurmärkischen Regierung bekannt gemacht

Die Regulirung des Kompensazionswesens verzögerte sich die in die letzten Jahre von 1820.

Das Rechnungsversahren der Kompensazionsangelegensheiten ordnete der Finanzminister v. Bülow durch ein Resstript vom 6. Jan. 1814, worauf die kurmärkische Regierung am 10. Febr. 1814 †) nicht allein ihrer Rechnungskasse und Unterbehörden, sondern auch dem Publikum von dem Inhalt des Reskripts Mittheilungen machte und ihre darauf gegrünsdeten Anweisungen erließ.

Da alle Rechnungen der kurmärkischen Regierung hinsichtlich des Kompensazionskonds vernichtet sind, auch die Finanzbehörde im Ministerio keine Generalkompensazionskasse

<sup>\*)</sup> s. bas kurmartische Amteblatt von 1811, Stild 23, S. 181—184.

<sup>\*\*)</sup> f. bas turmärtische Amteblatt von 1812, Stüd 18, S. 171.

<sup>924)</sup> s. die vorbemerkten sämmtlichen höhern, der Regierung mitgetheilten Anweisungen in den Akten der letztern: Kompensazionsbehörde, Fach 20, Nr. 1, Bol. I, über die Ausgleichung der Pacht- und Abgabenrückftände mit den Forderungen an öffentliche Kassen.

<sup>†)</sup> s. Regierungsamtsblatt 1814, Stück 7, S. 69—71 und vorbemerktes Aktenstück, Bol. II.

angeordnet hatte \*), sondern nur die in gewissen Zeiträusmen eingereichten Kompensazionsextrakte der Regierungskassendurch eine Buchführung kontrollirte, so hat weder aus den Ministerialakten, noch aus den der kurmärkischen Regierung sich ermitteln lassen, wie hoch die Summe der Reste an Staatsgefällen, noch die Restsorderungen der Einzelnen im Preußischen Staate sowie in der Kurmark sich herausgestellt hatten.

In den Regierungsakten haben sich jedoch noch nachstehende Nachrichten über die Rechnungslegung des Kompensazionskonds vom 1. Juni 1809 bis Ende 1821 vorgefunden.

Aus einer Zusammenstellung vom 6. Okt. 1820, durch ben ehemaligen Rechnungskalkulator Quad \*\*) gefertigt, ift zu ersehen,

- 1. baß aus der Zusammensetzung von 8 Averagerechnungen der Regierungskasse für den Zeitraum vom 1. Juni
  1809 bis letzten Januar 1811 eine Kompensazionsrechnung
  für diesen Zeitraum gebildet worden, in welcher betragen
  hat: die gesammte Einnahme 642,561 Thlr. 2 Gr. 10 Pf.,
  die Ausgabe hingegen 627,721 Thlr. 4 Gr. 10 Pf., sobaß
  solche mit einem Bestand von 14,839 Thlr. 22 Gr. abgeschlossen hatte.
- 2. Für den Zeitraum vom 1. Febr. 1811 bis Ende Dezember 1819 hatte unter dem 4. April 1821 der derzeitige Kassenscher Manzheimer \*\*\*) einen Rechnungsextrakt aus den Kompensazionsrechnungen für diesen Zeitpunkt eingereicht, wonach betragen hatte:

<sup>\*)</sup> s. in biesen Atten, Bol. II, bas bies aussprechende Restript bes Finanzministerii vom 12. Febr. 1815.

<sup>\*\*)</sup> Der Quad war zuletzt Rechnungsrath und noch im Jahre 1855 Renbant ber Nieber-Barnimschen Kreiskasse.

Der Manzheimer verwaltete bie Buchhalterpartie bes Kompensazionsfonds und hatte bie Rechnungen besselben bis 1821 gelegt.

|                                              | Thir.           | Gr.       | Pf.  |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| die Einnahme                                 | 1,453,011       |           | 9    |
| die Ausgabe                                  | 1,350,581       | 20        | 2    |
| und war einschließl. des am 1. Febr. 1811    |                 |           |      |
| vorhandenen obbemerkten Bestandes von        |                 |           |      |
| 14,839 Thir. 22 Gr. ein Bestand von .        | 102,429         | 4         | 7    |
| verblieben.                                  |                 |           |      |
| 3. Für das Jahr 1820 hatte berfelbe          |                 |           |      |
| gleichfalls am 14. Juni 1821 einen Rech-     |                 |           |      |
| nungsextrat der Kompensazionsrechnung ge-    |                 |           |      |
| Liefert, woraus sich ergab, daß in diesem    |                 |           |      |
| Jahre betragen habe die Einnahme             | 515,308         | 5         | 11   |
| die Ausgabe dagegen                          | 418,763         | <b>23</b> | _8   |
| wonach, da unter der Einnahme der am Ende    |                 |           |      |
| 1819 verbliebene Bestand von 102,429         |                 |           |      |
| Thir. 4 Gr. 7 Pf. sich befindet, nur.        | 96,544          | 6         | 3    |
| als Bestand verblieben *).                   |                 |           |      |
| 4. Der lette von bemselben am 6. März        |                 |           |      |
| 1822 überreichte Rechnungsextrakt für das    |                 |           |      |
| Jahr 1821 enthielt an Einnahme               | 233,506         | 1         | 4    |
| und an Ausgabe                               | 168,420         | 8         |      |
| Mit bem unter ber Einnahme befindlichen      |                 |           |      |
| Bestande von 96,544 Thir. 6 Gr. 3 Pf.        |                 |           | •    |
| für 1820 verblieb baher Bestand              | <b>65,085</b> 1 | 174       | **)  |
| Von den später angefertigten Extrakte        | n befinden      | Пф        | in   |
| den Aften nur Bruchftücke und keine Jal      | presextrafte    | m         | hr.  |
| Aus dem Angeführten scheint aber so vi       | iel hervorz     | ugek      | en,  |
| daß nach Abzug der Bestände und der sons     | t in diesen     | Jah       | ren  |
| ftattgefundenen Gelb= und Papierumsätze wi   |                 |           |      |
| Reste von Staatskassen in ber Kurmark ein    | gezogen ur      | id h      | ier= |
| von nicht allein ein Theil der Restforderung | gen ber Eir     | imoh      | ner  |
|                                              |                 |           |      |

<sup>\*)</sup> Die unter 1, 2 und 3 aufgeführten Resultate finden sich in ben vorangezogenen Atten, Bol. III.

Die unter 4 aufgeführten Resultate finden sich ebendaselbst, Bol. IV.

bieser Provinz zur Mobilmachung und Verpslegung preußischer Truppen aus den Jahren 1805 und 1806, sowie auch zur Verpslegung derselben in den Jahren 1809 und 1810, sons dern auch andere Restsorderungen an die kurmärkische Resgierungskasse aus den Jahren 1806—1808 und vorher berichtigt worden sind. Nirgends hat eine Zusammenstellung der gesammten Restsorderungen des Staats an Einwohner des kurmärkischen Regierungsbezirks und der letztern an den Staat, selbst nicht aus den Jahren 1805, 1806, 1809 und 1810 sich ausmitteln lassen, da, wie schon früher demerkt worden, alle Rechnungen und darauf Bezug nehmenden Kassensatten über den Kompensazionssonds vernichtet sind\*).

Daß aber die Forderungen der Einwohner der Kurmark an den Staat aus den letztgedachten Jahren sehr bedeutend gewesen, ergiebt ein Tableau beim Bericht der Regierung vom 24. Dez. 1818 \*\*), wonach damals noch, ungeachtet vom Jahre 1809—1818 vieles von denen in dieser Zeit als liquide sestgesetzen Forderungen kompensirt worden war, diese noch zu fordern hatten:

\*) Eine Nachweisung vom 19. Sept. 1818 ber beshalb geführten Blicher ber Kasse von 1809—1818, die später vernichtet sind, findet sich

in ben vorgebachten Aften, Bol. III, Fach 20, Nr. 3.

\*\*) s. Bol. III, Fach. 20, Nr. 3 ber vorangezogenen Aften.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach einer Nachweisung, welche die Kontrolle ber potsbamsichen Regierung am 8. Febr. 1816 einreichte, betrug diese Summe bamals noch einschließlich der 3 Magbeburgischen Kreise 675,381 Thlr. 13 Gr. 3 Pf., für das potsdamsche Regierungsbepartement 1818 aber noch 527,108 Thlr. 22 Gr. 2 Pf.; s. Bol. II, Fach 20, Nr. 2.

In den vielfach vorstehend angezogenen Alten der Resgierung sindet sich noch eine Kabinetsordre des Königs vom 26. Nov. 1825 an den Finanzminister in dieser Kompensazionsangelegenheit, welches die letzte Vorschrift zu sein scheint\*).

Nach bem letten Bericht ber Regierung in den vorgebachten Akten vom 24. Febr. 1826\*\*) ergiebt sich, daß nach dem Finalabschluß vom Jahre 1825 nur noch für Restsforderungen der Unterthanen an den Staat 100,042 Thir. 25 Sgr. 5 Pf. \*\*\*) zu berichtigen, behufs deren Bezahlung aber nur Restsorderungen des Staats an mehrere einzelne Unterthanen zu 84,928 Thir. †) und ein Bestand in der Kompensazionskasse von 3905 Thir. 4 Gr. 7 Pf. baar und in Staatsschuldscheinen von 3650 Thir. vorhanden waren.

Was nun die S. 434 angebeuteten Bergütigungen für russische Lieferungen an Einwohner im Preußischen Staat betraf, so hat sich beshalb folgendes Resultat ergeben.

In den Jahren 1805—1807 waren russische Truppen bei Durchmärschen und in ihren Kantonirungsquartieren von preußischen Einwohnern größtentheils auf ausgestellte Empfangsbescheinungen verpslegt und befördert worden. Nach dem Tilsiter Frieden hatte die Krone Preußen den Geldebetrag dieser geleisteten Vorschüfse möglichst zusammengestellt und hiernach mit der Krone Rußlands sich über eine, dessfalls von der letztern zu bezahlende Summe vereinigt, zus

<sup>\*)</sup> s. die angezogenen Allegate in vorgedachten Alten, Bol. V, Fach 20, Nr. 5.

<sup>\*\*)</sup> j. ebenbaselbft.

<sup>100</sup> Unter dieser Summe befanden sich liquide Lieferungssorberungen noch 87,850 Thir. 24 Sgr. 4 Pf.

<sup>†)</sup> Diese bestanden in Resten der Domainen zu 72,663 Thlr., der Forsten zu 3008 Thlr. und an Festungsverpstegungsgeldern zu 5831 Thlr., sowie in einigen andern kleinern Posten. Hinsichtlich dieser Reste äußerte sich die Regierung, daß auf deren Einziehung wenig zu rechnen sei, da sie größtentheils inexigibel wären, oder sich im Rechtsstreit befänden.

gleich aber erklärt, daß sie für Befriedigung der dessallsigen Forderungen ihrer Unterthanen Sorge tragen würde. Hiersnach wurden die Regierungen rechts der Weichsel sogleich, links der Weichsel bis zur Elbe aber zu Anfang des Jahres 1809 aufgefordert, die gehörig belegten Liquidazionen ihrer Einsassen wegen dieser Leistungen einzureichen. Der König erließ indessen in dieser Angelegenheit unterm 28. Jan. 1811 an den Staatskanzler v. Hardenberg nachstehende Kasbinetsordre:

"Ich habe aus dem Bericht des Departements für Staatskassen und Geldinstitute vom 26. d. M. die Lage ersehen, worin sich das Liquidazionsgeschäft über die Forsberungen diesseitiger Kassen und Unterthanen an das kaiserslich russische Gouvernement befindet, und Ich setze auf die Anträge wegen Berichtigung dieser Forberungen Folgendes fest:

- 1. Die Forderungen der Kassen, die quittirten Forderungen der Unterthanen aus Lieserungen, Kontrakten, Land- und Wassertransporten, die Diäten der Marsch- und Trans- portkommissarien sollen, für voll bezahlt werden.
- 2. Die nicht quittirten Forderungen werden zur Hälfte ihres Betrages bezahlt.
- 3. Die Forberungen diesseitiger Unterthanen an die Meherowitz'sche Lieferungssozietät werden mit dem 1/2 ihres Betrages berichtigt.
- 4. Wenn das Departement für die Staatskassen und Geldinstitute unmittelbar ober durch Regierungen gegen die Liquidität einer einzelnen Forderung den Verdacht einer unrichtigen Angabe schöpft, so steht es derselben frei, eine gründliche Untersuchung des Anspruchs zu veransassen und nach dem Befund die Vergütigungssumme zu ermäßigen.
- 5. Der Betrag der solchergestalt festgestellten Forderungen wird durch auszufertigende Bons berichtigt, welche realisirt werden sollen:
  - a. durch Angabe an Zahlungsstatt nach dem vollen Werth auf alle Reste der Einsassen aller Provinzen

- bis zum 1. Juni 1810 nach ben Bestimmungen bes Ebists vom heutigen Tage \*);
- b. durch Angabe an Zahlungsstatt bei dem Ankauf von Domainen und geistlichen Gütern durch Lizitazionen zu <sup>2</sup>/<sub>8</sub> nach dem Nominalwerth;
- c. durch Angabe an Zahlungsstatt nach dem Kurs bei der Ablösung erbpächtlicher und zinslicher Berpflichtungen;
- d. durch Angabe an Zahlungsstatt nach dem vollen Werthe bei dem in dem Edikt vom 27. Okt. 1810 \*\*) über die angekündigte inländische Staatsanleihe zu einem Drittel;
- e. insofern die Realisirung auf keine der vorerwähnten Weisen erfolgt ist, durch baare Bezahlung zur Hälfte am 2. Jan. und zur zweiten Hälfte am 1. Juli 1816 mit 4 Prozent Zinsen vom 1. Jan. 1811 ab.
- f. Jedem Inhaber eines solchen Bons soll es endlich freistehen, sich statt desselben einen Staatsschuldschein nach dem Inhalt des Edikts vom 27. Okt. 1810 aussertigen zu lassen.

Was jeder einzelne Liquidant, es sei baar oder mittelst Abrechnung, auf seine Forderung bereits baar empfangen hat, wird ihm auf dasjenige, was er nach Meinen Bestimmungen, Nr. 1—3 erhalten soll, in Abzug gebracht, wobei ich verordne, daß jede Zahlung und Abrechnung zunächst auf die quittirten Forderungen für voll abgezogen werden soll. Dagegen wird das, was jemand auf unquittirte und Meherowitz's sche Forderungen empfangen hat, nicht auf die Nominalsumme derselben, sondern resp. auf die Hälfte und ein Orittel der Forderung in Abrechnung gebracht, und nur für den bleis

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung 1811, Stück 9, Rr. 20, S. 147 zu 1, Nr. 3 bes Gesets vom 27. Jan. 1811.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetsammlung 1810, Stück 2, Nr. 3, S. 28.

benben Rest werben Bons ausgefertigt. Hiernach ist bas Weitere zu veranlassen.

Berlin, ben 27. Jan. 1811\*).

Friedrich Wilhelm.

An

ben Staatskanzler Freiherrn

v. Harbenberg."

Beim Eintritt ber in vorstehender Kabinetsordre zu 5 e bestimmten Einlösungstermine der russischen Bons war es jedoch wegen der vielen anderweitigen, durch den Krieg 1813 -1815 veranlaßten bringenben Verpflichtungen ber Staats kassen nicht möglich, die ganze, noch im Umlauf befindliche Masse von russischen Bons von ungefähr 2 Millionen Thaler Kapital und gegen 500,000 Thlr. rückftändigen Zinsen im Laufe bes Jahres 1816 auf einmal zu realisiren. halb ward in einer Ministerialkonferenz unterm Vorsitz des Staatskanzler v. Harbenberg eine allmählige Realisazion bergestalt angeordnet, daß sämmtliche russische Bons in 6184 Loose, jedes zu 50 Nrn., vertheilt, am 15. Juli 1816 zuerst 1030 Loose durch die Lotteriebehörde gezogen werden und in den folgenden Jahren jedesmal am 15. Jan. und 15. Juli gleiche Verloosungen bis zur gänzlichen Aufräumung sammtlicher im Umlauf befindlichen russischen Bons stattfinden Zugleich ward bestimmt, daß die gezogenen rufsischen Bons nebst sämmtlichen rücktändigen Zinsen bavon von der Staatsschuldentilgungskasse durch die Regierungskassen einige Monate darauf bezahlt werden würden. Uebrigens blieb aber den Inhabern der russischen Bons dabei freigestellt, wenn sie ihre Befriedigung auf dem Wege der Verloosung nicht abwarten wollten, solche früher in Staatsschuldscheine umschreiben zu lassen. Fünf Berloosungen fanden bis 15. Juli

<sup>\*)</sup> Diese nicht in der Gesetzsammlung abgedruckte Kabinetsordre siehe in den Regierungsakten: Kompensazionssonds, Fach 20, Nr. 1, Bol. I von 1811 u. 1812, wo solche vom 28. Jan., und nicht wie zu 5 a vom 27. Jan. angezogen, datirt ist.

1818 statt\*), wobei im Ganzen 5150 Loose ober 257,500 Krn. mit einem Kapitalbetrage angeblich von 1,396,604 Thlr. 12 Gr. nebst ben rücktändigen Zinsen eingelöst wurden. Im Glückrade waren noch verblieben 1042 Loose ober 52,100 Krn., deren baare Auszahlung nebst den sämmtlichen sonstigen ausgesertigten Bons das Schatzministerium am 6. Febr. 1819 nach der speziellen Liste der Lotteriedirekzion nebst Zinsen auszugahlen befahl, dies auch von der potsdamschen Regierung am 2. März 1819 bekannt gemacht wurde. Diese Summe soll nach einer Anzeige des Borstehers der Kontrolle der Staatspapiere, Hofraths Blell, zu dieser Bekanntmachung betragen haben an Kapital . . . . . . 567,661 Thlr. 13 Gr. und davon an Zinsen zu 30 Prozent

Im April und Mai 1819 wurden solche nach dem Publikando vom 6. Febr. 1819 bezahlt \*\*).

Auf Antrag des Schatzministerii genehmigte der König mittelst Kadinetsordre vom 23. Nov. 1819 einen Präklusivetermin für Einlösung der Bons, worauf das Schatzministerium am 4. Jan. 1820 \*\*\*) dies bekannt machte und den Präklusivetermin auf den 30. April 1820 festsetzte. Die völlige Abswickelung dieser Angelegenheit fand in den Jahren 1820—

<sup>\*)</sup> s. die dessallsigen Berhandlungen in den Akten des Schatzministerii über Realisazion der russischen Bons, II, Gen. Nr. 16 von
1815—1820, Bol. I n. II und gleichfalls die dessalls vom Schatzministerio und der potsdamschen Regierung erlassenen Publikanda, sowie die von der Generalsotteriedirekzion verössentlichten gezogenen Loose,
in den Amtsblättern der potsdamschen Regierung 1816, Stück 82, S.
264 n. Stück 33, S. 270; 1817, Stück 11, S. 101 n. Stück 40,
S. 341; 1818, Stück 16, S. 109 n. Stück 40, S. 270.

<sup>\*\*)</sup> s. beshalb vorbemerkte Akten des Schatzministerii, Bol. II, Fol. 60 u. 64 und Potsbamsches Amtsblatt 1819, Stück 11, S. 73 u. 74.

\*\*\*) s. beshalb vorbemerkte Akten des Schatzministerii, Fol. 67—
70 u. 73, sowie Potsbamsches Amtsblatt 1820, Stück 3, S. 9 u. 10, Stück 6, S. 26, Nr. 21.

1832 durch die Staatsschulbenverwaltung statt und erfolgten die desfallsigen Dechargen der Oberrechnungskammer am 4. Nov. 1829 und 16. Nov. 1831\*).

Aus einer Nachweisung des Hofraths Blell, welche dieser dem Schatzministerio aus dem bei der Kontrolle geführten Orbrebuche zur Ausfertigung russischer Bons vorlegte, hat sich ergeben:

Thir. Gr.

| 1. | baß | an russischen Boi | ns ausgefertigt wor- |              |
|----|-----|-------------------|----------------------|--------------|
|    | ben | waren für         | • • • • • • • • •    | 5,947,081 11 |
| _  |     |                   |                      |              |

2. daß davon durch Umschreibung in Staats= schuldscheine ober auf andere Weise eingelöset wurden . . . . . . . . . . . . . . . . 3,981,404 16

und daher burch die verschiedenen Verloosungen in die königlichen Kassen wieder

eingehen sollten . . . . . . . . . . . . . . . 1,965,676 19

Thir. Gr.

und zwar burch die 5 ersten

burch die Zahlung nach ber

Bekanntmachung vom 6.

Febr. 1819 an Rapital . 567,661 13 \*\*)

find 1,965,676 19

Welchen Antheil die Einfassen ber Kurmark an den ausgefertigten russischen Bons für die Durchmärsche der russi= schen Truppen in den Jahren 1805 und 1806 \*\*\*) genommen,

<sup>\*)</sup> s. die Aften der Staatsschuldenverwaltung II, 19, Nr. 1 über die Rechnungslegung bieser Staatsschulb, Bol. I von 1820 bis Ende 1829, Fol. 326 und Bol. II von 1830 an, Fol. 24. In diesen Aften find auch die Anstöße enthalten, welche ber Beenbigung biefer Angelegenheit entgegentraten, sowie bie beshalb Austunft gebenben Protokolle des v. Ladenberg vom 19. Oft. 1821 u. 5. Nov. 1828 im Bol. I, Fol. 199 2c. u. 282 2c.

<sup>\*\*)</sup> f. beshalb Aften bes Schatzministerii, II, Gen. Rr. 16, Bol. II, Fol. 60—63.

<sup>\*\*\*)</sup> s. bas 1. 28., S. 516 u. 523. Die wegen biefer Märsche sprechenden Aften ber kurmärkischen Regierung find vernichtet.

hat sich nur annähernd ausmitteln lassen. Namentlich haben wegen dieser Durchmärsche die Distrikte der Priegnitz, Ukermark, des ruppinschen und glien-löwenbergschen Areises alles, was nur liquide gemacht werden konnte, allmählig eingereicht, und hat sür diese Distrikte die kurmärkische Regierung am 5. Febr. 1810 50,201 Thkr. 13 Gr. 9 Pf. liquidirt, auch im Bericht vom 12. Dez. 1810 bemerkt, daß es die von dem preußischen Ariegskommissariate noch angegebenen sonstigen 6972 Thkr. 11 Gr. 3 Pf. nicht beurtheilen könne.

Nach den Anweisungen des Finanzministerii erhielt die kurmärkische Regierung die Besugniß, die von ihr liquidirten Summen mit andern rücktändigen Forderungen der Eingesessenen jener Distrikte zu kompensiren. Eine Generalsliquidazion von russischen Bons über diese Ansprüche der Aurmark hat sich nirgends vorgefunden, und hat das Ministerium zwar die einzelnen russischen Bons auf die von ihm sestgesetzen einzelnen Liquidazionen aussertigen lassen, jedoch solche anscheinend als Ueberschüsse des Kompensazionssonds der Kurmark dei der Generalschuldentilgungskasse in Einsnahme verrechnen lassen. Nach den potsdamschen Regierungsakten dürften die liquidirten und anerkannten Summen wohl 55,000 dis 60,000 Thlr. betragen haben \*).

- Zu C. Hinsichtlich ber Unterstützungen ber nach dem Tilsiter Frieden brotlos gewordenen Militairpersonen und Civilbeamten bestimmte ber König:
- 1. daß die Militairpersonen nach stattgefundener Reinigung über ihr Benehmen im Jahre 1806, soweit sie nicht wieder angestellt würden, pensionirt oder auf Wartegeld

russische Husarenregiment Itium hat ber Berfasser dieses Werks bei seiner Anwesenheit in Dienstgeschäften in ber Ukermark im November 1805 bort gesehen.

<sup>\*)</sup> s. die einzelnen Liquidazionen in den kurmärkschen Regierungsakten: Milit., Fach 81, Nr. 6 wegen der zu bezahlenden Berglitigungen der Leistungen der Einwohner in der Kurmark in den Jahren 1805 u. 1806 und vom Dezember 1808 die Ende 1810, Bol. II, auch für 1811 das Bol. III, Fach 81, Nr. 23.

gesett werden sollten\*). Deshalb wurden jedoch keine neuen Schulden gemacht, sondern die deskallsigen Ausgaben zum Militairetat gebracht und monatlich aus der Generalmilitairskasse gezahlt \*\*). Nach der Generalmilitairkassenrechnung und dem Etat für 1810/11 befanden sich Thr. Gr. a. die ältern sowie die neuern Militairspensien unterm Titel XVI für das Innasidenmesen verrechnet, zu deren Bes

Invalidenwesen verrechnet, zu deren Be=
zahlung nach dem Etat ausgesetzt waren 780,172 2
bavon waren für die Invalidenanstalten

bestimmt nach Nachweisung VI . . . . 318,345 20 und verblieben für laufende und rück-

ständige Militairpensionen aller Art . 461,826 6\*\*\*)

b. an Wartegelb für Militair auf halben Solb hingegen waren nach Titel XXVIII ausgesetzt . . . . . . . . . . . . 480,000

bavon waren für 1810/11 erspart . . . 11,950 21 sodaß die wirkliche Ausgabe nur betrug 468,049 3†)

<sup>\*)</sup> f. bas Rähere beshalb im 2. W., Bb. 1, S. 584-587.

Senerale ber Infanterie ober Kavallerie 125 Thlr., für ben Generallieutenant 100 Thlr., für ben Generalmajor 75 Thlr., für ben Obersten
und Kommandeur 58 Thlr. 8 Gr., für den Oberstlieutenant und Kommandeur 41 Thlr. 16 Gr., für den Major 33 Thlr. 8 Gr., für den
Dauptmann oder Rittmeister 25 Thlr., für den Stabshauptmann 12
Thlr. 12 Gr., für den Premierlieutenant 10 Thlr., für den Sekondelieutenant 8 Thlr., für den Fähnrich oder Kornet 8 Thlr., auch 3 Thlr.
12 Gr., für den Auditeur, den Bataillonschirungus und Bataillonsquartiermeister 8—10 Thlr., für den Regimentsquartiermeister, den
Regimentschirungus und Auditenr dei der Kavallerie 12 Thlr. 12 Gr.,
für den Feldprediger 8 Thlr., für den Ravalleriestallmeister 5 Thlr.
Bei der Festungsartillerie sür den Rechnungssihrer 8 Thlr., für den
Bauschreiber 7 Thlr. dis 7 Thlr. 12 Gr., für den Oberchirungus und
Zeugschreiber 5—6 Thlr.

<sup>\*\*\*)</sup> s. dieses W., achter Abschnitt den Militairkassenetat und Rechnung für 1810/11, Nr. 16, wonach im Jahre 1810/11 86,793 Thir. 4 Gr. 10 Pf. als erspart berechnet wurden.

<sup>†)</sup> s. deshalb bieses W., achter Abschnitt ben Kriegskaffenetat für 1810/11.

2. Wegen der Civilbeamten, die sowohl nach ber Abtretung der preußischen Provinzen an das durch Napoleon neu gebildete Herzogthum Warschau, als auch sonst in den Jahren 1806 — 1808 inaktiv wurden, bestimmte ber König sogleich nach bem Tilsiter Frieden, daß solche, insofern sie noch anstellungsfähig wären, vor allen andern Personen wieder angestellt werden sollten. Den dürftigsten unter ben nicht in ben Jahren 1807 und 1808 wieber angestellten Beamten wurden auch mehrfache Unterstützungen aus der königlichen Chatoulle sowie aus bem, vom Minister v. Stein im Jahre 1807 gebilbeten Fonds, wozu die auf dem rechten Ufer der Weichsel in den preußischen Diftrikten angestellten Civilbeamten von ihrem Gehalt 10 Prozent beifteuern mußten, verabreicht. Nachdem die Franzosen die westlich der Weichsel belegenen Provinzen bis zur Elbe im Dezember 1808 geräumt hatten, wurde diese Steuer auch vom 1. Jan. 1809, jedoch in geringern Prozentverhältnissen, von ben Beamten dieser sowie ber östlichen Distrikte geforbert und bis Ende 1810. bei= Auch in den Jahren 1809 und 1810 wies der behalten. König diesem Fonds bebeutende Zuschüsse aus seiner Chatoulle und aus der Generalstaatskasse an \*). Da jedoch die Existenz vieler inaktiver Beamten bennoch nicht gesichert war, so er= ließ ber König unter ber Verwaltung bes Staatskanzlers v. Harbenberg im Ebikt vom 27. Okt. 1810 über die Finanzen bes Staats und die neuen Einrichtungen der Abgaben 2c., S. 31 \*\*), die nachstehende Bestimmung:

"Wir halten die rückständigen Besoldungen Unserer Dienerschaft für eine dringende Schuld des Staats. Schon lange beschäftigte sich eine Kommission mit der Liquidazion derselben, und in einzelnen Fällen sind den Bedürftigsten

<sup>\*)</sup> s. beshalb P. J. 1809, S. 298 nub die Generalstaatskassenansgaberechnung 1810/11, vierter Abschnitt, Titel 10, R. S., wo von den angezogenen 11,123 Thir. 19 Gr. 8 Pf. sehr viele Summen zu diesem Zwecke verwandt wurden.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung 1810, Stück 2, Rr. 1, S. 31.

baare Abschlagszahlungen geleistet worden. Um indessen allgemeinere und schnellere Hülfe zu gewähren, sind Wir bei
der Unmöglichkeit, vorerst beträchtliche baare Abzahlungen
zu leisten, entschlossen, ohne das Ende der Liquidazion abzuwarten, sowie die einzelnen Posten konstatirt sind und werden,
Bons, den 1. Jan. 1814 zahlbar, mit Hinzurechnung von
4 Prozent jährlicher Zinsen dis dahin vom 1. Jan. 1811
an auf ¾ der Forderungen ausstellen zu lassen, insofern
diese mit 25 Thir. aufgehen. Das nicht in dieser Summe
Aufgehende aber soll baar im Gelde zugeschossen, das vierte
¼ aber den Berechtigten unter eben diesen Bestimmungen
in alten Tresorscheinen und die Differenz gegen 25 baar
gegeben werden, damit sie nicht genöthigt sind, die zinsbaren
Bons sogleich anzugreisen."

In Verfolg dieser Bestimmung erließ am 6. Dez. 1810\*) die Abtheilung im Finanzministerio für die Staatskassen und Geldinstitute eine Bekanntmachung, worin sie als ernannte Behörde zur Ausführung dieser Anordnung des Königs wesen der Art, wie die Gehaltsbons liquidirt, festgesetzt und ausgehändigt werden sollten, die nöthigen Anweisungen ertheilte.

Hiernach wurden die Gehaltsbons auch in den Jahren 1810—1812 festgesetzt und den Betheiligten ausgehändigt, deren Annahme beim Verkauf von Domainen = 2c. Grundsstücken besonders auch von vorgedachter Behörde am 14. Juni 1811 anerkannt wurden und hiernach die kurmärkische Resgierung am 3. Juli 1811 \*\*) eine öffentliche Bekanntmachung erließ. Wegen der Kriegsunruhen in den Jahren 1812 und 1813 war es dem Staat unmöglich geworden, am 1. Jan. 1814 diese Gehaltsbons nach dem vorbemerkten Versprechen des Königs zu realisiren, weshalb am 5. Mai 1814 \*\*\*) der

<sup>\*)</sup> s. ben speziellen Inhalt berselben in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 147, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. bas Potsbamsche Amtsblatt 1811, Stück 12, S. 94.

<sup>\*\*\*)</sup> s. die Aften der Hauptverwaltung der Staatsschulden II, Gen. Rr. 6, Bol. 1 über die Realisazion der Gehaltbons 1814.

bamalige Finanzminister v. Bülow von Paris aus eine Bekanntmachung erließ, worin er das Publikum von dieser Lage der königlichen Rassen in Kenntniß setzte, und versprach, daß er mit allmähliger Realisirung dieser Bons am 1. Juli 1814 beginnen und monatlich damit in der Art fortfahren werbe, daß zuerst diejenigen Beamten und beren Erben, die sich noch im Besig ber ursprünglich empfangenen Bons befänden, befriedigt würden, welche baher ber Staatsschulbentilgungstasse über die Nummern und den Geldbetrag der Gehalts= bons bis zum 10. Juni 1814 eine Nachweisung einzureichen Hierauf überwies er ben gebachten Kassen monathätten. lich die Summe von einigen 30000 Thir., womit diese Bons bis zum Mai 1815 völlig eingelöst wurden. Die in der zweiten Hand befindlichen Bons wurden bemnächst bis Ende Februar 1816 gleichfalls eingelöst und wegen Einlösung ber nicht präsentirten Bons eine Präklusivfrist nach ber Rabinets= orbre vom 28. Oft. 1819 und ber Bekanntmachung bes Schatzministerii vom 14. Nov. 1819 2c. bis 1. März 1820 gefett \*).

Aus einer Anzeige der Kommission zur Revision des Staatsschuldenrechnungswesens vom 2. April 1823 \*\*) an die Hauptverwaltung der Staatsschulden ergiebt sich, daß nach der vom Kontrolleur Lutter gelegten und am 26. Jan. 1823 unter Mitwirkung des Bevollmächtigten der Oberrechnungsstammer, Geh. Rath Büttner, revidirten Gehaltsbonsrechnung über diese Angelegenheit solgendes Resultat sich heraussgestellt hat:

<sup>\*)</sup> s. die Akten der Hauptverwaltung der Staatsschulden, Bol. I u. II dis 1818, und besinden sich in denselben die öffentlichen Bekanntmachungen deshalb in den Intelligenzblättern Berlins, sowie in den Bossischen und Spenerschen Zeitungen. Auch s. Potsdamsches Amtsblatt von 1819, Stück 19, S. 507, sowie die Akten der Hauptverwaltung der Staatsschulden, III, Gen. Nr. 8, Vol. VIII wegen der Ansleihe der 1½ Millionen Thaler, warin sich die Kabinetsordre im Original besindet.

<sup>\*\*)</sup> f. biefelben, II, 8, Gen. Nr. 1, Gehaltsbons von 1820—1823.

| Thir. Gr.                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An Gehaltsanerkenntnissen waren ausge=                                                                                                                                                           |
| stellt für                                                                                                                                                                                       |
| bavon waren vergütigt                                                                                                                                                                            |
| in Tresor- burch Gehalts-<br>scheinen scheine baar                                                                                                                                               |
| Thir. Thir. Gr. Thir. Gr.                                                                                                                                                                        |
| die Summe                                                                                                                                                                                        |
| von 265,765 885,398 21 36,145 —                                                                                                                                                                  |
| bavon gingen                                                                                                                                                                                     |
| als indebite                                                                                                                                                                                     |
| anerkannt u.                                                                                                                                                                                     |
| bezahlt ab. 160 525 — 25 1 710 1                                                                                                                                                                 |
| bie geleisteten                                                                                                                                                                                  |
| Zahlungen                                                                                                                                                                                        |
| betrugen ba-                                                                                                                                                                                     |
| her wirklich                                                                                                                                                                                     |
| nur 265,605 884,873 21 36,119 23 1,186,598 20                                                                                                                                                    |
| Ueber die Einlösung der Gehaltsscheine von 18,147 Stück                                                                                                                                          |
| an OOK 200 Thin OI the sight bising Prestately Brothles                                                                                                                                          |
| zu 885,398 Thir. 21 Gr. giebt dieses Protokoll Nachste-                                                                                                                                          |
| hendes an:                                                                                                                                                                                       |
| hendes an:<br>a. beim Verkauf von Domainen und Stild Thir. Gr.                                                                                                                                   |
| hendes an:<br>a. beim Verkauf von Domainen und Stück Thlr. Gr.<br>geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8                                                                           |
| hendes an: a. beim Verkauf von Domainen und Stück Thlr. Gr. geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8 b. bei der Vermögenssteuer 196 = 8,425 —                                        |
| hendes an: a. beim Verkauf von Domainen und Stück Thlr. Gr. geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8 b. bei der Vermögenssteuer 196 = 8,425 — c. bei der Generalstaatskasse auf Rück |
| hendes an: a. beim Verkauf von Domainen und stück Thr. Gr. geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8 b. bei der Vermögenssteuer                                                       |
| hendes an: a. beim Verkauf von Domainen und Stück Thlr. Gr. geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8 b. bei der Vermögenssteuer                                                      |
| hendes an: a. beim Verkauf von Domainen und geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8 b. bei der Vermögenssteuer                                                                      |
| hendes an: a. beim Berkauf von Domainen und geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8 b. bei der Bermögenssteuer                                                                      |
| hendes an:  a. beim Verlauf von Domainen und geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8  b. bei der Vermögenssteuer                                                                    |
| hendes an: a. beim Verkauf von Domainen und geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8 b. bei der Vermögenssteuer                                                                      |
| hendes an: a. beim Berkauf von Domainen und geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8 b. bei der Bermögenssteuer                                                                      |
| hendes an: a. beim Verkauf von Domainen und geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8 b. bei der Vermögenssteuer                                                                      |
| hendes an: a. beim Berkauf von Domainen und geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8 b. bei der Vermögenssteuer                                                                      |
| hendes an: a. beim Berkauf von Domainen und geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8 b. bei der Vermögenssteuer                                                                      |
| hendes an: a. beim Berkauf von Domainen und geistl. Gütern sind eingekommen . 3,651 zu 202,898 8 b. bei der Vermögenssteuer                                                                      |

Um Schluß der Anzeige vom 2. April 1823 ist zugleich bemerkt, daß die von frühern Bernichtungen damals noch übrig gebliebenen 17,808 Stück Gehaltsscheine zu 869,678 Thlr. 21 Gr., sowie 2054 Gehaltsanerkenntnisse über 1,177,024 Thlr. 16 Gr. der Kommission zur Bernichtung der Staatspapiere überwiesen wären.

## Solug.

Für den Finanzminister sowie für das Publikum war der jedesmalige Stand der Münzen sowie der Geldwerth der Papiere in den einzelnen Monaten der Jahre 1809 und 1810 von besonderem Werth, da solcher auf alle Finanzoperazionen, auf den gewerblichen Betrieb und auf das Bermögen der einzelnen Einwohner sehr eingreisend einwirkte. Am Schluß des Abschnitts über den Finanzzustand des Staats in gedachten zwei Jahren dürfte es daher angemessen sein, darüber Einiges zu bemerken\*):

1. Hinsichtlich ber baaren Geldmünzen ist zuvörderst anzusühren, daß die Franzosen sür beinahe 3 Millionen preußische Scheidemünze während ihrer Anwesenheit in Berlin hatten schlagen lassen schlen hurch, durch Eindringung von in England geschlagenen falschen preußischen Groschen und Sechsern, durch Zuströmen der preußischen Scheidemünze aus dem Königreich Westphalen und Herzogihum Warschau ins Preußische, deren Annahme in den dortigen Staatskassen verboten war, sowie durch die gewinnsüchtigen Operazionen der französischen Behörden \*\*\*), war die preußische Münze zu 57—62 Prozent Verlust gegen preußisches Kourant heruntergedrückt worden †). Nachdem kein Vortheil aus dem Münze

<sup>\*)</sup> Ueber den Zustand dieser Gegenstände und deshalb stattgefundene Ereignisse in der Zeit vor Oktober 1806 s. 1. W., S. 474—476 und von da die Ende Dezember 1808 das 2. W., Bd. 2, S. 351—365.

<sup>\*\*)</sup> f. im letten 28., S. 351.

<sup>\*\*\*)</sup> s. baselbst S. 355.

<sup>†)</sup> s. daselbst S. 356.

prägen für die französischen Kassen und Beamten mehr zu erzielen war, entließen letztere im März 1808 alle Münz-arbeiter und veräußerten im April und Mai 1808 die sämmtslichen Inventarien-Utenfilien der Anstalt.

Die erste Sorge ber preußischen Regierung nach bem Abzug ber Franzosen war, diese Münzstätte unter beren Borsstande, dem Generalmünzdirektor Genz, wieder herzustellen, solche mit den nothwendigen Münzapparaten, auch sonstigen Einrichtungen zu versehen und so schleunig wie möglich wieder in Betried zu setzen, um, infolge des Ediks vom 12. Febr. 1809, S. 354 2c., aus den eingezogenen Golds und Silbergeräthen, auch angekauften Silberbarren neue Golds und Silbergeräthen, auch angekauften Silberbarren neue Golds und Silberskourantmünzen zu schlagen. Außerdem wurden die in den Jahren 1807 und 1808 während der Anwesenheit der Franzosen zwischen der Weichsel und der Elbe von Königsberg aus erlassenen 6 Publikanda\*) in Münzangelegenheiten, welche nach dem Ausspruch der Franzosen in den von ihnen besetzen preußischen Provinzen nicht bekannt gemacht werden durften, in diesen im Jahre 1809 zur Anwendung gebracht.

Der Durchschnittskurs des Goldes gegen preußisches Kourant war im Jahre 1809 gewöhnlich zwischen 18 und 19 Prozent und im Jahre 1810 in der ersten Hälfte 15—16, in der zweiten Hälfte aber 13—15 Prozent.

Die Münze hingegen stand gegen Kourant durchschnittlich in der ersten Hälfte des Jahres 1809 162—165 Proz.\*\*)

- = = zweiten = = = 1809 158—159
- = ersten = = 1810 158—159
- = zweiten = = 1810 157—154

<sup>\*)</sup> s. beshalb in ber Gesetzsammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810 bie Nr. 33, 35, 36, 37, 39 u. 50. Der Inhalt berselben befindet sich auch schon im 2. W., Bb. 1, S. 611—613, als in den Jahren 1807 u. 1808 erlassene Gesetze, in Münzangelegenheiten aufgeführt.

<sup>\*\*)</sup> In den Jahren 1809 u. 1810 waren nach den in den Spenerschen Zeitungen aufgeführten Kurszetteln, die niedrigsten und höchsten Kurse:

2. Außer diesen Gold- und Silbermünzen waren in den Jahren 1805 und 1806 als Zahlungsmittel im Verkehr noch Tresorscheine zu 10 Millionen Thaler gefertigt und ausgegeben worden\*). Durch die französische Besetzung der preußischen Provinzen und die deshalb von deren Behörden getroffenen Anordnungen, auch da nach dem Besehl des Ministers v. Stein vom 18. Okt. 1806 das Realisazionskomtoir

```
a. für 1809
     bes Golbes gegen Kourant
                                 des Rourants gegen Münze
im Januar....19 —181/2
                                     160 - 165
 • Februar . . . 19
                                     164 - 160
 • Marz .....18 —191/2
                                     167 —171 1/2
 - April .....183/4—193/4
                                      12 1/2 -- 14
 • Mai . . . . . 20 —19½
                                      14 - 12\%
                                      123/4 8
  Juni . . . . . 193/4—201/3
 • Juli ., .... 20 1/2 — 19 1/2
                                      5 - 8\frac{2}{3}
                                       71/2- 113/3
 - August .... 19 1/2 — 19
                                       9 - 91/4
 - September . 19 −19 1/2
 - Oftober ... 19 1/2-19
                                       81/2-
                                       7^{3}/_{4} — 9^{1}/_{3} 9 — 8^{2}/_{3}
 - November .193/4—183/4
 - Dezember . . 181/4—181/2
                  b. für 1810
    bes Golbes gegen Kourant
                                bes Kourants gegen Münze
im Januar....18 —153/4.
                                        71/2- 81/2
 - Februar . . . 151/4—163/4
                                         81/2-9
 - Marz .....163/4—16
                                         81/4- 85/6
                                        91/4-10
 - April .....15%—16
                                         9\frac{2}{3} — 8\frac{5}{6}
 - Mai .....16 —16 1/8
                                         81/3 - 71/3
 - Juni . . . . . 16 —15 1/8
                                         7 - 7 1/6
 - Juli ......151/4—13
                                         7 - 82/2
 - August .... 12 —14
                                         5%- 3%
 - September.
                                         4 - 3%
 - Ottober . . . . 13 1/2—12 3/4
                                         35/6- 41/6

    Rovember . 13 1/3 — 14 1/2

 - Dezember . . 14 1/2 -- 16
```

Ueber ben Kurs bes Kourants gegen Münze fand nach ber Berfügung ber kurmärkischen Regierung vom 1. April 1809 (f. Spen.
3tg. Rr. 45, S. 1) eine Aenberung ber Art statt, daß ber Thaler
Scheibemünze nicht zu 24 Gr., sonbern zu 36 Münzgroschen gerechnet
werben sollte.

<sup>\*)</sup> f. bas 1. 28., S. 475.

ber Tresorscheine sich von Berlin entfernt hatte, wonach kein Austausch berselben gegen baares Geld mehr stattfant, fiel der Werth derselben vor dem Tilsiter Frieden mehrmals schon bis auf einige 20 Prozent. Nach biesem Frieden bob ber Kurswerth berselben sich im Angust 1807 bis zu 90 Prozent, fiel aber sobann gegen Enbe 1808 in Berlin bis auf 65 Prozent\*). Zu biesem Fallen hatte auch die vom König erlassene Verordnung und Instrukzion vom 29. Okt. 1807 \*\*) beigetragen, worin für bie von ben Franzosen nicht besetzten Provinzen bestimmt war, in welcher Art die Tresorscheine nach bem Kurs berselben bei ber Einnahme und Ausgabe in ben königlichen Rassen, wie solche im Privatverkehr angenommen ober wo sie verweigert werben durften. Nachbem ber König im Dezember 1808 wieber im Besitz ber ihm nach bem Tilsiter Frieden verbliebenen Provinzen sich befand, so erließ er am 11. Febr. 1809 \*\*\*) eine neue Berordnung hinsichtlich ber Wieberherstellung ber Tresorscheine nach bem Reglement vom 4. Febr. 1806, welche bie furmärkische Regierung am 24. Febr. 1809 mit bem Bemerken bekannt machte, daß die Bezahlung des vierten Theils der in Silberkourant zahlbaren landesherrlichen Gefälle an ben behörigen Kaffen mit bem 1. März 1809 in Treforscheinen anfangen sollte, bie bis babin aber noch rückständigen Gefälle baar entrichtet werben müßten †). Dieser folgte eine Berordnung vom 4. Dez. 1809 wegen Herstellung der Realisazion und ber allgemeinen Brauchbarkeit ber Tresorscheine als

<sup>\*)</sup> s. im 2. W., Bb. 2, S. 359—361 bas bort Bemerkte über ben Kurszustand ber Tresorscheine in den von den französischen Truppen besetzten preußischen Provinzen.

<sup>\*\*)</sup> j. Gesetsammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810, Nr. 19 u. 20, S. 174—177 und das vorgedachte 2. W., Bb. 1, S. 607—609.

<sup>523</sup> u. 524 und 2. W., Bb. 1, S. 609 u. 610.

<sup>†)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Rr. 24, S. 1.

baares Zirkulazionsmittel \*). Der Hauptinhalt dieser Bestimmung war:

- a. Nach §§. 1, 2 und 3 sollten, jedoch ohne Erhöhung der schon vorhandenen 10 Millionen Tresorscheine, zu 5, 100 und 250 Thlr. neue 2 Millionen Tresor- in Thalerscheinen ausgegeben und mit diesen von den vorbemerkten höhern Tresorscheinen zu 5 Thlr. 2 Millionen eingetauscht werden.
- b. Zur Erleichterung der Benutzung dieser Bestimmung sollten nach §. 16 in Berlin, Bressau und Königsberg unter Leitung der Hauptdirektion zur Realisirung der Tresorscheine\*\*) Realisationskomtoire eingesetzt werden, deren Wirksamkeit am 15. Febr. 1810 beginnen würde \*\*\*).
- c. Nach §. 6 sollten diese 1 Thalertresorscheine, wie es die Berordnung vom 4. Febr. 1806 bei der ersten Ausgabe von Tresorscheinen schon bestimmte, gleich klingend Kourant gelten und wie gute Zahlung als Kourant zwischen Privatpersonen, mithin anch bei Pächten und gutsherrlichen Gefällen, überhaupt in allen Fällen, wo nicht in Kontrakten, die vor Bekanntmachung dieser Verordnung geschlossen, eine benannte Kourantsumme, z. B. Silberthalerstücke, verschrieben

<sup>\*)</sup> s. Gesetsammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810, Nr. 95, S. 615—621 und Spen. Ztg. 1809, Nr. 153, S. 2—4.

Diese bestand nach der Kabinetsordre vom 27. Dez. 1809 zusolge der Bekanntmachung des v. Altenstein vom 14. Jan. 1810 aus
den Seh. Staatsräthen L'Abaye und Nieduhr, sowie aus dem Staatsrath Schulz (s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 8, S. 2). Die Instrutzion
sür selbige hatte der König am 15. Jan. 1810 nach der Bekannt,
machung des v. Altenstein vom 17. Jan. 1810 über den Juhalt derselben vollzogen (s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 10, S. 8.

Die Hauptbirekzion ber Realisazion des Umtausches der Tresorscheine machte schon in einem Edikt und einem Publikando, beide vom 14. Jan. 1810 (s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 8, S. 1), bekannt, in welcher Art und Weise der theilweise Umtausch von 5 Thalertresorscheinen gegen 1 Thalerscheine am 1. Febr. 1810 beginnen würde, und daß die 3 Realisazionskomtoire nach §. 15 angewiesen wären, soweit 5 Thalertresorscheine bei ihnen vorhanden, solche gegen 100 und 250 Thalertresorscheine umzusehen.

worden, betrachtet werden. Diese Grundsätze wurden hinsichtlich der Einnahme aller königlichen Kassen ganz besonders für letztere vorgeschrieben.

- d. Nach §. 8 sollten die für 1 Thalerscheine einzuziehende 2 Millionen 5 Thalerscheine an jedem 15. der Monate März, Wai, Juli und September 1810 vernichtet werden.
- e. Der §. 2 ber Verordnung vom 11. Febr. 1809, S. 450, setzte sest, daß nur von der Kourantsumme der sandesherrlichen Abgaben ½ in alten Tresorscheinen bezahlt werden könne, wogegen der §. 10 dieser Verordnung dies auf alle Geldarten, sowie auf den Gesammtbetrag der Abgaben aller Art an königliche Kassen mit Ausnahme der Salzkassen ausdehnte.
- f. Nach §. 11 wurde bestimmt, daß die nach §. 10 nicht in alten Tresorscheinen bezahlten Abgaben zu ¾ in 1 Thalerscheinen nach der Wahl des Zahlenden zu berichtigen wären, und enthält der §. 12 den Zusat: daß, wer nicht vom Ganzen nach §. 11 ¼ in 1 Thalerscheinen bezahle, hiersür auf jeden Thaler dieser Viertelsumme ein Aufgeld von 1 Gr. zu entrichten habe.
- g. Nach §. 13 sollten alle Schuldkapitalien an königliche Kassen (mit Ausschluß der Geldinstitute) ferner die Ankaussgelber für Domainen aller Art, die Ablösungen von Erbpachtsgelbern und andern Gefällen, sowie die rückständigen Abgaben, die am 1. Jan. 1809 fällig waren und die Kauzionsstellungen in alten Tresorscheinen zu 5 Thlr. und darüber für voll angenommen werden.

In Verfolg bieser Berordnung erließ der König am 5. Jan. 1810\*) eine Deklarazion des §. 6 und eine nähere Bestimmung des §. 5 berselben, sowie am 11. Jan. 1810\*\*) der Finanzminister v. Altenstein erläuternde Erklärungen über

<sup>\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Nr. 10, S. 2 und Gesetssammlung von 1806—1810, Nr. 99, S. 625.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Rr. 11, S. 1 u. 2.

ben Gebrauch ber Tresorscheine zur Nachricht für bas Publikum.

Nachdem diese 2 Millionen Thalerscheine ausgegeben waren, machte die Direktion der Realisation der Tresorscheine am 15. März 1810\*) bekannt, daß an diesem Tage nach Borschrift des §. 8 der Verordnung 500,000 Thlr. alte Tresorscheine vernichtet worden. Eine gleiche Anzahl alter Tresorscheine wurden nach den öffentlichen Bekanntmachungen dieser Behörde am 14. Mai, 16. Juli und 14. Sept. 1810 vorschriftsmäßig durch Verbrennung vernichtet \*\*).

Die vorbemerkten Anordnungen hinsichtlich der Benutzung der alten, nach dem Reglement vom 4. Febr. 1806 ausgegebenen Tresorscheine und der neu gefertigten 1 Thalersscheine fanden beim gewerblichen und sonstigen Publiko um so mehr Beifall, da man bei den bedrängten Finanzverhältsnissen des Staats es nicht erwartet hatte, daß den Inhabern von Tresorscheinen eine solche Gelegenheit zur Berwerthung derselben schon eröffnet werden könnte.

Der Stand der Tresorscheine veränderte sich im Laufe der Jahre 1809 und 1810 vielsach. Im ersten Jahre sielen solche dis zum September allmählig so, daß sie nur ½ des Nominalwerths behalten hatten, statt daß sie am Anfange des Jahres noch zu ½ des Neunwerths standen. In den letzten 3 Monaten dieses Jahres erholten sie sich allmählig dis zu ½ des Nominalwerths infolge der Verordnung vom 4. Dez. 1809 wegen der Art der Realisirung der alten Tresorsscheine.

Im Jahre 1810 war der Prozentsatz der alten Tresor-scheine durchschnittlich 80—91, woraus sich ergab, daß die dieserhalb erlassene Verordnung des Königs von wesentlichem Einfluß gewesen war \*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 38, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 59, 86 u. 112.

nat der Jahre 1809 und 1810 war nachstehender:

An falschen Tresorscheinen fehlte es im Jahre 1810 auch nicht. Die Immediat-Finanzkommission machte deshalb

- a. am 17. Juli 1810 bekannt, daß in Breslau falsche 5 Thalertresorscheine erschienen wären; zugleich gab sie die Kennzeichen der Falschheit derselben an und setzte für den, der den Verfertiger oder Verbreiter derselben so nachwiese, daß er der That überführt sei, eine Prämie von 1000 Thlr. aus\*);
- b. am 3. Aug. 1810 veröffentlichte sie, daß falsche 50 Thalertresorscheine zum Vorschein gekommen wären, gab die Anzeichen der Fälschung an und setzte, wie zu a erwähnt, noch eine Prämie von 1000 Thir. für Entbeckung des Thäters 2c. aus \*\*).
- 3. Hinsichtlich der sonstigen Staats= und kurmarkischen Provinzialpapiere, die als Zahlungsmittel vielfach im Publiko benutzt wurden, ist der Durchschnittskurs derselben in jedem Monat der Jahre 1809 und 1810 in der untenstehenden Note\*\*\*) als Fortsetzung einer ähnlichen Auf-

```
im Jahre 1809
                                  im Jahre 1810
Januar . . . 63 zu 71 1/2
                                   73
                                        an 85
Februar . . . . 683/4 - 771/2
                                   871/2 .
                                            851/4
März ..... 721/4 •
                     493/4
                                   84
                                            79
April . . . . . . 51
                                   80
                    45
                                            783/4
                                           84 1/2
Mai . . . . . . 47
                                  801/4 -
                      45
                                  82 1/2 -
Juni . . . . . . 42 ½ - 34½
                                            84
Juli . . . . . . . 35 1/2 🔹
                     31
                                   84
                                        • 81 ½
                                  813/4 - 831/4
August .....38
                     34
September .331/2 -
                     34 1/2
                                   83
                                            84
Oktober .... 36
                     383/4
                                   84
                                            85
                                            921/2
November ..50
                     711/2
                                  863/4 -
Dezember .. 70
                                  873/4 =
                      71
                                            91
```

- \*) s. Spen. 3tg. 1810, Mr. 86, S. 1 u. 2.
- \*\*) s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 93, S. 1 u. 2.
- \*\*\*) Der Stanb ber Obligazionen war:

```
1. im Jahre 1809
                                                             sowie ber
                                                ber Stadt fur- u. neumarf.
                                  der turmart.
                        der
        ber Banf
                    Scehandlung
                                                  Berlin
                                    Stände
                                                            Bfandbricfe
                    52 -61 ½ 58 -57
      783/4--75
                                              70 ---65 1/4
                                                               82
Febr. 78 -753/4 681/4-571/2 571/4-541/4 571/4-541/4
                                                               83
```

führung für das Jahr 1808 im 2. W., Bd. 2, S. 364 zusammengestellt. Aus dieser Uebersicht ist ersichtlich:

1. baß in ben ersten beiben Monaten 1809 die königlichen Papiere der Bank zu 75 und die der Seehandlung
zu 62½ Prozent standen und sich daher im ähnlichen Berhältniß wie in den 3 letzten Monaten 1808 hielten, im Lause
der Jahre 1809 und 1810 aber allmählig in ihrem Kurs
sielen und zu Ende des Jahres 1810 die Bankobligazionen
zu 57½ Prozent, die Seehandlungsobligazionen aber zu 56
Prozent zu haben waren. Die Bahonner Konvenzion vom
10. Mai 1808 und das Benehmen des Königs von Sachsen
als Herzog von Warschau infolge derselben, wirkten auf diese
Papiere sehr nachtheilig\*). Die Bekanntmachung des Mi-

```
fowie ber
                                         ber furmart.
                                                          ber Stadt fur u. neumart.
                             Det
          ber Bank
                        Geehandlung
                                           Stände
                                                            Berlin
                                                                         Pfandbriefe
Mary 75<sup>3</sup>/<sub>4</sub>—60<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 59 —41 54<sup>1</sup>/<sub>4</sub>—42<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>—51<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 83 —80
                                       41 1/2 - 38 1/2 50 3/4 - 49
April 61%—59
                        453/4-39
                                                                        80 - 78
                        40 —38
                                        41 -40
                                                                        75
Mai 59 — 54
                                                       49 —47
                                                                            <del>---78</del>
Juni 54 —52
                        37 —35
                                       40 -871/2 54 -49
                                                                        78
                                                                            —76
                                                       50 -46 1/2 76
Juli 52 —50
                        86 —33
                                       37 — 38
                       84\frac{1}{2} - 86 85 - 86\frac{1}{2}, 50 - 47\frac{1}{2}, 78 - 71\frac{1}{2}
Ang. 50 -- 53
Sept. 58 —533/4 351/2-353/4 35 —351/4 463/4—471/2 711/2—70
                        39 1/2 --- 40 1/2
                                                       46 \\ 46 \\ \ 47 \\ \ 68 \quad --69
            53
Oft.
                                            36
Rov. 66 -68\frac{1}{2} 47 -59\frac{1}{2} 40 -50\frac{1}{2} 47 \frac{1}{2} -55 \frac{1}{2} 70 -72
Dez. 67 1/2 -- 67 56 1/2 -- 51 1/4 46 1/2 -- 44 3/4 56 1/2 -- 54 3/4 72 -- 74
                               2. im Jahre 1810
                            52
                                            441/2
                                                            50 1/2
Zan.
            691/4
                                                                            75
Febr. 65 -611/2 48 -50 481/4-45
                                                            501/2
                                                                        79 -- 791/2
978 ar 63 1/2 -- 57 1/2 49 1/2 -- 46 1/2 44 1/2 -- 43 49 -- 51 1/2
                                                                            79
Wipril 57\frac{1}{2}-55 46 -44\frac{1}{2} 43 -41\frac{1}{2} 49\frac{1}{2}-50\frac{1}{2} 79 -76
Mai 58 -60½ 44½-46 44 -43½ 50½-54 76 -75
Juni 60 -58½ 55 -52½ 45 -47½ 53½-52½ 76½-77½
        58 - 57 \quad 52 - 51\frac{1}{4} \quad 46\frac{1}{2} \quad 51\frac{1}{2} - 50 \quad 77 - 76\frac{1}{2}
Juli
                        51\frac{1}{2}-54 46\frac{1}{2}-47\frac{1}{3} 49\frac{1}{2}-51\frac{3}{4}, 76\frac{1}{2}-75\frac{1}{2}
      56 1/2-57
Sept. 571/4-561/2 581/2-521/2 471/2-47 511/2-511/4
                                                                           751/2
        56\frac{1}{2} - 57\frac{1}{4} 52\frac{1}{2} - 57 46\frac{1}{2} - 47 51\frac{1}{2} - 50\frac{1}{2} 75\frac{1}{2} - 76
Ott.
\Re ob. 58^{1/4} - 62^{1/2} 58^{1/4} - 63^{1/2} 48^{1/2} - 45^{3/4} 52 - 50^{1/2} 76 - 77
Deg. 58\frac{1}{2}-57\frac{1}{2} 57\frac{1}{2}-56 45\frac{3}{4}-43 50 -46\frac{1}{2} 77 -80
      *) f. im 2. 28., Bb. 1, S. 520 n. 572-578 bie besfallfigen Ber-
baltniffe, auch mas für Maagregeln beshalb preußischer Seits ergriffen
wurden.
```

nisters v. Altenstein vom 22. Dez. 1809, S. 341, sowie die infolge derselben durch die Bant- und Seehandlungsdirekzion veröffentlichten Anordnungen, S. 342 und 344, konnten auch keinen vortheilhaftern Kurs auf diese Papiere haben, da der Umtausch dieser Papiere in baarem Gelde durch diese Kon- venzion ganz unmöglich ward.

Im Jahre 1811 besserte sich in etwas dieser Zustand nach dem Gesetz vom 27. Okt. 1810\*), da nach S. 29 zu 2 besselben alle Arten von laufenden Zinsen königlicher Schulden vom 1. Jan. 1811 bezahlt und nach S. 29 zu 3 die rückständigen Zinskoupons aller Art königlicher Schulden durch Zinsscheine die Ende Dezember 1810 ausgetauscht und deren allmähliche Bezahlung verheißen wurde.

Was sonst diese Papiere betrifft, so ist deren Ergehen sowohl in den Jahren 1809 und 1810, als auch später in diesem Werke, S. 344—346 speziell nachzusehen.

2. Die ständischen Papiere der Kurmark einschließlich Berlin sind zwar in der S. 455 bemerkten Note aufgeführt, um deren Stand gegen den der königlichen Staatspapiere in den Jahren 1809 und 1810 leichter übersehen zu
können, das Nähere deshalb aber ist in dem vierten Abschnitt
von den ständischen Verhältnissen der Kurmark in diesen Jahren aufgeführt worden.

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1810, Rr. 2, S. 25-31.

## Siebenter Abschnitt.

Polizeigegenftanbe.

Nach den neuen Organisazionsbestimmungen vom 10. Dez. 1808\*) wegen der höchsten Finanz- und Polizeibehörden, auch der neuen Bildung der Regierungen vom 26. Dez. 1808\*\*) und deren Instrukzion vom nämlichen Tage \*\*\*) wurde zu den Polizeigegenständen gerechnet:

- 1. die Sicherheitspolizei und beren Verwaltung;
- 2. die Polizei der Lebensmittel 2c.;
- 3. die Medizinaspolizei 2c.;
- 4. die Feuerpolizei 2c.;
- 5. die Armenpolizei 2c.

Bu 1. Was die Sicherheitspolizei betraf, so war solche nach den obgedachten Bestimmungen unter die Oberaufsicht des Ministers des Innern gestellt und sollten von den Provinzialregierungen und den Polizeipräsidenten von

<sup>\*)</sup> s. Gesetsammlung 1806 bis Oft. 1810, Rr. 59, S. 861.

<sup>\*\*)</sup> s. ebenbaselbst, Rr. 68, S. 464 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> s. ebenbaselbft, Rr. 64, S. 481 2c.

Berlin, Königsberg und Breslau, auch unter benfelben von beren Unterbehörben verwaltet werben.

Hinsichtlich der Kurmark und den in den Jahren 1809 — 1811 mit berselben verbundenen 3 Magdeburgischen Kreisen rechts der Elbe, waren die hauptsächlichsten Unterbehörden:

- a. die Landräthe in den Kreisen. Diesen waren die Magistrate der in selbigen belegenen Städten, sowie die Polizeigerichtsbehörden der adlichen, Domainen-, Stifts- und Magistratsgüter 2c. auf dem platten Lande untergeordnet\*).
- b. Die brei Polizeibirektoren in den Städten Potsdam, Frankfurt a. d. D. und Brandenburg \*\*).

Außerdem stand das Personal der Strafanstalt in Spandau und deren Verwaltung unter der Regierung \*\*\*).

In Berlin hatte ber Polizeipräsident sich seine Unterbehörden selbst gebildet +).

Wegen der Grenzen der Kurmark mit den beiden Herzogthümern Mecklendurg, den Königreichen Westphalen und Sachsen, die sämmtlich zum Rheindunde gehörten, und da die französischen Truppen von Magdeburg nach Stralsund, Stettin und Danzig, sowie von Stettin nach Küstrin und Glogau ihre Etappenstraßen in der Kurmark hatten ++), überdies der Gesandte des Kaisers Napoleon, des Kaisers von Destreich, sowie die der Königreiche Sachsen und Westphalen

<sup>\*)</sup> s. bieses Werk, Bb. 1, britter Abschnitt, S. 251 u. 257-262.

<sup>\*\*)</sup> s. bieses Werk, Bb. 1, britter Abschnitt, S. 251-256.

<sup>\*\*\*)</sup> s. dieses Werk, Bb. 1, britter Abschnitt, S. 221-224.

<sup>†)</sup> s. bieses Wert, Bb. 1, britter Abschnitt, S. 251, 262 - 268.

<sup>14)</sup> Diese gingen abwechselnb monatlich von Magbeburg über Burg und Genthin, sowie über Loburg und Ziesar nach Brandenburg, von bort über Nauen, Cremmen, Zehbenik nach Prenzlau und von dieser Stadt siber Pasewall nach Strassund und über Locknitz nach Stettin. Bon letzterer Stadt ging über Schwedt, Wrietzen, Küstrin, Frankfurt a. d. D. nach Glogau auch die Etappenstraße durch einen Theil der Kurmark.

sich in Berlin befanden \*), so war das Einschreiten des Gouverneurs der Kurmark und des Oberpräsidenten Sack in die gesetlichen Befugnisse der kurmärkischen Regierung und des Polizeipräsibii in Berlin, mehrmals nicht zu ver-Deshalb hatte ber König bas Gouvernement von ber Aurmark und ber Minister bes Innern ben Oberpräsibenten Sack, sowie das kurmärkische Regierungspräsibium und ben Polizeipräsidenten von Berlin mit geheim gehaltenen Anweisungen versehen. Hierzu gehörte, bag ber Generallieutenant v. L'Estocq, ber Oberpräsibent Sad, ber Generallieutenant Graf v. Tauenzien als Kommanbirenber ber Truppen, der Regierungspräsident v. Binde, der Polizeipräsibent Gruner, sowie ber Kommanbant Major Graf Chasot, sich wenigstens einmal in jeber Woche, bei ersterem zu einer Ronferenz vereinigen möchten, um fich über alles Borgefallene und zu Erwartenbe zu besprechen. Bu biesen Ronferenzen wurden auch der in Berlin wohnende auswärtige Minister Graf Golz und der Chef der Artillerie Prinz August zu. weilen zugezogen.

Da die Militair- und Civilunterbehörden im Monat März von Bewegungen in den Gemüthern längs der beiden Seiten der Elbe, auch den Zusammenkünften von 70 Bauerndeputirten in Perleberg und Blüthen in der Priegnitz am 16. März 1809, wegen Verweigerung der Naturaldienste\*\*)

<sup>\*)</sup> Der französische Gesandte war Graf St. Marsan, der öst. reichische Baron v. Wessenberg, der sächsische Generalmajor v. Tiolaz und der westphälische Baron v. Linden; s. dieses Wert, Bb. 8, dritter Abschritt, S. 124 u. 125.

Direktorio, nach beffen Bericht vom 25. März 1809 (f. solchen im Archiv bes Lagerhauses, die Akten, Landespolizeisachen, Nr. 4, das Tagebuch bes Oberpräsidenten Sack für März dis 2. Dez. 1809, 3. Bericht) auseinander gesprengt, und vom Kammergericht dem Justizdirektor Gutke in Perleberg die weitere Untersuchung 2c. übertragen, welcher die Hanptwortsührer Gebrüber Prorep aus Strehlen und den Schulzen Reumann aus Schönfeld sogleich zur Gesängnishaft brachte; s. Archiv des Lagerhauses, kurmärkische Instizsachen, Rr. 8, von 1809.

berichtet hatten, ber Polizeipräsident Gruner, wegen des nahe bevorstehenden Arieges zwischen Oestreich und Frankreich die Gesinnungen der exaltirten Partei für Oestreich in Berlin dargestellt hatte, wurde in der letzten Hälfte des Märzmonats von obgedachter Versammlung beschlossen, daß man dahin wirken wolle, die erzentrischen Personen in der Aurmark\*) von allem thätigen Beistand für die Oestreicher gegen den Kaiser Napoleon abzuhalten, deshalb wurde vom Generallieutenant v. L'Estocq angeordnet:

- a. daß alle aktive und inaktive preußische Offiziere, die sich im Königreich Westphalen befanden, die Anweisung erhielten, sich auf das rechte Elbufer zur Disposizion des Gouvernements der Kurmark zu begeben.
- b. Den Lieutenant v. Hirschfeld in Burg, der mehrere Truppen daselbst zusammengezogen hatte, und mit dem Lieutenant v. Katte die verunglückte Ueberrumpelung der Festung Magdeburg unternommen hatte, ließ der Generalstieutenant v. L'Estocq nach Berlin kommen, welcher sich dort gegen ihn verpflichtete, von dieser Verbindung mit dem v. Katte abzustehen und seine Verbündeten hiernach auch anzuweisen. Dies sührte berselbe auch aus.
  - c. Daß, außer den preußischen Kommandanten in den vorbemerkten französischen Etappenorten (S. 458), in allen übrigen Städten der 3 Magdeburgischen Kreise, sowie in Rathenow, Havelberg, Perleberg, Wittstod und Lenzen, preußische Offiziere als Rommandanten angestellt wurden. Von den hiernach angestellten Kommandanten übersandte der Oberpräsident Sac dem v. L'Estocq eine Liste\*), und wurden diese vom Generallieutenant v. L'Estocq angewiesen, den Requisizionen der Civilunterbehörden zu genügen. Lettere

<sup>\*)</sup> s. 2. Bb. 2, S. 789—759 über bie verschiebene Art ber politischen Gefinnungen ber Kurmarter zu Enbe 1808.

<sup>\*\*)</sup> f. im Archiv bes Lagerhauses, Aft., Gen. Militairsachen, Rr. 24, von 1809 bis Ende Juli 1813, Bol. I, betreffend b. Militairkommanbanten in ben Stäbten und auf bem platten Lanbe ber Kurmark.

waren vom Regierungspräsibio zu einer ähnlichen Unterstützung der Militairbehörden gleichfalls angewiesen.

Demungeachtet und ba ber König sich fest ausgesprochen, daß er sich nicht mit Destreich gegen Frankreich verbünden würbe, faßte boch ber Major v. Schill, Kommandeur bes 2. brandenburgischen Husarenregiments, und mehrere aktive auch inaktive Offiziere in Berlin und längs ber Elbe die Ansicht auf, daß sie auf eigene Faust ben Destreichern Unterstützung gewähren müßten, auch baburch Preußen von ber Abhängigkeit von Frankreich zu befreien hofften. Unter v. Schill's Oberleitung traten baher in ben letzten Tagen bes März 1809 in den Städten Jerichow und Sandow mehrere inaktive Offiziere und Civilisten zusammen, um im Königreich Westphalen und namentlich in ber Altmark Unruhen zu verbreiten. Zu biefen gehörten hauptsächlich die Lieutenants v. Ratte, v. Webel und v. Tempsky (ber sich v. Thermon benannte) und ber Sohn des preußischen Bauinspektors Bütke. Auf Stendal war ihr erstes Unternehmen gerichtet, weshalb ber v. Tempsky am 31. März 1809 im Auftrag von Schill an die Einwohner der altmärkischen Städte Osterburg und Seehausen die Aufforderung erließ, daß sie' sich in der Nacht vom 2. zum 3. April 1809 im Dorfe Borftel zu versammeln hätten, und sich bort bereit halten möchten, um sie beim Ueberfall ber Stadt Stendal zu unterftüten \*). Bon Sanbow brachen bie gedachten Personen mit etwa 60 Bewaffneten in ber obbezeichneten Racht aus, setzten über die Elbe und erschienen früh Morgens am 3. April vor ben Thoren ber Stadt Stendal, besetzten alle Eingänge berselben, bemächtigten sich aller Kassen bes Staats, sowie ber ber Stadt Stendal, und nahmen die sich wiebersetzenben Munizipalbeamten gefangen. Nachbem bies geschehen

<sup>\*)</sup> Die Proklamazion schloß babin, baß was sie an Waffen hätten, möchten sie mitbringen. Das Beste aber, was sie ihnen zusühren könnten, sei Muth im Herzen und ber Gebanke, bas Baterland zu retten, auch als Helben zu sterben.

und sie wenige Unterstützungen von den Altmärkern für ihre Pläne erhalten hatten, gingen sie am Mittag des 3. April von Stendal in Begleitung von 120 Bewassneten nach Burgstall und von dort nach Rogätz, von wo sie mit den erbeuteten Geldern\*) und Wassen sich am 4. April auf das rechte User ber Elbe begaben. Der Kommandant von Burg, Lieutenant v. Rosenseld, patrouillirte mit einigen Husaren zu dieser Zeit auf dem rechten User der Elbe, und demächtigte sich eines Wagens mit 12 Beuteln Geld der Freibeuter, worauf diese mit den übrigen Gespannen entslohen und sich zerstreuten. Die 12 Beutel Geld versiegelte der v. Rosenseld und gab solche dem Magistrat zu Burg zur Ausbewahrung. Zugleich gab er dem General Michaud hiervon Nachricht und stellte ihm anheim, dies Geld abholen zu lassen.

Dieser schickte balb barauf westphälische Kassenbeamte aus Magbeburg nach Burg, welche die 12 Beutel mit Gelb in Empfang nahmen. Die vom General Michaub angebotene Gratisitazion von 60 Frk. für die Husaren wurde jedoch anzunehmen verweigert.

Der Unterpräsekt Graf Schulenburg-Bobendorf, der sich nach dem Abzuge der Freibenter von Stendal wieder am 3. April in dieser Stadt eingefunden, berichtete sogleich dem westphälischen Ministerium durch den Oberpräsekten in Magbedurg über den gedachten Vorfall, das gerandte Geld

aus ber Hauptkasse unter bem Renbanten Stosch 14,000 Thir.

<sup>\*)</sup> Der Friebensrichter ber Stabt Stenbal hatte gleich nach bem Abzuge ber Freibeuter die geraubten Gelber konstatirt und bem Unterpräsekten Grafen Schulenburg. Bobenborf in Stenbal die Anzeige gemacht, daß aus königlichen Kassen entnommen wären:

zusammen 15,500 Thir.

Unter dem Kanonikus v. Bismark (nachmaligen preußischen Regierungspräsidenten in Magdeburg) stand die altmärkische Kontribuzionstasse, welche 24,000 Thir. enthielt, die berselbe in der Art rettete, indem er den Freibeutern erklärte, daß solche Privateigenthum der einzelnen Einwohner der Altmark wären.

und daß er alle Fahrzeuge, die zu den Ortschaften des linken Ufers der Elbe gehörten, in Beschlag genommen, und vorläufig angeordnet habe, daß das Landen der preußischen Schiffe und Fähren am linken Ufer der Elbe nur unter seiner Zustimmung stattfinden könne \*).

Nachbem bem Generallieutenant v. L'Estocq hiervon am 4. April Anzeige geworden, sandte er den Obersten v. Heister am 5. April nach Burg, um allem stattgefundenen Unsug zu steuern und die gestückteten Freibeuter zur Berantwortung zu ziehen. Zugleich übertrug er ihm die Inspekzion über alle von ihm längs des rechten Elbufers angestellten obgedachten Kommandanten, und erstattete dem Könige von diesen Ereignissen und den deshalb getroffenen Vorkehrungen sogleich am 4./5. April 1809 seine Verichte. Vom Regierungspräsidio hiervon gleichfalls unterrichtet, erstattete der Oberpräsident Sack seine Verichte und was die Civilbehörden hierauf veranlaßt hätten, am 4. u. 5. April ans Ministerium des Innern.

Inzwischen hatte ber Gouverneur von Schlesien, Genetallieutenant v. Gravert, dem Minister Grasen v. der Golz am 31. März 1809 anzeigt, daß der Herzog von Braunschweig-Dels mit englischem Gelde ein Freikorps in Nachod (Böhmen) und Braunau (Mähren) gegen Frankreich bilde, auch unter dem Borgeben, daß der König damit einverstanden sei, sowohl preußische Ofsiziere als Gemeine verleite, in demselben Dienste zu nehmen, welchen Bericht der Minister am 4. April auch dem Könige einreichte. Nachdem der König die schriftlichen Berichte der Minister Grasen

<sup>\*)</sup> s. im Archiv des Ministerii auf dem berliner Schlosse, die 1813 u. 1814 nach Wiedereroberung von Kassel aus den dortigen Archiven des aufgelösten Königreichs Westphalen, nach Berlin gebrachten Alten, bezeichnet R 71.6, Bol. II, Nr. 5 u. 98, 1809, Konvolut III, Korrespondenzen mit dem preußischen Hose, wegen der Borfälle in Stendal Ansags April 1809, und im Archiv des Lagerhauses, die Oberpräsidialatten, kurmärtische Landespolizeisachen, Nr. 6, von 1809.

Dohna, v. Altenstein und Behme, sowie vom Generalmajor v. Scharnhorst und von dem Bizegeneralpostmeister Ragler sich hatte erstatten lassen, erließ er am 10. April 1809\*) das nachstehende Publikandum:

"Seiner königlichen Majestät von Preußen 2c. ist ansgezeigt worden, daß in der Nacht vom 2. dis 3. d. M. bewassnete Personen in Stendal eingedrungen sind und sich daselbst der öffentlichen Kassen bemächtigt haben, desgleichen ist es zur Kenntniß Sr. Majestät gelangt, daß bei Nachod in Böhmen ein Freisorps errichtet wird, bei welchem ausgetretene diesseitige Einsassen angenommen werden.

Se. Majestät sinden Sich unter diesen Umständen veranlaßt, Ihren getreuen Unterthanen die nach den Landesgesetzen bestehenden Verbote wegen heimlichen Werbens hierdurch in Erinnerung zu bringen und dieselben darauf ausmerksam machen zu lassen, welcher Ahndung sich diesenigen aussetzen würden, welche an Verdindungen Theil nehmen, wodurch die Ruhe benachbarter Staaten gefährdet werden könnte; auch haben Allerhöchstdieselben den Militair- und Sivilbehörden wiederholt zur Pflicht gemacht, ferner sowie disher mit Ernst und Nachbruck für die Aufrechthaltung der Landesgesetze und der öffentlichen Ruhe und Ordnung zu sorgen, und insbesondere an den Landesgrenzen in dieser Rücksicht ihre Anstrengungen zu verdoppeln.

Se. Majestät hegen im Bewußtsein der Reinheit Ihrer Gesinnungen und Ihrer ernstlichen Fürsorge für das Beste Ihrer getreuen Unterthanen die seste Zuversicht, daß diesselben in diesem verhängnisvollen Zeitpunkte mit vollem und innigem Vertrauen die Maaßregeln der Regierung aus innerm Antried befördern, und dadurch die erste und heiligste Unterthanenpslicht erfüllen werden.

Gegeben Königsberg, ben 10. April 1809. Friedrich Wilhelm. Altenstein. Dohna. Behme."

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 46, S. 1.

Dieses Publikandum sandte der König dem General= lieutenant v. L'Estocq und bem Oberpräsidenten Sack zur schleunigsten Veröffentlichung, und äußerte sich über ihr bisheriges Benehmen sehr anerkennend. Am 11. April 1809 beauftragte er ben Minister Grafen Golz, bem französischen Gesandten Grafen St. Marsan hiervon Mittheilung zu machen und ihm zu eröffnen, daß er sehr unwillig über das statt= gefundene Benehmen an der Elbe sei und daß er an den Theilnehmern baran bies strenge ahnben würde. Zugleich trug er ihm auf, bem Grafen St. Marsan zu eröffnen, baß bergleichen Gesinnungen unter ben preußischen Einwohnern nur burch ben von den französischen Behörden während ber langen Besatzung seiner Provinzen, wenn auch nicht erzeugten, doch sehr genährten Parteigeist, sowie durch die unerschwinglichen, seinem Staate auferlegten Lasten, wodurch so viele Einzelne ber Noth, selbst ber Verzweiflung ausgesetzt worben, entstanden. Der König schloß biefen Auftrag mit ber Be= merkung, er glaube, daß jede Uebertreibung der Milde, sowie ber Strenge höchst nachtheilig sei, und daß, so lange bas Bertrauen seiner Unterthanen zu ihm nicht gestört sei, sich die Ordnung und Ruhe im Innern leicht verbürgen lassen würde, weshalb er jedes Aufsehen zu ver= und Absicht habe. Zugleich trug ber meiben die An = König dem Minister Grafen Golz auf, dem östreichischen Minister Baron Wessenberg zu eröffnen, daß die getrof= fenen Maagregeln keinesweges dem dieffeitigen Gouvernement entgegen wären, welchem felbst baran liegen müsse, daß nicht Frankreich, unter dem Vorwande seiner eigenen Sicherstellung, andere Mittel verlange ober selbst an= wenden würde, die bei ber jetigen Spannung beiber Staaten von den nachtheiligsten Folgen für das Ganze sein bürften. Zugleich beauftragte er ben Grafen Golz, zu bemerken, daß bisher alle Erzesse außerhalb des preußischen Staats geschehen wären und die Unterthanen des Königs, welche baran Theil genommen, mit Eifer und Strenge ver= folgt werden würden\*). Der Graf v. Golz bewirkte dies, woranf das Ministerium in Kassel sich beruhigt erklärte, und nur am 19. April sich dahin äußerte, daß die Majore v. Schill und v. Blücher, die Lieutenants v. Katt und v. Temsky x. sehr verdächtig wären, und verfolgt werden müßten \*\*). Auch dieserhalb berichtete Graf Golz an den König, worauf derselbe ihm am 25. April den Auftrag erthielte, den Kommandanten von Berlin Major Graf Chasot und den Major

<sup>\*)</sup> s. das Borstehende in den Kabinetsakten, Packet 23 R: Aus, gebrochene Unruhen an der Elbe, im Archiv des Ministerii auf dem berliner Schloß.

Begen bes Majors v. Schill behauptete ber westphälische Minister Graf Fürstenstein, daß berselbe seine Ansicht dahin verbreitet, wenn der König von Preußen sich jetzt nicht gegen Frankreich erklärte, er auf seine Hand selbst gegen den Kaiser Napoleon und seine Berbündeten losschlagen würde. Jum Beweise dieser Behauptung theilte der Graf Fürstenstein dem Grasen Golz einen Bericht des Justizministers Stmon vom 14. April 1809 mit, wonach ein gewisser Rombert in Hoepen dei Bielefeld von mehreren Einwohnern dieses Orts nach Berlin gesandt sei, um sich zu erkundigen, ob der König von Preußen gegen Frankreich loszuschlagen gesonnen sei, wozu sie bereit wären, ihm hülsreiche Hand zu leisten. Dieser wäre bei seiner zweiten Rückehr von Berlin in Alen an der Elbe angehalten und habe folgende Austunft über seine zweimalige Anwesenheit in Berlin gegeben:

Der Major v. Schill, ben er gesprochen, habe ihm bei seiner ersten Zusammenkunft erklärt, es sei alles vorbereitet und wenn bas Eis auf der Elbe anfgegangen wäre, würde losgeschlagen werden. Major v. Blücher habe ihn in Berlin untergebracht, verpflegt, sowie neue Aleider und 9 Thaler geschenkt, auch einen Paß nach Hoepen eingehändigt. Dort angekommen hätten die ihm Gleichgesinnten ihn veranlaßt, wieder nach Berlin zu gehen, um ihnen etwas Schristliches vom Major v. Schill mitzubringen. In Berlin angekommen, habe der Major v. Schill mitzubringen. In Berlin angekommen, habe der Major v. Schill ihm aber Geld und ein Schreiben an seine Kommittenten mitgegeben, worin, wie solches in Alen erbrochen worden, die Erklärung sich vorgesunden, daß er sie bald befreien würde. Der ihm zur Kückreise nach Hoepen eingehändigte Paß wäre vom 5. April 1809; s. dieses Schreiben in den westphälischen Alten, die S. 463 in der Note angezogen sind.

v. Schill aufzufordern, sich in Königsberg zu gestellen \*), wohin sich ersterer auch sogleich begab.

Bon den vorstehenden Bestimmungen des Königs wurde durch den Minister Graf Dohna der Oberpräsident Sack und das kurmärkische Regierungspräsidium in Kenntniß gesetzt, mit dem Bemerken, daß der König erklärt habe, die preußischen Unterthanen, welche Theil an den Vorfällen in der Altmark genommen, sollten, wenn sie gravirt erschienen, nach Kolberg zur Haft gebracht werden. Da jedoch gegen die deshalb Inhaftirten nichts ausgemittelt werden konnte, so wurden sie nach ihrer stattgefundenen Vernehmung vom Oberpräsidenten Sack nach ihren gewöhnlichen Wohnorten, unter polizeilicher Aufsicht, gesandt \*\*).

Uebrigens hatte ber Minister Graf Dohna dem Oberspräsidenten Sack auch bekannt gemacht, daß unterm 11. April 1809 \*\*\*) der König die sämmtlichen neu ernannten Komsmandanturen (S. 460) bestätigt, und bestimmt hätte, daß die wirklichen Stappenkommandanten während ihres Anstrages monatlich eine Zulage erhalten sollten, deren Betrag der Oberpräsident Sack am 21. April den unter ihm angestellten Stappenkommandanten und am 24. April den Regierungen seines Oberpräsidialbistrikts bekannt machte.

Der Kommandant von Magdeburg, General Michaub,

<sup>\*)</sup> s. bie Archivakten im berliner Schlosse: Auswärtiges Departement wegen ber Unruhen an ber Grenze, 1809, R 63, Rr. 88, Bol. I (16).

<sup>\*\*)</sup> s. im Archiv bes Lagerhauses, Kurmärkische Lanbespolizeiakten, Nr. 6, 1809 bas Nähere.

<sup>1809—1813:</sup> Die Kommandanten betreffend, wonach ein Sekondeslientenant 8 Thir., ein Premierlieutenant 10 Thir., ein Stabskapitein 12 Thir. 12 Gr., ein wirklicher Kapitain und jeder höhere Offizier 25 Thir., der General v. Hirschfeld in Brandenburg aber 50 Thir. an monatlichen Zulagen nebst freiem Quartier und Fenerung erhielten. Rach der Berfügung der kurmärkischen Regierung vom 18. Sept. 1809 wurde jedem Stabsofstzier 2 Thir., sowie jedem Subalternssstzier 1 Thir. monatlich an Lichtgeld bewilligt.

hatte sich veranlaßt gefunden, unterm 8. April 1809 über die Borfälle an der Elbe am 2. und 3. April in einem im Hamburger Kerrespondenten abgedruckten Aufsatz sich näher auszulassen, dabei jedoch manches falsch aufgeführt. Dies veranlaßte auf königlichen Besehl, daß in jenem hamburger Blatte der Gesandte v. Grothe den Aufsatz des Generals Michaud näher beleuchtete und einige seiner Angaben berichtigte. Bom Grafen v. Golz wurde dies dem Könige am 2. Mai 1809 angezeigt, wobei diese Angelegenheit auf sich beruhte\*).

Hinsichtlich des Herzogs von Braunschweig-Dels (S. 463) erließ der König in der Mitte des Aprils 1809 eine Verfügung an die breslauische Regierung, um, da berselbe als Besitzer von Ratibor 2c. in Schlesien sein Lehnsmann sei, eine Kommission zu ernennen, und durch selbige auf biese Besitzungen Beschlag zu legen. Zugleich hatte er die Minister Graf Golz und Behme beauftragt, sich beshalb gegen ihn zu äußern. Nachdem der Waffenstillstand zwischen Destreich und Frankreich am 12. Juli 1809 geschlossen war und kein Zweifel obwaltete, daß ber Friedensschluß demselben folgen werbe, brach ber Herzog von Braunschweig-Dels mit seinen Freikorps, aus 1200 Mann Infanterie, 30 Kanonen und 700 Mann Ravallerie bestehend, aus Böhmen auf, um sich zu retten, traf mit selbigen am 26. Juli in Leipzig, am 27. in Halle a. d. Saale und am 30. Juli in Halberstadt ein, wo er das 5. westphälische Infanterieregiment unter bem Oberst Grafen Walmoben überwand und auseinanbersprengte. Am 31. Juli kam er nach Braunschweig, welchen Ort er am 2. Aug. verließ, am 3. Aug. in Hannover und am 4. Aug. in Nienburg eintraf. Dort überschritt er die Weser, brach dann die dortige Weserbrücke ab und ging über Hoja nach Olbenburg und Delmenhorst, betachirte auch einige seiner Husaren nach Bremen. Am 6. Aug. verließ er beibe Stäbte

<sup>\*)</sup> s. die schon S. 463 in ber Rote angezogenen Aften bes berliner Schlofarchivs.

und ging über den Huntestrom nach Elssteth, bemächtigte sich dort aller Weser- und Handelssahrtschiffe, worauf er sich mit seinen Truppen unter Zurücklassung seiner Dienstepferde, und einiger Husaren, die ihn als Arrieregarde decken sollten, auf solche Schiffe in der Nacht vom 6. zum 7. Aug. einschiffte, mit englischer Flagge absuhr, am 8. Aug. in Helgoland eintraf, und von dort am 11. Aug. sich nach England begab, wo er am 14. Aug. landete. Er wurde auf diesem Marsch verfolgt:

- a. von den westphälischen Truppen unter dem General Reubel, der am 7. Aug. in Elsfleth eintraf;
- b. von ben hollänbischen Truppen unterm General Grotier;
- c. von den dänischen Truppen unterm General Ewald, die von der Elbe dis zur Wesermündung marschirt waren und sich dort zweier Packschiffe des Herzogs bemächtigten \*).

Mehrere preußische Offiziere (nach bes Geh. Obersinanzraths v. Köpsen Bericht vom 5. Aug. 1809 21 an ber
Zahl), die sich beim Freikorps des Herzogs v. BraunschweigDels hatten anwerden lassen, verließen auf diesem Marsch mit
seiner Zustimmung, ihn, um sich nach dem Verlangen des
Königs bei seinen Militairbehörden in Burg — am 31. Aug.
zu melden. Ihre Vernehmung wurde durch Kabinetsordre
vom 6. Sept. 1809 dem Großkanzler Behme zur Abgabe
seines rechtlichen Gutachtens übertragen, worauf derselbe
am 25. Sept. 1809 dem Könige anzeigte, daß nach seinem
Dafürhalten über sie Kriegsrecht gehalten werden müsse\*\*).

<sup>\*)</sup> s. eine sehr genoue Beschreibung im P. J. vom 9. Aug. 1809, Nr. 19, S. 840—845, und vom Monat Mai 1810, S. 424—465, sowie in der Spen. Ztg. 1809, Nr. 92, S. 2; Nr. 94, S. 1; Nr. 95, S. 2 u. 3; Nr. 96, S. 2 u. 3; Nr. 97, S. 3, u. Nr. 98, S. 2.

<sup>\*\*)</sup> Unter biesen Ofstzieren waren: Otto, v. Taborowski, v. Kessel I., v. Kessel II., v. Kaersten, v. Heugel, Premierlieutenant v. Hamilton und der Fähnrich v. Syrthin; s. die Alten des Justizministerii im Archiv des berliner Schlosses über die Untersuchung wider die vom Korps des Herzogs von Braunschweig-Oels zurückgekommenen Ofstziere,

Am 9. Okt. und 13. Nov. 1809 bestimmte ber König barauf:

daß unter dem Vorsitz des Generallieutenants v. Blücker die kriegsrechtlichen Untersuchungen 2c. über dieselben durch die nämlichen Personen, welche v. Blücker sür die zurückgekehrten Schill'schen Offiziere ernannt habe, stattsinden solle.

Zur Befolgung bes königlichen Auftrags im April 1809 (S. 468), erstatteten die Minister Graf Golz und Behme über das Benehmen des Herzogs von Braunschweig=Dels als Lehnsmann des Königs von Preußen am 18. Dez. 1809 ihren Bericht an den König, worauf dieser am 30. Dez. 1809 nachstehende Kabinetsordre an solche erließ:

"Meine Lieben 2c. Ueberzeugt von den Gründen, die Euer unterm 18. d. M. erstatteter Bericht, die Beschlagnahme des Fürstenthums Oels in Schlesien betreffend, enthält, genehmige Ich Euern desfallsigen Antrag und ermächtige Euch, den Großkanzler, einen strengen vollständigen Beschlag auf Substanzund Einkünste des Fürstenthums Oels nebst Zubehör und auf das gesammte in Meinen Staaten besindliche Vermögen des Herzogs anzulegen, auch den herzoglichen Präsidenten nebst den übrigen bisherigen herzoglichen Behörden als solche gänzlich aus der Abministrazion des Fürstenthums Oels und des gesammten herzoglichen Vermögens zu sehen. Ich überslasse Euch demgemäß das Weitere zu verfügen und verbleibe Euer wohlgeneigter König.

Berlin, ben 30. Dez. 1809.

Friedrich Wilhelm."

Dies wurde zur Ausführung gebracht \*), da ber Herzog

R 63, Nr. 88 (16) von 1809; s. auch im Lagerhansarchiv, General, Landespolizeisachen, Nr. 16 den obbemerkten Bericht des Geh. Obersfinanzrath v. Köpken.

<sup>\*)</sup> s. Kabinetsakten, Packet 23 R, 1809: bie un mehreren Orien ausgebrochenen Unruhen und eingetretenen Werbungen, im Archiv bet königlichen Schlosses in Berlin.

Weiter hat sich nichts in den Archivakten des Lagerhauses und im königlichen Schlosse in Berlin deshalb vorgefunden. Durch die Erhebung von Preußen gegen Napoleon im Jahre 1813, und nachdem dessen Detronisazion 1814 ausgesprochen war, kam der Herzog von Braunschweig-Oels wieder nach Deutschland, nahm Besitz vom Herzogthum Braunschweig, sowie ihm auch seine Besitzungen in Schlessen, die der König mit Beschlag belegt hatte, und so von Preußen gegen Napoleon in den Jahren 1809 — 1814 beschützt waren, ihm durch den Staatskanzler v. Hardenberg wieder überwiesen wurden.

Nach den vorbemerkten Anordnungen des Königs und seiner Behörden in der Kurmark und Berlin, wo der Polizeispräsident Gruner sich die Bekanntmachung der Kriegsereigsnisse zwischen Frankreich und Oestreich in den berlinschen Zeitungen vorbehalten hatte, gab man sich der Hoffnung hin, daß keine weitern Ereignisse in der Kurmark zc. statistuden würden, welche zu Beschwerden der Nachbarn Preußens Beranlassung geben könnten. Alle diese Anordnungen zur Ruhe im Innern des Preußischen Staats und an den Grenzen der Kurmark wurden jedoch

- 1. burch den Bauernaufstand vor Kassel im Königreich Westphalen am 22. und 23. April 1809, unter Leitung des Obersten v. Obrenberg, und
- 2. durch den plötzlichen Abmarsch des Major v. Schill am 28. April Abends mit seinem 2. Brandenburgischen Husarenregiment, ungefähr 400 Pferde stark, von Berlin nach dem linken Ufer der Elbe hin, sehr verwickelt.

Zu 1 wurde dieser Aufstand, da dem Könige die Gardetruppen treu blieben, er auch viel Energie dieserhalb in Kassel entwickelte, bis zu den letzten Tagen des Monats April unterdrückt und die alte Ordnung wieder hergestellt. Demungeachtet machten, da der Major v. Schill in den letzten Tagen des Monats April die Elbe überschritten hatte, der Präsekt von Magdeburg am 1. Mai unter theilweiser Besetzung des linken Elbufers unterhalb Magdeburgs bekannt, daß alle vorhandenen Fahrzeuge und Fähren am linken Elbufer versenkt werden sollten, die preußischen Schiffer vom rechten Elbufer aber, wenn sie von selbigem dis zum linken Elbufer Personen beförderten, erschossen werden würden\*).

Zu 2 waren am 29. und 30. nicht allein mehrere insaktive und aktive Offiziere, sowie viele Civilpersonen aus Berlin, sondern auch eine Kompagnie seines leichten Bataillons in der Nacht vom 2. zum 3. Mai, dem v. Schill gefolgt. Die 3 andern Kompagnien dieses Bataillons waren am 3. Mai früh morgens auf dem Alexanderplatz versammelt, wo sie beschlossen, ihrem Anführer zu folgen. Ungeachtet des Zuredens mehrerer Stadsofsiziere verblieben sie dabei, jedoch durch die energischen Aeußerungen und Handlungen des Generallieutenant Graf Tauenzien, wurden sie daran verhindert und mußten sich in ihre Quartiere begeben \*\*\*).

Nachdem der Major v. Schill auf dem linken Elbuser angekommen, erließ er eine Proklamazion, daß, da der König nicht gegen Frankreich Krieg führe, er zur Rettung des Preußischen Staats dies auf seine Hand versuchen werde. Er sand dort zwar mehreren Zulauf und hatte mit den westphälischen Truppen dort auch einige vortheilhafte Gesechte gehabt, da er aber von den westphälischen, holländischen und dänischen Truppen bedrängt wurde, so mußte er sich nach Stralsund am 25. Mai begeben. Bei der Bestürmung dieser Stadt durch seine obgedachten Feinde sand er am 31. Mai seinen Tod in einer Straße der Stadt.

Der König ward über die ihm gewordene Nachricht don der Entfernung des Majors v. Schill aus Berlin mit einem Theil der unter ihm gestandenen Truppen sehr aufgeregt

<sup>\*)</sup> s. in diesem Werk, Bb. 1, Abschnitt 2, S. 60 dieserhalb bas Nähere in der Note (\*).

<sup>\*\*)</sup> s. im Archiv des Lagerhauses die Akten: Kurmark, Berlin, Polizeisachen Nr. 7 u. 9 die täglichen Zeitungsberichte des Gruner und zwar vom 30. April bis 4. Mai 1809 betreffend.

und bestimmte am 7. Mai Nachstehendes an den Brigade= generalmajor v. Stutterheim in Königsberg:

"Mein lieber General v. Stutterheim! Ich trage Euch hierburch auf, sofort nach Berlin abzureisen, bort bem Gouverneur, Generallieutenant v. L'Estocq und bem Brigadegeneral Graf Tauenzien, bekannt zu machen, daß Ich sie beibe von ihren Funkzionen so lange suspendire, bis daß die von Euch einzuleitende Untersuchung geprüft haben wirb, inwiefern beibe für die unerhörte That des Majors v. Schill, worüber Ich von Euch noch besondere Aufklärung erwarte, sich verantwortlich gemacht haben ober nicht. Ich befehle Euch das Gouvernement und zugleich das Kommando über die Truppen als Brigadegeneral interimistisch zu übernehmen und mache Euch verantwortlich bafür, daß die Ordnung und Ruhe in bem Bezirk Eures Gouvernements ungeftört bleibe. Zu bem Ende gebe Ich Euch Bollmacht, alle biejenigen Mittel anzuwenden, welche Ihr für nöthig erachten möget, Meinen Willen zu erfüllen, erwarte aber, daß Ihr Mir posttäglich und in bringenden Fällen noch überdies durch Estafette von dem, was sich zuträgt und was für Maaßregeln Ihr ergreift, pflichtmäßigen Bericht erstatten werbet. Gleich nach Eurer Ankunft in Berlin werbet Ihr die dortigen Offiziere versammeln und ihnen den beiliegenden Parolebefehl öffentlich und bis zur Kenntniß eines gemeinen Golbaten bekannt machen. Auch muß bies bei allen Truppenabtheilungen in ber Kurmark von Euch veranlaßt werden. Den Major v. Gaudi gebe Ich Euch als einen erfahrenen und verdienst= lich anerkannten Offizier mit, damit Ihr nach Eurem Er= messen von ihm Gebrauch machen könnt.

Königsberg, den 7. Mai 1809\*).

gez. Friedrich Wilhelm.

An

ben Generalmajor v. Stutterheim."

<sup>\*)</sup> s. diesen Inhalt in den Akten des Archivs des königlichen Schlosses in Berlin, c. R. 63, Nr. 80.: Die Entfernung des Majors v. Schill 1809.

Durchschnittspreise in den 5 größern Städten der Kurmark ausschließlich Berlin zeigten in den Jahren 1809 und 1810\*) ein gleiches Fallen gegen das Jahr 1808. Auch haben sich noch vom September 1809 bis Ende November 1810 die Marktpreise von 7 Städten der Kurmark vorgefunden, die ein ähnliches Resultat liefern, sowie die Preise für die 4 Monate von 1809 vom Heu und Stroh und für die 11 Monate von den Erbsen und Kartoffeln enthalten \*\*).

```
ber M.
            Des
                        des
                                    ber gr.
                                                          bes Hafers.
         Beizens.
                     Roggens.
                                    Gerfte.
                                                Gerfte.
  Monat.
           Thir. Gr. Bf.                 2 \frac{3}{2} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{-1}{2} = 23 \frac{4}{2} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{7}{2} = 18
  Juni
  Juli
                4 1
                         1 - 4\frac{1}{2} - 22 6\frac{1}{2} - 17 2\frac{1}{2} - 19 10\frac{1}{2}
                        -23 10 -23 7 -19 3 -19
  Aug.
                                1\frac{1}{2} - 23 11 \frac{1}{2} - 20 11 \frac{1}{2} - 18 11
                5 61/2 1 1
  Gept.
                2 - \frac{1}{2} 1 2 7\frac{1}{2} 1 2 2\frac{1}{2} 1 - 4\frac{1}{2} - 20 - \frac{1}{2}
  Dit.
            1 \ 16 \ 5\frac{1}{2} \ 1 - 11\frac{1}{2} \ 1 - 1\frac{1}{2} \ 3
  Rov.
                                                            - 17 -- ½
            1 17 3\frac{1}{4} - 23 11 - 23 1 - 21 -
  Dez.
zusammen
Monats.
                        12 23 9 1/2 13 - 1/2 10 22 -
           24 — 10
                                                                     2
durchschnitt
Jahres.
                         1 2 —
                                     1 \ 1 \ 1 \ -21 \ 10
                                                            — 18
durchschnitt
    *) Die Quellen beshalb s. im 2. W., Bb. 2, S. 400. Hiernach
betrugen die Martini = Marktpreise:
im Jahre 1809:
in ben Stäbten vom Weizen. vom Roggen. von b. Gerfte.
                                                             vom Pafer.
               Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf.
                                                               Gr. Pf.
                                             Thir. Gr. Pf.
                                                                19 3
                    1
                        1
Potsdam....
                  2
                                    9
                                                1
                                                       8
                                 1
                                                    2
                                        9
Wittstod .....
                  1 20 —
                                 1
                                    3 —
                                                   22 —
                                                                15 —
                                 1
                                                   22
Ruppin .....
                  1 22 —
                                    4 —
                                                                20 —
                  1 20 —
                                 1
                                                   22
                                                                15 4
Prenzlow ....
                                    4 —
                                                        6
                                                                17 —
Brandenburg.
                                                        2
                  2
                     1 6
                                 1
                                     7 5
                                                1
im Jahre 1810:
Potsbam . . . . .
                  1 23 8
                                    1 3
                                                   23
                                 1
                                                                17 —
Wittstod .....
                  1 18 —
                                 1 —
                                                   18 —
                                                                14 —
Auppin .....
                                                   17 6
                  1 16 —
                                — 20 —
                                                                12 6
                                — 22 4
Brenzlow ....
                  1 16 8
                                                   20 -
                                                                13 2
Brandenburg.
                  2 10 -
                                   1 —
                                                                17 6
                                                1
                                                    2 -
                                 1
   **) Die Marktpreise für 1809 sind entnommen aus ben Akten ber
```

militairischen Gehorsams, auch bei der kleinsten Unterlassung, geschärft anzuwenden.

Als einen ersten Beweis pünktlicher Befolgung ber Allerhöchsten Befehle legen Sie allen Militairpersonen Ihrer Armee die unbedingte Verpflichtung auf, daß sie bei allen Berbreitungen von politischen und kriegerischen Rachrichten und Gerüchten sich ruhig verhalten und daran auf keine Weise theilnehmen, vielmehr erwarten Sie von dem Gehorsam der Armee, daß sie diesen Besehl auch in allen nicht berührten Beziehungen auf das Genaueste vollsühren werde.

Königsberg, ben 8. Mai 1809. Friedrich Wilhelm."

Der König hatte dem Grafen Golz und dem Generalmajor v. Stutterheim, nachdem er das Gouvernement der Kurmark übernommen hatte, mit dem Generalmajor v. Kleist, dem Oberpräsidenten Sack und dem Polizeipräsident Gruner, die in jeder Woche zweimal gemeinschaftliche Konferenzen abhielten, andesohlen, von seinem Unwillen über das Benehmen des Majors v. Schill allen Civilbehörden Mittheilung zu machen. Dies geschah am 14. Mai 1809\*).

Gleich nach des Generalmajor v. Stutterheim Ankunft in Berlin begann er die Untersuchung gegen den Generallieutenant v. L'Estocq und Grasen Tauenzien, auch Major v. Chasot. Er erstattete am 28. Mai unter Erwähnung der Zuziehung des Generalauditeurs v. Koenen zu dieser Untersuchung Bericht und trug seine Anträge wegen Beendigung dieser Untersuchung dem Könige vor. Mit dieser Darstellung zeigte sich der König in einem Schreiben vom 8. Juni 1809 an den Generalmajor v. Stutterheim nicht völlig einverstanden und verlangte von demselben nähere Auskünfte deshalb. Der Generalmajor v. Stutterheim erstattete hierauf den verlangten Bericht, worauf der König mittelst Kabinetsordre vom 22. Juli 1809 \*\*) demselben Nachstehendes bekannt machte:

<sup>\*)</sup> s. Spen. Zig. 1809, Rr. 58, S. 1 ben Inhalt berselben.

<sup>\*\*)</sup> s. Akten bes auswärtigen Departements im königlichen Schloßarchiv zu Berlin, Milit. R. 63, Nr. 88 von 1809.

mehr, wie es im Jahre 1808 von denselben für Berlin angeordnet war (s. deshalb 2. W., Bb. 2, S. 390—400),

```
der kurmärkischen Regierung vom 13. Febr. 1810, Bol. a für 1810
resp. VII, Rr. 47ª geliefert, wie solches im Rachkehenden folgt:
             Ramen ber Gegenstände und beren Scheffelpreis.
  Benennung
                                          Erbsen. toffeln.
 bes
        der
             Weizen.
                    Roggen. Gerfte. Hafer.
Monats. Stäbte.
           Thir.Gr. Bf. Thir.Gr. Bf. Thir.Gr. Bf. Gr. Pf. Thir.Gr. Pf. Gr. Pi.
Januar.
                    1
                       5 10 — 23 10 19
                                       6
                                          123 58 -
  Potsbam ... 2 1 —
                                  8 17
  Branbenburg 2 1 1
                    1
                       4
                          4
                            1 —
                                       8
                                          1 18
                                               8 10 —
                    1 2 - - 21 - 16 -
                                          1 12 - 14 8
  Reu-Ruppin 1 18 —
  Prenzlow . . . 1 18 —
                          8 - 21 - 13 -
                       1
                    1
                                          1 14 8 8 -
                       6 3
                            1 \quad 1 - 15 \quad 6
                    1
                                          24-
  Rathenow... 122 —
Februar.
                       4 11
                            1
                               2 9 19 - 2 - - 10 4
  Votebam ... 1 22 6
                    1
                             1 - 8 18 -
  Branbenburg 1 22 9 1
                       4 4
                                          1 18 8 10 8
  Frankfurt... 1 15 2
                    1 - 4 - 23 - 15 4
                                          16
                                               4 9 8
  Prenzlow ... 1 7 2 — 22 8 — 20 6 12 4
                                          1 15 8 8 -
  Rathenow... 1 22 — 1 3 —
                             1
                               1 - 16 -
                                          2 -- --
  Perleberg ... 1 16 — — 22 — — 20 — 16 —
                                          112 - - -
März.
                       2 8
                             1
  Potsbam . . . . 2 1 4
                    1
                               1
                                  9 17
                                          1 21
                                               5 10 11
  Brandenburg 1 22 11
                                               8 10 -
                     1
                       4 10
                             1
                              1
                                  4 18 —
                                          1 18
  Frankfurt... 1 16 8 1 6 — — 22 3 17
                                       4
                                          15
                                              498
  Brenzlow ... 1 17 — — 22 10 — 18 9 12
                                       8
                                          1 11
                       2 —
                             1 - - 16 -
  Ren-Ruppin 120 - 1
  Rathenow .. 1 22 — 1
                       3 —
                             1
                               1 -- --
                     1 - - - 16 - 15 - 18 - 12 -
  Perleberg ... 1 16 —
April.
  ¥018bam . . . 2 4 —
                    1
                          2
                               2
                                  4 20
                                          1 17 10 18 10
                       4
                             1
                                       4
                             1 1 4 18 —
                     1 3
                         8
  Brandenburg 2 1 1
                                          1 18
  Frankfurt ... 1 21 4 — 23 — — 22 4 17
                                       6
                                          14 - 8 -
                                          1 9 6 10 8
                    1 - - 20 - 14
                                       6
  Prenzlow ... 1 18 6
                    1 - - 20 - 17 -
  Meu-Ruppin 123 -
                                          1 \, 13 \, ---
  Rathenow .. 122 —
                    1 3 - 1
                               1 — 18 —
  Perleberg... 1 16 — 1 — — 17 — 15 — 1 10 — 12 —
Mai.
  Potsbam ... 2 8 — 1 2 10 1 1 3 22 — 1 17 8 10 8
  Branbenburg 2 1 — 1 3 — 1 1 4 18 — 1 18 8 7 3
  Neu-Ruppin 2 -- 1 1 -- 22 -- 18 6 1 14 -- -
```

blos nach Willtühr angefertigt, sonbern man kehrte beshalb zu dem Verfahren zurück, welches bis Oktober 1806 beobachtet

```
Ramen ber Gegenstände und beren Scheffelpreis.
  Benennung
 bes
       ber
                                               Rar-
Monats. Stäbte Beizen. Rogge.u Gerfte.
                                  Safer. Erbien. toffeln.
           Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Gr. Pf.
Mai.
  Rathenow... 122 — 1 3 — 1 1 — 17 — 2 — — —
  Perleberg ... 1 18 — 1 4 — — 20 — 17 — — — 10 —
Juni.
  Potsbam ... 2 8 2 1 1 9 — 22 10 19 6 1 22 2
  Branbenburg-----
  Frankfurt... 1 17 — — 21 — — 18 8 16 4 1 — — 10 —
  Prenziow... 1 21 8 — 22 8 — 21 1 14 — 1 9 4 10 8
  Neu-Auppin 1 21 — — 22 — — 21 — 16 — 1 8 — — —
  Rathenow .. 122 — 1 8 — 1 1 — 18 — 2 — — — —
  Perleberg ... 1 16 - 1 - - - 18 - 17 - - - 8 -
Juli.
  Potsbam ... 2 12 41/2 1 1 101/2—19 9 21 4 — — — 20 —
  Branbenburg 2 4 10 1 1 10 1 — — 19 4 1 18 8 16 —
  Frankfurt... 1 22 — — 19 4 — 19 4 15 4 I — — 10 —
  Prenzlow... 1 20 8 — 22 4 — 18 8 14 4 — — — —
  Neu-Ruppin 2 — — — 23 — — 19 6 15 — 1 6 — — —
  Rathenow... 2 4 — 1 — — 1 — — 18 — 2 — — — —
  Berleberg... 1 20 - - 22 6 - 17 6 15 6 1 8 - 21 4
August.
  Potsbam ... 2 9 8 1 — 3 — 21 2 20 — 1 18
                                             8 12 —
  Branbenburg 2 9 5 1 1 9 1 — — 18 — 1 18 8 10 8
  Frankfurt... 2 2 — — 21 8 — 20 — 16 4 1 6 — 9 4
  Prenziow... 2 2 8 - 22 4 - - - 13 8 - - - 8 -
  Neu-Auppin 1 21 — — 22 — — 18 — 15 — — — — —
  Rathenow .. 2 6 - 1 - - 1 - - 18 - - - - -
  Berleberg... 1 22 - - 22 - - - - - - - - - - - -
September.
  Potsbam ... 2 11 11 1 3 — — 22 6 17 — 1 18 8 9 —
  Brandenburg 2 6 3 1 2 1 — 22 4 18 6 1 18 8 13 4
  Frankfurt... 2 1 — — 21 — — 19 6 16 6 1 6 — 8 —
  Prenglow ... 2 1 8 — 22 8 — — — — 8 —
  Neu-Ruppin 1 21 — — 23 — — 19 — 14 — 1 11 — — —
  Rathenow... 2 6 — 1 — — 1 — — 18 — 2 — — — —
  Berleberg... - - - 1 - - - 23 - 17 - 1 8 - 13 -
```

war, und legte diesen Taxen den Durchschnitt der Marktpreise des letzt verstrichenen Monats wieder zu Grunde\*).
Wenngleich alle dessaussigen Alten des Polizeipräsidii in Berlin vernichtet worden, so besinden sich diese Taxen doch für den größten Theil der Monate der Jahre 1809 und 1810 in den Spenerschen Zeitungsblättern dieser Jahre, woraus sich ergiebt, daß die geringern Getreidepreise in den Taxen gehörig zum Besten des verzehrenden Publikums, und gewiß auch nicht ohne Vortheil sür die Bäcker und Brauer benutzt wurden \*\*).

Was die Preise des Fleisches betraf, so befand das Polizeipräsidium in Berlin sich in den Jahren 1809 und 1810 hinsichtlich der Taxen in Verlegenheit, da während der Be-

```
Ramen ber Gegenstänbe und beren Scheffelpreis.
  Benennung
 bes
        ber
                                                 Rate
                            Gerste. Hafer. Erbsen. toffeln.
Monats. Stäbte. Beigen. Roggen.
           Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Gr. Pf.
Ditober.
  Potsbam ... 2 211 1 2 7 1 — 6 17 8 1 22 — 10 —
  Branbenburg 2 4 9 1 2 9 — 23 7 17 9 1 21 — 13 4
  Frankfurt... 1 16 6 — 20 — — 21 — 16 — 1 9 — 8 —
  Prenziow ... 1 8 -- 23 -- 18 6 13 -- -- 8 --
  Reu-Auppin 2 -- 1 -- 20 - 16 - 111 -- --
  Rathenow .. 2 6 - 1 1 - 1 - 17 - 2 - - -
  Perleberg... 1 22 - 1 - - - 22 - 16 - 1 8 - 10 -
November.
  Potsbam ... 1 23 8 1 1 3 — 23 2 17 — 1 18 8 14 —
  Brandenburg — — — — —
  Frankfurt... 1 16 8 — 20 4 — 19 4 16 4 1 8 — 8 —
  Prenzlow... 1 16 8 — 22 4 — 20 — 13 2 1 3 8 8 —
  Neu-Auppin — — — — — —
   Rathenow... 2 — — 1 1 — 1 — — 18 — 1 18 — —
  Perleberg... 1 22 - 1 - - 20 - 15 - 1 6 - 11 -
```

<sup>\*)</sup> s. im 1. W., S. 495 bas beshalb bei Anfertigung solcher Taxen früher beobachtete Verfahren.

<sup>\*\*)</sup> Was 1. die Brottagen betraf, so geben die nachstehenden Rummern der Spenerschen Zeitungsblätter folgende Resultate. Es mußte geliefert werden:

setzung der Aurmark durch die Franzosen im Oktober 1808 bis zu Ende 1808 nicht allein durch die Lieferung zur Be-

```
im Jahre 1809, mit Ausnahme des Juni, der fehlt,
                  im Januar, im Febr., im März, im April, im Mai,
                                                          im Juli,
                           Rr. 14. Rr. 26. Rr. 40.
                                                  Rr. 52.
                  Lih. Dich. Lih. Dich. Lih. Dich. Lih. Dich. Lih. Dich.
für 6 Bi. Semmel. 9
                       3
                             9
                                      9 9 9
                                2
                                   9
                                                 9
                                                             31/2
                       31/2
                                                     31/2
                    4
                           4
                                8
                                  4
                                      2
                                         42
für 3 Pf.
                                                 4
                                                          4
für 6 Pf. Scharrnbrot 18
                                1 12
                       1
                            18
                                      1 12 11/2 18
                                                     3
                                                         15
                                                             2
                       2
                           26
                                2 24
                                      2 24 8
                                                27
                   26
                                                         31
fttr 1 Gr.
                   58 —
                           58 - 49 - 49 2
                                                58 -
fftr 2 Gr.
                                                         62 —
für 2 Gr. Haus-
                           70 2 65
                                      I 66 1 1/2 74 --
                   70
                                                         83 —
backenbrot.....
                       2
                     im August, im Gept.,
                                        to Det.,
                                                im Rov.,
                                                         im Dez.,
                      Mt. 92.
                              Mr. 106.
                                       Rr. 117.
                                                Rr. 130.
                                                         Rr. 144.
                               Lth. Dt.
                      2th. Ot.
                                       Sth. Dt.
                                                8th. Dt.
                                                         Lth. Qt.
für 6 Pf. Semmel ...
                      10
                          2
                               10
                                   2
                                        10
                                           2
                                                11 —
                                                         12
                                                             2
                                            1
für 3 Pf.
                       5
                           1
                                5
                                   1
                                        5
                                                 5 —
                                                          6
                                                              1
für 6 Pf. Scharrnbrot 17
                                   8
                                        19 ---
                                                 19
                               18
                                                         21
                               37
                      35 —
                                   2
                                        38 —
                                                89
                                                         43 ---
für 1 Gr.
                      70 —
                               75 —
                                        76 —
                                                 79 —
für 2 Gr.
                                                         87 —
für 2 Gr. Hausbaden-
                      93 2
                                       101
                              100 —
                                            2
                                               105
1
                                                        116
                        Im Jahre 1810:
                            im Febr., im April, im Mai, im Juni, im Juli,
                    im Jan.,
                    Rr. 1.
                                    Rr. 40. Rr. 52. Rr. 65.
                             Mr. 16.
                    Lth. Ot.
                             Lib. Qi. Lih. Qi. Lih. Qi. Lih. Qi. Lih. Qi.
für 6 Pf. Semmel
                        8
                              12 2
                                     12
                                        1
                                            12 1
                                                   11 3
                    11
                                                            12 —
                                        1/2
                     5
                        31/2
                                               1/2
                                                    5 3 1/2
                               6 1
                                             6
                                                             6 —
far 3 Pf.
                                     6
                                     24 —
                              24 1
                                            25 —
                                                   25 2
für 6 Pf. Scharrnbrot 23 —
                                                            26 1
                                                   51 —
für 1 Gr.
                    46 —
                              48 2
                                    48 - 50 -
                                                            51 2
                              97 1
                                    96 - 100 - 102 -
                                                           105 ---
für 2 Gr.
                    92 —
für 2 Gr. Haus-
backenbrot ......
                   123 —
                             129 1 128 — 188 2 136 1
                                                           140
                                                         im Dez.
                    im August,
                              im Sept., im Ott., im Rov.
                     Rr. 91.
                               Rr. 105. Ar. 118. Ar. 131.
                    Lit. Di. Lih. Di. Lih. Di. Lih. Di.
filt 6 Pf. Semmel... 11 3 11 2 11 2 11
                                                   8
                                                        12
                                                   81/2
            s 5 3½
                              5 3 5
                                                        6
                                          8 5
                                                             1 1/2
für 8 Pf.
für 6 Pf. Scharrnbrot 27 — 27 — 27
                                              26
                                          3
                                                        25
                                                   __
                                                             2
                     54 - 55 - 54 2 52
für 1 Gr.
                                                        51
                                                   __
              •
                    108 —
                              108 - 111 - 104
                                                       102
für 2 Gr.
für 2 Gr. Haus-
badenbrot...... 144 — 144 — 148 2 139 —
                                                31*
```

köstigung der seindlichen Truppen, und durch die Rindviehseuche\*) und andere Krankheiten der Bestand der Rinder,
Schaase, auch Schweine sich sehr gemindert hatte, sondern auch die Ernte von 1807 nicht von der Art gewesen, daß im Jahre 1808 auf eine bedeutende Vermehrung desselben zu rechnen war. Hierzu traten in den Jahren 1809 und

Hieraus ergiebt sich, baß gegen bie im Jahre 1808 künstlich von ben französischen Behörden gefertigten Taxen im letzten halben Jahre 1810 die Bäcker die Semmel zu 1/3 mehr Gewicht, das Scharrnbrot zum doppelten Gewicht und das Hausbackenbrot über das doppelte Gewicht liefern mußten; s. 2. 28., Bd. 2, S. 397 u. 400.

Wegen ber im Oktober 1806 stattgefundenen Brottage f. das

1. **23.**, **©.** 495.

2. Was die Biertagen betraf, so wurden solche nach den ausgesprochenen Grundsätzen vom 16. Oft. 1771 halbjährig nach ben Durchschnittspreisen des Getreides in dem letzten Halbjahre gefertigt. In den Jahren 1809 und 1310 erfolgten solche nach den Spenerschen Zeitungsblättern:

```
filte 1. halbe Jahr 1809 im Dezember 1808;
```

fürs 2. - - 1809 in Mr. 76, S. 6;

fürs 1. - 1810 in Mr. 1, S. 7;

fürs 2. • 1810 in Mr. 68, S. 7

im Rachftehenben.

1809. 1810.

für 1. Dez. f. 1. Juni bis f. 1. Jan. für 1. Juli
1808 bis 31. 31. Dez. bis 30. Juni bis 31. Dez.
Mai 1809. 1809. 1810. 1810.
Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf.

1. die Tonne Weizendier zu .. 5 12 1 4 23 9 4 9 9 3 21 8 das Quart von der Tonne ... 1 4 — 1 2 — 1 — — — 11 das Quart auf Bouteillen ... 1 6 — 1 4 — 1 2 — 1 1 2. die Tonne Gerstendier ... 6 1 4 5 10 1 4 7 11 3 17 — das Quart von der Tonne ... 1 5 — 1 4 — 1 — — — 11 das Quart auf Bouteillen ... 1 7 — 1 6 — 1 2 — 1 1

Im Oktober des Jahres 1806 kostete zu 1. die Tonne 5 Thlr. 16 Gr. 8 Pf., und zu 2. die Tonne 6 Thlr. 6 Pf. nach der Taxe; s. im 1. W., S. 495.

Im Mai bes Jahres 1808 kostete zu 1. die Tonne 4 Thsr. 22 Gr. 6 Pf., und zu 2. die Tonne 4 Thsr. 10 Gr. 3 Pf. nach der Tare; s. 2. W., Sd. 2, S. 397.

<sup>\*)</sup> s. im 2. W., Bb. 2, S. 406—416.

1810 noch die Mißstände, daß, so schön auch die Ernte an Getreide war, die Heuernten sehr schlecht aussielen und die Weiben durch Maden und anhaltende Dürren so zerstört waren, daß in manchen Segenden das Vieh auf andere Weise genährt werden mußte, wodurch solches kostbar und eine Vermehrung nicht besonders befördert wurde.

Nach bem Abmarsch ber Franzosen im Dezember 1808 wurden bis zum Mai 1809 keine Fleischtaren in Berlin gefertigt. Da aber die Fleischpreise sehr verschieden von den Schlächtern in den einzelnen Theilen der Stadt verlangt und erhoben wurden, so bestimmte am 20. Mai 1809 der Polizeipräsident Gruner eine Fleischtare, die, die er eine neue anzuordnen für nöthig erachten würde, gelten solle. Dies scheint die zum 12. Nov. 1810 stattgefunden zu haben, indem der Polizeipräsident Gruner an diesem Tage eine anderweitige Fleischtare mit allerhöchster Genehmigung unter den obgedachten Bestimmungen, wie die vom 10. Mai 1809, bekannt machte\*). Derselbe erließ noch zur Kontrolle der Dienstboten

2. **23.**, **397.** 

<sup>\*)</sup> Diese Taxen befinden sich in der Spen. 3tg. 1809, Nr. 62, und 1810, Mr. 187 und enthielten Rachstebenbes: 1810. 1809. für flir bas Pfund Rinbsleisch...... 3 Gr. 8 Pf. 2 Gr. 8 Pf., fclechteres ober Ruhfleisch 3 Hammelfleisch ..... 3—4 Gr. Schweinefleisch ..... 3—41/2 Gr. 3 Ralbfleisch jum Braten über Kalbfleisch zum Braten bis 10Pfb.— - in Keulen zu 10 Pfb.— - zum Rochen ..... 3 · - · 2 fetter Schweinespeck ..... 7-8 Gr. ..... 5—6 = magerer Schweineschmalz ..... 6-8 -Die Fleischtare im Monat Oktober 1806 war bebeutenb biber; j. 1. 23., S. 495. Die Fleischtare im Monat Mai 1808 war gleichfalls höher; s.

am 13. Mai 1810 eine Berordnung, wonach er bei Strafe bestimmte, daß Jeder auf Besragen der Polizeibehörde verspslichtet sei, das Gewicht und den Preis des vom Schlächter gekansten Fleisches anzugeden\*). Die für das Schlächterzewert wegen Berlauss der Fleischwaaren in ihren Laden erlassene Polizeianordnung vom 25. Febr. 1810 machte der Gruner am 6. Mai 1810\*\*) fürs Publikum öffentlich bekannt.

Im Jahre 1810 wurde auch mit Genehmigung der kurmärkischen Regierung sür Berlin vom Magistrat dieser Stadt am 26. Juni 1810 eine Salzsellertaxe, sowie das dabei beobachtete Bersahren bekannt gemacht, wonach seder Salzseller sür 1 Pfund Salz 1 Gr., sür die Mehe Salzvon 4 Pfund 24 Loth aber 4 Gr. 9 Pf. sich bezahlen lassen konnte \*\*\*\*).

Dies beruhte anf bem Schluß der Bekanntmachung des Finanzministers v. Altenstein vom 26. Jan. 1809, in Bersolg der Kabinetsordre vom 21. Dez. 1808, wonach in Pommern, der Kur= und Neumark der Preis der Tonne Salz zu 405 Pfund berliner Gewicht von 10 Thlr. 7 Gr. auf 14 Thlr. 17 Gr. 6 Pf. erhöht wurde, wie solches schon

<sup>\*)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Nr. 59, S. 7. \*\*) s. Spen. Zig. 1810, Nr. 96, S. 8.

Diernach machte ber Magistrat bekannt, baß für bie Salzseller bie Tonne Salz nur zu 400 Pfund Retto gerechnet werben solle, und benselben folgenbe Rechnungssätze zu Gute gehen sollten:

für Afzisezettelgelb und Besorgung bes Zettels ...... 10 Gr.

an Waage- und Auflabegelb..... 2

an Fuhrlohn aus ber Faktorei bis jum Hause bes Sellers 3

an Provision ..... 8

und an Agio für 3/2 Kourant, einschließlich 4 Gr. Afzise,

macht 1 Thlr. 22 Gr. 6 Pf. hierzu ber Preis ber Tonne Salz von . . . . 14 Thlr. 17 - 6 -

macht für die Tonne 16 Thlr. 16 Gr.— Pf. thnt auf die Tonne zu 400 Pfund für das Pfund 1 Gr.

s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 83, S. 1.

früher in Ostpreußen und Litthauen geschehen war. Das Salz aus den Faktoreien in größern Quantitäten wurde die Last von 3240 Pfund zu 117 Thir. 20 Gr. verkauft\*).

Außer diesen Gegenständen gab es keine Polizeitaxen, und äußerten der Polizeipräsident Gruner, sowie der Oberspräsident Sac in ihren öffentlichen Berichten an den Minister des Innern mehrmals die Ansicht, daß man auch diese Zwangstaxen abschaffen und die Verkaufspreise dem Uebereinkommen der Känfer und Berkäufer, wie dei andern Verzehrungsgegenständen überlassen möchte \*\*).

Die Durchschuittspreise ber übrigen im Lande produzirten und fabrizirten Berzehrungsgegenstände in den Jahren 1809 und 1810 sind aus den abgedruckten Berichten beider Behörden, sowie aus den Ankündigungen in den Spenerschen Zeitungsblättern dieser Jahre ziemlich vollständig zu ersehen, und in der unten stehenden Note\*\*) zusammengestellt worden.

1209

1910

|                                         | 1903                        |     | TOTA           |    |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|----|
| Rochhirse                               | 6                           | Gr. | 6-7 <b>G</b> 1 | r. |
| Linsen                                  | 65                          | •   | 5 -            |    |
| Bohnen                                  | 7                           |     | ¢              |    |
| Buchweizengrüte                         | 8-9                         | •   | · ,            |    |
| Schwaden, das Pfund                     | 3                           | *   | 31/3 -         |    |
| Beizenmehl nach ber Feinheit, bas Pfunb | 21/2-31/2                   | •   | 2-3            |    |
| Granpen, bas Pfund                      | $2\frac{1}{2}-3\frac{3}{4}$ |     | 2-31/4 -       |    |
| Gries                                   | 2%-41/2                     | •   | 21/4-4         |    |
| Pflaumenmuß                             | 2-3                         | •   | 1%-3-          |    |
| Hafergrütze, die Metze                  | 10-7                        |     | 8-6 -          |    |
| gebackene Pflaumen                      | 8                           | \$  | 8 -            |    |
| sonstiges Badobst, bie Mete             | 4                           | •   | 46 -           |    |
| Karpfen, bas Pfunb                      | 4                           | •   | 31/3 -         |    |
| Banber                                  | 4                           | •   | 41/2 .         |    |
| Фефt                                    | 31/2                        |     | 3 -            |    |
| Barsche                                 | 4                           | •   | 31/3 -         |    |
|                                         |                             |     |                |    |

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 17, S. 1.

<sup>76)</sup> f. im Ministerialarchiv des Lagerhauses: Landespolizeisachen, Nr. 4, das Tagebuch des Oberprästdenten Sack, und: Kurmark Berlin, Polizeisachen, Nr. 7, Zeitungsbericht des Gruner 1809.

<sup>\*\*\*)</sup> Die gewöhnlichen Preise nachstehenber Berzehrungsgegenstände waren in preng. Kourant in beiben Jahren:

Auf den Verkauf des Getreides, auch der Fabrikate ans Getreide und den Zuthaten zu selbigen waren nachstehende Verordnungen der kurmärkischen Behörden in den Jahren 1809 und 1810 von mehrerem Einfluß:

- 1. die Verordnung der kurmärkischen Regierung vom 21. Juli 1809, wonach das Branntweinbrennen aus fremdem Roggen in den akzisebaren Städten und die Aussuhr des erweislich aus fremdem Getreide gewonnenen Branntweins überhaupt, Allerhöchsten Orts nachgegeben worden\*);
- 2. die Regierungsverordnung vom 22. Ang. 1809, daß nach der Kabinetsordre vom 22. Juli 1809 die Ausfuhr aller Getreidearten zu Lande aus der Kurmark untersagt, dahingegen aus den Ostseehäsen unter besonders ansgesührten Bestimmungen solche erlaubt sei \*\*);

|              |             |           |         |         |         |         | 1            | 1809     | •     | 1810 | <b>n</b> |
|--------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------|-------|------|----------|
| Qf a f a     | _           | _         |         |         |         |         |              |          |       |      | -        |
| Nale         | •           | • .       |         | • • • • | • • • • | • • • • |              | 2/2      | Gr.   |      | Gr.      |
| <b>Shlei</b> | #           | • .       | • • • • | • • • • | • • • • | • • • • | 3            | ⅓        | •     | 3    | •        |
| <b>B</b> lei | •           | •         |         |         |         | • • • • | 1            | 3        | •     | 3    | •        |
| Butter       | •           | •         |         |         |         |         | . 8-         | -10      |       | 8-11 |          |
| burchwa      | ch sener    | Speck     | , bas   | Pfu     | nb      |         | 5-           | -6       |       | 6    | •        |
| fetter       |             | •         | •       | •       | ٠       |         | 7-           | -9       | •     | 7    | •        |
| Ganfesch     | malz        |           | •       | •       | ٠       |         | •            | 9        | •     | 8    |          |
| Gier, b      | as Schi     | ođ        |         |         |         | • • • • | ı            | 21       | •     | 15   | *        |
| ein alte     |             |           |         |         |         |         |              | 11       | •     | 12   | •        |
| - jung       |             |           |         |         |         |         |              | 8        |       | 10   | #        |
|              | Rapa        | un        | 9       | Thir.   | 9       | Gr.     | 9            | Thi      | . 81/ | Gr.  |          |
|              | Puth        | ahn       | 2       |         |         | •       | 2            |          | 2     |      |          |
|              | Puth        | enne .    | 1       |         | 20      | •       | 2            | •        |       | *    |          |
|              | Ente        |           |         | •       | 16      | •       | _            | •        | 15    | *    |          |
|              | Gäns        | ebrust    |         | *       | 18      | •       |              | •        | 16    | •    |          |
|              | Gane        | ·         | 1       | •       | 5       | •       | 1            | •        | 2     | ٠,   |          |
|              | <b>Tauk</b> | e         |         | •       | 8       | •       | _            | •        | 4     | •    |          |
|              | Жевђ        | uhn       |         |         | 8       | *       | -            | •        | 11    | *    |          |
|              |             | • • • • • |         | *       | 1       | •       | 1            | <b>5</b> | 5     | *    |          |
|              | Fasas       | t         | . 1     |         | 8       | •       | 1            | #        | 10    | •    |          |
| *)           | s. Sper     |           | •       | 9, N    | dr. 8   | 8, @    | 5. 7.        |          |       |      |          |
| **)          | s. Spen     | . Ztg     | . 180   | 9, N    | r. 10   | 02, 6   | <b>3. 2.</b> |          |       |      |          |

- 3. die Bekanntmachung ber kurmärkischen Regierung vom 31. Aug. 1809, daß nach ber Kabinetsordre vom 18. Aug. 1809 nachgegeben sei:
  - a. daß die Aussuhr des Roggens, sofern der Scheffel Roggen nach dem Durchschnitt der berliner Marktpreise nicht über 2 Thlr. gilt, stattfinden solle;
  - b. ebenso die Aussuhr des Weizens und der Erbsen, jedoch ohne Preisbeschränkung;
  - c. daß für das übrige Sommergetreide das Ausfuhrverbot fortdauere;
  - d. daß, solange die Roggenaussuhr bestehe, das Branntweinbrennen aus jeder Art von Getreide, sowie aus Feldfrüchten, namentlich aus Kartoffeln, und die Exportation des Branntweins erlaubt sein solle \*).
- 4. Die Berordnung der kurmärkischen Regierung vom 20. Dez. 1809, wonach durch Kabinetsordre vom 22. Nov. 1809 die Ausfuhr des Hopfens unbedingt nachgegeben sei \*\*);
- 5. die Bekanntmachung der kurmärkischen Regierung vom 31. Dez. 1809, daß nach der Kabinetsordre vom 5. Dez. 1809 bestimmt sei, die Aussuhr des Sommergetreides in sämmtlichen Provinzen des Preußischen Staats solle frei sein, wenn nach dem Publikando vom 31. Aug. 1809 (s. Nr. 2 vorher) die Aussuhr des Roggens stattfände
- 6. Machte ber Polizeipräsibent Gruner in Berlin unterm 26. Febr. und 16. Juni 1810 †) bekannt, daß nach Ministerialrestript vom 17. Febr. 1810 die einstweilige Aushebung aller, rücksichtlich des Getreidehandels für Berlin bestandenen Einschränkungen, auch dis auf weitere

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 107, S. 2.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Mr. 2, S. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 3, S. 1.

<sup>†)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 26, S. 2 und Rr. 73, S. 2.

- Berfügung, ein ganz ungehinderter Berkehr bei dem Getreideein = und Berkauf in Berlin stattfinden solle.
- 7. Unterm 17. Aug. 1810 \*) machte die kurmärkische Regierung bekannt, daß, solange die Getreideexportation stattfände, auch alle Mühlenfabrikate ungehindent frei ausgeführt werden könnten.
- 4. Die Feuerpolizei-Einrichtungen in der Kurmark, wie solche in dem 1. und 2. Werke des Verfasser\*) dargestellt worden, galten auch für die 2 Jahre 1809/10 und 1810/11. Welche Veränderungen in diesen Jahren des halb stattgefunden, und welche Resultate der Wirksamkeit die damaligen 4 Feuersozietäten geliefert hatten, wird im Nachsstehenden angegeben werden.
  - a. In ber Stabt Berlin betrugen

|          | bic     | e Versicherungs-<br>summen ber<br>Häuser. | bie aufgebrachten<br>Fenerkaffen-<br>gelber. |         | fat von 100 |             |  |
|----------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------|-------------|--|
|          |         | Thir.                                     | Thir.                                        | Gr. Pf. | Gr.         | <b>33f.</b> |  |
| im Jahre | 1809/10 | 45,723,975                                | 25,458                                       | • •     |             | _           |  |
| im Jahre | 1810/11 | 45,963,825                                | 6,383                                        | 20 11   |             | <b>5</b>    |  |
| •        | -       | 2 Jahren                                  | 31,842                                       | 9 10    | $ar{2}$     | 1           |  |
| •        | •       | ýt                                        | 15,921                                       | 4 11    | 1           | 1/2***)     |  |

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 103, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Um zu ersehen, wie sich biese Summen in den 15 Jahren 1801/2 bis 1815/16 herausgestellt hatten, folgt aus den berliner Magistratsatten: Feuersozietätssachen, Nr. 34, Bol. I nachstehender Extrakt:

| Zeitraum         | Berfice-<br>rungssumme | Betrag b | er aufge<br>erkassenge | •   | Proz |     |
|------------------|------------------------|----------|------------------------|-----|------|-----|
|                  | Thir.                  | Thir.    | Gr.                    | Pf. | Gr.  | Bf. |
| 1. von 1801—1802 | 39,129,750             | 16,349   | 20                     | 6   | 1    |     |
| 2. von 1802—1803 | 40,319,200             | 11,229   | 15                     | 4   |      | 8   |
| 3. von 1803—1804 | 41,609,675             | 17,382   | 8                      | 9   | 1    |     |
| 4. von 1804—1805 | 43,437,000             | 12,096   | 4                      | 8   |      | 8   |
|                  | Latus                  | 57,058   | 1                      | 3   | 8    | 4   |

<sup>\*\*) [. 1.</sup> W., S. 267—276 unb 2. W., Sb. 2, S. 416—424.

In der Stadt Berlin brannte in der Nacht vom 19. zum 20. Sept. 1809 die Petrikirche, sämmtliche sie umgebende 42 Krambuden, sowie 7 Häuser in der Gertrudenstraße ab. Beschädigt wurden außerdem

in letzterer Straße bas Prediger=, Schul= und Fleisch= scharrnhaus,

in der Roßstraße 3 Häuser, auf dem Kölnischen Markt das Haus Nr. 5, in der Fischerstraße 5 Häuser, auf der Fischerbrücke 7 Häuser, in der Lapp-, später Petristraße genannt, 1 Haus und in der alten Grünstraße 2 Häuser.

Außerdem wurde noch der Thurm, der in einiger Entfernung am Ende der Stralauer Straße gelegenen Waisen-hauskirche vom Flugseuer ergriffen und brannte ab, ohne der Kirche zu schaben. Obschon man am 20. Sept. schon Herr des Feuers geworden, so brannte doch das Innere der Kirche noch 9 Tage und wurden zugleich die Kirchengeräthe,

|     | ž   | }eitraum  | Berfice-<br>rungssumme | ,              |            | Prozent-<br>sat |     |       |
|-----|-----|-----------|------------------------|----------------|------------|-----------------|-----|-------|
|     |     |           | Thir.                  | Thir.          | Gr.        | ₽f.             | Or. | Pf.   |
|     |     |           | Transport              | 57,058         | 1          | 8               | 3   | 4     |
| 5.  | von | 18051806  | 44,956,950             | 18,736         | 13         | 6               | 1   | _     |
| 6.  | bon | 1806-1807 | 45,221,800             | 12,592         | ****       | 6               |     | 8     |
| 7.  | nod | 1807-1808 | 45,814,000             | 12,615         | 14         | 10              |     | 8     |
| 8.  | von | 1808-1809 | 45,473,875             | 56,842         | 8          | 3               | 8   | -     |
| 9.  | nod | 1809-1810 | 45,723,975             | 25,458         | 12         | 11              | 1   | 8     |
| 10. | nod | 1810-1811 | 45,963,825             | 6,383          | 20         | 11              | _   | 5     |
| 11. | von | 1811—1812 | 46,107,750             | 6,417          | 22         |                 | _   | 5     |
| 12. | bon | 1812—1813 | 46,198,750             | 19,249         | 14         | 5               | 1   | 3     |
| 13. | nod | 1813-1814 | 46,202,275             | 12,833         | 23         | 2               |     | 10    |
| 14. | nod | 1814—1815 | 46,319,325             | 12,893         | <b>2</b> 2 | _               | _   | 10    |
| 15. | nod | 1815—1816 | 46,770,300             | 18,021         | 18         | 4               |     | 10    |
|     |     | zusammen  | in 15 Jahren           | 254,103        | 28         | 1               | 14  | 11    |
|     |     | unb       | auf ein Jahr           | <b>16,94</b> 0 | 6          | 41/1            | s 1 | fast. |

NB. Die Windmühlen bezahlten ben boppelten, sowie die Lohund Papiermühlen ben sechsfachen Beitrag ber Bersicherungssumme. die Glocken, die Bibliothek und das Archiv der Kirche ein Opfer des Feuers\*).

Die Direkzion des Bürgerrettungsinstituts in Berlin, dessen Borstand der ehemalige Justizminister a. D. Reck war, erbot sich sogleich, hülfreiche Hand für die ärmeren Abgebrannten zu leisten und forderte am 22. Sept. 1809\*\*) zu milden Beiträgen auf. Der König überwies berselben am 2. Okt.\*\*\*) aus Königsberg 3000 Thlr. zu diesem Beshuf. Am 28. Febr. 1810 waren an Beiträgen eingegangen 23,123 Thlr. 6½ Gr.

Die ganze Verlustsumme der Einwohner Verlins durch diesen Brand soll, die Kirche nicht mit eingerechnet, 94,000 Thlr. betragen haben, wobei auf die Gebäude 37,000 Thlr. und auf das verloren gegangeue Wobiliars vermögen 57,000 Thlr. ++) gerechnet wurden.

Die Kirche und der Thurm sind auf der alten Stelle wieder hergestellt und der Gemeinde 1852 zu ihren kirchlichen Versammlungen überwiesen worden +++). Sie sind jetzt eine

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 113, S. 1 und Nr. 114, S. 2, auch G. Rahn's Hauptmonumente ber Geschichte ber Petrikirche 1853, S. 52—57.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Mr. 114, S. 2 u. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 121, S. 1 die besfallsige Kabinetsorbre.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 28, S. 10 und die vorangezogene Schrift des Rahn, S. 62, wonach die ganze, zur Unterstützung ausgegebene Summe des Bürgerrettungsinstituts 26,785 Thir. betragen hatte, die an 203 Abgebrannte vertheilt worden waren.

<sup>††)</sup> s. bes Rahn gebruckte Schrift, S. 57.

<sup>†††)</sup> Aus ber vorangeführten gebruckten Schrift bes Rahn ift er- sichtlich:

große Zierde der Stadt, besonders der Thurm, welcher höher ist als alle Thürme der Stadt Berlin\*).

b. Die sämmtlichen Städte der Kur- und Reumark mit Ausnahme der von diesen nach dem Tilster Frieben an den Kaiser Napoleon abgetretenen Städte der Altmark und des Kottbuser Kreises waren in den zwei Jahren
1809—1811 in dem alten Verbande des Feuerversicherungsinstituts (s. im 1. W., S. 270 und im 2. W., Bd. 2,
S. 417—419) verblieben. Im Jahre 1808/9 traten
demselben die 6 Städte der beiden Ierichowschen Kreise, sowie die Stadt Luckenwalde, welche disher im magdedurgischen
Verbande gestanden hatten, bei. Das unterm 27. Sept.
1806 vom Generaldirektorium genehmigte Feuersozietätskataster des 18. Quinquenniums galt für die Städte der Kurund Neumark auch in den Jahren 1809—1811.

a. daß der Anschlag zu diesem Ban auf 185,000 Thlr. (S. 83) festgesetzt war. Zur Bestreitung dieser Kosten waren durch die Fenerkassengelber und beren Zinsen, durch den Berkauf der alten Materialien und durch Kollekten dis 1844 die Summe von 140,000 Thlr. vorhanden (S. 73). Aus dem Kämmereivermösgen wurden hierzu 9000 Thlr. von den Stadtverordneten bewilligt und unter deren Genehmigung 36,000 Thlr. angeliehen (S. 99).

b. Der Bau ber Rirche begann am 7. Oft. 1846 (S. 86).

c. Die Grundsteinlegung fand am 3. Aug. 1847 in Gegenwart bes Königs statt (S. 88).

d. Die Kirche murbe eingeweiht am 16. Oft. 1852 (S. 99).

Die Kirche ist von unbeworsenen Ziegelsteinen im gothischen Style in Form eines lateinischen Kreuzes erbaut, bessen beibe Kreuzearme mit achteckigen Thürmen geziert sind. Die äußere Länge mit dem Thurm beträgt 181 Fuß, die Breite 113 Fuß und ist mit Zink gedeckt, die 4 kleinen Thürme haben eine Höhe von 142 Fuß, der Hauptthurm enthält 307 Fuß, ist achteckig in seinen mittleren Theilen, schlank, im Gerippe von englischem gewalztem Schmiedeeisen gebildet. Der höchste Kirchthurm in Berlin war der Marienkrichthum, dessen Höhe 286 Fuß 8 Zoll ist, er mißt also 20 Fuß 4 Zoll weniger als der Petrikirchthurm; s. die spezielle Beschreibung der Kirche und des Thurmes in obgedachter Schrift des Rahn (S. 100—106).

| Die Versicherun                             | gssummen ir                                     | ı ben verbü    | ndeten Städten                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| betrugen im Johre 1                         | 809/10, auc<br>im 1. unb<br>2. Quartal<br>Ehlr. | im 3. nnb      | dwar:<br>bagegen im Jahre<br>1810/11<br>Thir. |
| 1. in ben kurmarkischen                     |                                                 |                |                                               |
| Stäbten                                     | 29,562,300                                      | 29,559,500     | <b>29,573,35</b> 0                            |
| 2. die 7 magbeburgisschen, einschließlich   |                                                 |                |                                               |
| Ziesar                                      | 2,139,200                                       | 2,139,200      | 2,139,200*)                                   |
| tement bie Stäbte<br>3. bie Militairgebaube | •                                               | 31,698,700     | 31,712,550                                    |
| in selbigen 4. bie neumärfischen            | 80,100                                          | 80,100         | 80,100                                        |
| Stäbte                                      |                                                 | 8,505,350<br>- | 8,505,400                                     |
| 1809/10                                     | •                                               |                |                                               |
| im zweiten halben                           | 3ahre 1809/1                                    | 0 40,284,15    | 0                                             |
| und im Jahre 18                             | 10/11                                           | • • • • • •    | 40,298,050**)                                 |

<sup>\*)</sup> Unter biesen hatte bie Stadt Burg eine Bersicherungssumme von gleichem Umfange von 1,252,325 Thir.

<sup>\*\*)</sup> s. 2. 28., Bb. 2, S. 418, wonach dieser Berband im Jahre 1808/09 eine Bersicherungssumme von 40,949,031 1/2 Thir., also mehr 650,981 1/2 Thir. hatte.

| Von diesen Versicherungssummen wurden ausgeschr<br>1. Im Jahre 1809/10 nach dem Ausschreiben vom | ausgeschrieben:     | ben vom             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Von diesen Bersicherungssummen<br>1. Im Jahre 1809/10 nach dem                                   |                     | Ausforei            |
| Von diesen 1. Im Jah                                                                             | Bersicherungssummen | re 1809/10 nach bem |
|                                                                                                  | Bon biefen          | 1. 3m 3abi          |

|                                                                                                                   | portfettellenture.                            |                                         |                              |                                                    |                                               |                                     |                              |                                           | 430                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 4 ***                                         | 1 6                                     | 27  00                       | : 436.                                             | ‡.<br>∂#                                      |                                     | 4                            |                                           | bte mit                                                                                                  | l Shfr.                                                                                                                                                                        |
| jusammen<br>ju<br>Gr. 4 Pf.<br>Gr. Spr.                                                                           | 14                                            | 19                                      | 1 16                         | 3 Gr                                               | Gr.                                           | 2                                   | <del></del>                  | 16                                        | \$ .                                                                                                     | 297                                                                                                                                                                            |
| 6<br>Ebir.                                                                                                        | 83,655                                        | 608<br>808                              | 106,310                      | 20. Juni 1811 +) auf das ganze Jahr zu 3 Gr. 4 Pf. | Lylr. (44,061                                 | 109                                 | 11,813                       | 55,983 1                                  | beburgischen<br>  Gr. 8 Pf.                                                                              | bie Beiträge ber 7 magbeburgischen Stäbte 2971 Thr. bie 41,090 Thr. 5 Gr. 1 Pf.                                                                                                |
| ben vom<br>2. Gr.<br>Office<br>Offic.                                                                             | 4                                             | 1                                       | 8 8                          | s gan                                              | •                                             | •                                   | •                            | Ha Ha                                     | mag<br>fr. 11                                                                                            | burgif<br>PF.                                                                                                                                                                  |
| nach bem Ausschreiben vom 18.—28. Oft. 1810**) fürs 2. halbe Jahr zu 2 Gr. 4 Pf. von 100 Thir. * Thir Gr. Gr. Bf. | 18                                            | <b>~</b>                                | 27 60                        | auf das                                            | •                                             | •                                   | •                            | zusammen                                  | 3e ber 7<br>8,610 Æ                                                                                      | 7 magbel<br>5 Gr. 1                                                                                                                                                            |
| nach benn<br>18.—28.<br>2. halbe<br>4 Vi.<br>Telr.                                                                | 30,819                                        | 76                                      | 39,165                       | i 1811†)                                           | •                                             | •                                   | •                            |                                           | ie Beiträg                                                                                               | träge ber<br>90 Thír.                                                                                                                                                          |
| 22. März<br>1. halbe<br>Ir. von<br>ir.                                                                            | 20                                            | , 12                                    | 22                           |                                                    |                                               | •                                   | •                            |                                           | närkihen<br>1883.                                                                                        | , bie Beil<br>täbte 41,0                                                                                                                                                       |
| 26. Febr. bis 22.<br>1810 *) füre 1.<br>Jahr zu 4 Gr.<br>100 Thir.                                                | 52,835                                        | 133                                     | 67,144                       | ben vom                                            | •                                             | •                                   | •                            | ്                                         | Bf. befant<br>lir die tur                                                                                | . betrugen<br>ckijchen S                                                                                                                                                       |
| 26.                                                                                                               | auf die Städte des kurmärkischen Departements | für bie Militairgebäube in selbigem 133 | auf die neumärkischen Städte | 2. Im Jahre 1810/11 nach bem Ausschreiben vom      | für die Städte des kurmärkischen Departements | für die Militairgebäude in selbigem | für bie neumarkischen Stäbte | *) [. Spen. 3tg. 1810, Nr. 39, S. 7 u. 8. | 5,645 Thlr. 2 Gr. 8 Pf.; nach deren Abzug blieben für die furmärkischen Städte 78,610 Thlr. 11 Gr. 8 Pf. | 4+) Unter biesen 44,061 Thlr. 7 Gr. 9 Pf. betrugen bie Beiträge ber 7 magbeburg<br>2 Gr. 8 Pf.; nach beren Abzug blieben für bie turmärkischen Städte 41,090 Thlr. 5 Gr. 1 Pf. |

Nach der Verfügung der beiden Regierungen vom 26. Febr. und 22. März 1810 bestimmten solche über die Verrechnung der ausgeschriebenen Summe ein abweichendes Verfahren nach dem bisherigen Reglement vom 30. Mai 1810 in der Art:

- a. am 1. Mai 1809 hört eine besondere Rechnungslegung burch die Magistrate auf;
- b. die Magistrate berechnen sich nach dem jedesmaligen Versicherungsquanto die Beiträge, die sie zur Regierungskasse einzusenden haben;
- c. den Magistraten sind von der ausgeschriebenen Summe 2 Prozent zu ihrer Verwaltung bewilligt, welche fürs 1. halbe Jahr 1342 Thir. 21 Gr. 7 Pf. für alle Stadtkassen beträgt;
- d. in der extraordinairen Rechnung jeder Stadt sollte durch ein Zeugniß des Magistrats und der Stadtversordneten bescheinigt werden, welche Einnahme stattfände und was für eine Summe an die Regierungshauptkasse abzuliefern sei;
- e. die Befriedigung der Verunglückten müsse in der extraordinairen Rechnung jeder Stadt nachgewiesen werden.

Nach dem Ausschreiben vom 18. und 29. Okt. 1810 für das 2. Halbjahr 1809/10 blieben diese Bestimmungen in Wirksamkeit und waren die zu o vorbemerkten 2 Prozent auf 783 Thlr. 7 Gr. 3 Pf. sestgesetzt.

Durch das Ausschreiben vom 20. Juni 1811 für 1810/11 wurden die vorstehenden Anordnungen jedoch mit der Besstimmung nur in Anwendung gebracht, daß nach §. 27 des Feuersozietätsreglements vom 30. Mai 1800 die einzelnen Abgebrannten auf, von den Magistraten bescheinigten Quitzungen ihre Vergütigungssummen direkt von der Hauptstädtes Feuersozietätskasse erheben sollten.

Die 2 Prozent betrugen für dieses Jahr 1119 Thlr 16 Gr., und da solche für 1809/10 betragen hatten

| Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf.<br>783 73 |
|-----------------------------------------------------|
| unb <u>1342 21 7</u>                                |
| find 2126 4 10                                      |
| so betrug die ganze Summe                           |
| Zum eisernen Bestande wurs .                        |
| ben im Jahre 1809/10 3409 20 5                      |
| abgeliefert, und im Jahre                           |
| 1810 und 1811 1048 5 3                              |
| find 4458 1 8                                       |
| so daß von S. 495 des Ausschreibens hierdurch       |
| abgingen                                            |
| Nach S. 495 waren ausgeschrieben für                |
| 1809/10                                             |
| und für das Jahr 1810/11                            |
| zusammen 162,293 11 2                               |
| Hiervon gingen ab die vorbemerkten 7,703 22 6       |
| und verblieben für die Abgebrannten in den          |
| beiben Regierungsbepartements der Kur- und          |
| Reumark                                             |
| Die neumärkischen Stäbte erhielten von              |
| dieser Summe im Jahre 1809/1810                     |
| 5365 Thir. 5 Gr. 7 Pf. und 1303 Thir.               |
| 2 Gr. 7 Pf. sind Thir. Gr.Pf.                       |
| 6668 8 <b>2</b>                                     |
| und im Jahre 1810/11 6968 8 2                       |
| find 13,636 16 4                                    |
| Dagegen die kurmärkischen Städte                    |
| im Jahre 1809/10: 60,436                            |
| Thir. 18 Gr. 10 Pf. und 33,668                      |
| Thir. 21 Gr. 3 Pf 94,105 16 1                       |
| im Jahre 1810/11 aber 46,847 43                     |
| find 140,952 20 4*)                                 |
| find zusammen obige 154,589 12 8**)                 |
| (s. bie beiben ersten Noten auf folgenber Seite.)   |
| 29                                                  |

c. Die Landseuersozietät im kurmärkischen Regiestungsbepartement bestand in den Jahren 1809—1811 aus der Priegnitz, der Ukermark, den 10 mittelmärkischen Kreisen einschließlich des Luckenwaldischen Kreises und den 3 Magdesburgischen, den Ziesars, ersten und zweiten Jerichowschen Kreisen. Beide letzteren traten zu Anfange 1809/10 in diesen Berband ein.

Die Bersicherungesumme biefer Rreise betrug:

|    |        | , ,                   | •          | 1                          |
|----|--------|-----------------------|------------|----------------------------|
|    |        |                       | 1809/10    | 1810/11                    |
|    |        |                       | Thir.      | Thir.                      |
| in | ben 12 | turmärkischen Areisen | 32,337,050 | 32,417,750                 |
| in | ben 3  | Magbeburg. Kreisen    | 4,640,800  | 4,726,150                  |
|    |        | zusammen              | 37,017,850 | 3 <del>7,143,900*</del> ). |

\*) In dem kurmärkischen Regierungsbepartement erhielt die Stadt Seelow für den am 10. März 1809 stattgefundenen Brand ans den Brandentschädigungs. Gelbern der kurmärkischen Städte noch sür 1809/10 51,384 Thir. und 1072 Thir.; serner im Jahre 1809/10 die Stadt Brandenburg 1922 Thir., Trenenbriehen 3620 Thir., Prenzlow sür den Brand am 23. Sept. 1809 7284 Thir., Müncheberg sür den Scheunenbrand am 12. Dez. 1809 5231 Thir., Rauen sür den Scheunenbrand am 28. Dez. 1809 15,293 Thir., Frankfurt a. d. D. 2989 Thir.

Dagegen im Jahre 1810/11 bie Stadt Prizerbe für den bortigen Brand am 27. Sept. 1810 9682 Thir., die Stadt Prenzlow für den Brand am 25. Sept. 1810 13,166 Thir., die Stadt Mezensburg 1065 Thir., die Stadt Frankfurt a. d. D. für das am 20. Okt. abgebrannte Borwerk Ruhmen 5998 Thir., Potsbam für die am 11. März 1811 abgebrannten Scheunen 3379 Thir., die Stadt Burg für den Brand am 26. Dez. 1810 3492 Thir. und die Stadt Ziesar für den Brand wom 4. April 1811 2387 Thir.

In ben übrigen Stäbten bes furmärkischen Departements waren bie zu entrichtenben Entschäbigungssummen unter 1000 Thir.

\*\*) s. wegen Aufführung aller vorstehenden Summen die früheren Alten der kurmärkischen Regierung wegen der Feuersozietätsbeiträge 2c., Fach 3, Nr. 31, Fach 4, Nr. 35 und Fach 5, Nr. 47.

Diese Alten befinden sich jetzt in der stäudischen städtischen Feuersozietätsregistratur der Kurmark in Berlin. Sie sind jetzt bezeichnet: Sekzion I, Nr. 37 von 1809/10, Sekzion I, Nr. 38 von 1810 und Sekzion I, Nr. 39 von 1811.

\*) Hieran nahmen Theil im Jahre und im Jahre 1809/10 1810/11
1. in der Kurmark: die Priegnit 3,316,400 Thlr. 3,305,200 Thlr.

Latus 3,316,400 Thlr. 3,305,200 Thlr.

Im Jahre 1808/9, wo noch die Altmark zum Versbande gehörte, die beiden Jerichowschen Kreise aber in selbigen noch nicht eingetreten waren, betrug die Versichesrungssumme des Instituts 36,971,825 Thkr.\*), also im Jahre 1809/10 nur mehr 46,025 Thkr.

Für stattgefundene Brände waren ausgeschrieben

|                       | im Zahre<br>1809/10 |     | unb  | inb im Jahre<br>1810/11 |         |  |
|-----------------------|---------------------|-----|------|-------------------------|---------|--|
|                       | Thir.               | Gr. | Pf.  | Thir.                   | Gr. Pf. |  |
| in den 12 Areisen der |                     |     |      |                         |         |  |
| Kurmark               | 1 <b>48,463</b>     | 8   |      | 274,887                 | 5 11    |  |
| in den 3 Kreisen Mag= |                     |     |      |                         |         |  |
| veburgs               | 21,277              | 8   | 9    | 40,095                  | 13 4    |  |
| zusammen              | 169,740             | 16  | 9    | 314,882                 | 19 3    |  |
| also in 2 Jahren      | 484,0               | 323 | Thir | . 12 Gr.                | **).    |  |

| Transport                       | 3,316,400 Thir.        | 3,305,200 Thir.    |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|
| die Ukermark                    | 4,845,725              | 4,792,100          |
| Havelland                       | 3,636,625              | 3,629,300          |
| Glien - Lövenberg               | 1,064,775 =            | 1,073,225          |
| Ruppin                          | 2,391,375              | 2,415,750          |
| Ober-Barnim                     | 3,565,700 =            | 3,569,100          |
| Nieber = Barnim                 | 2,314,725              | 2,290,100          |
| Teltow                          | 2,537,550              | 2,530,950          |
| Lebus                           | 5,799,025              | 5,901,775          |
| Zauche                          | 1,270,975              | 1,276,775          |
| Lucienwalbe                     | 358,025                | 359,325 =          |
| Bees = Storfow                  | 1,276,150              | 1,274,150          |
| Zusammen in ben 12 Kreisen ber  | •                      |                    |
| Aurmari                         | 32,377,050 Thir.       | 32,417,750 Thir.   |
| 2. Die 3 Magbeburgischen Rreise | , , ,                  |                    |
| Ziesar                          | 631,050 -              | <b>642,27</b> 5 =  |
| 1. Jericowsche                  | 1,377,325              | 1,451,750          |
| 2 Jerichowsche                  | 2,632,425              | 2,632,125          |
| zusammen im ganzen Berbanbe .   | 37,017,850 <b>Thir</b> | . 37,143,900 Thir. |

<sup>\*)</sup> j. 2. 93., 95. 2, S. 422.

Diese ausgeschriebenen Beträge betrugen nach einzelnen Kreisen bes kurmärkischen Departements:

```
Der jährliche Beitrag war
                  von 100 Thirn. und von 1000 Thirn.
im Jahre 1809/10 unb
ben 2 Ausschreiben vom
30. Jan. und 11. Juni
im Jahre 1810/11 nach
ben 2 Ausschreiben vom
14. Nov. 1810 und 1.
Juli 1811 . . . . . . . . 20 = 4 Pf. 8 Thir. 11 Gr. 4 Pf.*)
    An Brandentschäbigungsgelbern waren ausgezahlt:
                           1809/10 1810/11 zusammen.
                             Thir.
                                      Thir.
                                                Thir.
ben 12 Kreisen der Kurmark 163,220 289,925 453,145
                     Latus 163,220 289,925 453,145
                   für 1809/10 und für 1810/11 zusammen.
                   Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf.
1. in ben 12 Rreisen
  ber Aurmark:
     Priegnit ...... 15,203 — 6 28,015 20 10 43,218 21 4
     Utermart ...... 22,220 11 9 40,602 16 11 62,823 4 8
     Havelland ..... 16,674 20 6 30,762 21 2 47,437 17 8
     Glien-Lövenberg 4,880 15 9 9,097 5 5 13,977 21 2
     Ruppin ...... 10,970 1 — 20,478 21 3 31,448 22
     Ober-Barnim . . 16,352 16 9 30,257 5 9 46,609 22
     Rieber-Barnim. 10,611 4 9 19,409 2 11 30,020 7 8
     Xeltow...... 11,636 19 6 21,445 12
                                        9 33,082 8 3
     Lebus...... 26,589 8 9 50,056 3 1
                                            76,645 11 10
     Zauche..... 5,832 21 6 10,819 12 11
                                            16,652 10 5
     Luckenwalbe . . . 1,641 1 9 3,045 — 9
                                            4,686 2 6
     Bees-Stortow .
                    5,850 5 6 10,797 2 2
                                            16,647 7 8
jusammen in ben 12 Krei-
  fen ber Rurmart...148,463 8 — 274,787 5 11 423,250 13 11
2. bie 3 Magbeburgischen
  Rreise:
   Ziesar ..... 2,892 7 6 5,448 7 11 8,340 15 5
   ber 1. Jerichowsche 6,312 17 9 12,343 4 11 18,655 22 8
   ber 2. Jericowsche 12,072 7 6 22,304 — 6 34,376 8 —
 aus. im Departement 169,740 16 9 314,882 19 3 484,623 12 -
   *) In ben 5 Jahren 1804—1809 hatten solche betragen: von 100
Thirn., 1804/5 13 Gr., 1805/6 8 Gr., 1806/7 10 Gr. 4 Pf., 1807/8
18 Gr., 1808/9 12 Gr. 4 Pf.; s. 2. W., Bb. 2, S. 423.
```

Transport 163,220 289,925 453,145 den 3 Magdeburgischen Kreisen 6,859 28,871 35,730 sind \*) 170,079 318,796 488,875

Die untenstehende Note (\*) ergiebt, daß die Hauptbrandsschädengelder dem lebuser und dem havelländischen Kreise gezahlt werden mußten. In dem erstern Kreise waren damals vielsach schon in mehreren königlichen Aemtern die Dienste abgelöst und die Bauerhöse zc. ihren Besitzern als Eigensthümern übergeben worden. Diese Grundbesitzer fanden auf die Vorstellungen des Justizamtmanns Rabe \*\*) in Wrietzen und des Amtsraths Barth zu Sachsendorf sich bereit, ihre Grundstücke sosort zu separiren und sich allmählig aus den Dörfern auf ihre separirten Grundstücke abzubauen.

Man behauptete zu der Zeit, daß die Besitzer dieser Dorfstellen im lebuser Kreise in beiden Jahren ihre Feuer-

| *) Hiervon hatten erhalten:      | 1809/10    | 1810/11       | zusammen                |
|----------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
| A. bie 12 furmartifchen Rreife:  | Thir.      | Thir.         | Thir.                   |
| Priegnit                         | 11,180     | 16,428        | 27,608                  |
| Utermart                         | 5,600      | 41,134        | 46,734                  |
| Havelland                        | 23,976     | 22,473        | <b>4</b> 6, <b>44</b> 9 |
| Glien - Lövenberg                | 2,084      | 1,094         | 3,178                   |
| Ruppin                           | 4,910      | 6, <b>494</b> | 11,404                  |
| Ober - Barnim                    | 21,025     | 33,508        | <b>54,</b> 533          |
| Nieber - Barnim .                | 4,587      | 31,264        | 85,851                  |
| Teltow                           | 9,446      | 15,784        | 25,180                  |
| Lebus                            | 68,674     | 101,517       | 170,191                 |
| Zauche                           | 10,703     | 2,668         | 13,371                  |
| Luckenwalbe                      | <b>240</b> | 4,256         | <b>4,496</b>            |
| Bees - Stortom                   | 795        | 13,355        | 14,150                  |
|                                  | 163,220    | 289,925       | 453,145                 |
| B. die 3 Magdeburgischen Kreise: | •          | -             | •                       |
| Ziesar                           |            | 10,785        | 10,785                  |
| der 1. Jerichowsche              | 3,088      | <b>525</b>    | <b>3,613</b>            |
| ber 2. Jericowsche               | 3,771      | 17,561        | 21,332                  |
| zusammen -                       | 170,079    | 318,796       | 488,875                 |
|                                  |            | •             |                         |

<sup>\*\*)</sup> Er war später Direktor ber Hofkammer in Berlin, wurbe geabelt und starb vor zwei Jahren; s. 1. W., S. 433 sein früheres Wirken.

versicherungssummen sehr erhöht hätten\*), um solche abzubrennen, und aus den Brandentschädigungssummen das Kapital zum Aufbau ihrer Gehöfte auf den separirten Grundstücken zu erlangen \*\*).

In Verbacht dieser Absicht waren die Bewohner der Oörfer Letschin und Neuendorf im lebuser Areise, von welschen ersteres im Jahre 1809, letzteres im Jahre 1810 abbrannte, worauf die abgebrannten Bauern und Kossäschen sich auf ihre separirten Grundstücke wieder ausbauten.

Dies äußerte auch der priegnitssche Landesdirektor v. Rohr in einem Bericht vom 26. Dez. 1810 dem ehemaligen Borstand des Ministerii des Innern, Geh. Staatsrath Sack\*\*).

Nach den Zeitungsberichten der kurmärkischen Regierung an den Oberpräsident Sack im Jahre 1809 und der Spenerschen Zeitung 1809 hatten solche Brände hauptsächlich 19 Ortschaften im kurmärkischen Departement betroffen, das

<sup>\*)</sup> Die Bersicherungssummen des lebuser Kreises waren im Jahre 1804/5 5,329,425 Thir., 1805/6 5,586,225 Thir., 1806/7 5,730,250 Thir., 1807/8 gleichsalls 5,730,250 Thir., 1808/9 5,798,950 Thir., 1809/10 5,799,025 Thir., 1810/11 5,901,775 Thir.; s. 1. W., S. 272; 2. W., Bb. 2, S. 472 und S. 499 bieses Werts.

<sup>\*\*)</sup> In den drei Jahren 1806—1809 (1. 2. B., Bb. 2, S. 423) hatten der kurmärkischen Landseuersozietät die Brände im lebuser Kreise nur zusammen 70,092 Thlr. gekostet, dagegen diese Brandentschäbigungsgelber im Jahre 1809/10 68,674 Thlr. und im Jahre 1810/11 sogar 101,517 Thlr. betragen. In beiden Jahren hatte der lebuser Kreis nur 26,589 Thlr. und 50,056 Thlr. Beiträge zur Gozietät aufgebracht.

pausarchivs, worin er zugleich eine vergleichende Nachweisung aufstellte zwischen den Bersicherungssummen der Priegnitz und des lednser Kreises, den stattgefundenen Brandentschädigungssummen in den beiden Kreisen und danach das Resultat zog, daß die Priegnitz in den letzten 10 Jahren stets über 8 dis 10,000 Thir. nach Abzug ihrer gehabten Brandentschädigungen jährlich zur Sozietätskasse hätte zahlen müssen, Ledus aber in den Jahren 1809 und 1810 ein Drittel der aufgebrachten Brandentschädigungssummen des kurmärkschen Departements ausgezahlt erhalten habe; s. S. 501.

gegen nach den Zeitungsberichten an den König und der Spenerschen Zeitung im Jahre 1810 die ausgedehnteren Brände sich auf einige 30 Ortschaften erstreckt hatten \*).

- \*) Zu den bebeutenderen Branden in den Jahren 1809 und 1810 geborten:
  - 3m Jahre 1809:
  - 1. am 31. Jan. brannten im Dorfe Briefen (leb. Ar.) 21 Bauergehöfte ab; f. Spen. Ztg. 1809, Nr. 20, S. 7;
  - 2. im März brannten im Dorfe Wallit, rup. Kr., 5 Bauergehöfte, 7 Bübnerhäuser ab;
  - 3. im März brannten im Dorfe Röbbelin, Ukerm., 6 Baner- und 1 Koffathengehöfte ab;
  - 4. am 17. April brannten im Dorfe Glävezin, Priegnis, 15 Bauergehöfte ab;
  - 5. am 6. Juni brannten im Dorfe Blantitow, Priegn., 10 Bauerund 2 Koffathengehöfte, 5 Bubnerhäuser und bie Kirche ab;
  - 6. am 2. Juli brannten im Dorfe Letschin, lebuser Kr., 9 Baner-, 2 Kossäthengehöfte, 11 Bübnerhäuser, die Kirche und Schule ab;
  - 7. am 17. Juli brannten zu Amt Fürstenwalbe, leb. Kr., bas Brauhaus und 17 Kolonistenhäuser ab; s. Spen. Ztg. 1809, Rr. 92, S. 6.
- NB. Die Rachrichten zu ben Nrn. 2, 3, 4, 5 und 6 befinden sich in ben Zeitungsberichten ber kurmärkischen Regierung. Im Jahre 1810:
  - 1. im Januar braunte im Dorfe Alt-Rietz, oberbarn. Rr., 8 Gehöfte ab; s. Bericht ber Regierung für Januar;
  - 2. am 26. März brannten im Dorfe Ragow, telt. Ar., 19 Gehöfte und die Pfarrei ab; s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 40, S. 7;
  - 3. am 19. April brannten im Dorfe Wuhst, zauch. Kr., 6 Bauer-, 5 Kossäthengehöfte, 7 Bübner und 2 Gemeinbehäuser ab; s. Zeitungsbericht der Regierung für April;
  - 4. am 24. April brannten im Dorfe Wachow, havell. Ar., 10 Bauer-, 4 Kossäthengehöfte, 14 Holländer, 2 Hirtenhäuser, bas Pfarr- und Schulhaus-Gehöfte, zusammen 33 Feuerstellen ab; s. Spen. Ztg. Nr. 53, S. 6;
  - 5. am 6. Mai branute bas ganze Borwerk Neuenhagen 2c., nieber= barnimscher Kr., bis aufs Meyerhaus ab; f. Zeitungs= bericht für Mai;
  - 6. am 7. u. 14. Juli brannten in dem Dorfe Tyrow, telt. Rr., 7 Bauergehöfte und 4 sonstige Gebäube ab; s. Zeitungs-bericht für Juli, und Spen. Ztg. Nr. 131, S. 6;

i

Die größern Brände waren im Jahre 1809 im lebuser Kreise in den Dörfern Briesen, Letschin, auch auf dem Amte Fürstenwalde, und in der dazu gehörigen Kolonie von Büdnern;

in der Priegnitz in den Oörfern Blantikow und Glavezin. 1810 im lebuser Kreise in den Oörfern Ortwich, Gorgast und Groß=Neuendorf;

in der Ukermark in den Dörfern Bölkendorf und Hammelspring;

im teltower Kreise in bem Dorfe Ragow;

im zauchischen Kreise in bem Dorfe Bubst;

im 2. jerichowschen Kreise in bem Dorfe Garz;

im havelländischen Kreise in dem Dorfe Wachow;

7. am 12. Juli brannten im Dorfe Garz, 2. jerichow. Kr., 13 Bauerund Kossäthengehöfte ab; s. Spen. Ztg. Nr. 87, S. 6;

9. am 22. Aug. brannten im Dorfe Nassenheibe, nieberbarn. Ar., 7 Bauergehöfte und 2 Tagelöhnerhäuser ab; s. Spen. Ztg. Nr. 105, S. 6;

10. am 22./23. Aug. brannten im Dorfe Schönerlinde, niederbarn. Kr., 28 Bauer- und Kossäthen-, sowie mehrere Bübnergehöste, die Pfarre und Schule, zusammen 45 Fenerstellen ab; s. Spen. Ztg. Nr. 103, S. 6 u. Nr. 104, S. 7;

11. am 30. Aug. brannten im Dorfe Ortwich, leb. Kr., 7 Bauergehöfte und 5 Hauslerstellen ab; s. Zeitungsbericht für August;

12. am 7. Sept. brannten im Dorfe Bölkenborf, Ukerm., bas Lehnschulzen- und 9 Bauergehöfte ab; s. Spen. Ztg. Nr. 112,
S. 6;

13. am 19./20. Sept. brannten im Dorfe Groß-Neuenborf, leb. Ar., 11 Bauergehöfte, 11 Häusler- und 18 Bildnerstellen, Schnle, Hirtenhäuser 2c., zusammen 42 Feuerstellen ab; s. Zeitungsbericht für September und Spen. Ztg. Kr. 123, S. 7;

14. am 21. Oft. brannten im Dorfe Gorgast, leb. Kr., 5 Bauergehöfte ab; s. Zeitungsbericht für Oktober und Spen.
Ztg. Nr. 181, S. 6.

<sup>8.</sup> am 20./21. Aug. brannten im Dorfe Hammelspring, Ukermark, 5 Bauer - u. 2 Kossäthengehöfte, 5 Bübner, die Pfarre, Küsterei, die Kirche und 2 Scheunen ab; s. Spen. Ztg. Nr. 109, S. 7;

1810/11

im niederbarnimschen Kreise in den Oörfern Schönerlinde, Nassenheide und auf dem Vorwerk Neuenhagen.

d. Hinsichtlich ber Feuersozietätsvereine in den Dretz-Sieversdorfschen Kolonien und zu Neuholland hatte sich die in frühern Jahren festgesetzte Versicherungssumme von 263,870 Thirn. in den Jahren 1809/10 und 1810/11 nicht verändert, und waren in diesen beiden Jahren keine Brandschäden zu vergütigen gewesen \*).

Die Feuerversicherungssumme für das kurmärkische Departement in den Jahren 1809/10 und 1810/11 gestaltete sich nach dem Vorbemerkten nachstehend:

1200/10

|                                  | 1809/10.       | 1810/11.          |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
|                                  | Thir.          | Thir.             |
| Die Stadt Berlin war ver-        | ·              |                   |
| sichert nach a, S. 494 zu        | 45,723,975     | 45,963,825        |
| die übrigen Städte nach b,       |                |                   |
| ©. 490                           | 29,559,500     | 29,573,350        |
| die Militairgebäude in sel-      |                |                   |
| bigen                            | 80,100         | 80,100            |
| für die Städte also              | 75,363,575     | 75,617,275        |
| Hierzu bas platte Land           |                |                   |
| nach c,                          | 37,017,850     | 37,143,900        |
| nach d,                          |                | 263,870           |
| zusammen also für das            |                |                   |
| platte Land                      | 37,281,720     | 37,407,770        |
| also die ganze Kurmark mit       |                | 113,025,045       |
| Im Jahre 1808/9 hatte            |                |                   |
| biese Summe betragen             | 107,566,6421/2 | 107,566,6421/2**) |
| also in ben beiben letzten       | •              | ,                 |
| Jahren mehr                      | 5,078,6521/2   | 5,458,4021/2.     |
| 49 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 |                |                   |

Uebrigens ordnete die kurmärkische Regierung am 22. März 1810 an, daß die, zu den vereinigten Städten in Feuersozietätsangelegenheiten gehörigen Magistrate die nach den Grundsäßen des Tarregulativs vom 26. Aug. 1806 an-

<sup>\*)</sup> f. 1. W., S. 273 u. 274 und 2. W., Bb. 2, S. 424.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. W., Bb. 2, S. 424.

gefertigten, revidirten Feuerkataster zum 19. Quinquemii vom 1. Mai 1811—1816, bis Ende September einreichen sollten\*).

3. Die Berwaltung ber Mebizinal= und Sanitats= gegenstände in den preußischen Provinzen hatte bie Berorbnung wegen verbesserter Einrichtung ber Provinzial=, Polizeiund Finanzbehörben vom 26. Dez. 1808, §. 6 \*\*) den Regierungen übertragen. Die Oberleitung berselben war, nach bem Publikando, die veränderte Berfaffung der oberften Staatsbehörben vom 16. Dez. 1808 im §. 4 zu 5 \*\*\*) ber Setzion im Ministerio des Innern für Medizinalsachen vorbehalten. Hiernach wurden bas Obermedizinal- und Sanitätstollegium, sowie die Provinzial-Medizinalkollegien, wie sie bis bahin beftanden †), in ben letten Tagen des Dezember 1809 aufgelöst ††). Für Berlin wurde jedoch die Medizinalverwaltung dem dortigen Polizeipräsidio unter direkter Oberleitung des Ministerii des Innern, mit Ausnahme der Charité, ber Thierarzneischule +++) und ber königlichen Hosapotheke, deren Verwaltungen direkt unter vorgebachtes Ministerium gesetzt wurden, anvertraut.

Die kurmärkische Regierung nahm im Jahre 1810 keine Veränderung in dem Personale und dem Wirkungskreise der ärztlichen Gegenstände vor \*+). Der Polizeipräsident Gruner

<sup>\*†)</sup> s. beshalb 1. W., S. 105. Das Personal der Physizi und Aerzte in der Kurmark war im Jahre 1809/10:

| Im Rreise       | als | Areisphysizi:                         | in den<br>Stäbten: | als Stadt-<br>phpfizi: | n. sonn als<br>Aerzte: |
|-----------------|-----|---------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
|                 |     | (                                     | Pavelberg .        | _                      | 2                      |
|                 |     |                                       | Lenzen             | 1                      | 1                      |
| 1. Die Priegnit | ,   | Beuft {                               | Perleberg          | аиф. Stabt-            |                        |
|                 |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                    | phyfitus               | 1                      |
|                 |     | Ţ                                     | Wittflock          | 1                      | 1                      |

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 42, S. 2.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetssammlung 1806—1810, S. 460.

<sup>\*\*\*)</sup> s. ebenbaselbst, S. 363.

<sup>†)</sup> s. 1. W., S. 103—105, auch S. 95.

<sup>++)</sup> s. dieses Werk, britter Abschnitt, A, S. 111.

<sup>†††)</sup> Auf bem Etat ber kurmärkischen Regierung standen im Jahre 1810/11 zur Erhaltung biefer Anstalt 8421 Thir. 18 Gr.

| Polizeigegenstänbe.                                                                                       |                                                                            |                      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| machte am 9. Juni 1810                                                                                    | *) bekannt, daß nach ben                                                   | n statt-             |  |  |  |  |
| Im Kreise als Kreisphysizi                                                                                | 'Städten: physizi: 2                                                       | sonst als<br>Cerzte: |  |  |  |  |
| 2. Utermark, Mehizinalrath<br>Rehfelb                                                                     | Angermände 1 Prenzlow auch Stadt- physikus Schwedt — Strasberg 1 Templin 1 | 2<br>3<br>—          |  |  |  |  |
| 3. Havelland, Meier, Dr.                                                                                  | Potsbam 1 Rathenow a. Stabtphys. Spandow 1 Rauen —                         | 2<br>1<br>1<br>1     |  |  |  |  |
| 4. Glien-Löbenberg, Lindenberg                                                                            | wohnt in Oranienburg auch bort Stabt-<br>physitus.                         | _                    |  |  |  |  |
| 5. Rieber-Barnim, Obermedizi-<br>nalr. Richter                                                            | Tremmen — Bernow 1 wohnt in Berlin Oranienburg —                           | 1<br>-<br>'1         |  |  |  |  |
| 6. Ober-Barnim, Behm, Dr.                                                                                 | Freienwalbe —<br>Neustabt-Ebers-<br>walbe 1<br>Brießen a.b. Stabtphys.     | 1<br>1<br>2          |  |  |  |  |
| 7. Lebus, Behrens, Dr.                                                                                    | Frankfurt a.b.D. a. Stabtphys. Finsterwalde —                              | _                    |  |  |  |  |
| 8. Bees = Storkow, war nicht besetzt                                                                      | Becetow                                                                    | 1                    |  |  |  |  |
| 9. Teltow, Sternemann, Dr.                                                                                | (wohntin Berlin<br>Trebbin                                                 | 1                    |  |  |  |  |
| 10. Zauch- Resler, Dr.                                                                                    | Brandenburg a.b. Stadtphys.<br>Treuenbrießen —<br>Beelity 1                | 2<br>1<br>—          |  |  |  |  |
| 11. Anppin, Anhalt, Dr.                                                                                   | Reu-Auppin 1<br>Wusterhausen a/D. a. Stadtphy                              | <del></del>          |  |  |  |  |
| 1809—1811<br>Also zusammen 11 Kreisphysizi,<br>und 34 Aerzten waren außer<br>In den 3 Magdeburgischen Kre | r ben Militairärzten 56                                                    | Mergte.              |  |  |  |  |

Also zusammen 11 Kreisphysizi, 11 Stabtphysizi, außer 8 Kreisphysizi und 34 Aerzten waren außer den Militairärzten 56 Aerzte. In den 3 Magdeburgischen Kreisen waren 2 Kreisphysizi in Genthin und Ziesar, 1 Stadtphysitus und 1 Arzt in Burg. In Berlin waren 69 Aerzte, worunter sich 2 Kreisphysizi für Teltow und Rieder-Barnim und 2 Stadtphysizi für Berlin befanden. Wegen der Anzahl der Hebammen, Apotheter und Chirurgen sollen die S. 105 im 1. W. aufgeführten Zahlen sich nicht wesentlich verändert haben.

\*) s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 71, S. 1.

gefundenen Abgang des Stadtphysikus Geh. Obermedizinalsrath Welper zwei Stadtphysizi für Berlin, und zwar der Geh. Obermedizinalrath v. Koenen als für die Physikatsgeschäfte, wozu auch die allgemeine Aufsicht auf das Gesundheitswesen der Stadt gehöre, der Doktor Heinrich Meier aber für den gerichtlichen Theil derselben angestellt worden. Zum 2. Arzt der Charité wurde durch Kadinetsordre vom 16. Juni 1809 nach dem Abgang des Geh. Obermedizinalsrath Frize der Doktor Horn ernannt\*).

Die Menschen litten in den Jahren 1809 und 1810 noch vielfach an den Nachwehen der Bedrückungen der Franzosen aus ben Jahren 1806—1809. Der geringe Mann war vielfach verarmt, litt baher an Sorge, Entbehrung, und selbst, beim Verfall bes gewerblichen Verkehrs, auch beim Mangel an Verdienst, an Hunger. Hierzu trat die große Hitze im Sommer 1808 und die starke Rälte im Winter 1808/9. Hiernach brachen schon im Jahre 1808 und im Jahre 1809 fast in allen Theilen ber Kurmark und in Berlin vielartige Fieber aus, die mehrentheils nervös waren, woraus sich vielfach hitzige Nerven= und Faulsieber entwickelten. Besonders war dies der Fall, wo im Herbst 1808 französische Lazarethe gewesen waren, in welchen bie feinblichen Aerzte die Kranken zu ihrem Vortheil schlecht behandelt Nach den Anzeigen der Kreisphysizi, besonders des Rehfelb in Prenzlow, brach in solchen die Spidemie zuerst aus und verbreitete sich von bort unter ben bazu geeigneten Einwohnern der Provinz. Die nach Vorschrift der Behörden angewendeten Heilungsmittel des Geh. Obermedizinalbirektors Hufeland wirkten jedoch so gut, daß im Juli 1809 die Epidemie sich im Abnehmen befand und zu Anfang des Jahres 1810 ganz aufhörte. Sonst fanden Scharlachfieber, Masern, Rötheln, rothe und weiße Friesel, Wechselfieber, Keuchhusten,

<sup>\*)</sup> s. die Kabinetsakten bas Medizinalwesen 1808/9 betreffend, M. Packet 22 im Schloffarchiv.

Brustentzündungen, sowie im Herbst 1809 und 1810 auch die Ruhr und kalte Fieber in der Kurmark statt \*).

Da, wo im Herbste 1808 französische Lazarethe gewesen waren, zeigten sich Krätze und venerische Krankheiten \*\*). Auch der Wahnsinn zeigte sich mehrfach in der Kurmark, woran in Friedrichsthal und Nassenheibe gegen 70 Personen starben \*\*\*). Der Prediger Ihe in Cladow heilte mehrere Wahnfinnige †). Durch tolle Hunbe wurden im Januar 1810 in Prenzlow 4 Menschen gebissen und starben baran. Dagegen wurden 7 Personen in der Priegnitz von den Bissen toller Hunde baburch gerettet, daß der Kreisphpsikus Beuft die Wunden ausbrannte und heilte.

Die natürlichen Blattern brachen zu verschiedenen Zeiten in mehreren Gegenden der Kurmark aus und starben daran viele Kinder, auch erwachsene Personen. Allein in Berlin starben baran im Jahre 1809/10

387 Kinder und 1 erwachsene Person,

im Jahre 1808/9 waren bavon in Berlin ge= storben . . . . . . . . . . . . . . . 453

also im erstern Jahre

weniger ++) . . . . . 66 Kinder und 1 erwachsene Person.

<sup>\*)</sup> f. beshalb bie Reg. Zeitungsberichte ber Kurmart im Konzept, Reg. Alten: Polizei, Gen. Fach 132, Nr. 267 unb Fach 132, Nr. 290, Bol. II u. III, sowie bie Reinschriften berfelben für 1810 im Statistischen Bürean, Bol. VII, 47a; ferner im Archiv bes Lagerhauses, bie Berichte bes Oberpräsidenten Sac ans Ministerium bes Innern 1809: Landespolizeisachen Mr. 4, und bie Berichte bes Polizeipräsibenten Gruner an ben erftern im Jahre 1809: Berliner Polizeisachen, Rr. 7.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben vorgebachten Berichten bes Gruner ift erfichtlich, baß vom April bis Dezember 1809 im Durchschnitt in biesen 9 Monaten täglich in der Charité 122 Krätige und außerdem 74 venerische Mäbden vorhanden gewesen.

<sup>\*\*\*)</sup> f. in ben vorbemertten Aften bes Oberpräfibenten Sad, ben Bericht beffelben vom 25. April 1809.

<sup>+)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Rr. 8.

<sup>††)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 5, und 1809, Nr. 38, S. 4.

|                                                                                             | nber unter<br>8 Wochen | Personen über<br>8 Wochen | zusammen      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| Transport<br>2. in den 3 Magdeb.<br>Areisen und den darin                                   | 2,651                  | 30,033                    | 32,684        |
| belegenen 9 Städten<br>zusammen im kurmär=<br>kischen Reg.=Departe=<br>ment, ausschließlich | <b>4</b> 51            | 3,137                     | <b>3,5</b> 88 |
| Berlin                                                                                      | 3,102                  | 33,170                    | 36,272.       |

Im Jahre 1810 waren geboren 30,344 Kinder und geimpft worden an Kindern und erwachsenen Personen 15,769 Subjekte\*).

Unter den in Berlin 1809 Geborenen waren 45 Paar Zwiklinge und 899 uneheliche Kinder, also über 1/5 uneheliche Kinder; s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 6, S. 1. Nach dem 2. Werke, Bd. 2, S. 404 u. 405 waren in Berlin mehr gestorben als geboren:

| mai | ren in | Berlin m | iehr gestorben      | als gebor | en:        |   |
|-----|--------|----------|---------------------|-----------|------------|---|
| im  | Jahre  | 1806/7   | • • • • • • • • • • | 177       | 6 Personen | , |
| im  | Jahre  | 1807/8   |                     | 170       | <b>6</b> • |   |
| im  | Jahre  | 1808/9   |                     | 274       | <b>.</b>   |   |
|     |        |          |                     |           |            |   |

<sup>\*)</sup> s. die Aufforderung der kurmärkischen Regierung vom 18. März 1812 wegen Beförderung der Kuhpockenimpfungen im kurmärkischen Amtsblatt 1812, Nr. 12, S. 123.

<sup>\*\*)</sup> Nach ber Aufnahme bes Polizeipräsibenten Gruner ber Boltsmenge von Berlin im Januar betrug solche 145,941 Personen; s. im Archiv bes Lagerhauses: Lanbespolizeisachen Nr. 4, 1809 ben 18. Bericht bes Oberpräsibenten Sack an den Minister des Innern.

Aehnliche Verhältnisse hatten, aller Wahrscheinlichkeit nach, in andern Theilen der Kurmark stattgefunden. Im Jahre 1810 hatte sich dieses Verhältniß gebessert, indem nach der Bekanntmachung der Regierung im Amtsblatt 1811, wie es S. 3 und 4 dieses Werks zeigt, in diesem Jahre geboren waren:

auf dem platten Lande . . . 12,150 Kinder und in den Städten . . . . 15,372

zusammen 27,522 Kinder.

Dagegen waren gestorben:

auf dem platten Lande . . . 10,516 Personen

und in den Städten . . . 10,675

jusammen 21,191 Pers., hiernach waren mehr geboren als gestorben 6,331 Kinder. In Berlin waren nach Beilage A dieses Werks im Jahre

1810 geboren . . . . . . . . . . . . . . . . 5501 Kinder

und gestorben . . . . . . . . . . . . 5089 Personen,

also mehr geboren . . . . . . 412 Kinder.

Auch die Hausthiere litten in den Jahren 1809 und 1810 mehrartig an Krankheiten, und krepirten an solchen viele derselben.

Die Schafe erkrankten hauptsächlich an der Hungerräude, an der Maulfäule und Klauenseuche. Der Ausbruch der natürlichen Blattern wurde durch Impfen derselben verhindert.

Unter den Pferden war in der Ukermark im Jahre 1808 der Rotz ausgebrochen. Deshalb krepirten und wurden getöbtet im Jahre 1809 viele Pferde, wonach diese Krankheit endete.

Die Räube, auch die sogenannte Hungerräube zeigte sich im Jahre 1809 im Havellande, der Ukermark und in den Kreisen Ruppin, Ober= und Niederbarnim, als Folge der Anstrengungen beim Vorspann, der den Franzosen dis Ende 1808 hatte geleistet werden müssen, und krepirten viele daran. Im Jahre 1810 nahm sich der Zustand der Pferde wieder in etwas auf.

Das Rindvieh litt im Jahre 1809 und selbst im Jahre 1810 an ber Hungerräube, Lungenseuche, selbst am Milzbrand in vielen Areisen der Kurmark, und krepirte sehr vieles Rindvieh baran. Auch an der Klauenseuche, der Maulsäule und dem Speichelsluß war in sast allen Areisen der Kurmark vieles Rindvieh krank. In der setzten Hälste des Jahres 1810 besserte sich jedoch der Zustand des Rindviehs. Die Rinderpest fand auch im Jahre 1809 in einigen Dorsschaften des Oderbruchs statt, wurde aber bald durch die Fürsorge des Oberamtmanns Barth in Sachsendorf unterdrückt\*).

Selbst die Hirsche und Rehe litten an dem Milzbrand, und starben viele daran. Das Federvieh unter den Hausthieren erkrankte auch an der Maul= und Klauenseuche.

Von tollen Hunden wurden gebissen und krepirten in der Tollheit im Jahre 1809 in Lugow (ruppinschen Kreises) 11 Stück Rindvieh, in der Priegnitz 26 Kühe und in der Ukermark 8 Ochsen, 4 Kühe und 1 Ferse, auch im obersbarnimschen und lebuser Kreise wurde mehreres toll gewordene Rindvieh getöbtet.

Zur Milberung, Heilung und Verhütung der vorbemerkten Krankheiten der Menschen und der Hausthiere wurde in den Jahren 1809 und 1810, mit Ausnahme der schon obenangezogenen Anordnungen wegen Unterdrückung der natürlichen Blattern, Nachstehendes veranlaßt:

- 1. hinsichtlich ber Menschen:
- a. Schon unterm 3. Sept. 1808\*\*) hatte der König der Immediat-Friedensvollziehungskommission in Berlin bekannt

<sup>\*)</sup> s. 2. 28., Bb. 2, S. 412. Der Barth ward zur Belohnung seiner Umsicht und beshalb gehabten Anstrengungen vom Könige im Herbst 1810 zum Amtsrath ernannt; s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 120, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. bie Kabinetsakten 1808/9, Mebiz. Packet 22, im Archiv bes Schloffes.

gemacht, daß die Verordnung, wonach aussibende Aerzte nur für einen Ort bestätigt wurden, aufgehoben sei und künstig die Aerzte als solche die Bestätigung zur Praxis im ganzen Lande erhalten sollten, daß sie jedoch bei Veränderung ihres Wohnstiges der ihnen vorgesetzen Provinzialbehörde sogleich Anzeige zu machen hätten. In Verfolg derselben brachte die kurmärkische Regierung am 11. Okt. 1809\*) in Erinsnerung, daß die auf einer Universität die Würde eines Doktors der Medizin erlangt hätten, ihre Kunst nicht eher im Preußischen Staat aussiben dürsten, als dis sie die vorzeschriedene Staatsprüfung gut bestanden und die Genehmigung der obern Medizinalbehörde zur Ausübung der medizinischen Praxis erlangt hätten.

- b. Bei dem bedenklichen Karakter, den die obbemerkte Epidemie in der Kurmark angenommen, erneuerte das Ministerium des Innern am 26. Mai 1809 \*\*) die Bersordnung, wonach Leichen nicht zur Schau ausgestellt werden sollten.
- c. Befahl die kurmärkische Regierung am 12. Okt. 1809\*\*\*) die gänzliche Vertilgung aller Aasgruben, und bemerkte zugleich, daß dies durch den Landrath v. Zieten im ruppinschen Kreise allgemein schon bewirkt sei.
- d. Brachte am 5. März 1810 †) bie kurmärkische Resgierung bei dem ausgebreiteten Scharlachsieber, die vom Obermedizinalkollegio am 5. Sept. 1801 beshalb gegebene Instrukzion zur Behandlung 2c. dieser Krankheit von neuem zur allgemeinen Kenntniß.
- e. Am 3. Juni 1810 ††) erließ der Polizeipräsident Gruner eine Anweisung, unter welchen Vorsichtsmaaßregeln man nur Kleidungsstücke und sonstiges Mobiliar von Per-

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 123, S. 12.

<sup>\*\*)</sup> f. Reg. Aften , Gen. Polizeisachen , Fach 60, Rr. 38.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 124, S. 5.

<sup>+)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 33, S. 9 u. 10.

<sup>††)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 71, S. 9.

sonen, welche an ansteckenben Krankheiten verstorben, benuten dürfe.

Uebrigens ergab die Beschwerde sämmtlicher Kreisphysiz in den Jahren 1809 und 1810, daß man sich auf dem Lande und in den kleinern, selbst mittlern Städten der Winkelärzte zum Nachtheil der Gesundheit der Einwohner bediene, da solche für geringe Belohnungen sich der Kuren derselben unterzögen und die approdirten Aerzte sich vielsach entsernt von diesen Orten nur in den größern Städten besänden. Zwischen dem Ministerio und der kurmärkischen Regierung sanden daher Unterhandlungen statt, deren Resultate waren, daß durch Bermehrung approdirter Aerzte, and denen Mangel war, wie durch ergiedige Nahrungsquellen und mehrern Wohlstand der Einwohner dies Ziel nur zu erreichen sein dürfte.

- 2. Hinsichtlich ber Hausthiere
- a. machte die kurmärkische Regierung am 27. Juni 1809\*) das, vom Ministerio des Innern ihr anempsohleme. Mittel des Roharztes Dickhäuser gegen die Maulfäule zw. Benutzung bekannt.
  - b. Nach einer Bekanntmachung ber kurmärkischen Regierung vom 13. Jan. 1810 \*\*) sollten die Zeugnisse der Kreis- und Stadtphysizi, sowie der verpflichteten und angestellten Thierärzte über die Mängel und Krankheiten des erkauften oder eingetauschten Viehes, besonders Pferde, gegen andere Zeugnisse vorzugsweise berücksichtigt werden. Zugleich wurde darin bestimmt, daß in allen Attesten nicht blos die Namen und die Art der Krankheit, sondern auch die an den untersuchten Thieren beobachteten Zufälle und Mängel genau enthalten sein müßten.
  - c. Unterm 27. Jan. 1810\*\*\*) erließ die kurmärkische Regierung ein Publikandum, daß von Trinitatis 1810 an in

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 82, S. 7.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 13, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Mr. 16, S. 2.

sämmtlichen Kreisen der Kurmark der Biehschnitt, mit Ausnahme des Schweineschnitts, als ein freies Gewerbe von Jedem, der die dazu gehörige Geschicklichkeit nachwiese, gegen Gewerbskonzession verstattet sei.

- d. Zufolge einer Anordnung der kurmärkischen Regierung vom 24. März 1810\*) wurde bestimmt, daß kein Oroguist noch Apotheker an Keinen, selbst an die sonst zum Ankauf von Arsenik berechtigten Personen, weder Arsenik noch Sublimat zur Kur der Pferderäude, selbst dis zum Verlust des Privilegiums ablassen dürfe, und zugleich die Anwendung des Arsenik auf räudige Pferde, bei harter Leibesstrafe untersagt.
- e. Die kurmärkische Regierung ordnete am 14. Aug. 1810 \*\*) an, daß die wegen Einganges des Viehes vorgeschriebenen Gesundheitspässe auf dem bestimmten Stempelpapier, zur Vermeidung der deshalb angeordneten Stempelstrafe ausgefertigt werden müßten.

Zur Bildung der Aerzte, Wundärzte und Thierärzte fanden auch in den Jahren 1809 und 1810 viele Vorlesungen in Berlin statt. Hierher sind besonders zu rechnen:

- 1. die medizinisch = chirurgischen und anatomischen Vorlesungen in dem Hörsaale des Anatomiegebäudes von den dieserhalb angestellten Professoren für die beiden Sommerhalbjahre 1809 und 1810, und für die Winterhalbjahre 1809/10 und 1810/11
- 2) Außerdem lasen:

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Mr. 45, S. 9.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 109, S. 9.

Diese Borlesungen über alle Gegenstände für Aerzte und Chirurgen hielten in diesen Jahren von 1809-1811 die Prosessoren Walter, Knape, Mursinna, F. A. Walter, Hermbstädt, Ribke, Forent, Wildener, Kiesewetter, v. Koenen, Augustin, Grapengießer, Horn und Hecker, später nach dem Abgang von Augustin zur kurmärkischen Regierung auch Huseland, Bernstein und Rudolphi; s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 46, S. 9 und Nr. 121, S. 9, auch Spen. Ztg. 1810, Nr. 47, S. 1 u. 2, sowie Nr. 123, S. 1 u. 2.

- a. der Professor Tourte für das Sommerhalbjahr 1809 und das Winterhalbjahr 1809/10 über Experimentaldemie und Physik, sowie fürs Sommerhalbjahr 1810 4 Vorlesungen über Experimentalphysik, allgemeine Chemie, Wischungstheile der organischen Körper und über Experimentalpharmazie\*);
- b. der Professor Klaproth für das Sommerhalbjahr 1809 Chemie, sowie für die Winterhalbjahre 1809/10 und 1810/11 über Experimentalchemie \*\*);
- c. der Direktor der Thierarzneischule Neumann sin den Winter 1809/10 über Thierarzneikunde für Delonomen, und über Pferdekrankheiten \*\*\*).

Sonst ift noch zu bemerken:

- 1. daß das Ministerium des Innern am 8. Aug. 1810 von sämmtlichen Regierungen Gesundheitsberichte einforderte, anfangs für jedes Vierteljahr, später für ein Jahr, und über die Einrichtung dieser Berichte besondere Anweisungen gab. Die kurmärkische Regierung erstattete Quartalberichte sür 1810 und 1811 und am 11. Okt. 1814 den ersten Jahresbericht für 1812 †);
- 2. daß der Apotheker Flittner in Berlin den Gesunds brunnen, eine halbe Meile vom Hamburger und Draniens burger Thor Berlins belegen, angekauft, solchen zu einer Bades und Heilanstalt neu eingerichtet und nach der Erlaube niß der Königin Louise vom 5. Juni 1809 denselben Louisens

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 51 und Nr. 131.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 51 unb Nr. 131, auch 1810, Nr. 47.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Rr. 122 unb Rr. 187.

<sup>†)</sup> s. Lagerhausarchiv: Alten, Kurmark XXII, Medizinalia 1810. Nr. 5 und Alten der kurmärkischen Regierung, Polizeiregiskratur: Medizinische Zeitungsberichte, Gen. von 1810—1830, Nr. 1, Bol. I, worin sich die Quartalberichte von 1810 und 1811 besinden. Besonders lesenswerth ist der Bericht der Regierung vom 3. Jan. 1816 für 1814 den auch das Ministerium des Innern sehr belobte und im Restript vom 14. Juni 1817 dem Regierungsrath Augustin seine besonden Anerkennung deshalb ausbrückte.

Bab feierlich eingeweiht \*);

- 3. daß am 2. Aug. 1809 die medizinisch-chirurgische Pepiniäre ihr funfzigjähriges Stiftungssest feierte \*\*);
- 4. daß zur Erhaltung der Hofapotheke in Berlin der König auf den Bericht der Kuratoren derselben, den Prosessoren Formeh und Klaproth vom 16. Febr. 1809 sehr des deutende Summen in den Jahren 1809 und 1811 anwies. Diese Anstalt hatte nach ihrem Etat 1805 nur 14,525 Thlr. 14 Gr. 3 Pf. Einnahme, so daß der König dieser aus seinem Disposizionssonds einen jährlichen Zuschuß von 13,500 Thlr., einschließlich 4000 Thlr. Gold, angewiesen hatte. In den Jahren 1807 und 1808 waren solche nicht gezahlt worden und hatte die Anstalt manche andere sonst etatsmäßige Einnahmen entbehren müssen, wozu noch kam, daß die französisschen Behörden in diesen Jahren viele Arzeneien ohne Bezahlung aus der Hosapotheke nach Willkühr entnommen hatten \*\*\*).

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 71, S. 4 und den 28. Bericht des Gruner, 1809 in den Alten: Landespolizeisachen, Nr. 7 an den Oberprästdenten Sack.

<sup>\*\*)</sup> s. Lanbespolizeisachen, Rr. 4 im Lagerhause 1809 ben 40. Bericht bes Oberpräsidenten Sac an den Minister des Innern.

Derlin, die Berhältnisse der Hofapotheke vom 1. Jan. 1809 bis zur Kabinetsordre vom 25. Jan. 1811, Bol. 2. Aus diesen ist zu entenehmen, daß vor 1806 und 1807 die Hofapotheke die Berbindlichkeit hatte

<sup>1.</sup> an Mebikamenten frei zu liefern

a. ben sämmtlichen königlichen und prinzlichen Hofftaaten in Berlin, Potsbam und Charlottenburg;

b. bem Charite-Lazareth;

c. bem Invalidenhanse;

d. bem Rabettenforps:

e. ber Militairschule;

f. bem Arbeitshause und mehreren Stabtarmen in Berlin;

g. bem neuen Hospital unb

h. bem Baisenhause baselbst;

5. Die Verwaltung des Armenwesens in der Kurmark befand sich zu Anfang des Jahres 1809 in der Lage, wie solche im 1. und 2. Werke\*) des Verkassers beschrieben worden.

Aus dem Publikando vom 16. Dez. 1808 \*\*), betreffend die veränderte Verfassung der obersten Staatsbehörden, geht im §. 5 zu 2, S. 363 2c. hervor, daß das Armenwesen, die Arbeits= und Krankenhäuser, sowie alle dahin gehörige Ansstalten, die Wittwenkassen und ähnliche Institute unter die Oberseitung des Ministerii des Innern gestellt waren.

Nach der Verordnung vom 26. Dez. 1808 wegen versbesserter Einrichtung der Provinzials, Polizeis und Finanzbehörden, auch der Instrukzion für die Regierungen vom nämlichen Tage \*\*\*) sollten alle Landarmenanstalten in den Provinzen zu den Regierungen übergehen †). Dagegen sollte nach der neuen Städteordnung vom 19. Nov. 1808, §. 179 zu c ††) das Armenwesen in jeder Stadt durch eine dort näher beschriebene Armendeputazion oder Armendirekzion unter

i. bem Personale bes Joachimthalschen Gymnasiums;

k. bem Personale bes Oberkollegii, Meb., Sanitatis und Chirurgizi;

<sup>1.</sup> ben in Berlin unb Potsbam auf Kommando stehenben Feldjägern;

m. ben Frauen und Kinbern hülfsbebürftiger Hofftaatsbeamten;

n. ber Beterinärschule;

<sup>2.</sup> und angerbem aus ber Kaffe baar jährlich bezahlt werden mußten a. ber Gewehrfabrik in Potsbam 100 Thir.;

b. ben in Berlin garnisonirenben Regimentern 720 Thir.;

c. behufs ber pharmazeutischen Vorlesungen für bie chirurgische Pepiniäre 86 Thir. 2 Gr.

<sup>\*)</sup> f. 1. W., S. 276—282, auch S. 176—184 unb 2. W., Bb. 2, S. 425 2c.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetsammlung von 1806—1810, S. 361 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806 — 1810, S. 464 — 480 und S. 481—519.

<sup>†)</sup> s. Gesetzsammlung von 1806—1810, S. 466, §. 6 zu Ente und S. 482, §. 2<sup>d</sup>.

<sup>††)</sup> s. Gesetssammlung von 1806—1810, S. 349.

dem Borsitz eines Magistratsmitgliedes verwaltet werden. Ueber diese stand der Städteverordnetenversammlung, nach §. 183, S. 352 der Städteordnung die Kontrolle zu. Die dieserhalb erforderlichen Gelder mußten nach §. 184 und 186c, S. 352 und 353 der neuen Städteordnung von der Kommune der Stadt aufgebracht werden.

Hinsichtlich der besondern Armenverwaltung auf dem platten Lande, so waren beshalb in den Jahren 1809—1811 keine nähern Bestimmungen erlassen und verblieb diese, wie solche vor 1806\*) stattgefunden.

Was nun

A. die Verwaltung des Armenwesens in Berlin und Potsdam betraf, so wurde solche unter dem Vorsitz des Justizministers v. Massow und des Oberkonsistorial-Vizepräsidenten v. Scheve durch die königlichen Armendirekzionen in beiden Städten vor Oktober 1806 bewirkt \*\*).

a. Die Verhältnisse ber Armendirekzion und des Armenwesens in Berlin vor 1806 sind im 1. W., S. 94 u. 95,
S. 352—356 und 276—282 näher beschrieben. Aus diesen
geht hervor, daß auf den Antrag des Ministers v. Massow
der König am 27. Mai 1806 genehmigt hatte, daß die
Berwaltung des Armenwesens in Berlin eine andere Gestalt
in der Art gewinnen solle, daß die Unterbehörden des Magistrats und die Einwohner Berlins mehr wie disher zur
Theilnahme an der Armenverpstegung, jedoch unter Leitung
der Armendirekzion herangezogen werden sollten. Diese Anordnung wurde am 1. Juni 1806 zur Aussührung gebracht,
worauf die Armendirekzion am 9. Juli 1806 eine Aufforderung an die Einwohner Berlins zur thätigsten Theilnahme
durch Beiträge erließ \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> s. 1. **23**., S. 216 n. 217, auch S. 279 n. 280.

<sup>\*\*)</sup> j. im 1. \mathfrak{V}3., \end{align\*}. 276.

biese Aufforderung. Nach bieser Anordnung war die Stadt Berlin in 18 Distrikte, jeder Distrikt in 10 Reviere getheilt worden. Die Bor-

Während der Besetzung der Stadt Berlin von den Franzosen in der Zeit vom Oktober 1806 dis Dezember 1808 hatte die Armendirekzion mit großen Schwierigkeiten ihre Verwaltungen geführt, da die französischen Behörden derselben alle Zuschüsse, welche ste aus königlichen Rassen, theils etatsmäßig, theils von des Königs Gnade sonst außerordentlich bezogen hatte, vorenthielten, auch die Zinsen von ihren eigenthümlichen Kapitalien nicht gezahlt wurden \*).

Im August 1807 wurde der Justizminister v. Massew von allen seinen Dienstverhältnissen entlassen und übernahm der Vizepräsident v. Scheve die Leitung der Armendirekzion allein. Dieser ward im Anfang des Jahres 1809 vom Minister des Innern, Grafen Dohna, aufgefordert, ihm über die Verhältnisse und den Zustand des berliner Armenverwaltungswesens Auskunft zu geden, welchem der v. Scheve am 26. Febr. 1809 \*\*) seinen Vericht unter Einreichung des Etats der berlinischen Armendirekzion von 1808/9 erstattete. Er bemerkte zugleich, daß

1. die Armendirekzion in den Jahren 1807—1809 an Schulden gemacht habe

steher der ersteren und die Deputirten der letzteren wurden aus der Zahl der in seldigen vorhandenen Einwohner gewählt. Jedem Disstriktsvorsteher war ein Stellvertreter, ein Arzt und ein Chirurgus beigesellt. Die Deputirten der 180 Reviere hatten unterm 30. Sept. 1806 eine besondere Instrukzion erhalten. Den Borstehern und Deputirten wurden aus der Hauptarmenkasse Summen zur Bertheilung and die Armen ihrer Reviere siberwiesen. Im Jahre 1806 betrug solche 175 Thlr., wurde aber im Jahre 1807—1809 auf 40 Thlr. heruntergesetzt.

<sup>\*) [. 2. 33., 35. 2,</sup> S. 425—432.

<sup>\*\*)</sup> s. diesen Bericht und bessen Beilagen in den Archivakten des Lagerhauses: Kurmark, Armensachen, Nr. 18 von 1809/10 das berlinische Armenwesen betreffend.

|                                   | Thir.   | Gold   | unb | Thir. pr. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rt. |
|-----------------------------------|---------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                   | 10      | 00     | 3   | 15,320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 2. daß sie 1806 alte Schul-       | :       |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ben gehabt habe                   | 80      | 00     | =   | 31,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| wonach bie ganze Schulbenlast     | :       |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| berselben Anfangs 1809 in         | 810     | 00     | unb | 46,420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| bestanden hätte.                  | Thir.   | Gold   | unb | Thir. pr. <b>A</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rt. |
| Das Gold zu Kourant gerechnet,    | ,       |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| gäbe                              | 108     | 30     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| wonach bas Golb betrüge in preuß. |         |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Rourant                           | • • • • |        |     | 9,180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Die ganze Schuld bis Ende 1808    | 3 stell | e sich | ba= | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| her heraus zn                     | • • •   | • • •  |     | 55,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 3. wozu noch neue zu An           |         |        |     | •<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 5 Prozent gemachte Schulden zu    | . •     |        | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| banach bie ganze jetige Schuld b  |         |        |     | The second livery with |     |
| Hierauf führte er an, baß         | _       |        |     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   |

Hierauf führte er an, daß außer einem Kapital von 19,000 Thlr. theils Gold, theils preuß. Kourant, das für besondere Verhältnisse bestimmt sei, die Armendirekzion noch ein Kapitalvermögen von 61,850 Thlr. Gold und 39,060 Thlr. preuß. Kourant besäße, woraus, wenn solche zur Einziehung geeignet wären, die jetzt vorhandenen Schulden völlig getilgt werden könnten\*). Zugleich trug er darauf an, daß der

<sup>\*)</sup> Ans vorbemerktem Berichte ift auch ersichtlich, welche Anstalten unter der Armendirekzion zu Anfang 1809 standen, und von ihr aus den ihr überwiesenen Einnahmen zu ihrer Erhaltung Unterstlitzung erhielten.

<sup>1.</sup> Bu ben größeren Instituten gehörten

a. bie Charité,

b. bas Arbeitehaus,

c. bas Baifenhans am Enbe ber Stralauer Strafe unb

d. bas neue Sofpital.

<sup>2.</sup> Bu ben fleinern Anstalten rechnete man bamals

a. zwei Pospitäler, bas Ursinische und bas Roppe'sche,

b. bie beiben fogenannten Familienhäufer,

c. die Berwaltung ber Sauptfreifculentaffe unb

d. bie Aufficht über 6 Erwerbichulen.

König nicht allein die in den Jahren 1807—1809 von dem Armendirektorio gemachten Schulden bezahlen möge, sondern

Ueber biese Berwaltungsgegenstände gab ber v. Scheve nachstehende Ausklinfte

zu 1. Die Charité sei durch Kabinetsordre vom 13. Nov. 1726 zu einem Bürgerlazarethe für Berlin gestistet. Fremde wurden, wenn Raum vorhanden war, gegen bestimmte Geldzahlungen auch aufgenommen. Im Februar 1809 befanden sich in der Anstalt Kranke aller Art 850, Auswärter 200, Aerzte und höhere Beamte 45, zusammen 1095 Personen. Die Charité sei zugleich Unterrichtsanstalt für Aerzte, hinsichtlich ihres klinischen Kursus und müßten Hebammen in Berlin und von auswärts dort Akuschien lernen.

Die Ginnahmen biefer Anstalt maren,

- a. die Zinsen von ihr gehörigen Rapitalien,
- b. die Abgaben für Geburts Lehrbriefe im ganzen Staat, ausgenommen Schlesien, nach der Bestimmung des Generaldirektorii vom 4. April 1733;
- c. die Pacht von dem im Jahre 1746 auf Befehl Königs Friedrich's II. für 120,000 Thir. erkauften Guts Priedorn in Schlesien und
- d. bas Rostgelb von Kranken, bie gegen Bezahlung aufgenommen maren.

Zu a wären seit 21/2 Jahren von 100,000 Thlr. die im Herzogthum Warschau hypothekarisch untergebracht wären, keine Zinsen eingegangen.

Zu b. Diese Einnahme hätte sich burch die Abtretung der preußischen Provinzen nach dem Tilster Frieden um 11,017 Thlr. außer 4498 Thlr. zu den Stempeln der Lehrbriese verringert und betrüge nur noch 9547 Thlr.

Hiernach verlor die Anstalt aus diesen beiden Gegenständen jährlich über 15,000 Thlr., so daß ihre etatsmäßige Einnahme von 27,973 Thlr. sich auf 12,900 Thlr. rund erniedrigt hätte. Hierzu täme, daß der Kaufmann Protz seit 3 Jahren die Bedürsnisse der Anstalt geliesert und 37,586 Thlr. dasür zu sordern hätte; außerdem schuldete die Anstalt noch 9678 Thlr., so daß deren Schuldenzustand aus den Jahren 1806—1809 betrüge 47,264 Thlr. Wegen deren Berzinsung und Bezahlung, sowie wegen der verringerten Einnahme befände sich die Anstalt in einer sehr bedrängten Lage, und nur die Unterstützung des Staats könne sie vom Untergange retten.

Bu 16. Das Arbeitshaus ward vom König Friedrich Wilbelm I. mittelft Kabinetsordre vom 7. März 1740 zur Errichtung eines Findelhauses gestiftet. Jett würde es zur Beschäftigung fauler Armen und zur Demmung der Strafenbettelei benutzt. Durch königfür 1809 und die folgenden Jahre die vor 1806 demselben zugestcherten jährlichen Zuschüsse anweisen und bestimmen

liche Bestimmung vom 30. Sept. 1801 wurde eine gelindere Besserungsanstalt mit berselben verbunden. Sie bewahrte daher 3 Klassen von Personen: abgelebte Leute beiberlei Geschlechts, muthwillige Bett-ler und straffällige Züchtlinge. Bis 1806 hätte diese Anstalt gegen Berpfändung von ostpreußischen Pfandbriesen, an Schulden gehabt

21,000 Thir.

zu 1°. Das Waisenhaus am Ende der Stralauer Straße wurde im Jahre 1708 zu verschiedenen Zwecken gestiftet. Im Jahre 1754 ward es durch Kabinetsordre vom 22. Juli lediglich für Waisenstinder und deren Anzahl auf 300 Kinder bestimmt. Ansangs Februar 1809 hätten sich 427 Kinder in selbigem besunden; außerdem wären 710 Kinder bei Pslegeältern in Kost untergebracht, für welche im Januar 1809 bezahlt wären 950 Thir.

zusammen 22,695 Thir.

Die in den letzten zwei Jahren gemachten Schulden betrügen ..... 16,606 Thir. wonach, wenn erstere eingingen, noch ein Bestand von 6,089 Thir. verbliebe, daher der König die obgedachten Rückstände giltigst ans weisen möchte.

Zu 1<sup>d</sup>. Das neue Hospital sei im Jahre 1799 von der Charité getrennt und hätte der König Friedrich Wilhelm III. demselben nicht allein ein besonderes Gebäude, sondern noch jährlich 10,000 Thlr. aus dem Lotteriesonds überwiesen. Entbehrt hätte solches diese Einnahme in den beiden Jahren 1807—1809, weshalb ein Aussall von 20,000 Thlr. pattgefunden. In diesen beiden Jahren hätte die Anstalt 10,579 Thlr. Schulden gemacht, um die in diesen Jahren täglich in derselben besindlichen 280—300 Personen zu unterhalten, weshalb des Königs Gnade in Anspruch zu nehmen sei.

Bu 2ª

- a. sei das Ursinische Hospital im Jahre 1678 vom Bischof v. Beer unter Mitwirkung der Kurfürstin Dorothea gestistet. Das Haus läge bei der Dorotheenkirche und wäre ansangs für arme krank Fremblinge bestimmt gewesen. Die dort aufgenommenen Hospitaliten erhielten neben freier Wohnung und Holz täglich 1 Gr.;
- b. sei das Koppe'sche Hospital in der Art entstanden, daß der Wachtmeister Koppe dem Armendirektorio im Jahre 1705 einen Platz vor dem spandauer Thore zu einem Armenkirchhof geschenkt hätte. Hierzu würde er noch jetzt benutzt, wenngleich einige Theile von selbigem zu Baustellen gegen jährlichen Kanon ausgegeben wären. An diesen Platz stoße das kleine Haus, worin 21 alte Frauen, sowie der Todtengräber der Armen- und Charitehöse wohnten. Der Inspektor der Charite sihre die Aussicht über dieses Haus und seine Bewohner, auch des Armenkirchhofs, erhöbe die gedachten Kanons 2c. und zahle wöchentlich jeder der 21 Weiber 7 Gr.

Bu 2<sup>b</sup>. Die beiben Familienhäuser wären früher Kasernen bes v. Thiel'schen Insanterieregiments und der reitenden Artillerie gewesen. Nachdem das erstere Regiment in dem Jahre 1805/6 nach Warschau verlegt worden, hätte der König die beiden Kasernen für das Armendirektorium zur Aufnahme von Stuhlarbeitern gegen eine jährliche Miethe von 6—8 Thir. bestimmt, woraus nach der Kabinetsordre vom 25. März 1799 das Oberhosbauamt solche dem Armendirektorio übergeben habe. Zu Ansang 1809 wären im ersteren Hause 243 und im letzteren Hause 129 Wohnungen vorhanden und eingerichtet, auch zum größten Theil besetzt gewesen, leider aber von den Bewohnern die Miethe theilweise nicht bezahlt worden. Im Winter 1808/9 sei in selbigem eine Spinnerei in Garn und Wolle zur Beschäftigung von Bettlern und armen Kindern eingerichtet, welche gut auf die Beschäftigung derselben eingewirkt habe.

Zu 2c. Die Aufsicht auf die Freischulen führe das Konfisorium nach einer Entscheidung des Staatsraths vom Jahre 1777. Das Bermögen derselben, welches durch Schenkungen und Bermächtnisse entstanden, verwalte das Armendirektorium. möchte, in welcher Art burch die Stadtkommune der Armenverwaltung sonst Hülfe gewährt werden möchte\*).

Auf vorbemerkten Bericht des v. Scheve verfügte der Minister Graf Dohna an ihn, daß er seine Borschläge, wie die Armenangelegenheiten der Stadt Berlin künftig nach den Bestimmungen der neuen Städteordnung zu reguliren wären, abgeben möchte. Hierauf erstattete ersterer seinen Bericht am 29. Mai 1809\*\*) und fügte demselben ein Gutachten des ersten Mitgliedes der Armendirekzion, Bürgermeisters Büsching vom 25. Mai in dieser Angelegenheit bei.

Am 30. Juli 1809 beauftragte der Minister Graf Dohna den Oberpräsidenten Sack durch eine gütliche Ueberseinkunft des Vorstandes der Armendirekzion mit den Mitsgliedern der städtischen Behörden Berlins, die Uebernahme der Verwaltung des Armenwesens durch letztere vorläufig anzudahnen, welcher am 7. Aug. 1809 hiernach den v. Scheve, unter Beistand des Büsching, mit Anweisung versah. Vom 31. Aug. dis Anfangs November 1809 fanden deshald Vershandlungen statt, worauf der v. Scheve solche durch den Oberpräsidenten Sack dem Minister Grafen Dohna einreichte.

Bu 2<sup>d</sup>. Die 6 Erwerbschulen wären im Jahre 1796 errichtet. Bei jeder führten einige Armendeputirte des Reviers die Mitaufsicht. Drei stünden unter der Oberaufsicht des Probst Ribbect, die andern drei unter der des Probst Hanstein. In sämmtlichen Erwerbschulen hätten sich zu Ansang des Jahres 1809 304 Kinder befunden. Die Annahme der Kinder hänge von den 2 Pröbsten ab. Die Kinder würden in Handarbeiten unterrichtet, erhielten einen Theil des Berbienstes, der sidrige Theil, der durch Bertauf der Handarbeiten sich herausstellte, siesse Theil, der durch Bertauf der Handarbeiten sich herausstellte, siesse Armendirektorii hierzu auch gezahlt würden.

<sup>\*)</sup> s. dieserhalb auch 2. 28., Sb. 2, S. 425—432, wo sich ein Ertrakt siber Einnahme und Ausgabe ber berliner Armenkasse vom 1. Jan. bis 31. Dez. 1808 befindet, welchen bas Armendirektorium am 14. Juni 1809 bekannt gemacht hatte.

<sup>\*\*)</sup> s. berlinische Magistratsakten von der Berwaltung des Armenwesens der Stadt 1809, Gen. A, Tit. V, Ar. 18, Bol. I, Fol. 10— 16 und das früher angezogene Aktenstück des Lagerhausarchivs, Ar. 18.

Dieser erklärte am 6. Dez. 1809 mit dem größten Theile der Vorschläge sich einverstanden und bestimmte, daß der Entwurf der Instrukzion für die berlinischen Stadtbehörden zur Uebernahme der ganzen Verwaltung des Armenwesens ihm zur Einholung der Genehmigung des Königs eingereicht werden solle.

Die königliche Armenbirekzion\*), welche von dieser Ansordnung durch den Oberpräsidenten Sack am 16. Dez. 1809 in Kenntniß gesetzt und zur Ausführung derselben angewiesen war, erließ darauf am 3. Jan. 1810 eine öffentliche Bekanntmachung, welche Nachstehendes enthielt \*\*):

"Um eine den allgemeinen Borschriften der neuen Städte ordnung angemessene Einrichtung des hiesigen Armenwesens vorzubereiten, ist in Ansehung der Berwaltung der Armenspslege auf den gemeinschaftlichen Bericht des königlichen Armendirektorii, des hiesigen Magistrats und der Stadtberordnetenversammlung, von der höchsten Behörde ein Intermistikum in der Art angeordnet worden, daß vom heutigen Tage an der hiesige Herr Polizeipräsident Gruner, 4 Mitglieder des Magistrats \*\*\*) und 4 Herren Stadtverordnete †) mit in das Armendirektorium eingetreten sind und an der Geschäftsführung mit den bisherigen Mitgliedern

<sup>\*)</sup> Diese bestand im Jahre 1809 aus dem Borsteher, Bizeprässent v. Scheve und dem Direktor, Bürgermeister Büsching, aus dem Oberauditeur Troschel als Syndisus und 9 andern Mitgliedern. Diese waren: der Geh. Finanzrath v. Meyernseld, Geh. Staatsrath Duschland, Generalchirurgus Göreck, Hofrath Grinniger, die Probste Aibbed und Hanstein, der Prediger Gillet, der Ariegsrath Lüber und der Ariegsrath Einbed, welcher als Sekretair der Armendiression nur allein eine Besoldung von 300 Thlr. bezog.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 6, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Die 4 vom Magistrat gewählten Mitglieder besselben warm: ber 2. Bürgermeister Büsching, der Spudikus Metzing, sowie die Stadt-räthe Barthelemi und Meinhoff.

<sup>†)</sup> Die 4 aus ber Mitte ber Stabtverordnetenversammlung gewählten Stabtverordneten waren: Charton, Engel, Gerard und Spener.

bieses Kollegii gleichen Antheil nehmen, 6 Herren Stabtaber in ber Aufsicht über die Armeninstitute, verordnete namentlich über die Charité, das Friedrichs=Waisenhaus, bas Arbeitshaus und das neue Hospital mit den bisherigen Departementsräthen sich vereinigen werben. Dies Interimistikum soll 6 Monate fortbauern. Während ber 3 ersten Monate vieses Jahres werben die neuen Mitglieber bes Armendirektorii sich von der Verfassung und den Geschäften dieses Kollegii genau unterrichten und alsbann gemeinschaft= lich mit den bisherigen Mitgliebern besselben einen Plan zur förmlichen Organisazion bes hiesigen Armenwesens ausarbeiten, welcher bemnächst zur höheren Prüfung und Genehmigung vorgelegt, auch wenn lettere erfolgt ist, spätestens bis zum 1. Juni b. J. zur Ausführung gebracht werden soll.

Die unterzeichnete Behörde bringt dies zur Kemntniß des Publikums mit dem Wunsche, daß das Vertrauen desselsben, welches das königliche Armendirektorium immer zu verstienen bemüht gewesen ist, durch diese neue, lediglich durch die Bewirkung einer, den Bedürfnissen des Orts und der Zeit immer vollkommener entsprechenden Versorgung der Nothleidenden abzweckende Anordnung befestigt und die Bezreitwilligkeit zum Wohlthun dei allen Ständen und Klassen der Bewohner unserer Stadt dadurch erhalten und vermehrt werden möge.

Berlin, ben 3. Jan. 1810.

Königliche preußische Armenbirekzion."

Dies und daß die 9 neuen Mitglieder der Armendirekzion von dem v. Scheve in selbige eingeführt worden, zeigte der Oberpräsident Sack dem Minister, Grafen Dohna an und sendete den ihm am 23. Mai 1810\*) von dem v. Scheve

<sup>\*)</sup> s. die S. 528 angezogenen Alten aus dem Archiv des berliner Magistrats, Bol. 2, Fol. 64 den Bericht in Konzept, und die dazu gehörigen Pläne Fol. 65—86, sowie die dort angezogenen Alten des Archivs des Lagerhauses, Nr. 18.

entworfenen Plan zur Inftrukzion für die neue Armenbehörte der Stadt Berlin dem Polizeipräsident Gruner zur gutachtlichen Aeußerung. Dieser verlangte, daß man ihm zwörberft die Summe bekannt machen möchte, welche ber könig bem Armenwesen der Stadt Berlin jährlich als Unterstützung zuzubilligen beschlossen habe, worauf der Oberpräsident Sad ihm am 7. Nov. 1810 eröffnete, daß ber König mittelft Rabinetsordre vom 28. Sept. 1810 erklärt habe, er wind sich beshalb nicht eher äußern, als bis ihm ein vollständiger Plan zur Instrukzion für die neue berlinische Armenbehörde vom Ministerio vorgelegt sei. Der Gruner, bet biefer Angelegenheit nicht gewachsen zu sein schien, erlebigte den Auftrag bis zum Okt. 1811 nicht, worauf der Gel. Staatsrath Sack als Chef bes allgemeinen Polizeibeparte ments, dieses Kommissarium ihm abnahm und am 30. Ok 1811\*) solches dem ehemaligen berlinischen 4. Juftizbürgermeister Köls übertrug. Aber auch bieser kam hiermit nicht zu Stande und führte die königliche Armendirekzion dicht Geschäfte für bie Stadt Berlin unter Befolgung ber Be stimmungen bes Publikanbums vom 3. Jan. 1810 bis Ente Dezember 1819 \*\*) fort.

Diese Angelegenheit scheint bis zum Jahre 1817 gang geruht zu haben, wo die im Jahre 1816 neu errichtete bar linische Regierung am 16. Mai 1817\*\*\*) dem Ministerie des Innern deshalb Vorschläge machte, welches am 9. Des 1817†) bestimmte, daß der Plan zur künftigen Verwaltung des berlinischen Armenwesens zuvor mit den städtischen Behörden der Stadt Verlin berathen und verabredet werden müßte. Die Regierung entwarf am 16. Jan. 1818††) des müßte.

<sup>\*)</sup> s. obengebachte berliner Akten, Bol. 3, Fol. 62 von 1810—1818

<sup>†</sup> obengedachte berliner Atten, Bol. 4 und die brandenburgischen Oberpräsidialatten von 1816, die Armenpflege der Stadt Berlix betreffend, XXVI, Ar. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> f. in vorstehenden Alten, Fol. 29 u. 30.

<sup>†)</sup> s. ebenbaselbst, Fol. 28.

<sup>††)</sup> s. in vorstehenben Alten, Fol. 31—45.

Halb ein Promemorium und sandte dies dem Magistrat zur Berathung mit den Stadtverordneten. Nachdem derselbe sich dieses Auftrags entsedigt hatte, bestimmte die berlinische Regierung am 18. Aug. 1818, daß am 14. Sept. 1818 Deputirte des Magistrats, der Stadtverordneten und des königlichen Armendirektorii mit zweien Deputirten der Regierung zusammentreten sollten\*), um sich endlich diesers halb zum Bortrag an die Ministerien der geistlichen Angelegenheiten, der Finanzen und des Innern zu vereinigen. Nach abgehaltener Versammlung sandte die Regierung die stattgefundenen Verhandlungen an vorgedachte 3 Ministerien ein, welche solche dem Könige mit ihrem Gutachten am 27. Jan. 1819 vorlegten. Dieser gab am 3. Mai 1819\*\*) hieraus Seine Entscheidung in nachstehender Art:

"Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 27. Jan. b. J. wegen bes berliner Armenwesens, genehmige Ich:

I. daß die Verwaltung besselben vom 1. Jan. 1819 ab der hiesigen Stadtgemeinde mit den weiterhin bestimmten Maaßgaben nach Inhalt der Städteordnung übertragen und das disherige Armendirektorium, sobald die neue städtische Armendirekzion errichtet und in ihre Funkzionen angewiesen sein wird, aufgelöst werde. Das bei dem Armendirektorio angestellte Subalternenpersonale und die Unterbedienten der von dersselben ressortirenden Anstalten werden bezüglich ihrer Besoldungen und Emolumente von der Gemeinde nach näherer Besoldungen und Emolumente von der Gemeinde nach näherer Besoldungen und

<sup>\*)</sup> s. die vorhin angezogenen berlinischen Stadtarchivakten, Bol. 3. Hiernach waren nach Fol. 189 von der Regierung ernannt: die Regierungsräthe Patig und Friberici, nach Fol. 222 von der Armendirektion der Ariegsrath Einbeck und Geh. Finanzrath v. Meiernseld, vom berliner Magistrat der Stadtspndikus Rehseld und der Stadtrath de Cubry. Die Namen der 2 Stadtverordneten waren Hesse und Junge.

<sup>\*\*)</sup> s. die vorgedachten Magistratsakten, Bol. 4 von 1819 2c., Fol. 252—278 wegen ber Kabinetsordre und beren Beilage.

Ferner s. die früher angezogenen brandenburgischen Oberpräsidialaten von 1816, XXVI, Berlin 1807, Fol. 86—92.

stimmung der §§. 160 und 161 der Städteordnung, mit übernommen.

- II. Mit der Verwaltung des bisherigen Armendirektwii gehen auch die von demselben ressortirenden Anstalten an die Stadtgemeinde über. Ausgenommen davon bleibt:
- 1. die Charité, als ein für allgemeinere Zwecke, als die hiesige Armenpflege bestimmtes Institut. Die Regierung zu Berlin übernimmt bie unmittelbare Aufsicht über diese Anstalt und die Leitung der darin angestellten Spezialdirds zion mit Borbehalt der unmittelbaren Einwirkung des Ministerii für die Medizinalangelegenheiten, soweit diese zur Erreichung der besondern und höhern Zwecke des Instituts erforberlich ist. Ein Rath ber Regierung hat als Kommisso rius berfelben die Charitesachen zu bearbeiten, und von 4 zu 4 Wochen bem Kollegio von den wichtigeren Ereignissen Anzeige zu machen, benn bie besonderen Berhältnisse biefer Anstalt gestatten nicht, die Aufsicht auf dieselbe in der gewöhnlichen kollegialischen Form führen zu lassen. Zum Rommissarius der Regierung ist ein ausgezeichnetes Mitgliet zu wählen, bas mit regem Gefühl für die Wichtigkeit ber seiner Aufsicht anvertrauten Anstalt seinen Beruf gern erfüllt und ihm mehr als gewöhnliche Thätigkeit widmet. Für ihn ist eine besondere Instrukzion auszuarbeiten.

Der Charite verbleiben die ihr bisher zugehörigen eigenthümlichen Fonds und von den für das hiesige Armenswesen aus Meinen Kassenzuschüssen nach Maaßgabe Ihrer Vorschläge diejenigen 63,299 Thlr. 5 Gr. 9 Pf., welche in der Mir vorgelegten Nachweisung näher bezeichnet sind und worunter die Geldbeträge für die in Natura zu verabreichende Medizin sowie für das aus dem Magazin verabsolgte Mehl mitbegriffen sind \*).

<sup>\*)</sup> Rach dieser Nachweisung, welche sich in den vorbemerkten berliner Magistratsakten (Bol. 4, Fol. 273—275) besindet, hatte ber Staat aus seinen Kassen in dem Jahr 1806 und im Jahre 1818 pu den Kassen des berlinischen Armendirektorii zu beschaffen

Auch soll es einstweisen und solange Sie sich nicht zu einer Auseinandersetzung mit der Stadtgemeinde wegen der im Arbeitshause befindlichen Bäckerei veranlaßt sinden, bei der bisherigen Einrichtung sein Bewenden behalten, daß nämlich die Charite ihren Brotbedarf aus gedachter Bäckerei bezieht, dagegen aber von derselben, vorbehaltlich ihrer Theilnahme an den aus dem Militairmagazin in die Bäckerei zu liefernden 60 Wispel Mehl zur Anschaffung des Kornbedarfs und der Verarbeitungskosten ein verhältnißmäßiger Beitrag geleistet wird\*).

|                                 | im I    | ahre 1 | 806  | im Ja     | hre 18 | 318  |
|---------------------------------|---------|--------|------|-----------|--------|------|
| •                               | Thir.   | Gr.    | Øſ.  | Ahlr.     | Gt.    | Bf.  |
| 1. an die Armenkasse            | 72,006  | 22     | 8    | 42,509    | 15     | 5    |
| 2. an bie Pauptfreischulenkaffe | 174     | 11     | 3    | 75        |        |      |
| 3. an bas neue Hofpital         | 12,403  | 9      | 8    | 14,339    | 2      | 7    |
| 4. an bas Friebrichs-Waisen-    | •       |        |      | •         |        |      |
| haus                            | 15,294  | 17     | 10   | 28,096    | 21     | 4    |
| 5. an bas Arbeitshaus           | 14,056  | 13     | _    | 13,942    | 12     | 10   |
| ausammen an alle 5 Raffen       | 113,936 | 2      | 5    | 98,963    | 4      | 2    |
| 6. an die Charité               | 51,198  |        | 8    | 63,299    |        | 9    |
| für alle 6 Kassen               | 165,184 | 2      | 8    | 162,262   | 9      | 11   |
| also im letten Jahre 2871       | •       |        |      | •         |        | uter |
| ben von ber Charite bezogener   | •       |        | ,    |           |        | ftď  |
| a. eine Brennholzvergütigung    |         |        |      | •         |        | •    |
| b. ber Gelbbetrag für ben Ar    |         |        | •    |           | •      | 71   |
| 60 Wispel Mehl zu               |         | 95     | iO . |           | 9      |      |
| 23 (22)                         |         |        |      | lr. 15 Gr |        | Bf.  |
|                                 | -1-     |        |      |           | •      | TI   |

\*) Ans ben vorbemerkten berliner Magistratsakten, Bol. 4, S. 277 ergiebt sich über die verhältnißmäßige Theilnahme der berliner Armenanstalten an den für die Brotbäckerei ans dem königlichen Magain ohne Zahlung jährlich erfolgenden 60 Wispel gemischtes Roggenmehl zu Brot und für die Speisen zu 15 Pfund auf den Scheffel, daß jährlich erforderlich waren:

```
ober ju 75 Bfd.
1. für bas Baisenhaus an Mehl
                                104,434 Pfb.
                                              1392 SAM.
                                                           8 WH.
2. für bas neue Hospital an Mehl
                                141,606
                                              1888
                                                           2 -
3. für bas Arbeitshaus an Mehl
                               241,240
                                              3216
                                                            8 -
                                                      3
                                              6497 SOFFI.
                                487,280 Bfb.
                                                          2 Mt.
                           find
4. und filr bie Charite an Mehl
                                238,563
                                              3180
                                                           14 -
                                             9678 Scheffel Mehl.
                     zusammen 725,843 Pfb.
    Ein Scheffel Roggen, 80 Pfb., giebt nach Mühlen- und Rleie-
```

Auch bin Ich geneigt, den Mehrbedarf zur Bestreitung der Verwaltungskosten der Charité aus Meinen Kassen zu bewilligen.

| abgang 78 Pfb. gemischtes Mehl. Es wer<br>1440 Scheffel gemischtes Mehl an Rogger<br>8 Meten. |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Diese kosten, 1384 Scheffel 8 Metzen                                                          | 3n 1% Thir.<br>2307 Thir. 12 Gr. — H. |
| an Met- und Waagegelb zu 4 Gr. 4 Pf.                                                          | •                                     |
| für ben Scheffel                                                                              | 249 - 23 - 6 -                        |
| an Mahlgelb zu 11 Gr., 52 Thir. 21 1/12                                                       |                                       |
| Gr., Mihlfuhren zu 71/2 Gr., 36 Thir.                                                         |                                       |
| 11/6 Gr. sixb                                                                                 | 88 - 22 - 3 -                         |
| an Afzise zu 4 Gr. 8 Pf. filt ben Scheffel                                                    | 269 • 5 • — •                         |
| ansammen für ben Scheffel zu 2 Thir.                                                          |                                       |
| .2 Gr. 61/2 Bf                                                                                | 2915 Thir. 14 Gr. 9 H.                |
| Davon ab bie Einnahme filr Kleie zu                                                           |                                       |
| 11/4 Thir. für ben Scheffel gerechnet, also                                                   |                                       |
| für 2077 Pfb. voll zu 31/2 Pf                                                                 | 25 • 5 • 9 •                          |
| bleiben an Koften                                                                             | 2890 = 9 = -                          |
| Hiernach kommen zu Gute in Mehl (gemischtes)                                                  | und in Gelb:                          |
| 1. bem Baisenhause voll 207 Scheffel                                                          | 415 Thir. 20 Gr. 10 Bj.               |
| 2. bem nenen Hospital. 281 -                                                                  | 563 • 21 • 7 •                        |
| 3. bem Arbeitshause 479                                                                       | 960 = 13 = 10 =                       |
| für bie 3 Häuser zu. 967 Scheffel Dierzu                                                      | 1940 - 8 - 3 -                        |
| 4. ber Charité 478 -                                                                          | 950 9 :                               |
| thut wie vorher für. 1440 Scheffel                                                            |                                       |
| Angerbem findet fich in ben angezoger                                                         | •                                     |
| Bol. 4, Fol. 278 eine Nachweisung, wie                                                        |                                       |
| auf bie Generalstaatstaffe angewiesenen 27                                                    |                                       |
| Armenanstalten nach ihrem Bebarf an                                                           | •                                     |
| Bon biefen würben:                                                                            | , , , , ,                             |
| 1. an das neue Pospital auf 1888 % Scheffel?                                                  | Mehl Bebarf voll 5,306 Thir.          |
|                                                                                               | 3,914 .                               |
| 4 - 04 4 1 - 4 0 0 4 0 1 1                                                                    | 9,040                                 |
| für diese 3 Anstalten auf 6497 1/8 =                                                          | * * 18,260 *                          |
|                                                                                               | = <b>8,940</b>                        |
| zusammen für die 4 An-                                                                        |                                       |
| stalten auf9678                                                                               | = 27,200 Thir.                        |
| fallen.                                                                                       | , - <b>,</b> - ,                      |

Ich gewärtige zu seiner Zeit Ihre Anträge barüber auf ben Grund der gehörigen Orts geprüften Stats und erswarte, daß mit Ausschluß der bisher gewährten Summen für Medizin und Mehl, höchstens ein Zuschuß von 75,000 Thlr erforderlich sein wird. Für jetzt bemächtige Ich Sie, den Finanzminister, den vorläufig auf 18,390 Thlr. 19 Gr. berechneten neuen Zuschuß vom 1. Jan. 1819 ab aus dem Extraordinario der Generalstaatskasse zu zahlen, für 1820 aber den Betrag etatsmäßig machen zu lassen.

Ueber die künftig dieser Anstalt zu gebende Einrichtung und durch dieselbe dem hiesigen Armenwesen zu gewährende Beihülfe sehe Ich Ihren weiteren Vorschlägen entgegen. Einstweilen behält es in letzterer Beziehung bei der bestehenden Verfassung sein Bewenden. Es versteht sich jedoch von selbst, daß ohne spezielle Zustimmung der Charitedirekzion keine Aranke in das Haus gedracht werden können, auch dürsen unheilbare Aranke darin nicht geduldet werden.

Ich behalte Mir ferner Meine Entschließung darüber noch vor, ob und in welchem Maaße die bisher auf Meine Kosten durch die Armenärzte bestrittene Heilung armer Kransten außerhalb der Charité mit dieser Anstalt in Verbindung zu setzen ist. Dis zur weitern Bestimmung darüber geht die Leitung dieses Theils der Armenpslege mit den hierzu aussgesetzten Fonds auf die Stadtgemeinde über.

- 2. Die Verwaltung des Arbeitshauses wird der Stadtsgemeinde zwar mit überlassen, die Regierung behält aber wegen der darin bestehenden Zwangsarbeitss und Strasanstalt die spezielle Direkzion aller polizeilichen Einrichtungen und Verwaltungsgegenstände, welcher daher die seitens der Stadtsgemeinde zu treffenden ökonomischen Einrichtungen folgen müssen.
- 3. Wie die von dem Armendirektorio nicht abhängigen öffentlichen Armenanstalten und Privatwohlthätigkeitsvereine mit der städtischen Armendirekzion in Verbindung zu setzen, bleibt dem noch nicht zu entwerfenden Geschäftsregulativ

vorbehalten. Jedenfalls sollen die Borsteher jener Anstalten und Bereine gehalten sein, sich solchen Einrichtungen zu unterziehen, daß die Armendirekzion von den durch dieselben bewirkten Unterstützungen in ununterbrochener Kenntnis bleibe.

III. Mit ber an die Stadtgemeinde übergehenden allge meinen Verwaltung bes hiefigen Armenwesens und ber zugehörigen Anstalten werben berselben auch alle ber Hauptarmenkasse und den besondern ihr übertragenen Anstalten zugehörigen Bermögensstücke und Einkunfte im gegenwärtigen Bestande überwiesen. Auch genehmige Ich, daß berselben von den bisher aus Staatsfonds geleisteten Zuschüffen nach Maaßgabe Ihrer Vorschläge und beigefügten Nachweisung, die in letzterer bezeichneten 98,963 Thir. 4 Gr. 2 Pf. noch für das laufende Jahr verabreicht werden. Dagegen muß sich die Kommune vom 1. Jan. 1820 an mit einem jährlichen Zuschuß von 75,000 Thlr. begnügen, ben Ueberrest also selbst aufbringen. Einen höhern Beitrag gestatten bie Staatsfonds nicht, und wenn man erwägt, bag bie Charité hauptsächlich von der Stadt benutzt und bennoch ganz aus Staatskassen botirt wirb, so folgt von selbst, baß bei den gesetzlichen Verpflichtungen der Kommune, ihre Armen aus eigenen Mitteln zu erhalten, ein höherer Beitrag gang unzulässig ift.

Dabei bestimme 3ch:

- 1. daß die bisherigen Naturalleistungen vom 1. Jan. 1820 an wegfallen;
- 2. daß es bei benjenigen besondern Zuschüssen sein Bewenden behalten soll, welche andern, als den in der vorge-legten Nachweisung bezeichneten Armenanstalten für Rechnung der Staatskassen gewährt worden. Dagegen zessirt
- 3. die besondere Zahlung der Neujahrsgelder, welche Ich bisher von Jahr zu Jahr extraordinair angewiesen habe.

So wenig der Stadtgemeinde ein rechtlicher Anspruch auf die Fortdauer der bisherigen, aus Staatskassen geleiste

ten Zuschüffe eingeräumt werben kann, so wenig soll berselben ein solcher aus Meinen vorgebachten Bewilligungen erwachsen. Ich habe die letteren nach dem jetigen Zuftande ber Staatsfonds, ber gegenwärtigen Finanzlage ber Stabtgemeinde und mit Rücksicht auf die einstweiligen Hindernisse wegen Ermittelung und Erhebung höherer, ihren Kräften entsprechender Beiträge nur vorläufig festgesetzt. Es sind daher die Anträge derselben auf Fixazion der Zuschüsse nach Maaßgabe ber bis zum Jahre 1806 geleisteten Beihülfen und beren Steigerung nach Maaßgabe Baulasten eben so wenig zulässig, vermehrten als die begehrte Nachzahlung wegen der seit jener Zeit zum Theil zurückgehaltenen Zuschüffe. Ich bin jedoch geneigt, die bisher als Vorschüsse geführten Zuschüsse und Naturalleistungen zum Behuf ber Armenpflege niederzuschlagen, und Ich erwarte beshalb Ihre besonderen Anträge. Was die Dauer der jetzigen Bewilligung anlangt, so ist es zwar Meine Meinung nicht, bieselben ber berliner Stabtgemeinbe, insoweit sie derselben wirklich bedürftig ist und solange sie einen weisen Gebrauch bavon macht, am wenigsten aber ben Ortsarmen die Mittel ihrer Erhaltung zu entziehen.

Ich behalte Mir aber vor, bei weiterer Regulirung des Finanzwesens der berliner Stadtgemeinde darüber nach den Umständen weiter zu beschließen, ob und in welchem Maaße jene Beihülfe zurückzuziehen und die Stadtgemeinde wegen dieses Theils ihrer Kommunalverpflichtungen auf ihre eigenen Mittel zurückzuweisen ist. Ich erwarte hierüber zu seiner Zeit und längsteus nach Ablauf von 2 Jahren Ihren andersweitigen gutachtlichen Bericht.

Es versteht sich hiernach von selbst, daß dieselbe sowohl jetzt als künftig für den anderweitig nicht gedeckten Bedarf der Ortsarmenpflege und der ihr zu diesem Behuf übersgebenen Anstalten selbst aufkommen und dazu ungesäumt die nothigen Einseitungen dergestalt treffen muß, daß vom

1. Jan. 1820 an wegen bes verminderten Zuschuffes keine Berlegenheit entstehe.

Auch liegen ihr, rücksichtlich ihrer Absonderung von den Landarmenanstalten der Provinz, alle diejenigen Berpflichtungen ob, welche wegen der Bettler und Bagabunden oder soust von dergleichen Berbänden gefordert werden. Gleichmäßig hat sie sür die Unterhaltung der mit dem Arbeitsbause verbundenen Strafanstalt zu sorgen.

IV. Da die Verbesserung des Armenwesens der eigentliche Zweck Meiner Anordnung ist, daß dasselbe, wie es die Stäbteordnung vorschreibt, ben Bänden ber Bürgerschaft anvertraut werben soll, so müssen sich bie Stadtbehörden mit der Berathung des allgemeinen Planes und der besondern Einrichtungen zu biesem Zweck unverzüglich beschäftigen und Ich kann es nicht billigen, daß solche, nach ben Erklärungen ihrer Deputirten, auf eine unbeftimmte Zeit hinausgesetzt Der Zuftand bes hiefigen Armenwesens, bie Mangel besselben und die Mittel zur Berbesserung können denselben nicht fremb sein, ba schon bas bisherige Armendireltorium in überwiegender Zahl aus Mitgliedern des Magiftrats und der Bürgerschaft bestand und letztere durch die Armendeputirten und Distriktsvorsteher an der unmittelbaren Berwaltung theilgenommen hat. Ich bestimme baher, daß ber Magistrat innerhalb 3 Monaten ben mit ber neuen Armendirekzion, der Polizeiintendantur und den Stadtverordneten zu berathenden Verwaltungsplan, zusammt hierher gehörenden Etats= und dem hierauf zu gründenden Geschäftsreglement der Regierung zur Begutachtung einreiche, diese aber solche zu Ihrer, des Ministers ces Innern, Prüfung und Bestätigung einreiche. Dabei ist insbesondere

1. auf die Verbesserung der vorzugsweise mangelhaften, in der Ausführung allerdings schwierigen Sewährung solcher Armenunterstützungen Bedacht zu nehmen, welche bisher durch die Armendeputirten verabreicht sind; diese sind es auch, bei welchen

- 2. die für sich bestehenden Armenanstalten und Privatvereine und deren innige Verbindung mit der allgemeinen Armenpflege in Betracht kommen. Es müssen mit den Vorstehern die nöthigen Einrichtungen zu diesem Zwecke verabredet werden. Ueberhanpt ist
- 3. die Zusammenwirkung aller bei der Armenpflege konkurrirenden Institute und Behörden und ein derselben entsprechender Organismus, die wichtigste Aufgabe für das Geschäftsregulativ; dahin gehören namentlich auch
- 4. die nähern Bestimmungen wegen der Konkurrenz der Polizeiintendantur und deren Unterbediente und die bestimmte Abgrenzung ihrer Funkzionen im Verhältnisse zu den Armenverpslegungsbehörden.

Bei der bedeutenden Summe, welche die Staatskassen für die hiesige Armenpslege zahlen, ist es nothwendig, durch einen besondern Kommissarius dahin wirken zu lassen, daß das Armenwesen mit Umsicht, Eiser und reger Theilnahme bearbeitet werde.

Zu diesem Kommissarius ist der Regierungschefprässident am besten geeignet, daher Ich ihn dazu ernenne. Ferner ist

- 5. wegen der Konkurrenz der Regierung hinsichtlich der ihr vordehaltenen speziellen Direkzion des polizeilichen Theils bei der Berwaltung der Zwangsarbeits= und Strafanstalt im Arbeitshause das Nöthige festzusetzen.
- 6. Die besondern Anstalten, als das Arbeitshans, das neue Hospital, das Waisenhaus, sind in ihrer Einrichtung allerdings auch noch erheblicher Verbesserungen fähig. Da diese aber zum Theil von Umständen und Gelegenheiten abhängig sind, die sich nicht plötzlich herbeisühren lassen, so genügt es, behus der ersten Einrichtung an Feststellung der Grundzüge zu ihrer künstigen Einrichtung. Es ist jedoch darauf zu halten, daß auch bei diesem Theile der Verbesserungen nichts unbeachtet bleibe, worüber schon jetzt Beschluß gesaßt werden kann.
  - 7. Auch die Unterstützung solcher Personen, die aller

angewandten Mühe ungeachtet keine Gelegenheit zum Unterstommen und Unterhalt sinden können, mittelst Errichtung einer freiwilligen Beschäftigungsanstalt, ist Gegenstand der von den Stadtbehörden zu machenden Vorschläge und bleibt es deren Sache, sich mit den Mitteln zur Aussührung des von ihren Deputirten vorläusig zut geheißenen Vorschlages des Baron v. Kottwitz wegen Einrichtung einer solchen auf Leineweberei berechneten Anstalt, in einer wohlseilen Propinzialstadt zu beschäftigen und den ausgearbeiteten Plan dem Ministerio des Innern zur Genehmigung vorzulegen.

8. Die von Ihnen, dem Minister des Innern, suppeditirte Maaßregel, durch Zwangsbestimmungen wegen des Beitritts neuer Bürger und Ansiedler zu der von der Stadtgemeinde bereits errichteten Sparkasse, die Unfälle gänzlicher Berarmung zu vermindern, sinde Ich zwar nicht unangemessen; Ich vermisse jedoch die Theilnahme des Ministerii für Gewerde und Handel, in dessen Verwaltung dieser Antrag eingreift, da er unmittelbar die Gewerdesreiheit beschränkt.

Ich erwarte baher beshalb weitere gemeinschaftliche Ansträge und zugleich barüber Gutachten: ob nicht für Berlin und andere große Städte, wohin ein Andrang von mittelslosen Subjekten stattfindet, deren Ansiedelung ihnen und der Kommune zum Nachtheil gereicht, beschränkende Borschriften dahin zu ertheilen sein dürften, daß deren Etablissement von der Zustimmung einer deshalb niederzusetzenden Kommission abhängig bleibe.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß die Stadtsgemeinde nicht ermächtigt ist, die ihr zum Behuf des Armenswesens überwiesenen Bermögensindegriffe und Fonds zu andern Kommunalbedürfnissen zu verwenden oder ohne Genehmigung der Staatsbehörden Aenderungen in den bestehensden Einrichtungen vorzunehmen. Insbesondere will Ich, daß die neuen Einrichtungen Ihnen, dem Minister des Innern, zur Genehmigung vorgeschlagen und die Mängel derselben von Ihnen berichtigt werden. Ich autorisire Sie demnach,

wenn die städtischen Behörden über die in Vorstehendem ansgedeuteten oder sonst zum Zweck gehörigen Einrichtungen gehört sein werden, darüber zu entscheiden und das Erfordersliche sestzusetzen. Was

- V. die sonst von den städtischen Deputirten gemachten Borschläge wegen Verminderung der Armenverpflegungssassen anlangt, so finde Ich Mich nicht bewogen,
- 1. von der in Meiner Ordre vom 20. März 1816 befohlenen Erleichterung des Bürgerrechts derjenigen Personen,
  welche sich um das Vaterland durch dessen Vertheidigung in
  jenen verhängnisvollen Kriegen von 1813 verdient gemacht
  haben, in dem Falle der Stadt Berlin eine Ausnahme zu
  gestatten.
- 2. Wegen der zu beschränkenden Gewerbefreiheit behalte Ich Mir den weitern Beschluß nach Eingang des ad IV, 8 erforderten Berichts vor.
- 3. Der Antrag auf Errichtung neuer Etablissements in Meinen Domainen zur Unterbringung heruntergekommener Handwerker ist hier nicht an seiner Stelle.

Demgemäß haben Sie ben Magistrat zu bescheiben und das Weitere zur Ausführung Meiner Besehle zu veranlassen. Berlin, ben 3. Mai 1819.

Friedrich Wilhelm.

## An

die Minister der geistlichen und Medizinalangelegenheiten, des Innern und der Finanzen, Freiherrn v. Altenstein, v. Schuckmann und v. Klewiß."

Hierauf erließen die 3 Ministerien am 21. Mai 1819 die nöthigen Anweisungen an den berliner Magistrat, an das bisherige Armendirektorium und an die berlinische Regierung, durch welche letztere der Inhalt der Kadinetsordre vom 3. Mai 1819 ausgeführt werden sollte\*).

<sup>\*)</sup> s. die öfters angezogenen Magistratsakten, Bol. 4, Fol. 279 u. 280, auch im bort bemerkten Oberpräsidialaktenstück, Fol. 86—92.

kannten in ihren Schreiben an die königliche Armendirekzion, die Bemühungen derselben und namentlich das Versahren des Vizepräsidenten v. Schebe in den letztverslossenen 12 Jahren\*) sehr belodigend an. Am 30. Dez. 1819 ersließ das königliche Armendirektorium ein Publikandum\*), in welchem solches seine Auslösung, wohingegen die nem Armendirekzion am 5. Jan. 1820 \*\*\*) ihre Uebernahme diese Seschäfte bekannt machte.

Ueber den Zustand der Armenanstalten und wie sich die Personenanzahl in denselben im Jahre 1805 und 1806 pi dem Jahre 1816 und 1817 verhalten, gab auf Verlangen des Oberpräsidenten v. Heibebreck die königliche Armendickzion am 3. März 1819 Auskunft  $\dagger$ ).

ber Charité gegen die berlinische Stadtgemeinde und sonst zugleich bestimmt. Dies Protosoll ist lesenswerth.

\*) s. obengenannte Aften, Bol. 4, Fol. 347 u. 348.

\*\*) s. obengenannte Aften, Bol. 4, Fol. 350 u. 351, auch Spen. 3tg. Nr. 19 v. d. J.

\*\*\*) s. obengenannte Aften, Bol. 5, Bol. 1, auch Spen. 3tg. Nr. 20 v. d. J.

†) s. deshalb das Nähere in den obgedachten Magistratsalten, Bol. 3, Fol. 248 u. 249. Hiernach wurden von der Armendirektion verpstegt im Jahre:

1805 und 1806

1. im Arbeitshause befanden sich 52,618 Ber-

8. im neuen Hospital 147 } unb 134

4. in ber Charite nach Fol. 242

an Wännern 1210 an Weibern 1517

find jährlich . . 2727 Personen aufgenom-

 Anch sinden sich in den vielsach angezogenen berliner Magistratsakten, Bol. 3, von 1810 2c., Fol. 4—24
Uebersichten von den Einnahmen und Ausgaben der sämmtlichen unter der königlichen Armendirekzion gestandenen derlinischen Armenanstalten nach den Etats von 1810 und 1811.

Außer dem Vorangeführten ift noch zu erwähnen:

1. daß die alten und in den Jahren 1807—1809 gesstifteten neuen Privatanstalten\*) zur Unterstützung und Besschäftigung berliner Armen 2c. in den Jahren 1809—1811

```
Desgleichen wurden von der Armendirekzion verpflegt im Jahre
                                                1816/17
    zu 1, 43,616 Personen, also täglich.....
                                             119 Personen
                         im Pause
    an 2,
            337
                      in ber Stabt in Roft
            600
            127 männliche)
    zu 3,
                            find .....
                                            307
            180 weibliche
         zusammen ..... 1363 Bersonen.
    zu 4, nach Fol. 242 aufgenommene
                Männer 1045
                Weiber
                         1282
                    find 2327
            und wurden täglich verpflegt.... 747 = zusammen ..... 2110 Personen.
    Unterflützungen erhielten im Jahre:
                                        unb 1816/17
                            1805/6
 1. fortlaufenbe ..... 4779 Personen
                                               3480 Personen
 2. anbere Unterflützungen 5733
                                               8774
              zusammen 10,512 Personen 12,254 Personen.
    Uebrigens ergiebt sich aus ber Berfügung ber berlinischen Regie- ,
rung an den bortigen Magistrat vom 18. Aug. 1818, Fol. 211 der
obigen Aften, baß ber Staat 1805/6 hatte gezahlt
   für bie 4 Armenanstalten ber Stabt 95,369 Thir.
   und für die Charite.....
                                      89,119
                                     134,488 Thir.
                                find
   bagegen im Jahre 1816/17
für die 4 Armenanstalten ber Stabt...
                                      86,663
                                      59,953
und fitr die Charité.....
                                find
                                     146,616 Thir.
   also mehr im letzten Jahre.....
                                      12,128 Thir.
    *) [. 2. W., Bb. 2, S. 432—437.
```

noch fortbestanden und von den Einwohnern Berlins sich vielartiger Unterstützungen zu erfreuen hatten;

- 2. baß bei dem Einzuge des Königspaars am 23. Der 1809 in Berlin, an den Geburtstagen des Königs und der Königin und sonst dei festlichen Gelegenheiten in den Jahrn 1810 und 1811, die Waisenkinder, die Armen, die Hospitaliten und Kranken in den königlichen und Privatarmenanstalten Berlins, theils aus den verfüglichen Beständen derselben, theils durch gegebene Konzerte zu ihrem Besten, hamptsächlich aber durch Korporazionen, besonders deshalb gebildete Bereine und einzelne Einwohner Berlins die Mittel beschaft wurden, reichlich an diesen Tagen gespeist und ihnen Bekleidungs-, auch andere nothwendige Gegenstände beschaft wurden\*);
- 3. daß nach Bekanntmachungen der Direktion der freien Arbeitsanstalten im Jahre 1809 durchschnittlich täglich 1089 Bersonen in selbigen beschäftigt und unterhalten wurden\*\*).
- 4. Am 6. Jan. 1810 machte die königliche Armens direkzion bekannt, daß der König ihr am 23. Dez. 1809 5000 Thlr. zu Armenzwecken zugesandt habe, welche sie nach genommener Rücksprache mit dem Polizeipräsidenten Grung und dem berliner Magistrat zur Hemmung der Straßens bettelei in Berlin verwenden wolle. Zugleich forderte sie die Einwohner dieser Stadt auf, sie durch Nichtgeben an Bettler und durch reiche Beiträge an Geld 2c. zu unterstützt, damit die Straßenbettelei am 15. Ian. 1810 gehemmt werden könne \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> s. beshalb vielartige Beispiele in der Spen. Ztg. von 1809 und 1810.

Im Jahr 1809 s. Nr. 93, Nr. 98, S. 6; Nr. 121, Nr. 149, S. 5; Nr. 149, S. 6; Nr. 154, S. 13 zweimal.

Im Jahr 1810, s. Nr. 6, S. 1 u. 2; Nr. 8, S. 6; Nr. 15, S. 1; Nr. 32, S. 5 breimal, Nr. 39, S. 1; Nr. 97 2c.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Mr. 27, 42, 54, 69, 80, 110, 127, 149.

\*\*\*) s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 4, S. 1.

5. Durch die vom Polizeipräsidenten Gruner und dem berliner Magistrat gewährte Unterstützung hörte auch die Straßendettelei auf, jedoch zeigte sich die Hausbettelei durch Bersonen und Bettelbriese in einer großen Ausbehnung, weshalb der Polizeipräsident Gruner durch eine öffentliche Besanntmachung vom 4. Mai 1810\*) die Mittel angab, wie er unter Hülse der deshald Belasteten dieses zu hemmen gebenke, worauf der berliner Magistrat am 15. Mai 1810\*\*) die Einwohner Berlins aufforderte, ihm und der Armendirekzion zur Hemmung der Straßen- und Hausbettelei reichsliche Beiträge zu liesern.

Alles dieses half zwar auf einige Monate; nachdem aber des Königs Geschenk und die gesammelten Beiträge zu diesem Zweck verwandt waren, trat zene Kalamität wieber ein.

6. Die Armenangelegenheiten ber Stabt Botsbam wurden wie die in Berlin von einer königlichen Armenbirektion besorgt \*\*\*). Diese bestand aus bem Justizminister Massow und bem Bizepräsibenten bes Konfistorii v. Scheve als Vorsitzenben, sowie in Potsbam aus bem Bürgermeister Brunner, bem Stadtgerichtsbirektor Regierungsrath Richter, bem Hofprediger Ehlert, bem Superintenbenten Stöbe, ben Stabtrathen Weil und Spigner, ferner aus ben Bürgern Müller und Freitag. Der v. Massow schied, als er im August 1807 als Minister entlassen wurde, auch aus dieser Stellung, worauf der v. Scheve den Borsitz in dieser Armendirekzion führte. Zu Anfang des Jahres 1809 äußerte bieser bem Minister Grafen zu Dohna ben Wunsch, aus biesen Berhältnissen ausscheiben zu können. Der Oberpräsident Sack, der im Auftrag des Grafen Dohna die Armenanstalten Potsdams besichtigt hatte, zeigte bemselben am 28. April 1809 an, bag er beshalb kein Be-

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 55, S. 7.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Rr. 62, S. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> f. 1. 23., S. 92.

benken habe, den vorläufigen Vorsitz des Armendirektorii auch selbst übernommen, und könne nach bem Abgang bes v. Scheve bis zur Einführung ber neuen Städteordnung, die kurmärkische Regierung die Kontrolle über diese Armen= birekzion führen. Am 31. Mai 1809 erhielt ber v. Scheve seine Entlassung und wurden die vorstehenden Borschläge bes Oberpräsidenten Sack zur Ausführung gebracht. Am 3. Aug. 1809 wurde die neue Städteordnung in Potsbam eingeführt, worauf sogleich nach berselben die Armendiretzion gebildet wurde. In den Jahren 1806—1809 hatte die königliche Armenbirekzion bie frühern persönlichen Unterstützungen bes Königs nicht allein entbehrt, sondern von den französischen Bebörden wurden ihr auch biejenigen Summen nicht gezahlt, welche sie sonst etatsmäßig aus preußischen Staatskassen bezogen hatte \*), wodurch und bei bem Zunehmen ber Armuth in Potsbam \*\*) in jenem Zeitpunkte sich die Berlegenheiten der Armendirekzion sehr vermehrten. Die Stadt hatte kein Vermögen; die Wohlhabenden, die früher bort wohnten, hatten sich wegen bes großen Drucks ber französischen Einquartierung von bort entfernt \*\*\*), weshalb bie Stadt sich genöthigt gesehen hatte, für die Armendirekzion, unter sehr brückenben Bedingungen, Schulben zu machen +).

Der König unterstützte die Armendirekzion zwar im De-

<sup>\*)</sup> f. im 1. 28., S. 281 beren Betrag.

<sup>\*\*)</sup> Nach bem Berichte bes Oberpräsibenten Sack vom 28. April 1809 waren z. B. ber Armenbirekzion 800 arme Frauen und Kinder aus dem Militairstande überwiesen.

<sup>\*\*\*)</sup> s. 2. W., Bb. 2, S. 437—439 und die Atten bes Ministerialarchivs im Lagerhause: Oberpräsidialsachen, Kurmart, Nr. 35, Armensachen Nr. 8, Berhältnisse der Armenanstalten und Industrieschulen in Potsbam 1807—1810.

<sup>†)</sup> Der Oberpräsident Sack hatte in seinem Bericht vom 28. April 1809 auch bemerkt, daß er das Armenhaus vor dem Berliner Thor in allen seinen innern Einrichtungen und Zuständen in einem höchst berklagenswerthen Zustande gefunden habe, diese Uebelstände auch nur durch persönliche frästige Hilse der Mitglieder der Armendiretzion und durch Schuldenmachen der Stadt zu beseitigen wären.

zember 1808 und in den ersten Monaten 1810 mit mehrern tausend Thalern, die aber zur lausenden Verpstegung des Armenhauses und der Stadtarmen verwandt wurden. In dieser großen Noth und Verlegenheit saßten die Stadtbehörden den Ansicht, daß man von den Einwohnern der Stadt monatliche Armendeiträge nach dem Bedürsniß der Armendiretzion einziehen müsse. Die Regierung und das Ministerium des Innern theilten diese Ansicht jedoch um so mehr nicht, da ein Kausmann, Friedrich Jurh in Berlin, durch sein Testament vom 3. Okt. 1805, nach Abzug einiger Legate und einer lebenslänglichen Pension von 800 Thlr. sein ganzes Vermögen den potsdamer Armen vermacht hatte und die Summe des deskallsigen Nachlasses noch nicht seitzgestellt sei, welches und wie solches zu verwenden zuvörderst ausgemittelt und bestimmt werden müsse\*).

<sup>\*)</sup> s. alles Borstehenbe in den vorbemerkten Akten des Archivs des Lagerhauses von 1807—1810.

## Achter Abschnitt.

Militairangelegenheiten.

Die bis zum Ende des Jahres 1806\*) bestehende Organisazion der prensischen Armee erheischte nach den unglücklichen Ereignissen derselben gegen die französischen und mit diesen verbundenen Heere in den Jahren 1806 und 1807 und nach dem Tilsiter Frieden vom 9. Juli 1807\*\*), sowie nach den Bestimmungen der Pariser Konvenzion dom 8. Sept. 1808\*\*\*) eine völlige Umgestaltung der preußischen Militairversassung und Berwaltung. Mit dieser hatte der Königschen bei seiner Anwesenheit in Memel und Königsberg in den Jahren 1807 und 1808 begonnen †) und brachte solche in den Jahren 1809 und 1810 beinahe vollständig zur Ausssührung.

Dies wird in Rachstehendem näher nachgewiesen werden.

<sup>\*)</sup> s. im 1. 28., S. 286—386, sowie die dazu gehörigen Rachweisungen VII—X, wo solches in allen Theilen beschrieben ist.

<sup>\*\*)</sup> s. im 2. 23., Bb. 1, Abschnitt 4 die Einleitung vor S. 421-437.

<sup>\*\*\*)</sup> s. ebenbaselbst S. 548-547.

<sup>†)</sup> s. ebenbaselbst S. 584-597.

## A. Die Bilbung ber neuen preußischen Armee.

Der Organisazion ber höheren militairischen Behörben ist im Bb. 1, Abschnitt 3 A bieses Werks, S. 135—137, S. 149—152, sowie S. 154—156 schon erwähnt und wegen ber Eintheilungen ber einzelnen Truppengattungen an Infanterie, Kavallerie, Artillerie 2c. ist das Nähere im 2. Werk, Bd. 1, S. 588—591 speziell aufgeführt. Alles dies sowie die Stärke jeder Truppenart an Offizieren, Untersoffizieren 2c., Gemeinen und Civilpersonen ist in den anliegens den 4 Nachweisungen II—V nach dem Etat vom Jahre 1810/11 verzeichnet. Danach waren in 6 Generalbrigaden, sowie in der Artilleries und Ingenieurbrigade vorhanden:

1. an Linieninfanterie: 12 Regimenter, 45 Batails lone, 180 Kompagnien, 12 Regimentskommanbeure, 58 Stabs- und 958 sonstige Offiziere, ferner an Sergeanten, Unteroffizieren 2c... 2,136

26,607 Mann

zusammen 26,844 Personen \*).

2. An Linienkavallerie: 19 Regimenter, 78 Schwastronen, 19 Regimentskommanbeure, 25 Stabs- und 468 sonstige Offiziere;

ferner:

| Unteroffiziere     |            | 980                 |
|--------------------|------------|---------------------|
| Spielleute         |            | 247                 |
| Gemeine            |            | 8,472               |
|                    | -          | 9,699 Mann          |
| Unterstabspersonen |            | 230                 |
|                    | zusammen — | 9,929 Personen **). |

<sup>\*)</sup> s. Rachweisung II, Rr. 7 A zu Enbe.

<sup>\*\*)</sup> f. Rachweifung II, Rr. 7 B an Enbe.

| 3. An Regimen           | ts = 600   | ernison = In        | ifanterie = 20m          | F          |
|-------------------------|------------|---------------------|--------------------------|------------|
| pagnien: 12 Rompag      | znien un   | d <b>L</b> ompagnie | chefs, worunter 1(       | )          |
| Stabsoffiziere sich be  | anden,     | sonstige Of         | fiziere 26; ferne        | •          |
| Unteroffiziere 2c       |            | • • • • •           | 108                      |            |
| Spielleute              |            |                     | 24                       |            |
| Gemeine                 |            |                     | 720                      |            |
|                         |            | finb -              | 852 Mann                 |            |
| Chirurgen               |            | • • • • •           | 12                       |            |
|                         |            | zusammen -          | 864 Personen *           | ).         |
| 4. An Artiller          | ie: 36 ?   | Fuß= und 9          | reitende Kompag          | <b>j</b> = |
| nien, 1 Inspekteur,     | 3 Brig     | abiers, 3           | <b>Brigabeabjutanter</b> | i,         |
| 10 Fuß. und 3 reiter    | ibe, zus   | ammen 13            | Artilleriestabsoff       | :          |
| ziere, 184 Fuß= und 4   | 18 reiten  | de Artilleriec      | ffiziere, zusamme        | IJ         |
| 232 sonstige Offiziere. |            |                     |                          |            |
| 3                       | ur Fuß- 1  | und zur reitenb     | en Artillerie gehörte    | 1:         |
| Korporale               | 252        | 63                  |                          |            |
| Feuerwerker, Quar=      |            |                     |                          |            |
| tiermeister             | <b>252</b> | 63                  |                          |            |
| Spielleute              | 105        | 18                  |                          |            |
| Bombardiere             | 720        | 180                 |                          |            |
| Kanoniere               | 3456       | 1008                |                          |            |
| -                       | 4785       | 1332                | 6117                     |            |
| Unterstab               | <b>42</b>  | 18                  | <b>60</b>                |            |
| zusammen -              | 4827       | 1350                | •                        |            |
|                         |            | Sumi                | na 6177 Pers. *4         | ٤).        |
| 5. An Ingenieu          | ren unb    | Pionieren           | : 3 Brigaden, je         | de         |
| zu 1 Kompagnie, sind    | 3 Rom      | pagnien, 1 S        | Kommanbeur nel           | ft         |
| 1 Abjutanten, 3 Brige   | abestabs:  | offiziere, 3 4      | <b>Brigabeabjut</b> ante | n,         |
| 3 Kompagnieführer un    | b 9 son    | stige Offizie       | re.                      |            |
| Feldwebel, Kapitaind'a  | rms un     | b Unteroffizie      | ere 33                   |            |
| Gefreite                |            | • • •               |                          |            |
|                         |            | • • • • • •         |                          |            |
|                         |            |                     | 8 153 Mann               |            |
|                         |            |                     |                          |            |

<sup>\*)</sup> s. Nachweisung III, Nr. 5.
\*\*) s. Nachweisung IV, Nr. 5.

(Zu S. 552).

ber Regiments = Garulbet, bestimmte Führer und beren Löhnung

| 1.            | 2.           |        | •          | 6.                | 7.            |       |            |             |
|---------------|--------------|--------|------------|-------------------|---------------|-------|------------|-------------|
| Provinzen.    | . Bataillons | er     |            |                   | S g d         | nung  | der Truppe | n           |
| provingen.    | führer.      | ట్ర    | (D)        | Garni=            | , für je      | be    |            |             |
|               | führer.      | fammei | Chirurgen. | sonsorte.         | Rompa         | gnie. | Zufamme    | n.          |
|               |              |        | •          |                   | Thir.         | ⊕r.   | Thir.      | <b>⊕</b> r. |
| A. Preußen    |              | 71     | 1          | PiCau             | 5639          | 10    |            |             |
|               | Oberstlieut  | 71     | 1          | Pillau            | 5639          | 10    | 22,557     | 16          |
|               | nant v. Wn   | 71     | 1          | <b>PiAau</b>      | 5639          | 10    |            |             |
| •             |              | 71     | 1          | Pillau            | 5639          | 10    | <i>)</i>   |             |
| B. Schlesien. |              | 71     | 1          | Cosel             | 5639          | 10    | ì          |             |
|               | Major        | 71     | 1          | · Cosel           | 5 <b>44</b> 1 | 10    | 22,359     | 16          |
|               | v. Mauber    |        | 1          | Cosel             | 5639          | 10    | 22,000     |             |
|               |              | 71     | 1          | Cofel             | 5639          | 10    | )          |             |
| C. Branben=   |              | 71     | 1          | Potsbam           | 9764          | 18    | )          |             |
| burg.         |              | 71     | 1          | Spanbau           | 8240          | 18    | 18,005     | 12          |
| D. Bommern.   | Major v. T   | 71     | 1          | - <b>R</b> olberg | 5639          | 10    | 11 070     | 00          |
|               | belstäbt     | 71     | 1          | Kolberg           | 5639          | 10    | 11,278     | 20          |
| Zusammen      | -            | 852    | 12         |                   |               |       | 74,201     | 16          |



Machweif!
1d welche Löhnungen Jollten.

| <del>                                     </del> |                                            |                  |                                        | 9.  |                                  |     |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , Gemei                                          | nen unb                                    | bes l            | Inte: Trupp                            |     | nach bem                         |     |                                                                                                     |
| niere,<br>reitenbe<br>Ierie.                     | Zusammen,<br>Fuß-  reitenbe<br>Artillerie. |                  | be Fußreitenbe                         |     | ie für 3<br>fußreitende Pionier- |     | Bemerkungen.                                                                                        |
|                                                  | 1595                                       | •                | Thir.                                  | Gr. | Thir.                            | Gr. |                                                                                                     |
| 336                                              |                                            | 444              | 37,569                                 | 15  | 7,298                            | 14  |                                                                                                     |
|                                                  | 1595                                       |                  | 14                                     |     |                                  |     |                                                                                                     |
| • 336                                            |                                            | <b>444</b>       | 37,569                                 | 15  | 8,056                            | 14  |                                                                                                     |
| 336                                              | 1595                                       | 444              | 14<br>37,569                           | 15  | 7,996                            | 17  | * In ber brandens<br>burgischen Brigade<br>war eine Fußs und                                        |
| 1008                                             | 4785                                       | 1332             |                                        | •   |                                  |     | eine reitende Garbestompagnie. Erstere wurde vom Oberst v. Decker, letztere vom Major v. Hetzendorf |
| ı Etaté                                          | stitel ar                                  | ufgef <b>ü</b> h | onal Gr. 10<br>rte Li<br>oldie hir. 15 |     |                                  |     | geführt. Beibe zur<br>fammen waren zur<br>königlichen Garbear-<br>tillerie erhoben.                 |

| - | , | •   |  |
|---|---|-----|--|
|   |   | • • |  |
|   |   |     |  |
| • |   | -   |  |
|   | • |     |  |
|   |   |     |  |
|   | • |     |  |
| • |   | ·   |  |
|   | • |     |  |

Rachweis 1
1d welche Löhnungen Jollten.

| <del></del>                                                                                                                                           |                                               | 9.      |              |                      |          |              |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------|----------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , Geme                                                                                                                                                | inen un                                       | b bes 1 | Unte: Trupp  | en                   | nach ben | ı            |                                                                                                      |
| niere,<br>reitenbe<br>Ierie.                                                                                                                          | Zusammen, unpt ie<br>de Fuß=  reitende Fußrei |         | ie           | uffreitende Pionier- |          | Bemerkungen. |                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                     | 1595                                          | •       | Thir. 14     | Gr.                  | Thir.    | <b>€</b> r.  |                                                                                                      |
| 336                                                                                                                                                   |                                               | 444     | 37,569       | 15                   | 7,298    | 14           | ,                                                                                                    |
|                                                                                                                                                       | 1595                                          |         | 14           |                      |          | }            |                                                                                                      |
| • 336                                                                                                                                                 |                                               | 444     | 37,569       | 15                   | 8,056    | 14           |                                                                                                      |
| 336                                                                                                                                                   | 1595                                          | 444     | 14<br>37,569 | 15                   | 7,996    | 17           | * In der brandens<br>burgischen Brigade<br>war eine Fußs und                                         |
| 1008                                                                                                                                                  | 4785                                          | 1332    |              |                      |          |              | eine reitende Garde- fompagnie. Erstere wurde vom Oberst v. Decker, letztere vom Major v. Hetzendorf |
| thendes Artilleriepersonal Gr. 10Pf. 23,351   18 geführt. Beide zus sammen waren zur königlichen Garbearstill. VI des Etats solche plr. 12 Gr. 10 Pf. |                                               |         |              |                      |          |              |                                                                                                      |

. • . • ı • • . . •

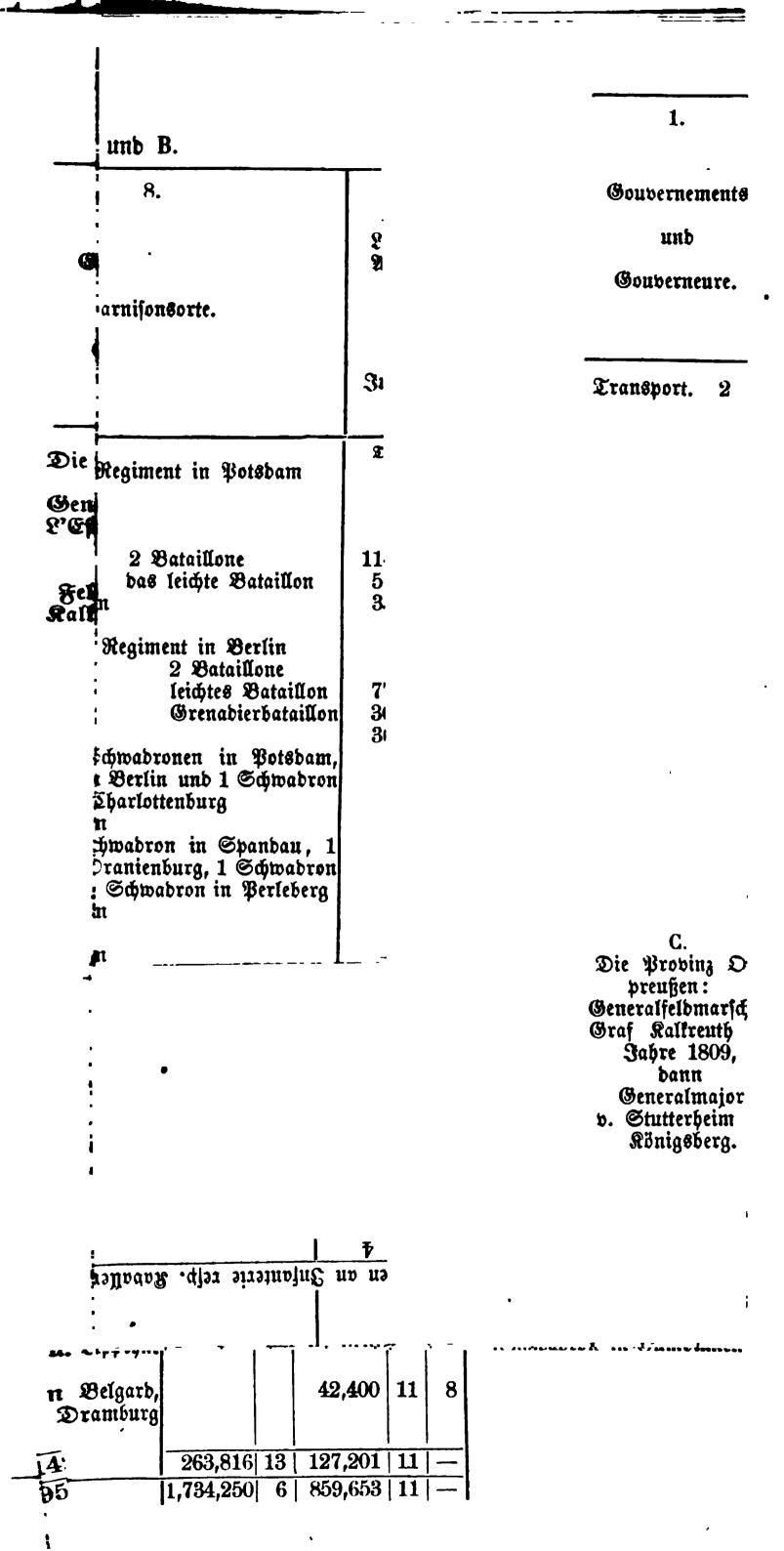

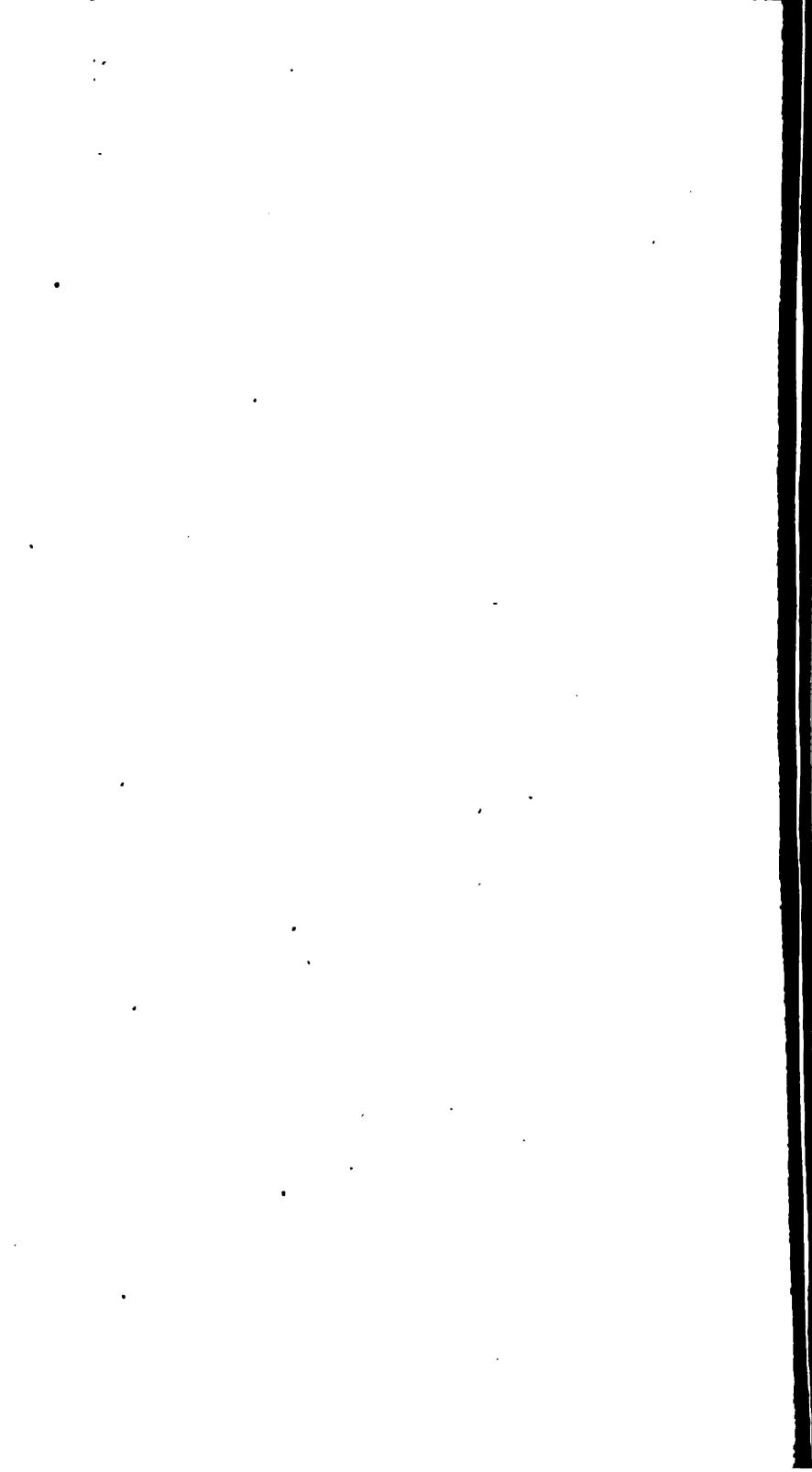

v. Rt. stiziere, Unter Chef, sowie der sonstigen Summen für das urkorps nach

|                              |            |                                | 9.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ebel,<br>pin=<br>kr=<br>ere. | Gefreite.  | Uzrps<br>y11.<br>:men.         | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | 16         | ю                              | *) Eine Ingenieurbrigade bestand aus dem Bri-<br>gadier, seinen Abjutanten, dem zum Lehramt be-<br>stimmten Offizier, so vielen Ingenieuren des Plates,<br>als Festungen in den Provinzen waren, und einer                                                      |
| ·                            | 16         | )0                             | Rompagnie Pioniere mit den in selbigen angestellten Offizieren.  **) Der Plan war auf 2 Kompagnien Bioniere                                                                                                                                                     |
| •                            | 16         | 00<br>00<br>40<br>00<br>40 *** | für jede Brigade gemacht, in dem Jahre 1809 unt<br>1810 aber nur 1 für jede derfelben gebildet.<br>***) Die Löhnung der Gemeinen befindet sich nicht<br>in diesem Titel VI aufgeführt, sondern im Titel I<br>unter D von der Artillerie, wo sie mit 23,351 Thir |
|                              | <b>4</b> 8 | 38<br>40<br>70<br>00<br>38 †)  | 18 Gr. bezeichnet ist, in der Nachweisung.  †) Unter den 46,438 Thir. befanden sich: 1. an Gehalt für den Kommandeur 2600 Thir. 2. für seinen Abjutanten, Kapitain Leithold, Gehalt                                                                             |
|                              |            | 74                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

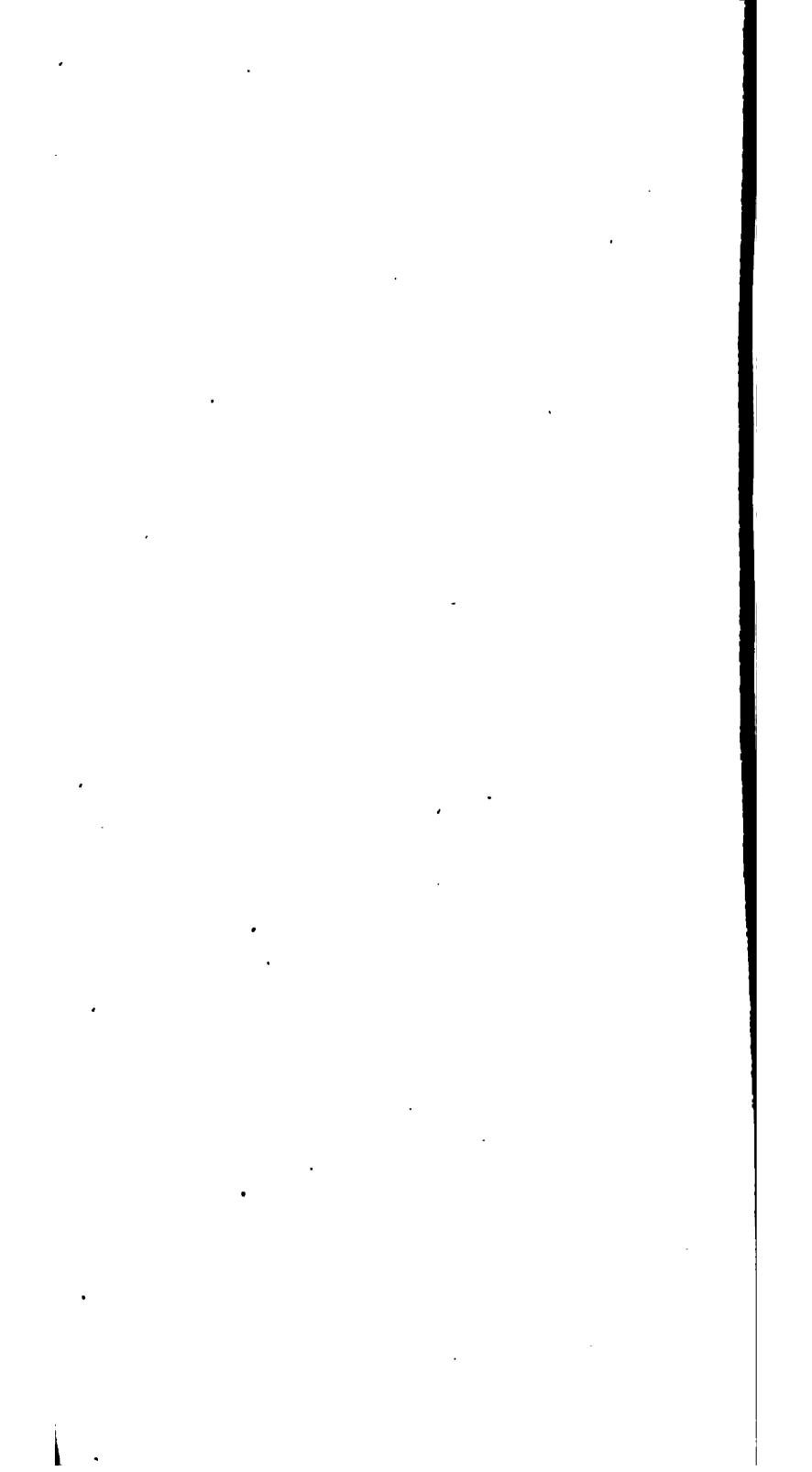

iziere, Unter Chef, sowie der sonstigen Summen für das urkorps nach

| <del></del>                           |           | 7. 1                                     | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ebel,<br>ain=<br>de u.<br>:r=<br>ere. | Gefreite. | uzrp8 /11. :men.                         | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | 16<br>16  | )O                                       | *) Eine Ingenieurbrigade bestand aus dem Brisgadier, seinen Abjutanten, dem zum Lehramt besstimmten Ofsizier, so vielen Ingenieuren des Plates, als Festungen in den Provinzen waren, und einer Kompagnie Pioniere mit den in selbigen angestellten                                                                                                       |
| 1                                     | 16        | 00<br>00<br>40<br>00<br>40 ***           | Offizieren.  **) Der Plan war auf 2 Kompagnien Pioniere für jede Brigade gemacht, in dem Jahre 1809 und 1810 aber nur 1 für jede derselben gebildet.  ***) Die Löhnung der Gemeinen befindet sich nicht in diesem Titel VI aufgeführt, sondern im Titel I, unter D von der Artillerie, wo sie mit 23,351 Thir. 18 Gr. bezeichnet ist, in der Nachweisung. |
| 9                                     | 48        | 38<br>40<br>70<br>00<br>38†)<br>86<br>74 | †) Unter ben 46,438 Thir. befanden sich: 1. an Gehalt für den Kommandeur 2600 Thir. 2. für seinen Adjutanten, Kapitain Leithold, Gehalt                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       |           | 1                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



derte und Löhnungsbetrag, sowie die sonst für Militairpersonen 1, XVI.

|                                                                                                |       | 7.                    |     | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                                                              | etrag | ber Löhnung           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pr einz<br>Anstall                                                                             |       | Zusammen.             |     | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| thir.                                                                                          | Gr.   | Thir.                 | Gr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A\$,512<br>5,345<br>5,866<br>1,020<br>0,896<br>0,556<br>0,380<br>B,919<br>1,273<br>3,662<br>C. | 20    | ) 113,575<br>) 34,854 |     | *) Der Kommandeur des Invaliden- hauses, Generalmajor v. Tschammer stark im August 1809 und folgte ihm der Oberst v. Balentini.  **) Das Garbeinvalidenbataillon beseh- ligte Major v. Puttkammer.  Der Etat von 1810/11, Titel XVI, hatte unter den Titeln I, II, III und IV neben- stehende Summen ausgeworfen mit  Thir. Gr.  318,345 20 ferner unter Titel V filr die ausrangirten Garden in Pots- dam und Werder |
| \$,642<br>\$,162<br>\$,315                                                                     |       | 49,369                | _   | Wartegelber für Thlr. Gr.<br>Offiziere 255,773 12<br>für Wittwen u.<br>Kinder 53,501 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D.1<br>7,860<br>1,386                                                                          | _     | 26,364                | -   | find 309,274 16  Titel IX, behufs der amts- hauptlichen Revenüen davon gablbar 3,975 —  Titel X, insgemein 1,200 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,340<br>,420<br>,477<br>,730<br>,894<br>,418<br>,422<br>,267<br>,304<br>,239                   |       | 94,183                | 1   | gusammen waren für das In- validenwesen an Löhnungen. 780,172 2 nach dem Etat sür 1810/11 ausgesetzt. Hiervon ab für die Inda- lideninstitute                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                              | ſ     | 318,345               | 20  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

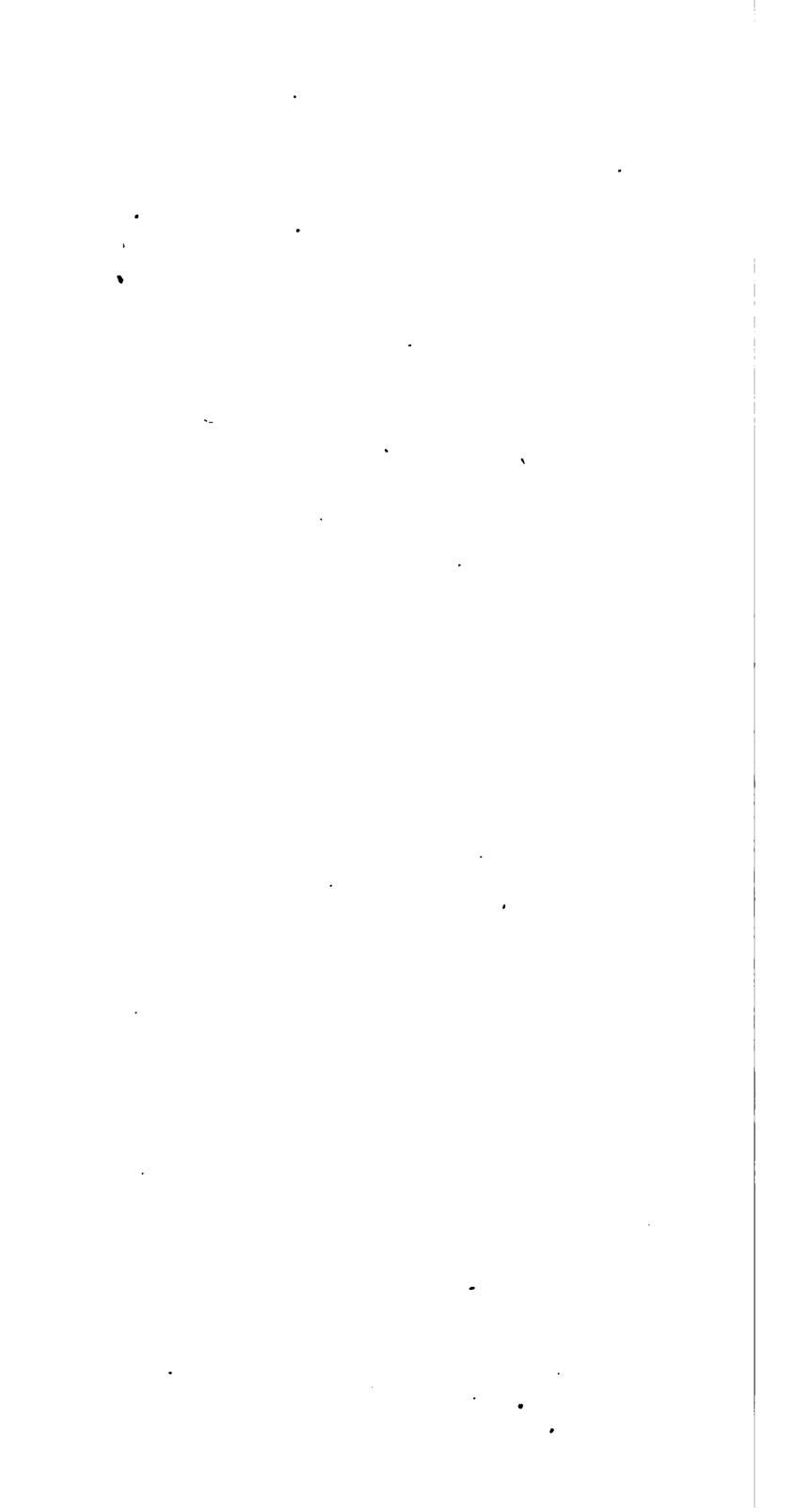

| Transport 153 Mann                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sappeure                                                                              |
| Pontoniere                                                                            |
| 369 Mann                                                                              |
| Chirurgen                                                                             |
| zusammen 372 Personen.                                                                |
| Außerdem waren noch in den preußischen Festungen und                                  |
| in Königsberg 2 Stabs= und 7 sonftige Offiziere                                       |
| in der Kurmark, Ber=                                                                  |
| lin und Spanbau 7                                                                     |
| und in Kolberg (Pom-                                                                  |
| mern)3 — = = 10 = =                                                                   |
| in den schlesischen Festun-                                                           |
| gen und in Breslau 1 = = 16 = =                                                       |
| sind 3 Stabs- und 33 sonstige Offiziere,                                              |
| zusammen an Offizieren: 1 Kommanbeur, 1 Abjutant, 6                                   |
| Stabsoffiziere und 3 Brigadeadjutanten, 3 Kompagniechefs                              |
| und 42 sonstige Offiziere*).                                                          |
| Hiernach waren in der Armee angestellt außer den                                      |
| 6 Brigabegeneralen ber Infanterie und dem einen der Ar=                               |
| tillerie **), dem Inspekteur derselben und Kommandeur des                             |
| Geniekorps und deren Abjutanten                                                       |
| Regiments-Stabsofft-sonstige Unterstabs-<br>kommanheure ziere Offiziere Mann versonen |

|           | Reg<br>fomn       | iments-<br>nanbeure | Stabsoffi<br>ziere | - sonstige<br>Offiziere | Mann   | Unterstabs=<br>personen |
|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| 1.        | in ber Infanterie | <b>12</b>           | 58                 | 958                     | 26,607 | 237                     |
| 2.        | in den Garnisons= |                     |                    |                         |        |                         |
|           | kompagnien        |                     | 10                 | <b>26</b>               | 852    | 12                      |
| 3.        | in der Kavallerie | 19                  | <b>25</b>          | 468                     | 9,699  | <b>230</b>              |
| 4.        | in der Artislerie | 3 Bri               | gbt. 13            | 232                     | 6,117  | 60                      |
| <b>5.</b> | im Ingenieurforps | 8                   | 3                  | 12                      | 369    | 3                       |
|           | und noch sonst.   |                     | 3                  | 33                      |        |                         |
|           | zusammen          | 34                  | 112                | 1729                    | 43,644 | ***)542                 |

<sup>\*)</sup> s. Nachweisung V, Rr. 1—6.

<sup>\*\*)</sup> Die 6 Brigabiers ber Kavallerie waren, wie es die Rach-

weisung II, Rr. 3 zeigt, Kommandeure von 6 Kavallerieregimentern.
\*\*\*) Unter biesen Kombattanten befanden sich 1024 Spielleute, nach
beren Abzug verblieben nur 42,420 Kombattanten.

Die Armee überstieg daher die Stärke, welche sie nach der mit dem Kaiser Napoleon geschlossenen Konvenzion von 8. Sept. 1807 nur haben durfte, um etwa 3700 Kombaltanten.

Um jedoch im Fall eines erneuerten Arieges mehr schlagsertige Truppen zu besitzen, hatte der Generalmajer v. Scharnhorst die Einrichtung getrossen, daß nach eine 3—4 Monaten immer ein Theil der eingeübten Mannschaften (Arümper) in ihre Kantons entlassen und neue Kantonisten ausgehoben wurden. Dies hatte den Erfolg, daß am Schlusse des Winters 1812/13 bei Einziehung der Trupper z. B. die 11 Linieninfanterieregimenter auf 24 Regimenter erhöht, auch die Artisserie und Kavallerie bedeutend versächt werden konnten \*).

In den Nachweisungen sind auch die Namen der Bisgadegenerale, der Brigadiers, der Regiments- und Batalls lonschefs, sowie die der Chefs der Regimentsgarnisonsom pagnien, der Artillerie, auch des Geniekorps, ferner die Kommandeure des in der Kurmark befindlichen Invalider hauses bei Berlin und des Gardeinvalidenbataillons in Potsdam, wie solche nach ihren damaligen Chargen angestellt waren, aufgeführt \*\*\*).

<sup>\*) [. 2. 23., 29</sup>b. 1, S. 592.

<sup>\*\*)</sup> s. Rachweisung VI, Rr. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Bollständige Nachrichten waren ans den Archivakten des Kritztministerii nicht zu entnehmen, und da in den Jahren 1809—1811

Die Zahl der königlichen Pferde war nach dem Etat von 1810/11 angegeben:

1. bei ber Kavallerie zu . . . . . 9,699 Pferbe und 2. bei der Artisserie zu . . . . . . 1,398 zusammen 11,097 Pferbe\*).

Die Offiziere der auf S. 553 bemerkten Truppen erhielten für eigene 

zusammen im Ganzen 13,136

an königlichen und Offizierpferben und an Razionen.

keine gebruckten Stamm- und Ranglisten, wie bis zum Jahre 1806, erschienen waren, so wandte sich ber Berfaffer biefes Werts an Se. jett regierenbe königliche Majestät, um ibm eine solche geschriebene, die ber verftorbene König jährlich vom Ariegsministerio eingereicht bekommen hatte, ans ber Palaisbibliothet in Berlin verabfolgen zu laffen. Es fand sich jedoch nur eine solche vom 9. Juni 1809 vor, aus welcher bie Ramen entnommen find. Die Chargenerhöhungen berselben in ben Jahren 1809 und 1810 find nach ben in ben Archivaften bes Kriegsministerii von 1809—1811 vorgefundenen Rotizen über spätere Avanzements, abgeanbert. In jener mahrscheinlich einzigen noch vorhandenen Stamm- und Rangliste sind von allen damaligen Stabs - und höheren Offizieren bie Patentbatums berfelben bemerkt; auch find in den einzelnen Regimentern, Bataillonen und sonstigen Militairkorpsabtheilungen bie Namen sämmtlicher bamals augestellten ober aggregirten Offiziere, sowie bie Garnisonorte ber einzelnen Truppenabtheilungen aufgeführt. Hinsichtlich ber Truppenformazionen hat Berfaffer bie einzelnen Materialien hauptfächlich aus bem, 1810 bei Deder in Berlin herausgekommenen Auszug ans ben Berorbnungen über bie Berfassung ber preußischen Armee, welche seit bem Tilsiter Frieden ergangen und blos jum Gebranch filr bie kniglichen Behörben bestimmt, zusammengetragen waren, entnommen.

\*) s. zu Rr. 5 ber Nachweisung II B zu Enbe bei ber Kavallerie bie Summe von...... 9,699 Pferbe zu Nr. 6 ber Nachweisung IV ber Artillerie sind für die Fußartillerie zu 3 Brigaben ..... 210 Pferbe, für die reitende Artillerie zu 3 Brigaben ...... 1188

> 1,398 Pferbe find

zusammen obige 11,097 fonigl. Dienstpferbe.

\*\*) Diese erhielten:

1. bei ber Infanterie nach S. 553

Außer diesen letztbenannten Offizieren erhielten noch Razionen im Frieden:

| 12 Regimentstommanbeure zu 4 Razionen         | 48          | Raz.        |                 |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 58 Stabsoffiziere zu 2 Razionen               | 116         | •           |                 |
| 24 von ben anbern 958 Offizieren, Regi-       |             |             |                 |
| mentsquartiermeister und Abjutanten zu        |             |             |                 |
| 1 Razion                                      | 24          | _           |                 |
| •                                             | 42          | •           |                 |
| 21 Abjutanten ber 3 Jäger-, 6 Grenabier-      | 01          |             |                 |
| und 12 Füsilierbataillone zu 1 Razion         |             |             | - aaa M         |
| O Wai ham Manaffania max & EEO                | gulai       | nmen        | 209 <b>X</b> aj |
| 2. Bei ber Kavallerie nach S. 553             | 444         | m.,         |                 |
| 19 Regimentskommanbeure zu 6 Razionen         |             | Haz.        |                 |
| 25 Stabsofftziere zu 5 Razionen               | 125         | 4           |                 |
| 468 sonstige Offiziere, ¼ zu                  |             |             |                 |
| 3 Razionen, also 117Offi-                     |             |             |                 |
| ziere 351 Razionen                            | 1050        |             |                 |
| 3/4 zn 2 Raz., also 351 Offiz. 702            | 1053        | <b></b>     | 4000 M          |
| 2 Wai han WutiWania amb han Mianianan         | zujar       | nmen        | 1292 Raj        |
| 3. Bei ber Artillerie und den Pionieren       |             |             |                 |
| a. der Artillerie nach S. 553                 | 40          | <b>~</b>    |                 |
| 3 Kommanbeure zu 6 Razionen                   |             | Raz.        |                 |
| 10 Stabsoffiziere der Fußartillerie zu 2 Raz. | 20          | •           |                 |
| 3 Stabsoffiziere ber reitenden Artillerie     |             |             |                 |
| zu 5 Mazionen                                 | 15          |             |                 |
| und von 232 sonstigen Offizieren              |             |             |                 |
| 36 Kapitaine ber Fußartillerie zu 2 Raz.      | <b>72</b>   | *           |                 |
| 9 Kapitaine ber reitenben Artillerie zu       |             |             |                 |
| 4 Razionen                                    | 36          |             |                 |
| 3 Abjutanten ber Brigaben zu 3 Razionen       | 9           | E           |                 |
| 9 Abjutanten ber Bataillone ber Fußartil-     |             |             |                 |
| lerie zu 2 Razionen                           | 18          | =           |                 |
| 9 Abjutanten ber Bataillone ber reitenben     |             | -           |                 |
| Artillerie zu 3 Razionen                      | 27          | *           |                 |
| 39 Offiziere ber Bataillone ber reitenben     | 41          |             |                 |
| Artillerie zu 2 Razionen                      | 78          |             |                 |
| •                                             |             | <u>.</u>    |                 |
| b. Der Pioniere, S. 553                       | <b>29</b> 3 | म्बा.       |                 |
| 1 Kommanbeur zu 4 Raz 4 Raz.                  |             |             |                 |
| 6 Stabsoffiziere zu 2 Raz 12 =                |             |             |                 |
| und an die sonstigen 45 Offiz.                |             |             |                 |
| 3 Kompagnieführer zu 2 Raz 6                  |             |             |                 |
| 4 Abjutanten zu 1 Razion 4                    |             |             |                 |
| find                                          | 26 8        | <b>Y</b> az |                 |
| fitto                                         |             | •           | 319 Raj.        |
| •                                             | zusam       | 111211      | OTA Amb.        |

bie Abjutanten des Königs

die Generalstabsoffiziere

die Offiziere beim Ariegsbepartement

die Kommandanten in den großen Städten und in ben Festungen

einige zur Disposizion gestellte höhere und bei ben verschiebenen Regimentern aggre-

girte Offiziere

fämmtlich nach schiedenen Rangverhält= nissen,

auch die Chefs bes Medizinalstabes, ber Generalfriegskom= missarius, der Generalproviantmeister und die 7 Kriegskommissare. Die Anzahl der Razionen, welche diese Personen bezogen, hat nicht speziell ausgemittelt werden können. Nach der Immediatverfügung des Königs vom 30. April 1810\*) gab es nur schwere und leichte Razionen, beren Höhe nach ber Kabinetsorbre vom 27. Dez. 1810 \*\*) auf Märschen und in Kantonnements in Friedenszeiten in etwas abgeanbert wurde \*\*\*). Es bestand

1 Oberster zu 5 Razionen, 3 Obersten ber Ravallerie, bie auch Regimenter kommanbirten, erhielten keine weitern Razionen.

48 Abjutanten berfelben die Hälfte zu 3 Razionen und die Hälfte zu 2 Razionen .. 100

- find 219 Raz. zusammen für Offiziere 2039 Raz.

**54** 

<sup>4.</sup> Die höheren Offiziere nach ber Nachweisung II:

<sup>2</sup> Feldmarschälle zn 15 Razionen . . . . . . 30 Maz.

<sup>3</sup> Generallieutenants zu 10 Razionen . . . . **30** 

<sup>6</sup> Generalmajors zu 8 Razionen, 48 Razionen und 3 Generalmajors, welche als Brigabiers ber Kavallerie auch Regimenter kommanbirten, zu ihren 6 Razionen noch 2 Razionen, sind 8 Raz., also

<sup>\*)</sup> Diese befindet sich abgebruckt im Kurmartischen Regierungsamtsblatt 1811 im 2. Ergänzungsblatt vom 13. Sept. 1811, S. 14 und 15.

<sup>\*\*)</sup> s. ebenbaselbst S. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Schwere Razionen erhielten bie Generalitäten, bie Brigabiers, die Abjutantur Gr. königlichen Majestät, ber Generalstab, das Ingenieurkorps, die Offiziere beim Kriegsbepartement, die Abjutanten

|    |                                                    | Des. Dafer | Pfb. Hen | 1970. Stol |
|----|----------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 1. | in Friedenszeiten die schwere                      |            |          | •          |
|    | Razion in                                          | 3          | 5        | 8          |
|    | bie leichte Razion in auf Märschen und in Kanton-  | •          | 5        | 8          |
|    | nements die schwere Razion in                      | 31/2       | 3        | 4          |
| 2. | die leichte Razion in in Kriegszeiten, die schwere | 3          | 3        | 4          |
|    | Feldrazion in                                      |            | 3        | 4          |
|    | die leichte Feldrazion in                          | 31/4       | 3        | 4          |

## B. Die Kantonverhältniffe.

In den Kriegsartikeln für Unteroffiziere und Soldate vom 3. Aug. 1808\*) hatte sich der König im 1. Artikel der hin ausgesprochen:

baß künftig jeder Unterthan des Staats, ohne Unterschied der Geburt unter den noch näher zu bestimmenden Zeit= und sonstigen Verhältnissen, zum Kriegsdienst verpslichtet werden solle und die Armen hiernach fast gänzlich aus Inländern bestehen werde:

und im 2. Artikel:

vung nach Maaßgabe seiner Fähigkeiten und Kemtnisse ohne Rücksicht auf Geburt zum Offizier bis zum höchsten Grabe beförbert werben könnte.

ber Generale und Brigabiers, die reitenden Feldjäger, der Generals proviantmeister, das Kriegskommissariat, die Klirassiers, die Garte uhlanen und die Wagenpserbe der gesammten Artillerie.

Leichte Razionen bekamen biejenigen Offiziere ber Armee, welcke nicht zu obigen Kathegorien gehörten und bei keinem Regimente aggregirt waren, die Kommandanten, die Platzmajors, insofern ihnen Rezionen bewilligt waren, der Medizinalstad, die Infanterie, Dragoner, Husaren, Uhlanen, wie auch die Reitpferde sämmtlicher Artillerie.

Die bei einem Regimente aggregirten Offiziere erhielten in Razionsart besselben.

Die Stabsoffiziere der Invalidenbataillone und Invalidentompaginien erhielten keine Razionen.

\*) s. Gesetzsammlung von 1806 bis Ottober 1810, Rr. 42, G. 253.

Dieser gesetlichen Bestimmungen ungeachtet wurde ins bessen in den Jahren 1809—1811 hinsichtlich der Kantons einrichtung nichts geändert und es blieb das Kantonreglement vom 12. Febr. 1792, sowie die Instrukzion vom 24. Mai 1793 2c.\*) in voller Kraft. Nur die Kantondistrikte in den dem Könige verbliebenen Provinzen wurden in der Art geändert, daß, da jeder neuen Provinzialbrigade ein Kekrutis rungsdistrikt siberwiesen wurde, solcher Brigade distrikt nach den einzelnen Provinzen benannt wurde. Die Provinzials, Militairs und Civildehörden behielten das Versahren dei, welches dis zum Oktober 1806 \*\*) stattgefunden hatte.

Dieses Verhältniß bestand sort bis zur Veröffentlichung der königlichen Verordnung vom 9. Febr. 1813 \*\*\*) über die Aushebung der bisherigen Exemzionen von der Kantonpslichtigkeit für die Dauer des Krieges. Jedoch war schon durch die Verordnung vom 9. Juli 1812 †) bestimmt, daß die Kanton=Resuizionsabgaben ††) für das Bürgerrecht in den kantonsreien Städten nicht mehr stattsinden solle. In dieser Verordnung war zugleich ausgesprochen:

baß es überhaupt nicht mehr angemessen sei, eine ber ersten und wichtigsten Pflichten, welche jedem Staats- bürger obläge, durch Geld ablösen zu lassen und daß daher diese Abgabe aufgehoben sei und die in kanton- freien Städten sich künftig niederlassenden Bürger und ihre Nachkommen nach den allgemeinen Bestimmungen des Kantonreglements gleich den Schutzberwandten in diesen Städten beurtheilt und behandelt werden sollten.

<sup>\*)</sup> s. Rovum Corp. Const. Theil 9, Nr. 10, S. 777 2c. und Nr. 41, S. 1583 2c.

<sup>\*\*)</sup> j. bas 1. W., S. 288.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1813, Nr. 3, S. 13 n. 14.

<sup>†)</sup> s. Gesetsammlung von 1812, Rr. 117, S. 122.

<sup>††)</sup> Diese betrug für Berlin 200 Thir. und für die übrigen kantonfreien Stäbte 100 Thir.; s. bas 1. W., S. 287 u. 288, wo zugleich
die von der Kantonzwangsaushebung sonst bevorzugten Personen benannt worden sind.

Erst durch das Gesetz über die Verpflichtung zum Kriege dienste vom 3. Sept. 1814\*) wurden alle nach dem bischerigen Kantonreglement stattgefundene Befreiungen von der Iwangsaushebung völlig aufgehoben. Im §. 1 desselben sprach der König noch besonders aus:

"baß jeder Eingeborene, sobald er das 20. Ich vollendet habe, zur Vertheidigung des Vaterlandes verpflichtet sei".

C. Die Ausgaben für militairische Bebürfnisse ber preußischen Arma in ben Jahren 1810 und 1811.

Der nach fast vollenbeter Bildung der Truppen von Könige am 5. Okt. 1810 für 1810/11 vollzogene Militair etat enthielt die Mehrzahl der Ausgaben für das hen. Wehrere derselben waren jedoch noch nicht etatsmäßig. Hierzugehörten:

- 1. die Kosten für Naturalien an Roggen und Fomget. Die nach den Bedarsangaben des Kriegsministerii be stimmten Quanta mußten von den Grundbesitzern des Preusischen Staats nach der Aussaatsnachweisung vom Jahre 1795 aufgebracht werden. Der Finanzminister bewirkte die Kritheilung auf die verschiedenen Regierungsdepartements wie Regierung auf alle Grundbesitzer derselben \*\*\*). Las Geleistete wurde den Liefernden durch die Regierungskasse nach den bestimmten Sätzen dezahlt und dem Finanzminist in Anrechnung gebracht. Dieser stellte die deskallsigen Gelessummen zusammen und theilte solche dem Kriegsministerium nehst Abschriften der von den Regierungskassen aufgestellts Hauptliquidazionen mit, um die Beträge definitiv zu verrechnen.
- 2. Zu den Ausgaben, welche nur auf vom Könige M nehmigte Nachweisungen der obersten Militairbehörde be

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1814, Rr. 245, S. 79 2c.

<sup>\*\*)</sup> s. das 1. W., Nachweisung IX und S. 308-326.

Finanzministerio von Zeit zu Zeit zur Generalmilitairkasse gezahlt werden konnten, gehörten z. B. die Kosten:

- a. zur Anschaffung ber Munizion und Armaturen;
- b. zur Instandsetzung der Festungen und beren Aprovisionements;
- c. zur Wiederherstellung ber Trains und ber Feldgeräthschaften;
- d. des außerordentlichen Bedarfs des Ingenieur= und Ar= tilleriewesens;
- e. zur außerorbentlichen Bekleibung ber Truppen.

Außerbem mußten bie Servis- und Einquartierungskosten der Truppen aller Art für 1809 und 1810, wie solches unter D bieses Abschnitts näher aufgeführt ift, von ben uns und bequartierten Städten bis 1. April 1810 nach den frühern Bestimmungen, vom 1. April 1810 an aber nach bem Servisreglement vom 17. März 1810, §. 36 bis §. 40\*) getragen werben.

Der vom König für 1810/11 genehmigte Militairetat betrug 5,566,349 Thir. 19 Gr. 51/5 Pf. Es waren barin in 24 Titeln ausgesett:

1. Titel, zur Verpflegung ber Truppen 3,161,294 Thir. 21 Gr. 10 Pf. \*\*)

2. Titel. Für die Ge-

neralität . . . . . 136,312 Latus 3,297,606 Thir. 21 Gr. 10 Pf.

809,608

<sup>\*)</sup> s. Gesetsammlung von 1806 bis Oktober 1810, Nr. 110, S. 649 2c.

<sup>\*\*)</sup> hiervon waren ausgesetzt für bie einzelnen Regimenter, Bataillone 2c. nach Nachweifung

II A a, 9 ber Linieninfanterie.... 1,734,250 Thir. 6 Gr. — Bf. II B b, 9 ber Linienkavallerie . . . .

III Rr. 7, ben Infanterie-Regiments-

Sarnison-Kompagnien . . . . . . . . . 74,201 16 IV Nr. 8, ber Artillerie und Bionieren 493,189 12 10

<sup>3,161,294</sup> Thir. 21 Gr. 10 Pf. find

<sup>\*\*\*)</sup> hiervon bezogen

<sup>1.</sup> bie sämmtlichen in ber Armee angestellten Gouverneure, Ge-

|                                                                                                  | ,297,606 <b>Thir.</b> 21 <b>Gr.</b> 10 <b>H</b> . |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3. Titel. Für bie Abjutanten                                                                     |                                                   |
| bes Königs                                                                                       | 18,700 · - · - · · · · ·                          |
| 4. Titel. Für den Generalftab                                                                    | 59,004 = - = - :*                                 |
| Latus 3                                                                                          | ,375,310Thir. 21 Gr. 10%                          |
| neralbrigabiers, Brigabiers ber Kat<br>und noch einige andere, zur Dispos<br>ment                | izion gestellte Generale an Traks 109,400 W.      |
| 2. einige von diesen noch an bei<br>Zulagen                                                      |                                                   |
| 3. 89 Schreiber ber Gouverne<br>brigabiers, ber Brigabiers ber Inf                               | anterie, Ravallerie                               |
| 4. ben 7 Brigabegeneralen mi                                                                     |                                                   |
| tillerie für Schreibmaterialien                                                                  |                                                   |
| #\ Gianhan antistem                                                                              | find 136,312 Wi                                   |
| *) Hiervon erhielten<br>1. ber Generalabjutant ber Inf                                           | anterie Menerallieutenant h Bids                  |
| !4.                                                                                              | 4,000 This                                        |
| ber Generalabjutant ber Ravallerie,                                                              | •                                                 |
| <b>,</b>                                                                                         | find 6,600 Thir.                                  |
| 2. die Flügelabjutanten, Oberf                                                                   |                                                   |
| bie Majore v. Wrangel und Graf                                                                   |                                                   |
| vallerie, sowie ber Oberstslieutenant                                                            | V                                                 |
| v. Natzmer von ber Infanterie,                                                                   |                                                   |
| macht                                                                                            |                                                   |
| ferner ber Major v. Schöler und ber s<br>mann v. Luck von ber Infanterie,                        | -                                                 |
| 1300 Thir., macht                                                                                | •                                                 |
| 1000 24.01 mm4                                                                                   | find 12,100 The                                   |
|                                                                                                  | ansammen 18,700 Thi                               |
| the Man States Manual transcript                                                                 | •                                                 |
| **) Bon bieser Summe waren<br>1. für bie wirklichen Offizier<br>mit Ausnahme bes Generalquartier | e des Generalquartiermeisterstall                 |
| horst (s. Titt. 19):                                                                             | net                                               |
| a. für 2 Quartiermeister (Oberst                                                                 |                                                   |
| b. Lossan) zu                                                                                    |                                                   |
| Major v. Tippelskirch zu)                                                                        |                                                   |
| winger to wipposition and                                                                        |                                                   |
|                                                                                                  | <b>Latus 3,800</b> This                           |

| Transport 3,375                             | ,310 The        | r. 21  | <b>Gr.</b> 10 | ) Pf.  |
|---------------------------------------------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 5. Titel. An Traktament                     | •               |        |               | F 1    |
| für Offiziere der Armee 28                  | ,096            |        | · = -         | - = *) |
| Latus 3,403                                 | ·               |        |               |        |
|                                             | ,, 200 ~~       |        |               | 111    |
|                                             |                 |        |               |        |
|                                             | Tra             | inspo  | rt 8,800      | Thir.  |
| und für die 2 Majore v. Kiekebusch          |                 |        |               |        |
| und v. Steinwehr, jeber zu 1300 Thir.       | 2,600           | *      |               |        |
| -                                           |                 | find   | 4,500         | Thir.  |
| c. für 8 Abjoint-Kapitaine 900 Th           | <b>r.</b>       | • • •  | 7,200         | •      |
| d. für 4 Abjoint - Stabstapitaine zu        |                 | • • •  | 2,160         | •      |
|                                             |                 | finb — | 17,660        | Thir.  |
| 2. für 8 Militairpersonen gur Dien          | ftleiftung b    | eim    | ·             | •      |
| Generalquartiermeisterstabe                 | • • • • • • • • | • • •  | 3,960         | •      |
| 3. für Offiziere, die beim Kriegsbe         | partement       | an-    | ·             |        |
| zestellt waren:                             |                 |        |               |        |
| a. beim allgemeinen Kriegsbepartemen        | it :            |        |               |        |
| 2 Majore, v. Bopen und Köhn                 |                 |        |               |        |
| v. Jasky zu 1900 Thir                       | 3,800 %         | blr.   |               |        |
| 2 Majore zu 1300 Thir., 2,600               | •               |        | •             |        |
| Thir. und Rapitain von Claufe-              |                 |        |               |        |
| wit zu 1200 Thir., gleich                   | 8,800           | •      |               |        |
|                                             | 7,600 %         |        |               |        |
| b. beim Militairökonomiebepartement         | .,,,,,,         | 7***   |               |        |
| Oberst v. Schlieffen 1,900 Thir.            |                 |        |               |        |
| umb Oberst v. Bro-                          |                 |        |               |        |
| nitowsky 2,600 - =                          | = 4.500         | •      |               |        |
|                                             |                 |        | 12,100        | 8761r  |
| 4. für bie Gouvernementsabju-               |                 | losses | 12,100        | ~7     |
| anten, 7 Personen                           |                 |        | 7,240         |        |
| 5. für bie 6 Generalbrigabe-Abju-           |                 |        |               |        |
| anten, 21 Personen                          | 11,844          | •      |               |        |
| Ur die Artilleriebrigade-Abjutanten, 2Berf. | 960             |        |               |        |
| Ur die Jäger- und Schützeninspetzions-      |                 |        |               |        |
| edjutanten                                  | 360             | •      |               |        |
| •                                           |                 |        | 13,164        | •      |
| 6. sonstige Offiziere des General-          | ſ               |        |               |        |
| dabs, 6 Personen mit                        |                 |        | 4,880         | #      |
|                                             | sind o          | biae   | 59,004        | Tblr.  |
| *) Hiervon erhielten                        | 1               | .0 -   | ,             | - 7    |
| a. 12 Stabsoffiziere (worunter sich bef     |                 |        |               |        |

36 \*

| ~ <del>-</del>                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                               | • •                                                                                                        |                                                               |                                                                 |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,403,406 Thir. 21 Gr. 10 Ph.<br>47,774 = - * - * *)<br>23,872 * 4 * - * **)<br>3,475,053 Thir. 1 Gr. 10 Ph. | nd des Prinzen Wilhelm,<br>22,580 Thtr.<br>3,620                                                                                                                                                                                                | find obige 28,096 Ther.                                                                                    | als fonstige Abjutanten<br>Kapitain v. Kalfreuth              | SetLt. Neumann                                                  | f Stabelap. v. Wothilenius                                                           |
| •                                                                                                            | nzen, Oberftlieutenant v. Gauby und bes P                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | als Platmajore<br>Kapitain v. Woermann<br>Major v. Schad'     | Major v. Pustó »<br>PrLt. v. Drygalsky »<br>SetLt. v. Kronsaď » | Rapitain Kunk<br>Stabskapitain v. Gersdorf<br>Major v. Gontard<br>Rapitain v. Barfuß |
| Eransport 6. Titel. Für bas Ingenieurforps                                                                   | und v. Hilnerbein, sowie die Gouverneure des Kronprinzen, Oberftsieutenant v. Gaudy und des Prinzen Wilhelm,<br>Oberftsieutenant v. Pirch), zusammen.  b. 7 Kapitaine, Rittmeister und Stadsstapitaine.  c. 4 Premier und 4 Sesondelieutenants. | *) Diese Summe weiset die Nachweisung V, Vr. 8 speziell nach.<br>:*) In dem Jahr 1810/11 waren angestellt: | manbanten<br>Öchüser v. Genben<br>ner                         |                                                                 | Brieg                                                                                |
| 6. Titel. Für bas Ingenieurforps                                                                             | und v. Hünerbein, sowie bechtseutenant v. Pirch),<br>d. 7 Kapitaine, Kittmeister w<br>c. 4 Premier - md 4 Setond                                                                                                                                | *) Diese Summe weiset die Rachweisung V,<br>**) In dem Jahr 1810/11 waren angestellt:                      | in ben Städten und Festungen<br>1. in Brestau.<br>2. in Reiße | 3. in Cosel. 4. in Glatz. 5. in Silberberg                      | 6. in Brieg                                                                          |

| 3,475,053 Tht. 1 Gr. 10 Pf.                                      | 2,000 " - " - 000,2              | 3,480,053 Thir. 1 Gr. 10 Pf. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| A. Titel. Kür bie Bebilrknisse bes Generalstokes zur Disbosizion | bes Generalmajors v. Scharnhorst | Satus                        |

| als Platzmajore als sonstige Abjutanten<br>Kapitain Zimmermann **<br>liessen Rapitain v. Moutowt<br>ft ** Rapitain Beehr **<br>und 3 Abjutanten, also 29 Wilstairpersonen. | ihre Trakamente theils aus andern von ihnen verwalteten<br>enen. Die Ubrigen 17 Militairpersonen erhielten aus diesem<br>ahmasore und Adjutanten 3,774 Thr. 4 Gr., und zu ben<br>e Etatssumme von                                                                                                                                                                                                                                 | 2,500 Ebst. — Gr. 1,800 274 . 4 . 900 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zusammen 6,132 Thir. 4 Gr. 17,740 Thir.                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| in ben Stäbten und Festungen als Kommanbanten 10. in Kolberg                                                                                                               | Die mit einem * bezeichneten 12 Personen erhielten ihre Traffamente theils aus andern von ihnen verwalteten<br>Militairstellen, aus Festungsdortrungssonds 2c. oder als Pensionen. Die librigen 17 Militairpersonen erhielten aus diesem<br>Titel an Einnahme: die Kommandanten 19,500 Thlr., die Psahmasore und Adjutanten 3,774 Thlr. 4 Gr., und zu ben<br>Berwaltungssossen ausgesetzt 598 Thlr. Dies macht die Etatssumme von | ber Oberftlieutenant von Mandelstohe als Kommandant von Spandau. ber Plahmajor in Berlin, Major v. Gontard außer seinen sonstigen Einnahmen ber Plahmajor in Spandau, Kapitain v. Barfuß.  ber Alahmajor in Stabstapitain v. Wothisenius in Berlin  her Abjutant und Stabstapitain v. Wothisenius in Berlin  hierzu an Berwaltungstoften für Berlin | wonach für bas Militairpersonal in den übrigen Plätzen verblieb |

| Transport<br>9. Titel. Für die Militair-<br>erziehungs= und Prüfungs-                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,480,                                                       | 050 <b>Th</b> 1 | r. 1 C  | 3r. 10 9      | Bf.           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------------|
| anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88,                                                          | 009 =           | 9       | <b>2</b>      | * <b>*</b> )  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,568,                                                       | 062 <b>Th</b> l | r. 11 © | ir. —         | <b>Bf.</b>    |
| *) Davon sollten erhalten: 1. das Kabettenkorps in B In diesem Korps waren ungesä<br>Kabetten in 4 Kompagnien v<br>(s. 2. W., Bb. 2, S. 702); Ch<br>selben war der Oberst v. Linge<br>und Kommandenr der Oberstlie<br>v. Proed; außerdem waren noch<br>jore, 5 Kapitaine und 1 Prem<br>tenant als Ossiziere in der Anst | erlin hr 250 ertheilt ef ber- elsheim utenant 5 Ma- ierlieu- | 56,640          | Thir. – | <b>- G</b> t. | <b> \$1</b> . |
| gestellt.  2. Die zu errichtende Krieg in Berlin  3.  a. 5 Lehrer an der Artillerichtungsschule in Berlin 410  b. die brandenburgische Artilleriebrigade für den Unterricht der Bombardiere und Unteroffiziere auf 15Kom-                                                                                               | e-Pril-                                                      | 12,000          | •       | - ,           | -             |
| pagnien zu 36 Thir. gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                              | orhan-<br>onen<br>ifungs-                                    |                 | Thir    | - Gr          | - \$f.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Latus                                                        | 73,340          | Thir. — | - Gr          | — \$\f.       |

| Transport 3,568,062 Thlr. 11 Gr. — Pf.  10. Titel. Für die Militair= Medizinalanstalten, und an Ge= hälter, auch besondere Appoin= tements für chirurgische und medizinische Beamte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport 73,340 Thir. — Gr. — Pf. c. an dieselbe für Pom-                                                                                                                          |
| mern                                                                                                                                                                                |
| 5. Filr bas Kabetteninstitut in Stolpe (Pommern)                                                                                                                                    |
| Hiernach betrug bie Etatssumme                                                                                                                                                      |
| 3usammen                                                                                                                                                                            |
| b. die hirurgische Pepiniaire                                                                                                                                                       |
| 500 Thir. bezog. c. 12 Pensionairchirurgen zu 216 Thir 2,592 d. 3 sonstige Oberbeamte:                                                                                              |
| ber Oberstabschirurgus Proszenius. 600 Thlr.<br>ber Oekonomie-Obersazarethinspektor<br>Klöpper                                                                                      |
| ber Oberfelbapotheker Franke, Phar-<br>mazent                                                                                                                                       |
| finb 1,460 - zusammen zu 1 20,608 Thir.  2. für die 3 Divisions-Generalchirurgen a. Böltzte, der brandenburg-pommerschen Brigade in Berlin                                          |
| b. Schack, ber ober- und nieberschlest- schen Brigade in Breslau 1260 - Trausport 20,608 Thir.                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                     |

## Achter Abschnitt.

| Transport 3,595,110 Thir. 11 Gr.—Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Titel. Behufs der Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| monte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. Titel für das Artillerie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Latus 3,665,677 <b>Thlr.</b> 5 <b>Gr.</b> —Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Transport 20,608 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c. Büttner, ber oft- und westpreußischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brigade in Königsberg 1260 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| find 3,780 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Für Pensionen, bem Generalchirur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gus Wiebel bes Regiments Garbe zu Fuß 1100 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bem Regimentschirurgus ber Garbe bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rorps, Wurm 900 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bem Regimentschirurgus bes Königsregi-<br>ments. Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ments, Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| find 2,660 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zusammen nach bem Etat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *) Davon sollten erhalten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebiente ber Festungen und zwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a. die preußische Artilleriebrigade für 1 Zeug-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 Zeug-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b. die brandenburgisch - pommersche Brigade für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 Zeugkapitain, 3 Zeuglieutenants, 3 Zeug-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| schreiber und 1 Stückgießer 1,953 - 6 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c. die schlesische Artilleriebrigabe für 1 Zeug-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| kapitain, 5 Zeuglieutenants 2,311 - 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| find 5,795 = 6 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. An etatsmäßigen Zeughausgelbern zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bestreitung ber kleinen Ausgaben 2c. der Artillerie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bepot8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a. in Preußen für Königsberg, Graubenz unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pillau 2,197 Thir. 12 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b. in Brandenburg und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pommern für Berlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spandan und Kolberg 861 = — =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| c. in Schlesien für Bres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lau, Silberberg, Glatz,<br>Cosel und Neiße 1,036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The state of the s |
| find 4,094 = 12 =<br>Latus 9,789Thlr. 18Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| eum 1,10129tt. 18 Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

```
Transport 3,665,677Thlr. 5 Gr. — Pf.
   13. Titel. Für das Inge-
                                    46,465 = 1 = \frac{1}{5} = *)
nieurwesen . . . . . . . . . . .
                         Latus 3,712,142 Thir. 6 Gr. 1/5 Pf.
                                   Transport 9,789 Thir. 18 Gr.
     3. Das Personal ber
Pulverfabrit zu Berlin, unb
zwar
   a. für ben Direktor 1000
     Thir. und für 2 Assi-
                          2,000 Thir. — Gr.
     stenten 1000 Thir...
   b. für das übrige Unter-
     personal, zum Ankauf
     der Fourage und zu
     anbern Ausgaben zur
     Berechnung bes Di-
                          6,000
     reftors .......
                                             8.000 Thir. — Gr.
                                        find
     4. An Gehalt und Zulage 2c. für bas könig-
liche angestellte Personal bei ber Gewehrfabrit
in Potsbam unb Spandau und zwar
  a. dem Direktor Major v. Witleben 600 Thir.,
     2 Kapitainen auch zu-
     sammen 600 Thir...
                          1200 Thir. — Gr.
  b. 3 Civistommiffarien,
     jedem 400 Thir., gab
                          1200
  c. einem Chirurgen in
     200
                                             2,600 Thir. — Gr.
                                        find
     5. An bestimmten Ausgaben zur berlinischen
Kämmereis und Nachtwachtkaffe......
                                                77
       zusammen die etatsmäßige Summe von 20,566 Thir. 18 Gr.
    NB. Hiervon siel auf die Kurmark v. 1. b
der 1953 Thir. 6 Gr. . . 1,302 Thir. 4 Gr.
v. 2. b ber 881 Thir. zn 3/2
                            574
   (Das 1/2 mit 938 Thir.
2 Gr. erhielt Bommern.)
Ferner bie 3 Summen zu
3, 4 und 5 mit.....
                          10,677
           also zusammen
                          12,553 Thir. 4 Gr.
    *) Hiervon war bestimmt:
    1. an Festungsbotirungsgelber
```

|                               | *                                             |                             | 福                                  | ٧                                                                         |                                                          | •            | •                                              |                               |                                       |                                                      | \$6.        | •                      |                     | <u>i</u>                                   |                       |                     |                     |             |               |              |           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>A</b>                      | •                                             | W                           | 7% 新.                              | GC.                                                                       |                                                          | %C           | <b>~</b>                                       |                               |                                       |                                                      |             | <b>%</b>               | ang                 | 1                                          |                       |                     |                     |             |               |              |           |
| 1/8                           | 4                                             | 41/6                        |                                    | •••                                                                       | , ,                                                      | Gr. 101/6    | CV                                             |                               |                                       |                                                      | <br> -:     | ندا                    | <b>Spi</b>          | <b>6</b> 1.                                |                       |                     |                     |             |               |              |           |
| <b>:</b>                      | *                                             | ðr.                         | <b>G</b> T                         | •                                                                         |                                                          | 9            | *                                              |                               |                                       |                                                      | — Gr.       | 1 Gr.                  | ğ                   | 1                                          |                       |                     |                     |             |               |              |           |
| <b>8</b>                      | 6                                             | 5                           | 18                                 | 8                                                                         | 16                                                       | œ            | 16                                             |                               |                                       |                                                      |             |                        | Det                 | =                                          |                       |                     |                     |             |               |              |           |
| ٠ <u>:</u>                    |                                               | i. 1                        | 7,641 Thír. 18 Gr.                 | •                                                                         | <b>, "</b>                                               | blr.         | W                                              |                               |                                       |                                                      | 1,624 Thir. | 46,465 Thír.           | Summe ber Besolbung | 1,200 Thr.                                 |                       |                     |                     |             |               |              |           |
| द्ध                           | W                                             | n dia                       | <i>ज</i>                           | 10                                                                        | 9 9                                                      | 2            | က                                              |                               |                                       |                                                      | ₹ 5         | 33                     | <b>S</b>            | 8                                          |                       |                     |                     |             |               |              |           |
| 23                            | 8                                             | 3                           | 7,64                               | K 255                                                                     | 14,439                                                   | 27,437 Thir. | 17,408                                         |                               |                                       |                                                      | 1,62        | 16,4                   |                     | 1,                                         |                       |                     |                     |             |               |              |           |
| 2,14                          | 164,850                                       | 36′9                        |                                    |                                                                           | , <del>, ,</del>                                         |              | <del>-</del>                                   |                               |                                       |                                                      | l           | الم                    |                     | :                                          |                       | 8                   | • •                 | <b>6</b>    | •             | • •          | i         |
| 3,712,142 Thir. 6 Gr. 1/8 Pf. | 16                                            | 3,876,992 Thir. 15 Gr. 41/8 | •                                  | 년.<br>전.                                                                  |                                                          | 部            | :                                              | II.                           | •                                     | •                                                    | firb        | Etat                   |                     | •                                          |                       | Diese enthielten an | ıgen                | 1           |               | 22           |           |
| ണ്                            |                                               |                             |                                    | 88<br>82                                                                  |                                                          |              | :                                              | 480 Lhir.                     | 44                                    | _                                                    |             | zusammen nach bem Etat |                     | :                                          |                       | athie               | mot                 | bir.        | •             |              | <b>.</b>  |
| ort                           | •                                             | Latus                       | •                                  | **                                                                        |                                                          |              | :                                              | <b>48</b> 0                   | 354                                   | 790                                                  |             | 20                     |                     | :                                          |                       | <u>ي</u> و          | عداه                | <i>₩</i>    | 0             | <b>~</b> (   | >         |
| Transport                     | •                                             | 83                          | :                                  | berg                                                                      | : :                                                      |              | :                                              | :                             | :                                     | :                                                    |             | nac                    |                     | •                                          |                       | ું<br>હ             | ~                   | 8,824 Thir. | 8             | 887          | }         |
| Zra                           | •                                             |                             |                                    | Gog<br>G                                                                  |                                                          |              | :                                              | •                             | •                                     | •                                                    | 1           | men                    |                     | •                                          |                       |                     |                     | <b></b>     |               | C            | į         |
| C-E                           | Ħ                                             |                             |                                    | 訊                                                                         |                                                          |              | :                                              | •                             | :                                     | :                                                    |             | fam                    |                     | •                                          |                       | 8                   | oicle Per-<br>waren |             |               | ,            | •         |
|                               | pefe                                          |                             | •                                  | īr.,                                                                      |                                                          |              | •                                              | :                             | :                                     | •                                                    |             | Ħ                      |                     |                                            |                       | Ramen ber           | oteje<br>Boren      |             |               |              | g         |
|                               | aget                                          |                             | •                                  | द्ध                                                                       |                                                          | )            | :                                              |                               | •                                     | E                                                    |             |                        |                     | •                                          |                       |                     |                     | =           | am            | ıban         | rtm:      |
|                               | ont                                           |                             | •                                  | <b>3</b>                                                                  | rber                                                     |              | •                                              | •                             | •                                     | स्का                                                 |             |                        |                     | •                                          |                       | <b>88</b>           | fonen               | Berlin      | Potsbam       | Spanbau      | Hrancfur  |
|                               | લ્સ                                           |                             | •                                  | # 5<br># 5                                                                | Sign                                                     |              | beng                                           | •                             | •                                     | *                                                    |             |                        |                     | :                                          |                       | d                   | E<br>Z              | 82          | <del>57</del> | <b>(A)</b> ( | <b>~</b>  |
|                               | 14. Titel. Für bas Proviants und Fouragewesen |                             | •                                  | ğ                                                                         | ھ.<br>وي:                                                |              | ran                                            | •                             | •                                     | Hirt                                                 |             |                        |                     | rii.                                       |                       | •                   | u E                 |             |               |              |           |
|                               | <b>*</b>                                      |                             | # .                                | Ô                                                                         | Schleften für Reife, Cofel, Glat unb                     |              | න<br>න                                         |                               | :                                     | attac                                                |             |                        |                     | <b>8</b>                                   |                       |                     | Bersonen            | 2           | 1             | 1            |           |
|                               | Sign                                          |                             | Bill                               | 莊                                                                         | Mat                                                      | •            | Film                                           | •                             | ettir                                 | <u>e</u> (                                           |             |                        |                     | <b>.</b>                                   |                       |                     | - 83<br>- 23        | •           |               |              |           |
|                               | Brot                                          |                             | qu                                 | ET                                                                        | : 'ta                                                    |              | 3                                              | <b>E3</b>                     | 8                                     | ශී                                                   |             |                        |                     | Jank                                       |                       |                     | er d                |             |               |              |           |
|                               | 89<br>Ov                                      |                             | us n                               | HH                                                                        | (So)                                                     |              | Sic.                                           | rfon                          | <b>E</b> .                            | 共                                                    |             |                        |                     | Soff                                       |                       |                     | worroad,<br>meifter | -           | ١             | 1            | i         |
|                               | Da                                            |                             | upe                                | 8                                                                         | <br>Be,                                                  |              | 部                                              | 8                             | fone                                  | HE                                                   |             |                        | =                   | St.                                        |                       | ğet                 |                     | •           |               |              |           |
|                               | Für                                           |                             | Gra                                | m                                                                         | Rei                                                      |              | Ren                                            | ir<br>३                       | Ber                                   | erne                                                 |             |                        | *) An Besolbungen:  | neift                                      | ::                    | Anzahl ber          | eromic<br>fem       | S           | 1             | 1            | i         |
| •                             | _:                                            |                             | für                                | urg                                                                       | 語                                                        |              | geto                                           | 記出                            | 4                                     | ano                                                  |             |                        | dota                | antra                                      | nbei                  | ME                  | e fen               | •           | 1             | ,            | •         |
|                               | ite                                           |                             | E                                  | Sent Sent                                                                 | ie f                                                     |              | Fram                                           | elbe                          | 臣                                     | <b>9</b>                                             |             |                        | <b>Š</b>            | robi                                       | ı fta                 |                     | 2                   |             |               |              |           |
|                               | લ્ય                                           |                             | reuf                               | rant                                                                      | <b>Pice</b>                                              | •            | ferm                                           | irteg                         | den                                   | <b>Det</b>                                           |             |                        | 麗                   | erp                                        | efem                  |                     | Konitole<br>Seute   | တ           | 07            | Ø            |           |
|                               | 14                                            |                             | in Preußen für Graubenz und Pillau | in Brandenburg und Pommern für Spandau 2860 Thft., für Kolberg 2495 Thft. | c. in Schlesten filt Reiße, Cosel, Glatz und Silberberg. |              | An Kasernirungstoften für die Festung Graubeng | An Wartegelber für 3 Personen | beegleichen für 4 Perfonen in Stettin | für 4, dem Gouvernement zu Cosel attachirte Personen |             |                        | •                   | Dem Oberproviantmeister Bollgand in Berliu | Unter biefem ftanben: | •                   | <b>X</b>            |             |               |              |           |
|                               |                                               |                             | æ.<br>∺                            | ت.<br>ع د:                                                                | 3. r<br>%                                                |              | Mu                                             | An                            | DE                                    | 臣                                                    |             |                        |                     | Dem                                        | Inte                  | 3                   | 1                   | المسير      |               | یے           | <b></b> - |
|                               |                                               |                             |                                    | _                                                                         | J                                                        |              | બં                                             | ကံ                            |                                       |                                                      |             |                        |                     | v                                          | _                     |                     | sendans<br>ten      |             | -             | ·-¬          |           |
|                               |                                               | 1                           |                                    |                                                                           |                                                          |              |                                                |                               |                                       |                                                      |             |                        |                     |                                            |                       | 8                   | 5                   |             |               |              |           |

Latus 25,738 Thtr. 20 Gr. —

|                   |           |                    |            |        |                        |                  |        | XV.        | alt      | tati       | an       | Bere                   | gen         | pei      | ten.  | •     |          |             |                                       |                                                       |                           | Ü               | ) ( |
|-------------------|-----------|--------------------|------------|--------|------------------------|------------------|--------|------------|----------|------------|----------|------------------------|-------------|----------|-------|-------|----------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----|
| •                 |           | <del>.</del>       |            | •      | w                      |                  |        |            |          |            |          | •                      | ,           |          |       |       |          |             | *                                     | *                                                     | •                         | ļ               |     |
|                   |           | İ                  |            |        | 1                      |                  |        |            |          |            |          | 1                      |             |          |       |       |          |             | 1                                     |                                                       | ļ                         |                 |     |
|                   |           | Øt.                |            |        | *                      |                  |        |            |          |            |          | W                      |             |          |       |       |          |             | ₩.                                    | 20 Gt                                                 | *                         |                 | ١   |
|                   |           | 12                 |            |        | İ                      |                  |        |            |          |            |          | <b>∞</b>               |             |          |       |       |          |             |                                       | 20                                                    | 1                         | i               |     |
|                   |           | 7,571 Thir. 12 Gr. |            |        | *                      |                  |        |            |          |            |          | *                      |             |          |       |       |          |             | •                                     | 24,008 Thir.                                          | •                         |                 |     |
|                   |           | લ                  |            |        | 4                      |                  |        |            |          |            |          | 19                     |             |          |       |       |          |             | 74                                    | 80                                                    | 30                        |                 |     |
|                   |           | 7,57               |            |        | 1,844                  |                  |        |            |          |            |          | 6,019                  |             |          |       |       |          |             | 7,374                                 | 24,0                                                  | 1,730                     |                 |     |
| — <b>⊕</b> ∵.     | •         | urg                | Gr,        | •      | Ħ                      | Gr.              | •      | •          | •        | •          | *        | in ber Proving Preußen | Gr.         | •        | •     | •     | *        | •           | Schleften                             | :                                                     | :                         |                 |     |
|                   | 1         | Branbenburg        | ı          | l      | in ber Proving Bommern |                  | Į      | <b>∞</b>   | 1        | ļ          | 1        | Bre                    | ļ           | 1        | 1     | 1     |          |             | の色                                    |                                                       | •                         |                 |     |
| 860 <b>Æ</b> hle. | •         | ron                | hr.        | *      | Bom                    | bir.             | *      | *          | •        | •          | *        | ii.                    | 2,502 Thir. | *        | •     | •     | •        | w           | n3                                    | •                                                     | :                         |                 |     |
| 돲                 |           |                    | 1,194 Thr. | 0      | us s                   | 2,040 Thr.       | 0      | G          | 0        | 0          | 0        | Srob                   | [2]<br>22   | 0        | 0     | Q     | CV       | 0           | nen in der Proving                    | :                                                     | •                         |                 |     |
| 88                | 1,000     | Proving            | 261        | 650    | 1991                   | 20,2             | 8      | 719        | 930      | 980        | 850      | 3                      | 00,         | <b>8</b> | 9     | 8     | 1,112    | <b>₹</b>    | 28. z                                 | :                                                     | :                         |                 |     |
|                   | _         | 22                 | _          |        | 88                     | •                |        |            |          |            |          | يم<br>تا               | 64          |          |       |       | •        |             | 2                                     | :                                                     |                           |                 |     |
|                   |           | ber                |            |        | 9                      |                  |        |            |          |            |          | men i                  |             |          |       |       |          |             | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |                                                       |                           |                 |     |
|                   | ë         | .≓                 |            |        |                        | င္ဘာ             |        | 82         |          | gr         |          |                        |             |          |       |       |          | <b>5</b> 3  | ume                                   | ers.                                                  | •                         |                 |     |
| ᆵ                 | berg      | nen                | හු         | 4      | IIIC                   | gber             |        | bur        | ema      | ngu        | بيد      | zusam                  | Ħ           |          |       |       |          | rber        | gufann                                | neig                                                  | :                         |                 |     |
| Croffen           | Landsberg | gusammen           | Polberg    | Stothe | 3ufammen               | Rönigsberg       | Billan | Inflerburg | Granbenz | Marienburg | Remel    | •••                    | Breslau     | Brieg    | Reiße | Cofel | Glatz    | Silberberg  | 100                                   | antra                                                 | :                         |                 |     |
| 8                 | ಫ         | h                  | Ġ,         | 8      | 120                    | Ğ                | 8      | ත          | 9        | ä          | ä        |                        | \$P         | 82       | Ë     | 9     | 9        | <b>®</b>    |                                       | robi                                                  | :                         |                 |     |
|                   |           |                    |            |        |                        |                  |        |            |          |            |          |                        |             |          |       |       |          |             | 1                                     | eta                                                   | •                         |                 |     |
| -                 | ı         |                    | ł          | ı      |                        | <b>6</b> 7       | 1      | 4          | ı        | t          | ł        |                        | Ø           | ı        | 1     | 1     | ı        | i           | 19                                    | Ä                                                     | :                         |                 |     |
|                   | •         |                    | •          | •      |                        |                  | •      |            | •        | •          | :        |                        |             | •        | •     | •     |          | •           | Γ                                     | beg                                                   | An festftehenben Ausgaben |                 |     |
|                   |           |                    |            |        |                        |                  |        |            |          |            |          |                        |             |          |       |       |          |             |                                       | Infi                                                  | en<br>Sen                 |                 |     |
| 1                 | 1         |                    | Ì          | 1      |                        | <del>, , ,</del> | 1      | 1          | ł        | 1          | 1        |                        | -           | 1        | 1     | 1     | 1        | 1           | က                                     | nfø                                                   | ggal                      |                 |     |
| •                 |           |                    |            |        |                        |                  |        |            |          |            |          |                        |             |          |       |       |          |             |                                       | <b>5</b>                                              | Sin                       | nng             |     |
|                   |           |                    |            |        |                        |                  |        |            |          |            |          |                        |             |          |       |       |          |             |                                       | Ħ                                                     | ben                       | Brotverpflegung |     |
| 7-4               | ļ         |                    | <b>C4</b>  | 1      |                        | က                | ļ      | 1          | 1        | -          | 1        |                        | က           | -        | -     | -1    | <b>~</b> | -           | 8                                     | aat                                                   | hen                       | bert            |     |
|                   |           |                    |            |        |                        |                  |        |            |          |            |          |                        |             |          |       |       |          |             |                                       | ঠ                                                     | in the second             | Stot            |     |
|                   |           |                    |            |        |                        |                  |        |            |          |            |          |                        |             |          |       |       |          |             |                                       | ızen                                                  | نار<br>عار                | Ku K            |     |
| <del>,</del> 1    | C4        |                    | Ø          | -      |                        | C4               | _      | -          | Cd       | <b>***</b> | <b>-</b> | •                      | က           | -        | 7     | _     |          | <del></del> | 8                                     | im ganzen Staat mit Einschluß bes Oberproviautmeister | , <b>क</b>                | <b>क</b>        |     |
|                   |           |                    |            |        |                        |                  |        |            |          |            |          |                        |             |          |       |       |          |             |                                       |                                                       |                           | a)              |     |
| -                 | -         |                    | -          | -      |                        | -                | -      | -          | -        | -          | -        |                        | -           | -        | -     | -     | -        | -           | 8                                     | untina                                                |                           |                 |     |
|                   |           |                    |            |        |                        |                  |        |            |          |            |          |                        |             |          |       |       |          |             | 1                                     | <b>S</b>                                              |                           |                 |     |
|                   |           |                    |            |        |                        |                  |        |            |          |            |          |                        |             |          |       |       |          |             |                                       |                                                       |                           |                 |     |

find 27,127 Thir. 14 Gr. Latus 149,750 Thir. 9 Gr.

| 512 ,                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                       | 35.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41/6<br>1                                                                                   | $51/_{6}$                   | (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ğr.                                                                                         | Gr.                         | . 23<br>. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15                                                                                          | 17                          | में के कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का क<br>कि का कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lhir.                                                                                       | Lhtr.                       | ort 25,738 Tht. 20 Gr. — Pf. 96,883 Tht. 23 Gr. 4 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,876,992 Tht. 15 Gr. 4½ Pf. 691,461 = 2 = 1 =                                              | 4,568,453 Thir. 17 Gr. 51/6 | ار خیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Transport<br>15. Titel. Zur Bekleibung der Armee ohne spezielle Angabe noch<br>Berechnungen |                             | a. für ben jährlichen Bebarf von 12,490 Wilpel Boggen, an Ein-, Auslade- und Mühlenbearbeitungs-, auch Badlosten zu Tehr. 12 Gr. 4 Pf. für ben Wilpel 93,848 Thr. 11 Gr. 4 Pf.  b. den Rendanten in den Garnisonen, wo keine Proviantämter  c. an Transhortsosten in ben Garnisonen.  4. An Houragederpstegungskosten:  a. waren für Ein- und Ausladelosten. Tagelohn bei der: Einnahme  und Ausgabe, wie auch für die Bearbeitung der Raturalien auf  1 Jahr berechnet:  für 180,280 Zentnet Heu gu 6 Pf. für den Bentner  für 26,829 Schoel Seitvel zu 10 Gr. für den Bentner  für 26,829 Schoel Seitvel zu 2 Gr. für den Bentner  b. den Rendanten in den Garnisonen, wo seine Proviantämter der 19,744 Thr. 2 Gr. — Phanden fünd und zu steinen Ausgaben  c. an Transhortsosen. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Munatrangelede                                                  | apenen.                                                                                                                                                                                                                                                       | 913                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| find filt das Probiants und Reparaturfosten.  6. Extraorbinarium  6. Extraorbinarium  NB. Rach einer Berechung in den Militairarchivsatten: Militair». Detonomie-Departement III, 1, 2, 1 hat sich bie nachstenden Katuralien nach deren Bertheilung und nach den damals sessenten preisen pre | a. an Roggen ber Proving Brandenburg für 3,012 Wifpel zu 36 Thr | an Hafer ben übrigen Provinzen für 20,266 - 10 - 202,660 371,400 Thr. — Gr. — Pf.  c. An Heu ber Provinz Brandenburg für 39,964 Ctr. zu 10 Gr. für den Ctr. 16,651 Thr. 16 Gr.  an Heu der Provinz Pommern für 26,307 - 9 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 | d. An Stroh ber Provinz Brandenburg für 6,958 Schod Stroh zu 31/2 Thr. 24,353 Thr. — Br.  an Stroh ber Provinz Povinzen für 4,346 |

| Ehlr. Gr. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Transport 4,568,453 17 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 16. Titel. Zur Verpflegung der In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| validenkompagnien, ingleichen zu Pen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| stonen für einzelne Invaliden und Mili-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| tairwittwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *)            |
| 17. Titel. Zur Unterhaltung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Train = und Lazarethbepots 6,640 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **            |
| 18. Titel. Gehälter für die Feld-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,             |
| prebiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4)            |
| Latus 5,363,965 19 5 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /5            |
| Also erhielt die Provinz Brandenburg an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Entschäbigung: Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gt.           |
| a. für Roggen 108,432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -             |
| b. für Hafer111,020 Thir. — Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| für Hen 16,651 - 16 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| umb für Stroh 24,353 - — - finb 152,024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16            |
| *) Die Bertheilung bieser Summen zeigt bie VI. Rachweif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mıg,          |
| Nr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| **) Diese Summe sollte verwandt werben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 1. zu Besolbungen: Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . <b>G</b> 1. |
| a. für das Trainbepot in Königsberg mit 912 u. 936 Thir. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 –           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 –           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 –           |
| - Berlin, unter Direkzion bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _             |
| Oberstlieutenants v. Jannwitz mit 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| finb 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 –           |
| 2. zur Unterhaltung ber Trains, in Königsberg 211 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 5 Gr. 4 Pf., in Breslau 210 Thir., in Kolberg 221 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K 16          |
| 5 Gr. 4 Pf. und in Berlin 368 Thir. 5 Gr. 4 Pf 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>)</b> 10   |
| 3. zur Erhaltung ber Traingebände in ben von französischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Λ             |
| Truppen besetzten Festungen Stettin und Glogau 6 4. Extraordinair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 —<br>9      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| find obige 664<br>***) In jeber ber 6 Generalbrigaden waren 3 Felbprebiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| gestellt, also                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Ferner für 8 Artilleriebrigaben, Bres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b></b> .     |
| lau, Berlin und Königsberg 3 zu 440 = 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,             |
| d of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of | •             |
| Also für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |

| Thir. Gr. Pf.<br>Transport 5,363,965 19 5½                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Titel. An Besolbungen für bas                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rriegsbepartement                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Latus 5,441,399 19 5½                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *) Davon waren bestimmt:  A. Fürs allgemeine Kriegsbepartement 31,570 Thlr. und zwar:  1. für den Chef desselben, Generalmajor v. Scharnhorst 5,000 Thlr.  2. für die 1. Division: (das Gehalt des Direktors derselben, Major v. Bopen stand im Tit. 4 des Etats, s. Note 3°, S. 563) bem Geh. Kriegsrath Scheel         |
| Division gestellten Geh. Kriegstanzlei 2210                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. für die 2. Division: (ber Direktor berselben, Oberstlieutenant v. Ranch, so- wie die Räthe Major Dunker, und Köhn v. Jasky standen mit ihren Gehältern im Tit. 4, S. 562, s. Rote 1 <sup>a</sup> u. 3 <sup>a</sup> ) ben 12 Unterbedienten                                                                            |
| 7,690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. filr die 3. Division: (in der Abtheilung für die Artillerie bezog der Direktor berselben, Oberst Neander, sein Gehalt mit 2600 Thlr. aus Tit. 2 (s. Note ** zu 1 daselbst, S. 561, sind solche unter den 109,400 Thlr. besindlich), der Major v. Schmidt aber aus dem Etat der Artilleriebrigade) sür 6 Unterbediente |
| und 4 Unterbediente zu 2280 Thlr., sind 3280                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7,090 - 5. für das Bürean des Chefs: die darin beschäftigten<br>Kapitaine v. Clausewitz und Graf Dohna standen mit<br>ihren Gehältern im Tit. 4 (s. S. 563 Note * 1°),                                                                                                                                                   |
| sonst für 4 Unterbediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Latus 29,100 Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Transport                                                 | 29,100       | Thir. |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 6. für Zulagen an 9 Beamte ber Büreaus                    | 750          | •     |
| 7. für Gratifikazionen zur Disposizion bes Chefs          | 4,450        | *     |
| find für das allgemeine Kriegsbepartement                 | 31,570       | Thir. |
| B. Militairökonomiebepartement:                           | <b>z</b> 000 |       |
| 1. für den Chef desselben, Geh. Staatsrath Oberst v. Hade | •            | *     |
| mit seinem Gehalte von 1900 Thir. stand er S. 563         |              |       |
| im Tit. 4 (s. Rote 6) unter den Offizieren bes            |              |       |
| Generalstabs. Er erhielt aus den 5000 Thir. nur           |              |       |
| eine Zulage von 2000 Thlr. Ueber 3000 Thlr. hatte         |              |       |
| sich ber König bie Disposizion vorbehalten.               |              |       |
| 2. Filt die 1. Division: Thir.                            |              |       |
| bem Direktor, Geh. Obersinanzrath Westphal 2500           |              |       |
| bem Generaltriegskommissarius, Geh. Kriegs-               |              |       |
| bem Geh. Kriegsrath Richter Zulage zu seinem              |              |       |
| sonstigen Gehalt von 1100 Thir 400                        |              |       |
| ben 7 Unterbeamten 5800                                   |              |       |
|                                                           | 11,200       | 3     |
| 3. für die 2. Division: Thir.                             | 11,200       |       |
| bem Direktor, Geh. Oberfinangrath Dreier 3000             |              |       |
| ben 3 Unterbeamten                                        |              |       |
| <del></del>                                               | 5,300        | •     |
| 4. für die 3. Division:                                   |              |       |
| (ber Direktor berselben, Oberst v. Bronikowski stand      |              |       |
| mit seinem Gehalt von 2600 Thir. im 4. Titel beim         |              |       |
| großen Generalstab, s. Rote 3b baselbst, S. 563)          |              |       |
| ben 5 Unterbeamten                                        | 3,950        | \$    |
| 5. filr die 4. Division:                                  |              |       |
| (ber Oberst v. Schlieffen als Direktor stand mit seinem   |              |       |
| Gehalt im Titel 4 bes großen Generalstabs; s. Note        |              |       |
| 36 baselbst, S. 563. Er hatte sonst noch eine Pen-        |              |       |
| sion von 1200 Thir. und aus der Invalidentasse            |              |       |
| 200 Thir.) ben 3 Unterbeamten                             | o 800        |       |
| 6. fibr 7 Registraturbeamte bes Departements              | •            | •     |
| 7. für 14 Kanzleibeamte und 6 Kanzleibiener besselben.    | •            |       |
| 8. für Zulagen an 10 ber vorstehenden Unterbeamten        | - •          | *     |
| 9. für Gratifitazionen zur Disposizion bes Chefs          |              | •     |
| zusammen für bas Militairökonomiebepartement              |              | Thir. |
| C. sonstige Ausgaben:                                     | ,            | ,     |
| 1. bem Rechtstonsulenten beiber Departements, Beh         | •            |       |
| Ariegsrath Pitschel                                       | . 600        | Thir. |
| Latus                                                     | 8 75,130     | Thir. |

|                                                             | Thir. Gr. Pf.                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Transport                                                   | 5,441,399 19 51/6                     |
| 20. Titel. An Besoldungen für die                           | •                                     |
| Kriegskommissariate                                         |                                       |
|                                                             | •                                     |
| 21. Titel. An Besoldungen für das                           |                                       |
| Generalaubitoriat                                           |                                       |
| Latus .                                                     | 5,468,759 19 51/6                     |
|                                                             | •                                     |
|                                                             | Transport 75,130 Thir.                |
| 2. für 2 Unterbeamte bes Generalfriegs-                     | Liunspott 10,100 Lytt.                |
| fommissarins                                                | 100 <b>L</b> Hr.                      |
| 3. bem Kastellan, 2 Kalfaktoren unb einer                   |                                       |
| Dienstmagb im Fürstenhause                                  | 604 •                                 |
|                                                             | find 2,304 Thir.                      |
| zusammen nach                                               | bem Etat 77,434 Thir.                 |
| *) Hiervon sollten angewiesen werben:                       |                                       |
| 1. ben 7 Kriegskommissarien:                                |                                       |
| a. bei der brandenburgischen Brigade v. Puttl               | 诗 \                                   |
| b pommerschen - v. Dömm                                     | <b>U</b>                              |
| c ostpreußischen - Jakobi l<br>d westpreußischen - Schmiebe | I. 1200 Thir.,                        |
|                                                             |                                       |
| e oberschlesischen - Jakobi l                               |                                       |
| f nieberschlesischen - v. Reich                             | e y                                   |
| g. bem Reservekriegskommissar v. Altenstein                 | /<br>%/• • 9500 @%/•                  |
| 2. ben 7 Unterbeamten 1. Klasse zu 500 T                    | • 2100 •                              |
| 2 500                                                       | finb 5,600                            |
| 3. fitr Schreibmaterialien ben 6 Brigabetor                 | _ •                                   |
| 120 Thir., also                                             |                                       |
| Dies betrug bie                                             |                                       |
| **) Bon biefer Summe sollten erhalten:                      | •                                     |
| 1. ber Generalanbiteur, Geh. Oberjuftigrath                 |                                       |
| schweig                                                     | 3,000 Thir.                           |
| 2. 4 Oberaubiteure: ber Geh. Kriegerath P                   | itschel 1,450 -                       |
| und die andern 3 Kriegeräthe Wach, A                        | Eroschel und                          |
| Plehn                                                       | •                                     |
| 3. ber Gouvernementsaubiteur Blank in Be                    |                                       |
| 4. die 10 Unterbeamten                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 5. die Gebühren - n. Salarienkasse bes Gener                |                                       |
| 6. das Auditoriat in Königsberg                             |                                       |
| 7. mehrere Beamte als Wartegelb                             |                                       |
| Dies beträgt zusammen bie Etat                              | plumus dan 12,040 Edit.               |

|                                                                               | Thir. Gr. Vi.                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transpor                                                                      | rt 5,468,759 19 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                        |
| 22. Titel. An Besoldungen für                                                 |                                                                                                                                      |
| Generalmilitairlasse                                                          |                                                                                                                                      |
| 23. Titel. Zu Schreibmaterialien u                                            | •                                                                                                                                    |
| Ranzleibedürfnissen                                                           |                                                                                                                                      |
| 24. Titel. Zu außerorbentlichen A                                             |                                                                                                                                      |
| gaben                                                                         |                                                                                                                                      |
| Die ganze Statssumme betrug son                                               |                                                                                                                                      |
| Die Kosten für die Roggen-                                                    | •                                                                                                                                    |
| sind schon bei Tit. 14 des Militai                                            |                                                                                                                                      |
| auf                                                                           | _                                                                                                                                    |
| •                                                                             | •                                                                                                                                    |
| die Fourage, und zwar Thr. Gi                                                 |                                                                                                                                      |
| bes Hafers auf 371,400 –                                                      |                                                                                                                                      |
| • Heues = 64,519 19                                                           |                                                                                                                                      |
| s Stropes s                                                                   |                                                                                                                                      |
| •                                                                             | 512,123 - 7 :                                                                                                                        |
|                                                                               | m 923,851 Thir. 7 Gr.                                                                                                                |
| annähernd berechnet.                                                          |                                                                                                                                      |
| **) Diese Summe war für beibe Depa<br>(s. Titel 19 zu A u. B, S. 575) bestimm | hrmann 1,800 3,684 rben 1,014 Metzenborf 1,624 829 ben Bireaus 2,704 500 tatssumime war 14,655 Thr. artements bes Kriegsministeriat. |
| ***) Bon bieser Summe sollten bezahlt bes Kriegsbepartements:                 | werden, nach der Anweisung                                                                                                           |
|                                                                               |                                                                                                                                      |

<sup>1.</sup> solche Penfionen und Zulagen, die nicht aus Tit. XVI angewie sen waren;

<sup>2.</sup> Gehälter und Diaten für außerorbentlich augestellte Militair = und Civilpersonen;

<sup>8.</sup> Bulagen für bie Etappentommanbanten;

Bestimmtere Angaben lassen sich aus den für die Jahre 1810/11 geführten Generalmilitair = und Generalstaatskassen rechnungen nicht entnehmen.

Ueber die Ausgabe zu 2 auf besondere königliche Bestimmungen im Jahre 1810/11 ist zu bemerken:

a. die Generalstaatskassenrechnung und die Generalmilitairkassenrechnung (S. 2 u. 3) ergeben übereinstimmend, daß in diesem Zeitraum

| ange                       | wiefen w | urbei    | n:          | wirklich ve<br>worden |       | bt       |
|----------------------------|----------|----------|-------------|-----------------------|-------|----------|
|                            | Thir.    | Gr.      | Pf.         | Thir.                 | Gr. 7 | 3f.      |
| für bas Artilleriewesen    | 320,100  |          |             | 380,024               | 19 -  |          |
| für die Festungs= und Mi=  | ·        |          |             | •                     |       |          |
| neurbaue                   | 36,400   |          | <del></del> | <b>36,4</b> 00        |       | <u> </u> |
| für Ergänzung ber Trains   |          |          |             |                       | •     |          |
| und Lazarethe              | 11,756   | 4        | 2           | 23,060                | 5     | 5        |
| für die Militairs auf hal= | -        |          |             | ·                     |       |          |
| ben Solb                   | 480,000  | <b>—</b> |             | <b>4</b> 68,049       | 3 -   |          |
| sind                       | 848,256  | 4        | 2           | •                     |       | _        |
|                            |          |          |             |                       | _     |          |

zusammen 907,534 3 5

also mehr: 59,277 Thir. 23 Gr. 3 Pf. verausgabt sind. b. Mehrere Zahlungen von einigen 100,000 Thalern fanben statt:

schanzarbeiter in Pommern und Preußen; für die nach Napoleon's Verlangen bewirkte Oftseestrandbesetzung; für Ankauf von Wassen, Pulver und Kanonen und deren Transportirung nach den Festungen; für die Herbstmandever; für Instandsetzung der Kasernen und Lazarethe in Berlin; für Bauten und Einrichtungen der Garde= und Garde= du=Korps = Etablissements in Potsdam\*).

<sup>4.</sup> bie Alimente an Festungsarrestanten;

<sup>5.</sup> Zulagen für Berbienstmebaillen, unb

<sup>6.</sup> sonftige außerorbentliche Ausgaben.

<sup>\*)</sup> Die Generalmilitairkaffe bestritt bavon die Fol. 295—512 der Rechnung aufgeführten Ausgaben von 417,144 Thlr. 12 Gr. 3 Pf.,

の強

|                                         | 4                | •               |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                         | 8                | 83              |
|                                         | 4                | 4 %             |
|                                         |                  |                 |
|                                         | ðr.              | ¥.              |
|                                         | Er.              | 1 Gr. 4         |
|                                         | 4                | 4               |
|                                         | <u>.</u>         | <b></b>         |
|                                         | 7,421,672 Ther.  | 7,421,672 Thir. |
|                                         | ८२               | ८२              |
|                                         | 72               | 22              |
| ••                                      | 9                | 9               |
| •                                       | K                | 71              |
|                                         | 3                | 3               |
| ₹                                       | ~                | 2               |
| <b>1</b>                                | •                |                 |
| øf.                                     | •                | 8               |
| n Fol. 540 *):                          | •                | <b>Eathre</b>   |
| Ħ                                       | •                | œ               |
| 8                                       |                  |                 |
| E                                       | •                |                 |
| be                                      | •                |                 |
| irtasse betruger                        | •                |                 |
|                                         | •                |                 |
| 윤                                       | •                |                 |
| -믈                                      | •                |                 |
|                                         | •                |                 |
| Ħ                                       | •                |                 |
| 급                                       | •                |                 |
| 2                                       | •                |                 |
| 등                                       | •                |                 |
| න                                       | •                |                 |
| **                                      | •                |                 |
| Ā                                       | •                |                 |
| Die gesammten Ausgaben der Generalmilli | •                |                 |
| ge                                      | •                |                 |
| 8                                       | •                |                 |
| Ĕ                                       | •                |                 |
| <b>22)</b>                              | •                |                 |
| E                                       | -                |                 |
| 甘                                       | /1               |                 |
| 吕                                       | 0                |                 |
| S                                       | 8                |                 |
| 36                                      | 1                |                 |
| ي                                       | re               |                 |
| Ā                                       | αb               |                 |
| ~~                                      | Ö                |                 |
|                                         | im Jahre 1810/11 |                 |
|                                         | <b>.</b> ;       |                 |

und die Kol. 514 aufgeführten 245 Thlr. 9 Gr. für das Invalidenwesen, sowie die obbemerkten 277 Thlr. 23 Gr. 3 Pf. Den Ueberschuß, sowie die Ersparungen an einzelnen Ausgabeetatstiteln der 5,566,349 Thlr. 19 Gr. 5 Pf. mit 399,104 Thlr. 2 Gr. 6 Pf. lieferte sie nach Kol. 539 der Generalstaffenrechnung (s. Lit. 34 der Ausgabe) mit 565,592 Thlr. 21 Gr. 5 Pf., wieder ab.

|                                                | Ç                    |
|------------------------------------------------|----------------------|
| *) Die Generalmilitairkaffe hatte für 1810/11: | m der Generalftaats. |
|                                                | <b>E</b> ?           |

|                                            | D. Alfo nach dem Etat<br>mehr: menfaer:              |                      | Lhlr. Gr. ?   | 426,982 7                                    |                        | · <b></b> 898          | 1                                | 2,808 8                | -090'1                     | 11,609 19             | 8,191 16                              |                | 1                                        | 18,538 8                                   | 460,088 11     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
|                                            | D. Mis n<br>br:                                      |                      | Gr. 类.        | 1                                            |                        | 16 —                   | <b>1</b>                         | 16 —                   | <b>1</b>                   | 1                     | 1                                     |                | 1                                        | 14 —                                       | 14 -           |
|                                            |                                                      |                      | Ehle.         | ļ                                            |                        | 2,441                  | 88                               | 1,579                  | 1,479                      | 180                   | 3,305                                 |                | l                                        | 22,014 14 —                                | 81,838         |
|                                            | C. Die wirflichen                                    |                      | Thir. Gr. Pf. | und fleinen 2,734,312 14 —                   |                        |                        | 19,533 8 —                       |                        | 28,485                     | 36,344 4 10           | 28,985 12 —                           |                |                                          |                                            | 8,139,807 14   |
| ) Sie Centrummunichille func   ut 1010/11: | B. Diese waren etatsmaßig bestimmt.                  |                      |               | Tit. 1. Fitr bie Armee an Löhnung und Neinen | sonstigen Bedürfnissen | 2. für die Generalität | 3. für bie Abjutanten bes Königs | 4. für den Generalstab | 5. bie Offiziere ber Armee | 6. bas Ingenieurforps | 7. filt bie Rommanbanten, Platzmajore | und Abjutanten | 8. für bie Bebürfnisse bes Generalstabs. | 9. für bie Erziebungs.u. Prufungsanftalten | Latue          |
|                                            |                                                      |                      |               | は                                            |                        | •                      | *                                | •                      | •                          | *                     | *                                     |                | •                                        | •                                          |                |
| 1 3 S S S S S S S S S S S S S S S S S S    | A. Bon ber Generalftaats-<br>taffe empfangen; an pr- | dinairen Bujchuffen: | Ehlr. Gr. Pf. | 3,161,294 21 10                              |                        | 136,312 — —            | 18,700 — —                       | <b>29'004</b> — —      | 78,096                     | 47,774 — —            | 28,872 4 —                            |                | 2,000 — —                                | 88,009 9 2                                 | 8,568,062 11 — |

|                                                                             | æ.            | . 1            | 1.                                                       | ì                   | 2                           | 63                  | ♬                               | 2                     | 2                   | ゴ                                    |                | 1                            | 1                                        | ı                      | ı                                     | i                             | ł                     | 1                              | က                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| ## H                                                                        | Br. 9         | 11             | li                                                       | i                   | 6                           | œ                   | 16 ]                            | 8                     | 4                   | 22                                   |                |                              | <b>∞</b>                                 | i                      | i                                     | i                             | -                     | į                              | 82                                    |
| Alfo nach dem Etat<br>weniger:                                              | Lhír. Gr. Pf  | 460,088 11     | 363                                                      | 1                   | 1,595                       | 1,751               | 12,793                          | 100,118               | 86,798              | 609                                  |                | 1,500                        | 3,433                                    | ı                      | 021                                   | ļ                             | i                     | 1                              | 991'699                               |
| Lifo 1                                                                      | . 98f.        |                |                                                          | 2                   | I                           | 1                   | Ħ                               | တ                     | 1                   | က                                    |                | 1                            | 1                                        | 1                      | ł                                     | ł                             | 4                     | 20                             | 6                                     |
|                                                                             | Gr.           | 14             | 1                                                        | <b>∞</b>            | l                           | -                   | 8                               | 83                    | 1                   | 12                                   |                | <b>∞</b>                     | œ                                        | 1                      | 1                                     | 1                             | 15                    | <b>6</b> 7                     | 15                                    |
| D.<br>mehr:                                                                 | Lhir.         | 31,833         | 788                                                      | 14,920              | 1                           | ı                   | 36,326                          | 149,544               | I                   | 2,700                                |                | <b>∞</b>                     | 1,433                                    | 9                      | 1                                     | 1                             | 1,177                 | 31,323                         | 270,062                               |
| en:                                                                         | ₩.            | 1              |                                                          | 2                   | z,                          | 10                  | 4                               | 9                     | 8                   | 4                                    |                | 1                            | ł                                        | ı                      | 1                                     | 1                             | 4                     | 10                             | 1                                     |
| etra e                                                                      | gr.           | 14             | 1                                                        | <b>∞</b>            | <b>œ</b>                    | 16                  | 13                              | 15                    | 21                  | 13                                   |                | œ                            | 1                                        | I                      | 1                                     | ļ                             | 15                    | <b>C3</b>                      |                                       |
| C. Die wirklichen<br>Ausgaben betrugen:                                     | Thir. Gr. Pf  | 3,139,807 14   | 27,473                                                   | 64,920              | 18,971                      | 44,713              | 188,383                         | 740,887               | 693,378             | 8,730                                |                | 7,208                        | 75,434                                   | 14,726                 | 12,520                                | 14,655                        | 7,177                 | 108,258                        | 5,167,245 16                          |
| B. Diese waren etatomabig bestimmt.                                         |               | Transport      | Tit. 10. für bie Mebig. Missitatranstalten und<br>Beamte | 11. für bie Remonte | 12. für bas Artilleriewesen | . 13 Ingenieurwesen | * 14 Proviant u. Fouragewesen . | - 15 Bekleibungswesen | . 16 Invalibenwesen | . 17 bie Unterhaltung ber Train- unb | Lazarethdepots | . 18 bie Felbprebigergehalte | . 19 bie Besolbung b. Kriegsbepartements | 20 Rriegstommiffariate | 21 Besolbung bes Generalaubitoriats . | . 22 ber Generalmilitairkaffe | 23 Rangleibeburfniffe | · 24 außerorbentliche Ausgaben | zusammen nach dem orbinairen Etat A I |
| <b>.</b>                                                                    |               |                | स्र                                                      | *                   | W                           | ₩                   | •                               | **                    | •                   | •                                    |                | •                            | •                                        | •                      | ₩.                                    | •                             | •                     | -                              |                                       |
| A. Bon der Generalfaats.<br>Taffe empfangen: an or.<br>denairen Auschiffen: | Thir. Gr. Pf. | 3,568,062 11 — | 27,048 — —                                               | 20,000              | 20,566 18 —                 | 46,465 1 —          | 164,850 9 4                     | 691,461 2 1           | 780,172 2 -         | <b>6,640 – –</b>                     |                | 8,700                        | 77,434                                   | -14,720                | 12,640                                | 14,655 — —                    | 000'9                 | 76,935                         | 5,566,349 19 5                        |

| 8    | / 'a- / | 0 - 1 101 270 GELL 1 12 1 00 | d. d. d.                                                   |
|------|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |         |                              | Zieht man hiervon bie Ausgabe für ben Ankauf an Roggen und |
| 4 39 | 4 Gr. 4 | 7,421,672 The.               | Transport                                                  |

| Zieht man hiervon bie Ausgabe für ben Anka                    | Ankauf an    | uf an Roggen und | umb     |                 |                             | ;<br>)               | 1   | <u>-</u>    |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----|-------------|
|                                                               |              | Lating           | •       | 7,421,672 Thir. | Lhir.                       | 4 Gr.                | 4   | 4 8f.       |
| A. II. Extraordinarium: auf besondere Anweisung:              |              | C. Ausgabe :     | ::      | me              | D. Rach dem Etat<br>mehr: w | dem Ctat<br>Weniger: | :   |             |
| Thir. Gr. Bf.                                                 |              | Stoft.           | Gr. Pf. | Ster            | Gr. Bf.                     | Thir.                | . • | <b>B</b> f. |
| 5,566,849 19 5                                                | Transport !  | 5,167,245        | 16 11   | 270,062         | 15 9                        | 669,166              | 18  | က           |
| 320,100 — - Tit. 26. Für bas Artilleriewesen                  | . :          | 380,024          | 19 —    | 59,924          | 19 —                        | 1                    | 1   | ļ           |
| 36,400 — - 27 bie Festungs und Mineurbaue                     | ineurbaue.   | 36,400           | 1       | 1               | 1                           | i                    | 1   | ì           |
| i<br>1                                                        | en Solb .    | 468,049          | භ<br>   | 1               | 1                           | 11,950               | 21  | 1           |
| 11,756 4 2 . 82. für Ergänzung ber Trains u. Lazarethe        | n. Lazarethe | 23,060           | 5 5     | 11,304          | <b>1</b>                    | i                    | 1   | 1           |
| zufar                                                         | 1 Etat A II  | 907,534          | 8<br>2  | 71,228          | 20 3                        | 11,950               | 21  | 11          |
| 6,614,605 28 7 Bon A I u. Il zusammen.                        | :            | 6,074,779        | 20 4    | 341,291         | 12 -                        | 681,117              | 15  | က           |
| Außerbem befand fich in der Rechnung von 1810/11 noch Folgent | Folgenbes:   |                  |         |                 |                             |                      |     |             |
| Zu den Titeln 25 u. 30 nichts verausgabl                      | ausgabt;     |                  |         |                 |                             |                      |     |             |
| Tit. 29 zu außerorbentlichen Berpstegung                      | Hegungsbe-   |                  |         |                 |                             |                      |     |             |
| dürfnissen                                                    |              | 417,144          | 12 3    | 417,144         | 12 3                        | I                    | 1   | i           |
| Tit. 31 zu außerorbentlichen Beburfniffen                     | rfuissen bes |                  |         |                 |                             |                      |     |             |
| Invalibenmesens                                               |              | 245              | 6       | 245             | 6                           | i                    | İ   | ı           |
| Tit. 33 für angekauften Roggen und Fourage                    | th Fourage   |                  | _       |                 |                             |                      |     |             |
| in den 5 ersten Monaten 1811.                                 |              | 363,909 18       | 18 4    | 363,909         | 18 4                        | I                    | i   | 1           |
| Tit. 84 zur Generalstantsliffe abgeführt.                     | führt        | 565,592          | 21 5    | 565,592         | 21 5                        | 1                    | 1   | l           |
|                                                               | finb         | 1,846,892        | 25      | 1,346,89        | X                           | }                    | 1   |             |
| Die ganze Ansgabe bei                                         | . Ona        | 7,421,672        | 7       | 1,644,143       | - 08                        | (181,117             | 2   | ဆ           |

| <del>*</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W  | ١.                   |                                                                                                                                                                                     |                                          | *            | 8                         | *                              | *                                                                                                                                         | <b>#</b>                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6  | <b>t-</b>            |                                                                                                                                                                                     |                                          | <u>-</u>     | 1                         | [-                             | 1                                                                                                                                         | ~                                                                                      |
| <b>Θ</b> τ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 | "                    |                                                                                                                                                                                     |                                          | *            | 9                         | 194                            | w                                                                                                                                         | Đ.                                                                                     |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | 12                   |                                                                                                                                                                                     |                                          | 23           | 18                        | 17                             | 7                                                                                                                                         | 1                                                                                      |
| श्र <u>क</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •  | u                    |                                                                                                                                                                                     |                                          | <b>W</b> .   | Aptr.                     | *                              | w                                                                                                                                         | Thir.                                                                                  |
| 7,421,672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 6,492,169 . 17 . 7 . |                                                                                                                                                                                     |                                          | 6,414,605    | 77,563                    | 6,492,169                      | 923,851                                                                                                                                   | 7,416,021                                                                              |
| Fourage in den ersten 5 Monaten 1811*) nach Tit. 33 zehr. Gr. 4pt. 1,421,672 Thte. 4 Gr. 4 He. 1,421,672 Thte. 4 Gr. 4 He. 1,4 He. 1,421,672 Thte. 4 Gr. 4 He. 1,421,672 Thte. 4 Gr. 4 He. 1,500 to be an die Generalstantelste nach Tit. 34 zurück. 1,500 to be an die Generalstantelste nach Tit. 34 zurück. 1,500 to be an die Generalstantelste nach Tit. 34 zurück. 1,500 to be an die Generalstantelste nach Tit. 34 zurück. 1,600 to be an die Generalstantelste nach Tit. 34 zurück. 1,600 to be an die Generalstantelstantelste nach Tit. 34 zurück. 1,600 to be an die Generalstantelstantelste nach Tit. 34 zurück. 1,600 to be an die Generalstantelstantelste nach Tit. 34 zurück. 1,600 to be an die Generalstantelstantelste nach Tit. 34 zurück. 1,600 to be an die Generalstantelstantelste nach Tit. 34 zurück. 1,600 to be an die Generalstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantelstantel |    |                      | Die Generalstaatskasse hat baher, ohne die Gelder sür Roggen und<br>Fourage sürs Jahr 1810/11 zu den in ihrer Ausgabe, und in der Rech-<br>nung der Generalmistairkose als Einnahme | aufgeführten 5,566,349 Thr. 19 Gr. 5 Pf. | zusammen mit | nur wirklich noch gezahlt | Werben jeboch zu der Summe von | noch die S. O.o aufgefuhrten Ausgaben des Staats jur die woggen.<br>und Fouragelieferungen des ganzen Etatsjahres 1810/11 mit 923,851 . 7 | zugerechnet, fo biltete bie Armee bem Staate im Jahre 1810/11 wohl gekostet haben **). |

20) Diese waren auf Grund 20) s. in ber Geh. Registra Ausgaben ber Armee und ber dem Ariender ber Attenhain aus

clung b. 1810, Fr. 2, S. 27) erforderlich geworden. Archiv des Lagerhaufes: die Etatbatten über die 29, Bol. I, wonach der von dem Oberft v. Sacke 1810/11. S. 1—68. mit dem vorangevonen Beim Titel 1, S. 561, die Löhnung und kleinen Bedürfnisse der Truppen betreffend, hat übrigens im Jahn 1810/11 gegen die Etatssummen eine sehr bedeutende Ersparniß von 426,982 Thlr. 7 Gr. 10 Pf. stattgefunden. Auch enthalten mehrere für Regimenter, Bataillone 2c. augefertigte Spezialetats im Jahre 1810/11, die sich in den Akten des Kriegsministerii vorgefunden, geringere Summen, als die Normaletatssummen.

Da es für Manche von besonderm Interesse sein dürste, die in den Jahren 1804/5 und 1810/11 entworsenen Spezialetats von Regimentern mit einander vergleichen zu können, so will Verfasser von mehreren Regimentern in der Aurmand die einzelnen Posizionen ihrer Spezialetats neben einander hinstellen. Hierzu hat derselbe ausgewählt:

- 1. bas Regiment Garbe, 1804/5 aus 2 Grenabier = und 10 Musketier = zusammen 12 Kompagnien bestehend, und die 2 Bataillone Grenadiere, sowie 1 Bataillon Füsisiere, zusammen 12 Kompagnien, des Regiments Garde 1810/11. Beide Regimenter hatten ihr Standquartier in Potsbam;
- 2. das Regiment von Arnim, 1804/5 aus 2 Grenadiers und 10 Musketier- zusammen 12 Kompagnien bestehend, und das Leibinfanterieregiment, 1810/11 aus 2 Bataillos nen Musketiere und 1 Bataillon Füsiliere, jedes aus 4, zusammen 12 Kompagnien bestehend. Beide Regismenter standen in Berlin;
- 3. Das Kürassierregiment v. Schleinitz (früher v. Beeren) in dem Jahre 1804/5 aus 5 Schwadronen, und das brandenburgische Kürassierregiment im Jahre 1810/11, nach der damaligen Formazion nur aus 4 Schwadronen bestehend. Beide Regimenter standen in Städten der Kurmark.

Militairetat übereinstimmte, und über bie außerorbentlichen Ausgaben für biesen Zeitraum spezielle Auskunft giebt.

bes Kürassierregiments, 1810/11.
nd aus 4 Schwabronen.
s den Archivakten des Kriegsministerii, Kap. XI,
"Sekzion 1, Nr. 5.

|           | •                | •                    | monatl              | icher       | jährlic                                            | her            |  |
|-----------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------|--|
| 1. 2      | ln Löhnung un    |                      | Betrag.             |             |                                                    |                |  |
| Ber.      |                  | Offiziere.           | Thir.               | Gt.         | Ebir.                                              | Gr.            |  |
| 1         | Dberster unt     | •                    | 216                 | 16          |                                                    |                |  |
| î         | Dherstlienten    |                      | 158                 | 8           |                                                    | l              |  |
| l î       | Major            | 8 Thir. 8 Gr         | 216                 | 16          | }                                                  |                |  |
| 2         | Majors 211       | Thir.                | 80                  | <del></del> |                                                    |                |  |
| 1         | Abjutant         | ] *                  | 60                  | _           |                                                    | !<br>          |  |
| 5         | Rittmeifter. e   | rtiermeister         | 26<br>33            | _           | j                                                  |                |  |
| 5         | Bremierlieute    | Thir                 | 320                 | <del></del> | ٠ .                                                |                |  |
| 16        | Setombelient     | 2911.                | 320                 |             | 10 000                                             |                |  |
| 5         | Rornets          |                      | 1,110               | 16          | 13,328                                             |                |  |
| 37        | Offiziere        | , Unteroffiziere 2c. | ļ                   |             | İ                                                  | ł              |  |
|           | 1                | Thir                 | 32                  | _           |                                                    |                |  |
|           | 2. Wantm         | εγι <b>ι.</b>        |                     |             | ]                                                  | 1              |  |
| 5         | Bachtmeister     |                      |                     |             |                                                    | 1              |  |
| 5         | Quartiermei      | = 12 Gr              |                     | _           | j                                                  |                |  |
| 65        | Unteroffizier    |                      |                     | _           | İ                                                  |                |  |
| 1         | Stabstromp       |                      | 18                  |             | 1                                                  | 1              |  |
| 15        | Erompeter .      | 7 Gr                 | 130                 |             | i                                                  |                |  |
| 5         | Quantitioning    | [2 =                 | 980                 |             | 1                                                  |                |  |
| 50<br>610 | Karabiniers      | enbe zu 12 Thir      | 250                 | 12          |                                                    | }              |  |
|           | Rürassiere       |                      | 1,656               | 12          | 19,878                                             | <b> </b>       |  |
| 756       | Unteroffizier    | er Unterstab 2c.     |                     |             |                                                    |                |  |
| <u>.</u>  |                  | '<br>                | 50                  |             |                                                    |                |  |
| 1         | Regimentsqu      |                      | 40                  |             | 1                                                  | 1              |  |
| 1         | Prediger         | r. und Zulage 12 Gr  | 18                  |             | ĺ                                                  |                |  |
| 1         | auditeur         |                      | 7                   | 12          |                                                    |                |  |
| 5         | Regimentsch      |                      | 5                   |             |                                                    |                |  |
| 0         | Chirurgen 31     |                      | 5                   |             |                                                    |                |  |
| 1         | Sattler Bereuter |                      | 125                 | 12          | 1,506                                              | <del>-</del>   |  |
| 1 .       | Profos           |                      | $\frac{120}{2,892}$ | 16          | 34,712                                             | <del> </del> - |  |
| 12        |                  |                      | 2,002               | 10          | <del>( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )</del> | _              |  |
| 1         | Unterstab 204    |                      | i                   |             | İ                                                  |                |  |
| 805       | Zusammen         |                      | I                   | ł           | ı                                                  | •              |  |

## Das brandenburgische Kürassierregiment.

|                                            | mo       | natlid       | er          | jāhrlide:      |  |  |
|--------------------------------------------|----------|--------------|-------------|----------------|--|--|
|                                            |          |              | Bet         | rag.           |  |  |
|                                            | Thir.    | Ør.          | <b>B</b> f. | Thir.          |  |  |
| port                                       |          |              |             | 34,712         |  |  |
| inen Montirungsgelbern:                    |          | <br>  •      | ! 1         | 1              |  |  |
| iteroffiziere und Trompeter zu 1 Thlr.     |          | <b>{</b><br> |             |                |  |  |
| 2% Pf 71 Thir. 17 Gr. 6% Pf.               | 304      | !            | 92/         | 9 040          |  |  |
| be zu 12 Gr.                               | 304      |              | 23/3        | 3,648          |  |  |
| 3f                                         |          |              |             |                |  |  |
| ewehrgelbern 505 Mann zu 2 Thir. 7 Gr      |          | 8            | 7           | 652            |  |  |
| eparatur ber Montirung, Sattelzeug und     | <b>)</b> | •            |             |                |  |  |
| bronsuntosten für 505 Mann zu 3 Gr. 2 Pf   | 66       | 15           | 2           | <b>799</b>     |  |  |
| ebizingelbern für 505 Mann zu 2 Gr.        |          | 2            |             | 505 -          |  |  |
| rterstützung ber Solbatenkinder 2c         |          | 16           | <br>        | 200 -          |  |  |
| hulunterhaltungsgelbern                    |          | 8            | _           | 336 -          |  |  |
| Ausgaben für jede Schmadron 5 Thir         |          |              |             | 100 -<br>240 - |  |  |
| intenverpflegungezuschuß auf 4 Schwabronen |          |              |             | 24             |  |  |
| f 7 Krante zu 1 Ehlr                       |          | !            |             | <b>336</b> -   |  |  |
| zusammen                                   | 3,460    | 17           | 112/3       | 41,528 2       |  |  |
| in Rezepturgelber für ben Invalidenfonds   | 9        | 2            |             | 109 -          |  |  |
| bleihen                                    |          | 15           | 112/3       | 41,419         |  |  |
| Extraordinarium für 1810/11 mit            | 1        | •            | [ "]        | 980 12         |  |  |
| . zusammen                                 | ľ        |              | • •         | 42,41N1 :1     |  |  |
| •                                          | ł        | i            |             | ·              |  |  |
| <u> </u>                                   |          | •            |             |                |  |  |
|                                            | 1        | l<br>•       |             |                |  |  |
|                                            | l        | !            |             |                |  |  |
|                                            | }        | 1            |             |                |  |  |
|                                            | }        | I            |             |                |  |  |
|                                            | 1        | •            |             |                |  |  |
| <b>)(</b>                                  |          | •            |             |                |  |  |
| <b>.1</b>                                  |          | 1            |             |                |  |  |
|                                            | l        | !            | 1           |                |  |  |
| v                                          |          | <u> </u>     |             |                |  |  |
| Ď.                                         | 1        | <b>,</b>     |             |                |  |  |
| il ·                                       |          |              |             | J              |  |  |
|                                            |          |              | 1           | 1              |  |  |
|                                            |          | !            |             | •              |  |  |
| p <b>i</b>                                 |          | i            |             |                |  |  |
| v                                          | }        | <u> </u>     |             |                |  |  |
| n                                          |          | }            |             |                |  |  |
| n<br>B                                     |          | ]            |             |                |  |  |

t a ch we i su 1 n des Leibinfanterierer = zusammen 12 Kompagnien

| l. An Löhnung fü:<br>Personen                                   |                                               |                                                                             |                                  | monatlicher . |                                                                               |                                        |             | jährlicer    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-----|--|
| im<br>Regi=                                                     | $\Omega_{m}$                                  | zusam=<br>men.                                                              |                                  |               | Thir.                                                                         | Gr.                                    | Betr<br>Bf. | ag.<br>Thir. | Øt. |  |
| ment.  1 3 4 3 5 2 1 27 46                                      | 8at.                                          | 1<br>4<br>7<br>4<br>8<br>3<br>1<br>40<br>68                                 | <b>5</b> 050202000               | •             | 208<br>600<br>700<br>120<br>200<br>69<br>· 30<br>680                          | 8<br><br><br><br><br>8                 |             | 31,288       |     |  |
| 8<br>8<br>8<br>8<br>56<br>1<br>1<br>20<br>4<br>10<br>160<br>920 | 4<br>4<br>4<br>28<br>-<br>1<br>4<br>80<br>460 | 12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>84<br>1<br>2<br>24<br>12<br>10<br>240<br>1380 | क्रिकं के क्रिकं के क्रिकं के के |               | 78<br>54<br>54<br>54<br>72<br>294<br>4<br>7<br>48<br>24<br>40<br>597<br>2,760 | -<br>-<br>-<br>12<br>-<br>-<br>12<br>- |             | •            |     |  |
| 1212                                                            | 601                                           | 1813                                                                        | 4                                |               | 906                                                                           | 12                                     | <u>  — </u> | 20 049       |     |  |

mehr, was hauptsächlich in der 5. Schwadron seinen Grund haben mochte, denn es waren an Unteroffizieren, Spiellenten und Gemeinen im Jahre 1804/5 über ½, Personen mehr als im Jahre 1810/11 vorhanden, die allein über 9000 Thir. mehr kosteten. Dagegen betrug der Sold der im Jahre 1804/5 angestellten 37 Offiziere gegen den Sold der im Jahre 1810/11 vorhandenen höher besoldeten 26 Offizier nur 1635 Thir. mehr.

Die Verwaltung der Regimentsgelder im Jahre 1810/11 wurde nach dem Regulativ vom 22. März 1808\*) gegen die bis 1806\*\*) stattgefundene Einrichtung allein für könige liche Rechnung geführt, und dadurch den Kompagniechess der Einfluß entzogen, den sie bei Beurlaubung der Unteroffizien und Gemeinen, auch bei Verwaltung der kleinen Kompagnie ausgaben zu ihrem Vortheil ausgeübt haben mochten.

D. Die Servis- und Einquartierungsverhältnisse ber Armee in ben Jahren 1809 und 1810/11.

Wie hoch die Einwohner des Preußischen Staats durch die Servis = und Einquartierungslasten besteuert worden sind, hat der Verfasser aus den ihm zugekommenen Akten nicht vollständig entnehmen können.

Der König hatte im November 1808 bestimmt: baß die preußischen Truppen, welche in die Kurmark und in andere Provinzen einrückten, als kantonnirmde Truppen bei den Einwohnern einquartiert und von den selben verpslegt werden sollten.

Unterm 15. Febr. 1809 ernannte der König auf den Bericht des Oberpräsidenten Sack und des Gonderneurs der Kurmark, Generallieutenant v. L'Estocq, für Berlin eine obere Serviskommission, welche das Serviss und Einquartierungswesen, ohne Einwirkung der kurmärkischen Regierung

<sup>\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1806 bis Oktober 1810, Rr. 38. S. 236—243.

<sup>\*\*)</sup> s. bas 1. **23.**, S. 290, 291, 306 u. 307.

leiten sollte. Mitglieder dieser Kommission waren der Generallieutenant v. L'Estocq, der Oberpräsident Sack, sowie der Seh. Finanzrath Westphal. Unter derselben stand die bersliner Servissommission, aus einem Militairdeputirten, Major v. Both, sowie drei Deputirten des Magistrats, Stadtrichter Burmeister, Stadtrath Laspehres und Stadtrath Dracke des stehend. Die dieser Kommission am nämlichen Tage ertheilte Instrukzion enthielt nachstehende Bestimmungen:

- 1. daß alle Truppen bei den Einwohnern der Stadt Ber-, lin einquartiert werden sollten;
- 2. biese Last dürfe nicht Einzelne, sondern die ganze Stadt, nach richtigen auszumittelnden Verhältnissen treffen;
- 3. es müsse wieder eine regelmäßige Serviserhebung in Gang kommen und wenn das Komité=Administrativ der Stadt Berlin vermeine, daß hierdurch ihren eingeführ= ten Abgaben an Haus= und Miethssteuer Abbruch gesschehe, so solle sie den Betrag, zur Entschädigung der Bequartierten, selbst aus ihrer Kasse leisten;
- 4. daß das Gelaß, welches für die Einquartierung herzugeben sei, sowie die übrigen Leistungen genau und nach gegenseitiger Billigkeit zu bestimmen wären;
- 5. müsse sowohl die Repartizion wegen der Einquartierung wie wegen der Serviserhebung gleichförmig und ohne Progravazion stattsinden;
- 6. das Ausmiethen der Einquartierung nach dem Wunsche ber Hauswirthe sei zu begünstigen, jedoch dürfe der Soldat nicht in schlechte Quartiere verlegt werden;
- 7. das eigene Ausmiethen der Beweibten der Gemeinen unter Aufsicht der Kompagniechefs wäre zu befördern, ober die Serviskommission müsse, wie sonst, besondere Quartiere für sie miethen;
- 8. für die Offiziere und Unteroffiziere müsse ein auskömmslicher Servis, für welchen sie sich das nach ihren Dieustsverhältnissen festzusetzende Gelaß miethen könnten, bestimmt werden. Sollten sie für solchen kein Gelaß

- erhalten, so müsse ihnen selbiges angewiesen werden. Auf ihre Familie sei hierbei nicht Rücksicht zu nehmen;
- 9. die auf Berlin angewiesenen und mit königlicher Genehmigung dahin gezogenen Offiziere sollten eine gleiche Berechtigung haben, nicht aber die blos nach Berlin beurlaubten Offiziere;
- 10. inaktiven auf halben Sold gesetzten Offizieren sollten in übrigen Städten der Provinz ihre Aufenthaltsorte augewiesen werden;
- 11. bei Bestimmung bes Gelasses und ber Leistungen für bie Einquartierten sollten bie Vorschläge ber Militaitzreorganisazionskommission möglichst zum Grunde gelegt werden;
- 12. bei der Unbrauchbarkeit der von den Franzosen belegt gewesenen Kasernen, wären solche für jetzt nicht zu benutzen. Um solches später bewirken zu können, wären die Kasernen zu untersuchen, und ein vorläusiger Plan zu deren Wiederherstellung zu entwerfen.

Diese Bestimmungen sollten gelten, bis die in der Bearbeitung begriffene allgemeine Servis- und Einquartierungsinstrukzion in Wirksamkeit treten werde \*).

<sup>\*)</sup> Diese Bestimmung sindet sich mit den Borverhandlungen im Finanzarchiv des Lagerhauses, in den Alten: Kurmark, Militaria, Nr. 9, das berliner Serviswesen 1809/10 betreffend.

In diesen Alten befindet sich auch eine Nachweisung vom Generallieutenant v. L'Estocq vom 12. Febr. 1809, worin er über ben Umsang der Garnison in Berlin Auskunft giebt. Hiernach befanden sich vom aktiven Militair in Berlin:

<sup>1.</sup> an Stabsoffizieren: 10 verheirathete u. 2 unverheirathete, Summa 12; an sonstigen Offizieren 38 verheirathete und 131 unverheirathete, Summa 164, zusammen 176 Offiziere. Diese hatten: 71 Kinder, 135 Dienstboten und 165 Offizierpferde.

<sup>2.</sup> An Unteroffizieren aller Art: 128 verehelichte und 154 unverehelichte, Summa 382; Spielleute: 14 verheirathete und 96 uns verheirathete, Summa 110; und an Gemeinen: 222 verheirathete und 4026 unverheirathete, Summa 4248, zusammen Kombattansten 4740. Außerbem: Chirurgen 1 verheiratheter und 27 uns verheirathete, sind 28 Chirurgen und 290 Kinder.

<sup>3.</sup> An Dienstpferben: 805.

Hiernach erließ die für Berlin ernannte Oberferviskommission am 16. Mai 1809\*) ein Publikandum für Berlin, wonach sie eine verbesserte Vertheilung der Servisbeiträge für 1809 und dis zur Erscheinung des verheißenen
neuen Servis- und Einquartierungsreglements anordnete, auch
die Lokalserviskommission anwies, die sämmtlichen noch vorhandenen Servisreste dis Ende 1808 mit aller Strenge einzuziehen, um damit nicht allein die laufenden Bedürfnisse zu
bestreiten, sondern auch die gemachten Schulden von annähernd 30,000 Thlrn. zu bezahlen.

Auch die kurmärkische Regierung brachte im Jahre 1809 bis zum 1. April 1810 bie' für Berlin erlaffenen Beftimmungen des Königs hinsichtlich der Serviserhebung und ber Einquartierung für kantonirenbe und burchmarschirenbe preußische Truppen in ben übrigen Stäbten bes Regierungsbepartements zur Anwendung. In ben 61 Städten ber Kurmark zwischen Elbe und Ober, die zu einem gemeinschaft= lichen Berbande gehörten \*\*), wurden die Servisbeiträge, wie solche im Jahre 1805/6 festgesetzt waren, für 1809 und die ersten 3 Monate 1810 zur Servis = und Sublevazionskasse eingezogen und aus dieser Kasse ben bequartierten Städten bes Berbandes die liquidirten Bergütigungen bezahlt. übrigen Städte ber Kurmark, die bisher jede für sich ihre Einquartierungsbedürfnisse aufgebracht und bestritten hatten, wie Potsbam, Frankfurt, Köpnick und Charlottenburg \*\*\*) bestritten auch ferner ihre Einquartierungsbedürfnisse theils aus ben ausgeschriebenen Servisbeiträgen, theils aus Rämmereikassen. Auch bie 7 Städte der 3 Magdeburgischen Areise rechts ber Elbe behielten beshalb ihre frühern Serviseinrichtungen †).

<sup>\*)</sup> f. Spen. Ztg 1809, Dr. 34.

<sup>\*\*)</sup> J. 1. 23., S. 304 n. 305.

<sup>\*\*\*)</sup> j. 1. 23., S. 303 u. 304.

<sup>+)</sup> Nach ber Berfügung ber kurmärkischen Regierung vom 17. Sept. 1809 ward bestimmt, daß sie ihre Reste einziehen sollten, da

Nach einer Anzeige des Rendanten der kurmärkischen Servis = und Sublevazionskasse, Herbig, vom 31. März 1810 betrug deren Bestand:

a. an Kapital . . . . . . . . . . 14,230 Thir. und

b. an baarem Bestande . . . 4 = 3 Gr. 9 Pf.

zusammen 14,234 Thir. 3 Gr. 9 Pf.

Außerbem hatten mehrere Stäbte

noch an Resten zu berichtigen . . . 25,050 = 6 = 11 =

so daß das Vermögen der Kasse sich

Auf eine desfallsige Anzeige der Regierung vom 7. April 1810 bestimmte am 17. April das Ministerium des Innern, daß dies Vermögen dem Abwickelungsfonds der Servis- und Sublevazionskasse verbliebe, und mit den Geldern, welche dis zum 1. April 1810 zur Deckung der Servisausgaben zu erheben wären, nicht vereinigt werden dürfe\*).

Am 17. März 1810 erließ der König ein allgemeines Reglement über das Servis- und Einquartierungswesen \*\*), worin er die verschiedenen Bedürfnisse der Truppen 2c. in den Garnisonsorten bestimmte und sestsetze, daß solche von den bequartierten Einwohnern und Ortschaften beschafft werben müßten. Ueber die Mittel zur Bestreitung der desfallssigen Ausgaben enthielten die §§. 36—40 dieses Gesetzes die nöthigen Bestimmungen; namentlich setzte der §. 36 fest:

Nach den im Vorstehenden enthaltenen Festsetzungen soll der Geldbedarf sofort ausgemittelt und auf sämmtliche Provinzen nach Maaßgabe des im Jahre 1805—1806 aufgebrachten Servisbetrags repartirt werden. Sbenso geschieht die Vertheilung der Provinzialquoten auf die Städte, welche so lange, dis im Ganzen eine

sie seit 1. Juli 1809 jum kurmartischen Servisverbande ber 61 Stabte gezogen worben.

<sup>\*)</sup> s. im kurmärkischen Reg. - Militairarchiv: Gen. - Servissachen, Rr. 1, Bol. I von 1810/11.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, S. 649 xc.

anberweite Abgabenregulirung eintreten kann, bas Bebürfniß allein befriedigen müssen.

Im §. 37 war angeordnet, daß die auf die einzelnen Städte vertheilten Servissummen von den Stadtverordneten auf die Einwohner der Stadt zu vertheilen seien, wobei denselben überlassen bliebe, die bisherigen Servisanlagen zu benutzen, oder andere zur Anwendung zu bringen.

## Im §. 50 war festgesett:

Die besondern Serviseinrichtungen einzelner Städte zessiren ganz, und es treten diejenigen Städte, welche bisher isolirt waren, in die allgemeine Servissozietät sämmtlicher Städte,

## und §. 51 bestimmte:

Persönliche Exemzionen werben ferner, so wenig in Ansehung der Einquartierung als der Servisabgabe berücksichtigt.

Am 31. März 1810 machten die Ministerien der Fisnanzen und des Innern den Regierungen bekannt, daß das gesammte jährliche Bedürfniß an Servis für die Truppen 2c. auf 900,000 Thir. annähernd bestimmt sei. Hiernach mußten die Städte des kurmärkischen Regierungsdepartements, welche im Jahre 1805/6 166,159 Thir. 23 Gr. 9 Pf. \*) aufgebracht hatten, auf das Jahr vom 1. April 1810 bis dahin 1811

<sup>\*)</sup> Der ganze Servisbebarf für die 1809 noch unter preußischer Hoheit befindlichen Provinzen betrug nach einem zweiten Restripte der Ministerien des Innern und der Finanzen vom 31. März 1810 für 1805/6

| für | bie | turmärkische Regierung          | 166,159     | Thir. | 23 | Gr. | 9   | Pf. |
|-----|-----|---------------------------------|-------------|-------|----|-----|-----|-----|
|     | •   | neumärkische =                  | 38,726      | ¢     | 9  | *   | 2   |     |
| •   | •   | pommersche                      | 79,647      | •     | 6  | •   |     | *   |
| •   | •   | folefifche Regierung ju Breslau | 204,756     | ø     | _  | =   | -1/ | 2 = |
| *   | #   | au Liegnit                      | 67,091      | #     | 12 | •   | 21/ |     |
| #   | •   | oftpreußische Regierung         | 70,316      | •     | 5  | *   | 2   | •   |
| 3   |     | litthauische                    | 35,608      | •     | 1  | *   | 9   | •   |
|     | •   | westpreußische =                | 26,149      | e     | 18 | 2   | 8   | *   |
|     |     |                                 | <del></del> |       |    |     |     |     |

ansammen für 1805/6 688,455 Thir. 2 Gr. 9 Pf.

217,217 Thir.\*) und auf 14 Monate für den Zeitraum vom 1. April 1810 bis 11. Juni 1811 253,419 Thir. 20 Gr. \*\*) aufbringen.

Das Restript vom 31. März 1810 enthielt mehren spezielle Anweisungen für die Regierungen, von welchen hier nur zu erwähnen sind, daß

- a. alle Servisbeiträge bes Regierungsdepartements zu einer Serviskasse am Sitze der Regierung eingezogen, und daß aus solcher die Vergütungen, welche die Städte nach den Bestimmungen des neuen Servisreglements zu fordern hätten, denselben monatlich auf ihre den der Regierung festgesetzten Liquidazionen gezahlt werden sollten;
- b. daß dem Ministerio des Innern die Subrepartizion des vom Regierungsdepartement verlangten Servises auf die einzelnen Städte desselben für 1 Jahr und für 14 Monate sogleich einzureichen wären;
- c. daß demselben monatlich Extrakte der Serviskasse über Einnahme und Ausgabe, sowie der Abschluß derselben für die Monate April und Mai 1810, sowie für die 12 Monate vom 1. Juni 1810 bis dahin 1811 ju seiner Uebersicht 2c. eingereicht werden sollten.

|     | *) u. **) ?   | Rach vor | bemerktem Restript              | e sollten bei | tragen:    |      |
|-----|---------------|----------|---------------------------------|---------------|------------|------|
| _   |               |          | (                               | mf 1 Jahr     | auf 14 M   | nate |
|     |               |          | v                               | om 1. April   | bom 1. A   | pril |
|     |               |          |                                 | 1810/11       | 1810 bis 1 | Juni |
|     |               |          |                                 | •             | 1811       |      |
|     |               |          |                                 | Thir.         | Thir.      | Gr.  |
| bie | turmärtische  | Regierr  | mg                              | . 217,217     | 253,419    | 20   |
| bie | neumärtische  |          |                                 | . 50,626      | 59,063     | 16   |
| bie | pommersche    | •        |                                 | . 104,121     | 121,474    | 19   |
| bie | schlestiche   | •        | zu Breslau                      | . 267,673     | 312,285    | 4    |
| bie | *             |          | zu Liegnit                      | . 87,707      | 102,324    | 20   |
| bie | oftpreußische | •        |                                 | 01.000        | 107,242    | 8    |
| bie | litthauische  | •        | • • • • • • • • • • • • • • • • | 40 770        | 54,308     | . 8  |
| bie | westpreußisch | e -      |                                 | . 34,184      | 89,881     | 8    |
|     |               |          | find auf 1 Jal                  | r 900,000     | •          |      |
|     |               |          |                                 | 14 Monate     | 1.050.000  |      |

Der Minister des Innern erklärte zugleich, daß er nach Borschrift des §. 39 des Reglements hiernach die nöthig gewordenen Ausgleichungen zwischen den einzelnen Regierungsdepartements veranlassen würde, und wenn bedeutende Ueberschüsse sich beim Hauptabschluß herausstellen sollten, er, nach §. 40 des Reglements, fürs solgende Jahr einzelne Freimonate bewilligen werde.

Die kurmärkische Regierung fertigte die Subrepartizionen \*) auf die einzelnen Städte an, theilte solchen bas

<sup>\*)</sup> Diese Subrepartizionen wurden angelegt auf 1 Monat, auf 1 Jahr und auf 14 Monate. Dazu sollten beitragen:

| ~ ~ 0 | a langua agus agus |            |           |             |        |           |
|-------|--------------------|------------|-----------|-------------|--------|-----------|
| _     |                    | Monatlich. |           | 12 Monate.  | 14 Mor | iate.     |
|       |                    | Thir.      | Gr.       | Thir.       | Thir.  | Gt.       |
| 1.    | Angermünbe         | 81         | 10        | 977         | 1,189  | <b>20</b> |
|       | Beestow            | <b>79</b>  | 22        | 959         | 1,118  | 20        |
|       | Belitz             | 60         | 6         | 728         | 843    | 12        |
| 4.    | Bernau             | 65         | 12        | 786         | 917    | ~         |
| 5.    | Biesenthal         | 25         | 10        | 305         | 355    | 20        |
|       | Branbenburg        | 1,002      | 12        | 12,030      | 14,085 |           |
|       | Brilfow            | 12         | 18        | 153         | 178    | 12        |
|       | Cremmen            | 36         | 14        | <b>4</b> 39 | 512    | 4         |
| 9.    | Fehrbellin         | 26         | 6         | 315         | 367    | 12        |
|       | Freienwalbe        | 63         | 6         | 759         | 885    | 12        |
|       | Friefact           | 31         | 4         | <b>374</b>  | 436    | 8         |
|       | Fürstenwalbe       | 110        | 20        | 1,330       | 1,551  | 16        |
|       | Gransee            | 55         | 8         | 664         | 774    | 16        |
|       | Savelberg          | 86         | 12        | 1,038       | 1,211  |           |
|       | Foachimsthal       | 20         | 22        | 251         | 292    | 20        |
|       | Apris              | 69         | <b>22</b> | 839         | 978    | 20        |
|       | Alt-Lanbsberg      | 23         | 4         | 278         | 324    | 8         |
|       | Lebus              | 11         | 4         | 134         | 156    | 8         |
| 19.   | Lychen             | 19         | 6         | 351         | 409    | 12        |
|       | Lenzen             | 52         | 20        | 634         | 739    | 16        |
|       | Liebenwalbe        | 47         | _         | <b>564</b>  | 658    |           |
| 22.   | Linbow             | 19         | 8         | 232         | 270    | 16        |
| 23.   | Ludenwalbe         | 75         | 16        | 908         | 1,059  | 8         |
| 24.   | Mepenburg          | 15         |           | 180         | 210    | _         |
|       | Mittenwalbe        | 43         |           | 516         | 602    | فيحلب     |
|       | Millerose          | 22         | 12        | 270         | 815    | _         |

Resultat unterm 23. Mai 1810 mit und bestimmte, daß die neue Serviskasse für alle Städte ihres Departements in Potsdam sogleich gebildet werden solle. Unterm 24. Mai 1810 instruirte die Regierung die bisherige Servis- und

|                               | Monatlich.  |           | 12 Monate.   | 14 Mon     | iate.       |
|-------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|
|                               | Thir.       | Gr.       | Thir.        | Thir.      | <b>G</b> t. |
| 27. Müncheberg                | 42          |           | <b>504</b>   | <b>588</b> | _           |
| 28. Neuftabt-Eberswalbe       | 109         | <b>12</b> | 1,314        | 1,533      |             |
| 29. Neuftabt a. b. Doffe      | 12          | 6         | 147          | 171        | 12          |
| 80. Nauen                     | 269         | 4         | <b>3,230</b> | 3,768      | 8           |
| 31. Oberberg                  | 40          | 12        | <b>486</b>   | 567        | _           |
| 32. Oranienburg               | 58          | 14        | 643          | 750        | 4           |
| 83. Perleberg                 | <b>7</b> 5  |           | 900          | 1,050      |             |
| 34. Prenzlow                  | 770         | 10        | 9,245        | 10,785     | 20          |
| 35. Priterbe                  | 21          | -         | 252          | 294        |             |
| 36. Pritwalf                  | 42          | 2         | 505          | <b>589</b> | 4           |
| 87. Puttlit                   | 11          | 14        | 139          | 162        | 4           |
| 38. Rathenow                  | <b>337</b>  | 10        | 4,049        | 4,723      | 20          |
| 39. <b>Rhinow</b>             | 7           | 8         | 88           | 102        | 16          |
| 40. Alt = Ruppin              | 12          | 6         | 147          | 171        | 12          |
| 41. Reu-Ruppin                | <b>299</b>  | 2         | 3,589        | 4,187      | 4           |
| 42. Saarmunb                  | 5           | <b>22</b> | 71           | 82         | 20          |
| 43. Schwedt                   | 190         | 22        | 2,291        | 2,672      | 20          |
| 44. Geelow                    | 30          | 12        | 366          | 427        | _           |
| 45. Spandau                   | <b>468</b>  | •         | 5,616        | 6,552      | _           |
| 46. Storfau                   | 31          | 22        | 383          | 446        | 20          |
| 47. Strasburg                 | 60          | 10        | 725          | 845        | 20          |
| 48. Strausberg                | 52          | 2         | 625          | 729        | 4           |
| 49. Teltow                    | 24          |           | 288          | 336        | -           |
| 50. Templin                   | 103         | -         | 1,236        | 1,442      | _           |
| 51. Tenpit                    | 6           | 14        | 79           | 92         | 4           |
| 52. Trebbin                   | 53          |           | <b>636</b>   | 742        | _           |
| 53. Treuenbrieten             | 126         | 6         | 1,515        | 1,767      | 12          |
| 54. Bieraben                  | 13          | 14        | 163          | 190        | 4           |
| 55. Berber                    | 67          | 20        | <b>814</b>   | 949        | 16          |
| 56. Wilsnad                   | 21          | _         | <b>` 252</b> | 294        |             |
| 57. Wittenberge               | 18          | _         | 216          | <b>252</b> | _           |
| 58. Wittstod                  | 165         |           | 1,980        | 2,310      |             |
| 59. Wriegen                   | <b>2</b> 55 | 8         | 3,064        | 3,574      | 16          |
|                               | 108         | 4         | 1,298        | 1,514      | 8           |
| 60. Wusterhausen a. b. Dosse. | 200         | _         |              |            |             |
| 61. Zehbenick                 |             | 4         | 134          | 156        | 8           |

Sublevazionskaffe wegen Auflösung und Abwickelung ihrer alten Verhältniffe und theilte bies den Städten mit \*).

Hiernach wurden in dem kurmärkischen Regierungsbepartement für die 2 Monate April und Mai Thir. Gr. Pf. 36,202 20 —

und für die 12 Monate vom 1. Juli 1810/11 217,217 — — zusammen 253,419 20 —

|                                                                                                 | Monatlic. |           | 12 Monate.  | 14 Monate   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----|
| Bu biesen, zum alten Servis-<br>und Sublevazionssonds gehöri-<br>gen Stäbten, traten noch hinzu |           |           |             |             |     |
| bie Stäbte:                                                                                     | Thit.     | Gr.       | Thir.       | Thir.       | Gr. |
| 63. Charlottenburg                                                                              | 116       | 12        | 1,398       | 1,681       |     |
| 64. Frankfurt a. d. D.                                                                          | 1,120     | 20        | 13,450      | 15,691      | 16  |
| 65. Potsbam                                                                                     | 1,002     | 12        | 12,030      | 14,035      | _   |
| 66. Berlin                                                                                      | 9,391     | 8         | 112,696     | 131,478     | 16  |
| Die Stabt Röpnick ift in ber                                                                    | •         |           | •           | •           |     |
| Rachweisung ausgelaffen, später                                                                 |           |           |             |             |     |
| aber boch wieber jum Anfat                                                                      |           |           |             |             |     |
| gebracht.                                                                                       |           |           |             |             |     |
| Die turmärtischen Stäbte zwi-                                                                   |           |           |             |             |     |
| ichen Elbe und Ober follten ba-                                                                 |           |           |             |             |     |
| ber aufbringen                                                                                  | 17,739    | 22        | 212,879     | 248,858     | 90  |
| hierzu traten noch bie 7 Stäbte                                                                 | •         |           | ·           | ·           |     |
| ber 3 Magbeburgischen Rreise                                                                    |           |           |             |             |     |
| und zwar:                                                                                       |           |           |             |             |     |
| 67. Burg                                                                                        | 162       | 14        | 1,951       | 2,276       | 4   |
| 68. Genthin                                                                                     | 28        | 8         | <b>34</b> 0 | <b>896</b>  | 16  |
| 69. Jericow                                                                                     | 7         | 12        | 90          | 105         | -   |
| 70. Lohburg                                                                                     | <b>36</b> | <b>20</b> | 442         | 515         | 16  |
| 71. Mödern                                                                                      | 22        | <b>20</b> | 274         | <b>31</b> 9 | 16  |
| 72. Sandau                                                                                      | 84        | 14        | 1,015       | 1,184       | 4   |
| 73. Ziesar                                                                                      | 18        | 20        | 226         | 268         | 61  |
| macht monatlich                                                                                 | 18,101    | 10        |             |             |     |
| a                                                                                               | uf 12 W   | Ronat     | e 217,217   |             |     |

<sup>\*)</sup> Alles Borangeführte findet sich in den S. 590 aufgeführten turmärkischen Regierungsatten.

und auf 14 Monate 258,419 20

| Thir. Gr. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport 253,419 20 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| erhoben. In diesem Zeitraum betrugen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ber Kurmark die festgesetzten Servisausgaben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| und zwar für die ersten 2 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Thir. Gr. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40,680 15 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| und für das Jahr 1810/11 <u>256,306 6 8</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zusammen 296,986 22 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Summe, welche von ben Regierungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| kassen anberer Departements ber kurmär-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| kischen Serviskasse ersetzt werden mußte, be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| trug hiernach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| In spätern Jahren, nachdem man sich überzeugt hatte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| baß ber jährliche Verbrauch an Servis die angenommene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Summe von 900,000 Thirn. nicht erreichte, wurden die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausschreiben verringert, und betrug bas von der Kurmart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vom 1. Juni 1811 bis 1. Juni 1814 nur Thir. Gr. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 434.434}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 434,434 — —*)<br>In diesen 3 Jahren hatten die Servis=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis=<br>ausgaben in der Kurmark betragen 507,238 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis=<br>ausgaben in der Kurmark betragen 507,238 1 6<br>so daß der Kurmark zu ersetzen waren 72,804 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis=<br>ausgaben in der Kurmark betragen 507,238 1 6<br>so daß der Kurmark zu ersetzen waren 72,804 1 6<br>Rechnet man hierzu den obgedachten Ersatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis-<br>ausgaben in der Kurmark betragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis=<br>ausgaben in der Kurmark betragen 507,238 1 6<br>so daß der Kurmark zu ersetzen waren 72,804 1 6<br>Rechnet man hierzu den obgedachten Ersatz<br>für die 14 Monate in den Jahren 1810/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis- ausgaben in der Kurmark betragen 507,238 1 6 so daß der Kurmark zu ersetzen waren 72,804 1 6 Rechnet man hierzu den obgedachten Ersatzskür die 14 Monate in den Jahren 1810/11 mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis= ausgaben in der Kurmark betragen 507,238 1 6 so daß der Kurmark zu ersetzen waren 72,804 1 6 Rechnet man hierzu den obgedachten Ersatzsfür die 14 Monate in den Jahren 1810/11 mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis- ausgaben in der Kurmark betragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis- ausgaben in der Kurmark betragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis- ausgaben in der Kurmark betragen 507,238 1 6 so daß der Kurmark zu ersetzen waren 72,804 1 6 Rechnet man hierzu den obgedachten Ersatzs für die 14 Monate in den Jahren 1810/11 mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis- ausgaben in der Kurmark betragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis- ausgaben in der Kurmark betragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis- ausgaben in der Kurmark betragen 507,238 1 6 so daß der Kurmark zu ersetzen waren 72,804 1 6 Rechnet man hierzu den obgedachten Ersatzen sie 14 Monate in den Jahren 1810/11 mit 43,567 2 3 so detrug der der Kurmark zugebilligte Ersatzen der der Kurmark zugebilligte Ersatzen waren ausgebracht vom 1. Juni 1814/12 zu 18,101 Thr. 10 Gr. monatsich 217,217 Thr. — Gr. — Hister August 1812 die Ende März 1813 zu % also 12,067 Thr. 14 Gr. 8 Pf. monatsich, auf 8 Monate 96,540 - 21 - 4 - stür April und Mai 1813 zu ½, also 6,033 Thr. 19 Gr. 4 Pf. monats., auf 2 Monate 12,067 - 14 - 8 -                                                  |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis- ausgaben in der Kurmark betragen 507,238 1 6 so daß der Kurmark zu ersetzen waren 72,804 1 6 Rechnet man hierzu den obgedachten Ersatz für die 14 Monate in den Jahren 1810/11 mit 43,567 2 3 so betrug der der Kurmark zugebilligte Ersatz den 1. April 1810 bis 1. Juni 1814 116,371 3 9  *) Hierzu waren ausgebracht dom 1. Juni 1811/12 zu 18,101 Thir. 10 Gr. monatsich 217,217 Thir. — Gr. — Histungust 1812 bis Ende März 1813 zu % also 12,067 Thir. 14 Gr. 8 Pf. mounatsich, auf 8 Monate 96,540 21 4 stir April und Mai 1818 zu ½, also 6,033 Thir. 19 Gr. 4 Pf. monats., auf 2 Monate 12,067 14 8 stir Inni 1813/14 gleichfalls zu ½ mo- |
| In diesen 3 Jahren hatten die Servis- ausgaben in der Kurmark betragen 507,238 1 6 so daß der Kurmark zu ersetzen waren 72,804 1 6 Rechnet man hierzu den obgedachten Ersatzen sie 14 Monate in den Jahren 1810/11 mit 43,567 2 3 so detrug der der Kurmark zugebilligte Ersatzen der der Kurmark zugebilligte Ersatzen waren ausgebracht vom 1. Juni 1814/12 zu 18,101 Thr. 10 Gr. monatsich 217,217 Thr. — Gr. — Hister August 1812 die Ende März 1813 zu % also 12,067 Thr. 14 Gr. 8 Pf. monatsich, auf 8 Monate 96,540 - 21 - 4 - stür April und Mai 1813 zu ½, also 6,033 Thr. 19 Gr. 4 Pf. monats., auf 2 Monate 12,067 - 14 - 8 -                                                  |

wovon nach einer Mittheilung bes Ministerii bes Innern vom 20. Sept. 1814 ber Kurmark noch 54,371 Thlr. 3 Gr. 9 Pf. auf andere Provinzialserviskassen anzuweisen waren \*). Für den Zeitpunkt vom 1. Juli bis Ende Dezember 1814 sollte die Kurmark einschließlich der 3 Magdeburgischen Kreise nach dem Reskript des Ministerii vom 6. Juli 1814 aufdringen an Servis monatlich 13,846 Thlr. 16 Gr. und auf 7 Monate 96,926 Thlr. 16 Gr. \*\*).

Bom 1. Jan. 1815 an war bestimmt, daß die Hebung des Servises und die Berechnung desselben nach dem Kalendersjahr stattfinden sollte.

Am 18. Nov. 1819 \*\*\*) machte ber bamalige Minister bes Innern v. Humboldt bekannt, daß, da die Borschriften §. 36 des Servisreglements vom 17. März 1810 wegen Ausbringung und Uebertragung des noch erforderlichen Servisbedarfs durch die Städte des damaligen Staats mit dem 1. Ian. 1815 ihre Gültigkeit verloren hätten, er nach §. 39 des Reglements das Resultat des Hauptservisabschlusses der alten Provinzen für den Zeitraum vom Iahre 1810 dis zum 1. Ian. 1815 habe vollständig zusammenstellen lassen. Aus dieser Zusammenstellung ergab sich, daß in diesem Zeitraum aus den damaligen 8 Regierungsdepartements: Gumbinnen, Königsberg, Marienwerder, Breslau, Liegnit, Stargard, Königsberg in der Neumark und Potsdam die ganze Einnahme betragen hatte, einschließlich 169,534 Thlr. 22 Gr.

<sup>\*)</sup> s. das Restript des Ministers Graf zu Dohna vom 20. Sept. 1814 im Bol. IV: Gen. Servissachen, Nr. 9 der kurmärkischen Regierung (Militairarchiv) vom Januar 1813 bis zu Ende Dezember 1814.

<sup>\*\*)</sup> s. bas vorbemerkte Altenstück, worin sich auch bie speziellen Subrepartizionen auf die 73 Städte des kurmärkischen Regierungsdepartements besinden. Darin ist Köpnick mitaufgeführt, aber Saarmund ausgelassen.

<sup>)</sup> s. Amtsblatt ber potsbamschen Regierung von 1819, Stück 50, S. 311—313 ben ganzen Inhalt bieser Bekanntmachung, sowie bie Nachweisung ber Serviseinnahmen und Ausgaben jeder Provinz bis zum 31. Dez. 1814.

| 10 Pf. aus ber Staatskasse. 3,785,950 Thir   | . 4 Gr  | . 9 \$f. |
|----------------------------------------------|---------|----------|
| bie Ausgaben aber 4,059,472 -                | 6 =     | 6 =      |
| und fehlten daher 273,522 Thir               | . 1 (3) | c. 9 Bf. |
| Die kurmärkischen Städte nebst den 7         | Städter | t ber 3  |
| Magdeburgischen Kreise hatten aufgebracht    | Thir.   | Gr. Pi.  |
|                                              | 795,999 | 18 —     |
| an Zuschuß hatten sie erhalten aus andern    |         |          |
| Provinzen                                    | 54,000  | )        |
| und vom Staat                                | 76,84   | 18 6     |
| bie Einnahme betrug baher                    | 926,844 | 12 6     |
| Dagegen hatten bie Ausgaben für bie Stäbte   |         |          |
| des kurmärkischen Regierungsbezirks betragen |         |          |
| an regulativmäßigem Servis                   | 990,54  | 1 21 1   |
| also fehlten                                 | 63,69   | 7 8 7    |
| Mark Liston Boutstuneau Katta im O           | -Kma 11 | 015 54   |

Nach diesen Darstellungen hatte im Jahre 1815 das Ministerium des Innern die Ausgleichung der Restsummen unter die Städte der 8 Regierungsdepartements nach §. 39 des Reglements veranlaßt.

E. Bichtige gesetzlich-militairische Berhaltungsanordnungen in ben Jahren 1809 und 1810.

Mehrerer hierher gehöriger Bestimmungen ist schon Erwähnung geschehen in diesem Werke, Bd. 1, dritter Absschnitt, Abtheilung A, S. 135—137, auch S. 149—152, wegen Organisazion der obersten Militairbehörden, in gleichem Abschnitt, Abtheilung B, wegen Organisazion der kurmärstischen Justizbehörden, S. 180—182 und in diesem Abschnitt unter A dis einschließlich C. Außer diesen aufgeführten Gesetzen und Anordnungen ist Rachstehendes noch erlassen worden:

- I. Durch die Gesetzsammlung von 1806 bis Okt. 1810 wurden bekannt gemacht im Jahre 1809 und 1810:
- 1. am 17. März 1809, wegen Bewilligung der Auszeiche nung der Unteroffiziere und Soldaten, welche sich in den Jahren 1806 und 1807 tadellos benommen;
- 2. am 20. März 1809, wegen Aufnahme ber Söhne hülfebedürftiger Offiziere in ben Kabettenhäusern;

- 3. am 29. Mai 1809, wegen Anerkennung berechtigter Invaliben zur Versorgung und Unterstützung;
- 4. am 7. Juli 1809, Nachtrag zu den neuen Kriegsartikeln für Unteroffiziere und Soldaten vom 3. Aug. 1808\*);
- 5. am 11. Juli 1809, die Anerkennung und Versorgung der im Dienst invalide gewordenen Unteroffiziere und Soldaten;
- 6. u. 7., die Kabinetsorbre vom 19. Juli wegen Aufhebung der Militairjurisdikzion und die darauf erlassene Instrukzion des Generalmajors v. Scharnhorst und Generalauditeurs v. Koenen vom 15. Sept. 1809 \*\*);
- 8. am 9. Aug. 1809, wegen Versorgung ber invaliden Jäger im Forstfache;
- 9. am 25. Sept. 1809, wegen der aufgehobenen Beschränkung der Disposizion der Unteroffiziere und Soldaten über ihr Vermögen;
- 10. am 6. Okt. 1809, betreffend die Wiederanstellung der Pardon erhaltenden Feuerwerker, Unteroffiziere 2c.;
- 11. am 27. Nov. 1809, wegen nicht mehr stattfindender Begünstigungen für verheirathete Soldaten in Beziehung auf ihre Frauen und Kinder;
- 12. am 11. Jan. 1810, daß die in Frankfurt a. d. D. garnisonirenden oder daselbst sich aufhaltenden Offiziere in Civilsachen der Gerichtsbarkeit des dortigen Stadtgerichts unterworfen sein sollten;
- 13. am 16. März 1810, wegen Unterzeichnung der von den Gouvernements und Kommandanturen ausgehensten Dienstverhandlungen;
- 14. am 18. April 1810, betreffend die Beförderung ber von

<sup>\*)</sup> f. beshalb ben britten Abschnitt bieses Werks: Die neue Organisazion, Bb. 1, S. 182 bas Räbere.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1806 bis Oktober 1810, Rr. 42, S. 253 2c.

Offizieren an Gesandtschaften und auswärtige Behörden gerichteten Privatschreiben durch das allgemeine Kriegsdepartement;

- 15. am 24. April 1810, wegen Bestrafung und Entlassung ber bei Invalidenkompagnien stehenden Soldaten für begangene Verbrechen;
- 16. am 19. Juli 1810, betreffend ben Eintritt ber sich verheirathenben Offiziere zur Offizierwittwenkasse;
- 17. am 25. Juli 1810, wegen Bestrafung des von Militains personen gegen Bürgerwachen ausgeübten Ungehorsams;
- 18. am 23. Sept. 1810, wegen der Todeserklärung vermißter Militairpersonen;
- 19. am 10. Okt. 1810, betreffend die Abstindung der durch Urtel und Recht in die zweite Klasse des Soldatenstandes versetzt gewesenen Invaliden mit einem Gnadenthaler\*).
  - II. Durch die Gesetzsammlung vom 27. Okt. die Ende Dezember 1810. Nachdem durch das Gesetz vom 27. Okt. 1810 die neuen Abgaben im Preußischen Staat bekannt geworden, erließ der König die Edikte vom 28. Okt. 1810, wegen Aushebung des Borspanns, und vom 30. Okt. 1810, über die Aushebung der Natural, Fourages und Brotlieferungen \*\*).
  - III. Kamen sonst nachstehende Bestimmungen bes Königs nicht allein zur Kenntniß der Behörden, sondern solche wurden auch größtentheils dem Publiko mitgetheilt:
    - 1. die königliche Verordnung vom 24. Dez. 1808 \*\*\*), bie

<sup>\*)</sup> s. die Gesetzsammlung von 1806 bis Oktober 1810 und sind diese 19 gesetzlichen Bestimmungen unter den nachfolgenden Nrn.: 70, 72, 81, 82 83, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 101, 109, 115, 116, 123, 124, 132 u. 134 dort auszusinden.

<sup>1810</sup> bie Rrn. 7, S. 77 n. 8, S. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> Deffentlich ist wegen bieser Berordnung damals nichts befannt gemacht worden. Da biese Instrutzion jedoch nicht allein die Dienst-

wechselseitigen Verhältnisse ber Gouverneure in ben Hauptstädten der Provinzen, der Brigadegenerale und Brigadiers

verhältnisse ber Militairs unter sich, sondern auch theilweise gegen die Civilbehörden enthält, überdies ein Zeugniß von den umsichtigen Andrehmungen des damaligen einstweiligen Chefs des Arzegsministerii, Generalmajor v. Scharnhorst abgiebt, so folgt der Inhalt dieser Berordnung, welche sich in den Militairarchivakten der kurmärkischen Regierung: Milit., Gen. I, Gouvernementssachen in Abschrift befindet, im Nachstehenden:

"Se. königliche Majestät von Preußen wollen bei ben gegenwärtigen Garnisonveränderungen und den dadurch nöthig gewordenen neuen Truppeneintheilungen, mit Bezug auf die bereits unterm 3. Aug. den Brigadiers gegebenen Instrukzionen, nunmehr das Berhältniß der Gouverneure der Hauptstädte, Brigadegenerale und Brigadiers gegen einander bestimmen, und setzen in dieser Hinsicht hiermit Folgendes sest:

Berhältniß bes Gouverneurs ber Hauptstadt ber Provinz zu ben in berselben befindlichen Truppen.

- 1. Die Gonverneure der Hauptstadt der Provinz führen nach den hier weiter unten folgenden Bestimmungen die Oberaufsicht über die in der Provinz besindlichen Truppenbrigaden, außerdem stehen die Festungen und alle nicht bei den Brigaden eingetheilten Militairpersonen und Truppen unter ihrem speziellen Besehl.
- 2. Die Gouverneure sollen beshalb jährlich einmal die Regimenter bereisen, vor sich exerziren lassen, und von dem Zustande, in dem sie die Truppen befunden, Sr. Majestät Rapport abstatten.
- 3. Wollen die Gouverneure außer dieser jährlichen Inspektion auch noch die Truppen zu andern unbestimmten Zeiten vor sich exerziren ober manövriren lassen, so hängt dies ganz allein von ihrem Ermessen ab, und hat hierüber der Brigadegeneral, unter dessen speziellem Besehl die Brigade steht, ihre jedesmalige Anordnungen zu erwarten.
- 4. Der Brigabegenéral giebt monatlich einen Rapport von seiner Brigabe an ben Gouverneur ein und melbet bemselben alle in ber Brigabe vorgefallenen Arrangements und größere Beränderungen, besgleichen die ihm von Gr. Majestät ober den höhern Militairbehörben zukommenden Dienstbefehle.
- 5. Die in der Provinz anwesenden, bei den Brigaden nicht eingetheilten Truppen schicken ihre Rapporte direkt an den Gouverneur
  der Hauptstadt der Provinz, der über diese den allgemeinen monatlichen Rapport ansertigen läßt und ihn dann bei Gr. Majestät zur gewöhnlichen Zeit einreicht.
- 6. In allen polizeilichen Angelegenheiten und in hinficht ber Dislokazion stehen die Truppen ganz speziell unter bem Gouvernenr; jedoch

sowohl, als auch ber Truppen, wurde am 7. Jan. 1809 ben Provinziallandesbehörden im Auszuge, und den Regierungs-

sind hiervon die zur Revlie ober sonstigen Uebung der Brigade nöthigen Märsche und Kantonnirungen ausgenommen, welche der Brigades general nach seinem Ermessen anordnet, und dem Gouverneur darüber die nöthige Anzeige macht.

- 7. Streitigkeiten zwischen bem Militair und Civil, wenn sie nur burch gemischte Kommissionen zu entscheiben sein würden, werden burch ben Brigabegeneral bem Gouverneur angezeigt, ber bann bas Ersorberliche einseiten wirb.
- 8. Alle zur Erhaltung der Ruhe des Landes nöthigen Anordnungen werden von dem Gouverneur der Hauptstadt der Provinz bestimmt, auch ist dies mit allen Kommandos, sowohl im Innern, als auf den Grenzen der Fall, weshalb die kommandirenden Offiziere, nach Beschaffenheit ihres Auftrages, direkt alsdann dem Gouverneur Rapport abzustatten haben.
- 9. Der Gouverneur der Hauptstadt der Provinz muß, wo es unerwartet nöthig werden sollte, die Verstärkung der Festungsbesatzungen und die Approvisionements nach seinem Ermessen anordnen.
- 10. Ebenso übernimmt ber Gouverneur in bringenden Fällen bas unbedingte Kommando sämmtlicher Truppen in der Provinz, und trifft alle andere zur Sicherheit des Landes nöthige Anordnungen, wenz Se. Majestät nicht ein Näheres über diese Gegenstände bestimmen.

Berhältnisse des Brigadegenerals zu dem Gouverneur der Hauptstadt der Provinz, den Brigadiers und den unter ihm stehenden Truppen.

- 11. Der Brigabegeneral (hierunter wird jedesmal der General verstanden, welcher eine aus Infanterie und Kavallerie zusammengesetzte Brigade kommandirt) führt den Oberbesehl über sämmtliche Truppen, welche seine Brigade bilden, und es ist sein Hauptzweck, dahin zu sehen, daß solche praktisch im Feldbienst geübt werden und beständig dazu brauchbar sind.
- 12. Der Brigabegeneral ordnet daher die gemeinschaftlichen Uebungen ber verschiedenen Truppen nach seinem Gutdünken an, zeigt ihnen ihre verschiedene Verbindung und Unterstützung und besiehlt, wie und was zu einer gründlichen Erlernung bes Feldbienstes exerzirt werben soll.
- 13. Alle Rapporte, Arrangementsvorschläge 2c. werben von den Regimentern an ihren Brigadier (ber General ober Stabsoffizier, welcher eine nur aus einer Waffe bestehende Brigade, unter Leitung des Brigadegenerals besehligt) eingeschickt, die solche mit den etwa nöthigen Bemerkungen dem Brigadegeneral zusenden.

präsidien am 30. April 1809 vollständig mitgetheilt, um danach sich zu achten und die betreffenden Civilbehörden vorkommendenfalls deshalb mit Anweisung zu versehen.

16. Die Brigabiers fertigen hierans ihre bisherigen zweimonatlichen Berichte von der Brigade an und schicken solche an den Brigadegeneral ein, der daraus einen allgemeinen Bericht über seine Brigade entwirft und mit Beilegung der Originalrapporte der Brigadiers an Se. Majestät einreicht.

17. Der Brigabegeneral stattet bemnächst Sr. Majestät noch halbjährig, den 1. Mai und 1. Nov. einen Bericht über die Brigadiers
und Stabsofstiere seiner Brigade ab. Es muß hierbei besonders
bemerkt werden, ob die erwähnten Ofstiere die ihnen untergebenen
Truppen in zweckmäßiger Uebung und Disziplin erhalten, einen militairischen Geist in ihnen verbreiten, und sich zu dem Kommando, zu
welchem sie angesetzt sind, oder auch zu einem höhern qualissziren, ob
endlich ihre Art, die Truppen zu üben, richtige Begriffe von dem
Feldbienst und den Vorfällen im Kriege an den Tag legen.

<sup>14.</sup> Die Brigabegenerale lassen hiervon den monatlichen Generalrapport von der ganzen Brigade ansertigen und reichen solchen nebst den allgemeinen Borschlägen zur gewöhnlichen Zeit bei Gr. Majestät dem Könige ein, denen sie zugleich die Originalgesuche der Regimenter als Beläge beifügen.

<sup>15.</sup> Außer ben gewöhnlichen Rapporten und Listen schicken bie Regimenter und Grenabierbataillone alle zwei Monate noch einen ausführlichen Bericht über ben Zustand bes Regiments an ben Brigabier; hierin muß bemerkt werben, wenn und wie bas Regiment ober Bataillon täglich mit ber Wachtparabe ober im Ganzen exerzirt hat, ob blos bie Detaillibungen ober auch Gegenstände bes Felbbienstes geübt worben find, ob bas Regiment ober Bataillon noch nicht ganz vollkommen bressirte Leute hat, und wenn solche exerzirt worben, was bei ber Kavallerie zur Dreffur ber Remonte und ber jungen Leute geschehen muß, ingleichen wie bie Rapitains unb Rittmeister ihre Kompagnien und Estabrons in Orbnung halten. Sind Reparaturen in ben Armatur- und Felbequipagestilchen nothwendig geworben, so muß angezeigt werben, wie weit man mit ber Instandsetzung berselben vorgeruckt ift. Die vorgefallenen Disziplinvergehungen, die etwaigen Streitigkeiten wegen ber Einquartierung, besgleichen ber Buftanb ber Lazarethe, auch ob es besonders herrschende Krankheiten bei ben Regimentern giebt, ebenso bie summarische Uebersicht bes Zustanbes ber Dekonomiekommission und wie viele vorräthige Montirungsartikel bas Regiment hat, muffen in biefen Berichten geschilbert werben.

## 2. Die Kabinetsordre vom 4. März 1809, wonach ber

- 18. Die Befehle und Berordnungen, welche in Hinsicht der Uedung, Disziplin, Formirung, Konstripzion 2c. entweder von Sr. Majestät, ober von den höhern Militairbehörden erlassen worden, gehen an der Brigadegeneral, der solche durch die Brigadiers den Truppen mittheit und auch dem Gouverneur davon die nöthige Anzeige macht.
- 19. Wenn bei den Brigaden die Stelle eines Brigadiers für eine ober die andere Waffe unbesetzt sein sollte, so tritt dann der Brigade, general an die Stelle des Brigadiers und leitet, außer seinen, hier vorgeschriebenen Geschäften auch noch die speziellen Dienstanordnungen der vakanten Kavallerie- ober Infanteriebrigade.
- 20. Wenn auch die in den Hauptstädten oder Festungen besindlichen Truppen nach den bisher in der Armee siblichen Bestimmungen unter den besondern Besehlen der Gouverneure und Kommandanun stehen, so bleibt den Brigadegeneralen und Brigadiers, zu deren Brigaden diese Besatzungen gehören, es dennoch unbenommen, die zu Uebung und Bildung der Truppen nöthigen Borschriften denselben zu geben, auch sie nach gemachter Anzeige an den Gouverneur oder kommandanten, nach ihrem Belieben exerziren zu lassen.
- 21. Die Jurisdiktion gehört nicht zum Ressort des Brigabegenerals; von den größern Disziplinvergehungen und kriegsrechtlichen Erkenntnissen muß jedoch der Brigadier dem Brigadegeneral eine nachrichtlicke Anzeige machen. Findet nun der letztere, daß die Kommandeure oder Brigadiers die Disziplin nicht zweckmäßig handhaben, so ist er verpstichtet, sich über den Zustand der Disziplin eines Regiments nähem Bericht abstatten zu lassen, und die erforderlichen Bestrasungen und sonstigen Anordnungen zu tressen, auch nöthigenfalls Sr. Majestät dem Könige Bericht davon abzustatten.
- Die innere Dekonomie bleibt zwar ben Regimentern nach wie vor überlassen, und gehen beshalb auch alle Dekonomie "Montirungs und Armaturangelegenheiten, sowie die Gegenstände der Militairjurisdiktion unmittelbar an die Regimenter, jedoch sind sowohl der Brigadier, als der Brigadegeneral verpflichtet, dahin zu sehen, daß keine Mißbräuche in dieser Hinsicht bei den Regimentern einschleichen, und sollte es sich ergeben, daß die Generale es hierin an der nöthigen Ausmerksamkeit hätten sehlen lassen, so sollen sie Sr. Majestät dafür verantwortlich sein.
- 23. Der Brigabegeneral sowohl als ber Brigadier haben banach zu sehen, daß außer den im Rapport angegebenen Beurlaubten sämmt, liche Mannschaften immer komplett zum Dienst sich befinden.
- 24. Die Kantonangelegenheiten mit ben obern Civilbehörden ber Provinz, insofern diese nicht burch die Regimenter selbst betrieben werben können, gehören zum Ressort des Brigabegenerals.

König die unterm 17. Sept. 1806 angeordnete Suspension

25. Alle zwischen ben Regimentern unter fich entstehenben Kollisionen gehören zur Entscheibung bes Brigabegenerals.

26. Die Artillerie einer jeben Provinz wird als eine eigene Brigade angesehen und tritt ber Besehlshaber berselben in die Kategorie der Brigadegenerale, bergestalt, daß alle in der Provinz besindliche Fußund reitende, auch in den Festungen anwesende Artillerie unter seinem Besehl steht, woraus sich dann das Berhältniß und die Obliegenheiten des, die Artillerie kommandirenden Offiziers ergeben.

27. Bur Führung ber Büreaugeschäfte bes Brigabegenerals werben bemselben 2 Offiziere und 2 Schreiber gegeben (zu ben lettern sollen tangliche Unteroffiziere von ben Regimentern kommandirt und alle Jahre gewechselt werben, die neben ihrem Traktament noch eine monatliche Bulage von 4 Thir. erhalten). Diese Offiziere fteben unmittelbar unter bem Befehle bes Brigabegenerals und ber altefte von ihnen ift für bie innere Orbnung ber Geschäfte und bie pünktliche Führung berselben verantwortlich. Der Brigabegeneral muß, wenn er mit der Geschäftsführung bieser Offiziere unzufrieben ift, Gr. Majestät bavon Anzeige machen, bamit alsbann bazu ein anderer nach Erforbern bestimmt werbe. Die Geschäfte ber genannten Offiziere bestehen übrigens in benen, welche bisher burch bie Brigabemajors, Offiziere bes Generalstabes und Abjutanten, sowohl im Bilreau, als auch bei Uebung ber Truppen besorgt wurden, und werben, außer biesen Offizieren, Se. Majestät ben Brigabegeneralen weiter keine Abjutanten gut thun.

28. Der Brigadier bekommt einen Abjutanten und für diesen ebenfalls einen Unteroffizier zum Schreiber mit der oben erwähnten Julage. Ift der Brigadier auch zugleich Brigadegeneral, so soll es von ihm abhängen, ob er diesen, als Brigadier ihm bewilligten Abjutanten beibehalten, oder sich mit den beiden, als Brigadegeneral erhaltenen Offizieren begnügen will.

29. Bei jedem Brigadegeneral befindet sich ein Kriegskommissarius mit einem Sekretair 20., welcher die Geschäfte des Oekonomie-Kriegsbepartements bei der Brigade besorgt. Die Regimenter wenden sich
mit allen ihren Bedürfnissen und mit allen ihren Berechnungen an
ihn; er benutzt hierbei die eingehenden Rapporte und Listen und bringt
bei dem Oekonomie-Kriegsbepartement und den Regierungen dasjenige
in Antrag, was mit den bestehenden Borschriften in Uebereinstimmung
sieht, sowie er gegenseitig von dem Oekonomie-Kriegsbepartement und
den Regierungen mit der Aussichrung aller auf die Militairkstonomie
Bezug habenden Anordnungen beauftragt wird. Unter ihm stehen alle
Proviantämter und Magazine des Bezirks, in welchem die Brigade
dissozirt ist; auch übernimmt er bei entstehendem Marsche zugleich die

der Militairprozesse wieder aushob, wurde unterm 1. April 1809 dem Kammergericht bekannt gemacht\*).

3. Am 4. März 1809 \*\*) machte ber König in Berfolg seiner Bestimmung vom 1. Dez. 1806 \*\*\*), wegen ber anzgeordneten Untersuchung gegen Gouverneure und Kommanbanten, die den Franzosen preußische Festungen übergeben hatten, den Untersuchungskommissionen speziell bekannt, was hinsichtlich berjenigen Offiziere, welche in den Festungen die Kapitulazionen geleitet oder befördert hatten, nur untersucht werden sollte. Nach dem Berlauf derselben wurden die don der Hauptuntersuchungskommission getroffenen Erkenntnisse, zum Theil mildernd, vom Könige bestätigt. Auf ein Gutachten dieser Hauptkommission und nach Hörung des Finanzministerii erließ der König am 29. April 1811 †) nachestehende Kadinetsordre an das Instizministerium, und theilte solche der Abtheilung im Ministerio der Kinanzen für Staats-kassen und Geldinstitute mit:

"Ich will die Verfolgung siskalischer Klagen sowohl gegen Militairpersonen, wegen Ersatzes der durch ihre Schuld, oder wegen unterlassener Benachrichtigung der Civilbehörden

Berordnung im Betreff ber wechselleitigen Berhältnisse ber Gouverneure in den Hauptstädten der Provinzen, der Brigadegenerale und Brigadiers sowohl, als auch der Truppen."

Berpstegung ber Brigabe. Dieser Kommissarius steht mit bem Brigabegeneral in eben bem Berhältnisse, worin ber Intenbant bei einem ausbrechenben Kriege sich bisher zum kommanbirenben General befand.

Binigsberg, ben 24. Dezember 1808.

Friedrich Wilhelm.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 40 und die Berfügung des Großkanzlers v. Goldbeck vom 21. Sept. 1806 an das Kammergericht wegen der Anordnung des Königs vom 17. Sept. 1806 im 1. B., S. 541.

<sup>\*\*)</sup> s. im Finanzardiv des Lagerhauses: Gen.-Militairsachen von 1809—1811 den Inhalt.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bas 2. 23., Bb. 1, S. 585 2c.

<sup>†)</sup> s. bas zu \*\*) angezogene Altenstild, worin sich biese Kabineteorbre in Abschrift befinbet.

von der Absicht zu kapituliren oder abzuziehen, verloren gegangenen Militaireffekten, Kassenbestände und Borräthe, als gegen Sivilpersonen in Absicht der unterlassenen Fortschaffung von Militaireffekten, Kassenbeständen oder andern Staatseigenthums hiermit einstellen, und die Untersuchungen dieser Art um so mehr niederschlagen lassen, da bei der Unvermögenheit der mehrsten Angeschuldigten jene Klagen ohnehin zwecklos sein würden.

Potsbam, ben 29. April 1811.

Friedrich Wilhelm."

4. Am 15. März 1809\*) erließ ber König ein Publi= kanbum, wonach vom 1. März 1809 die Militairpensionszahlungen für invalide Offiziere und Militairwittwen wieder beginnen sollten. Er hatte schon früher (am 10. Aug. 1807) ein desfallsiges Regulativ für diese Zahlungen in den von ben Franzosen nicht besetzten Provinzen rechts ber Weichsel erlassen. In Verfolg besselben sprach er bie Grundsätze aus, wie diese früher aus der Generalfriegs=, der Generalinvaliben= und der Disposizionskasse gezahlten Summen, künftig vom 1. März 1809 von der Generalmilitairkasse, durch die Provinzialkassen der Regierungen nach den im vorbemerkten Regulativ bestimmten Verfürzungen ber Pensionen und in welcher Art solche geleistet werden sollten. Hiernach sollten bie Penfionen in monatlichen Raten, und zwar bis zu 200 Thir. ganz, von 200 bis 400 Thir. nur mit 200 Thir., von 400 Thir. dis zu 2000 Thir. nur zur Hälfte und über 2000 Thir. nur mit 1000 Thir. gezahlt werben, welches auch in ben Jahren vom 1. März 1809 bis Ende 1810 monatlich stattfand \*\*). Die Prüfung ber Anwartschaften zu biesen Zahlungen übertrug ber König ben Regierungspräsi= dien, worauf die bezüglichen Anweisungen und Vorschriften durch die kurmärkische Regierung und durch die vierte Division

<sup>\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1809, Nr. 37 n. 38.

<sup>\*\*)</sup> f. in ber Spen. Ztg. 1809 u. 1810 bie besfalls monatlichen Anweisungen ber kurmärkischen Regierung.

verlassen wurden. Durch die Kabinetsordre vom 11. Dez. 1809 hatte der König hinsichtlich der auszustellenden Reverse der Militairpensionaire Bestimmungen erlassen, welche des Militairökonomiedepartement am 20. Dez. 1809 \*\*) bekannt machte. Nach diesen Erlassen wurde zugleich geäußert, das rückständige Pensionen bis zum 1. März 1809 für jetzt nech nicht zahlbar zu machen wären \*\*\*).

Die Invaliden bezogen ihr Gnadengehalt in der Ammark während der Jahre 1809 und 1810 wie früher und erhielten solche dom 1. März 1809 aus den Azisekassen nach dem Inhalt der Verfügung der kurmärkischen Regierung vom 2. Aug. 1809 †).

5. Am 7. April 1809 hatte der König wegen of Wachtdienstes in den Städten dem Minister des Innern seine Befehle mitgetheilt, worauf nach erstatteten Berichten der Regierungen die Ministerien der Finanzen und des Innern am 27. Okt. 1809 solche anwiesen, welche Kassen in den Städten durchs Militair, und wenn solches nicht vorhanden, durch Bürgergardenwachen beschützt werden sollten  $\dagger\dagger$ ).

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 38.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Rr. 152.

Besetzung ber Kurmark burch französische Behörben und Truppen s. det 2. B., Bb. 1, S. 277 n. Bb. 2, S. 700 zu b.

<sup>+)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Rr. 95.

<sup>††)</sup> Beibe Bestimmungen besinden sich in den Militairarchivellen ber Regierung in Potsbam: Militairwachtsachen, Nr. 1. Die Lebi netsorbre lautete:

<sup>&</sup>quot;Aus den Berichten der Brigadegenerale habe Ich ersehen, iaf in einzelnen Städten der Wachtdienst so groß ist, daß die Soldates mit zwei Nächten auf die Wacht ziehen müssen; dieses ist aber sowell der Bildung als auch der Konservazion des Soldaten zuwider. Ich habe daher bestimmt, daß künftig in einer jeden Garnison der Bacht dienst dahin beschränkt werden soll, daß der Soldat in jeder Woche wirden auf die Wacht ziehen darf. Da, wo nach dieser Bestimmund das Militair nicht hinreichend zu Besetzung der, für die öffentsich

6. Am 19. April 1809\*) machte das allgemeine Kriegsbepartement auf den Grund des königlichen Publikandums vom 10. März 1809\*\*) bekannt, daß alle aktive Offiziere

Sicherheit unumgänglich nöthigen Posten sein sollte, muß die Blirgerschaft des Orts mit zutreten, und habt Ihr die Regierungen dahin zu instruiren, daß sie den sammtlichen Magistraten die nöthige Anweisung geben, damit diese, wo es erforderlich ist, auf die Aufforderung des Gouverneurs oder des ältesten Offiziers in dem Orte das Weitere hierilber anordnen können.

Königsberg, ben 7. April 1809.

Friedrich Wilhelm.

An

ben Staatsminister Grafen Dohna."

Das Restript an bie Regierung fagt:

"Wir sinden die Borschläge, welche Euer Bericht vom 24. v. M. über die Bewachung der öffentlichen Staatskassen unter Hinzurechnung der Kreiskassen enthält, mit Allcsicht auf die beabsichtigte möglichste Einschräntung des Wachtbienstes für das Militair ganz zweckmäßig, und genehmigen daher, daß in den mit Garnison belegten Städten

- a. diejenigen Kassen, beren monatliche etatsmäßige Einnahme unter Eintausend Thaler beträgt, in der Regel und soweit die Lokalität nicht etwa ein anderes nothwendig macht, unbesetzt bleiben, jedoch den Rendanten solcher Kassen besonders zur Pflicht gemacht werde, die Bestände mehreremale des Monats, selbst wöchentlich und positäglich, je nachdem die Umstände solches zulassen, zu den Hauptkassen abzuliesern, wogegen
- b. alle übrigen Kassen, die eine monatliche Einnahme von Eintausenb Thaler und barüber haben, zur Nachtzeit mit Militairwache insosern zu versehen sind, als die spezielle Lage, wie dies z. B. bei den Postassen der Fall sein wird, nicht eine Ausnahme gestattet.

In den nicht mit Garnison versehenen Städten mussen aber die hiernach zur Bewachung qualifizirten Kassen wie bisher durch Burgerwachen geschützt werden, wonach Ihr das Weitere zu verfügen habt.

Königsberg, ben 27. Oftober 1809.

Altenstein. Dohna."

Hiernach wurden die kurmärkischen Behörden von ber Regierung am 6. Febr. und 15. Juni 1810 mit speziellen Anweisungen verseben.

- \*) f. Spen. Ztg. 1809, Nr. 50.
- \*\*) s. Spen. Zig. 1809, Rr. 46 wegen ber stattgefundenen Anordnung längs ber Elbe im Königreich Westphalen.

der Armee, welche sich jenseits der Elbe auf Urland befanden, sogleich zu ihren Korps zurücklehren sollten.

- 7. Die Militairwittwenpensionen waren für den Zeitzum bis 1. Juli 1808 allmählig und die desfallsige letzte Zahlung im Januar 1809 geleistet worden\*). In den Jahren 1809 und 1810 fanden nach den Bekanntmachungen der Direkzion der Offizierwittwenkasse folgende Zahlungen statt:
  - a. am 1. Sept. 1809 \*\*) sollten von den am 1. Jan. 1809 fälligen Wittwenpensionen die Nrn. 1—400 sogleich gezahlt werden;
  - b. am 19. Dez. 1809 \*\*\*) wurde bestimmt, daß in dies sem Monat die in gedachtem Zeitpunkt noch fälligen Nrn. 401-600 und
  - c. am 7. Jan. 1810 †) auch die spätern Nrn. sogleich berichtigt werden würden;
  - d. am 22. Mai 1810 ††) ward festgesetzt, daß die Wittwenpensionen für den Zeitpunkt vom 1. Juli 1809 im Juni dis Nr. 400, die folgenden Nrn. von 401 an aber vom 7. Juli 1810 ab in Empfang zu nehmen wären;
  - e. endlich ward am 14. Dez. 1810 †††) mitgetheilt, daß die am 1. Jan. 1810 fälligen Militairwittwenpensionen bis zur Nr. 600 gleich, die Summen auf die darauf folgenden Nrn. im Januar 1811 gehoben werden könnten.

Die Zahlungen geschahen in klingendem Kourant und wurden in jeder Bekanntmachung zugleich die Witglieder der Wittwensozietät zur Abführung ihrer rückständigen Beiträge,

<sup>\*)</sup> j. bas 2. W., Bb. 2, S. 692 — 694.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 107.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Zig. 1809, Rr. 151.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 5.

<sup>††)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Mr. 63.

<sup>†††)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 151.

vichtigten Zimsen aufgeforbert. Dies geschah besonders in einer Bekanntmachung der Direkzion der Offizierwittwenkaffe vom 12. Juni 1809\*). In dieser machte sie bekannt:

- a. daß, wenn die rückftändigen Wittwensozietätsbeiträge nicht pünktlich abgeführt würden, deshalb nach §. 11 des Reglements vom 3. März 1792 unter Berlust des Antrittsgeldes und des Pensionsrechts ihrer Wittwen, versahren werden würde;
- b. baß es jedem Interessenten ber Offizierswittwenkasse frei stände, bis zum 31. Dez. 1809 seine bisher versicherte Bension auf die Hälfte herabzusetzen;
- c. auch könnten diejenigen Interessenten, welche ganz außer Dienst getreten wären, bis zum 31. Dez. 1809 mit ber vollen Peufionssumme aus ber Sozietät scheiben.

Rach einer Bekanntmachung ber Direktion vom 18. März 1810\*\*) brachte sie ihre Androhung in der obigen Aufforderung. vom 12. Juni 1809 zur Ausführung, schloß nach ber vorstehenden Bestimmung unter a 375 bisherige Mitglieder ber Anstalt von berfelben aus, und warnte 347 Mitglieber mit einer gleichen Strafe, wenn fie ihre Beiträge nicht pünktlich entrichteten. Dies erregte große Aufregung und gab Beranlassung, daß der König selbst bestimmte, wenn die nach der Bekanntmachung vom 18. März 1810 ausgeschlossenen Mitglieder alle ihre rückständigen Beiträge und Zinsen bis zu Ende Juni 1810 an die Offizierswittwenkaffe berichtigten, solche wieder in der Sozietät aufzunehmen waren, auch neue Rezepzionsscheine erhalten follten. Diese königliche Bestimmung machte am 5. Mai 1810 \*\*\*) bie Direkzion bekannt und erhielt badurch Beranlassung, eine bebeutende Anzahl von neuen Rezepzionsscheinen auszufertigen.

◀

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 78, S. 1 u. 2.

<sup>\*\*)</sup> j. Spen. 3tg. 1810, Mr. 38, G. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 56, S. 1.

- 8. Am 8. Nov. 1809\*) machte die kurmärkische Regierung bekannt, daß nach der Kabinetsordre vom 21. Okt. 1809 alle in Reihe und Glied stehende Soldaten, sowie die noch nicht eingestellten Kantonisten sich wegen ihrer Berabschiedungen nicht direkt an den König, sondern nur an die Kantonrevisionskommission wenden dürften. Auch enthielt diese Bekanntmachung Vorschriften über den Instanzenzug, und an welche Behörden, wenn die Kantonrevisionskommission nicht versammelt sei, dergleichen Gesuche angebracht werden könnten.
- 9. Das Militairgouvernement der Kurmark veröffentslichte am 30. Nov. 1809 \*\*), daß kein inaktiver Ofsizier nach wiederholten Befehlen des Königs sich an Allerhöchstenselben direkt wenden dürfte, sondern die Gesuche derselben nur an die ihnen vorgesetzten Inspekteure zu richten wären.
- 10. Nach der Kabinetsordre vom 1. Dez. 1809 \*\*\*) bestimmte der König, daß die leichten Bataillone der Infantene künftig Füsilierbataillone benannt werden sollten.
- 11. Im Monat Februar 1810 bestimmte der König, daß die dis dahin bestandene eine Pontonier = und zwei Mineurkompagnien gänzlich aufgelöst und statt derselben dri Pionierkompagnien gebildet werden sollten, welche dem Ingenieurkorps einverleibt wurden †). Diese Pioniere sollten die Dienstzweige der Mineure, der Sappeure und der Pontoniere in sich vereinigen, und in den verschiedenen Provinzen wie disher vertheilt sein ††).
- 12. Am 23. Mai 1810 †††) machte die kurmärkische Regierung bekannt, daß der König durch Kabinetsordre vom

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 148, S. 9.

<sup>••)</sup> s. Spen. Zig. 1809, Mr. 145, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> s. diese Bestimmung im Finanzarchiv des Lagerhauses: Gen., Militairsachen, Nr. 14 von 1809.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 26.

<sup>++)</sup> s. beshalb bie Nachweisung V bieses Werts, Bb. 2.

<sup>†††)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 67.

- 27. Febr. 1810 hinsichtlich ber Belohnungen für wieber einsgebrachte Deserteure festgesetzt habe: es solle
  - a. für jeden eingebrachten Deserteur, der ohne Pferd ober Waffen ergriffen worden, Sechs Thaler,
  - b. für einen mit Gewehr ergriffenen und abgelieferten Deserteur, Zwölf Thaler,
  - c. für einen mit dem Pferde ergriffenen und abgelieferten Deserteur, Vierundzwanzig Thaler

dem Ablieferer sogleich von der Akzisekasse des Orts für Rechnung des Regiments ausgezahlt werden.

- 13. Unterm 8. Dez. 1810\*) machte die kurmärkische Regierung die Bestimmungen des Königs in der Kabinetsordre vom 25. Juni 1810 wegen der Annahme der sich zum
  freiwilligen Dienst bei den Pionierkompagnien meldenden inländischen Handwerker bekannt.
- 14. In Verfolg bes Gesetzes vom 30. Okt. 1810\*\*) veröffentlichte die kurmärkische Regierung am 29. Nov. 1810\*\*\*), daß die Zwangsnaturallieserung an Brotkorn und Fourage zur Verpslegung des Militairs durch die Grundbesitzer vom 1. Jan. 1811 aufhören, und von da ab der desfallsige Bedarf sür die preußischen Truppen in der Kurmark von ihr durch Lieserungslustige beschafft, auch der Betrag der geschehenen Lieserungslustige beschafft, auch der Betrag der geschehenen Lieserung denselben aus der Regierungslasse bezahlt werden würde.
- 15. Am 24. Nov. 1810 +) veröffentlichte der Justizminister v. Kircheisen, daß der König mittelst Kabinetsordre
  vom 10. Nov. 1810 bestimmt habe, die Militairs müßten
  zur Bezahlung ihrer Schulden sich von ihren eigentlichen Gehältern, persönlichen Zulagen oder ertheilten Revensien von Amtshauptmannschaften, Abzüge gefallen lassen; dagegen der-

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 152 ben vollständigen Inhalt.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung vom Oktober bis Dezember 1810, Rr. 8, S. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Nr. 145.

<sup>+)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Mr. 151.

## Neunter Abschnitt.

Juftigangelegenheiten.

Im britten Abschnitt befinden sich für 1809 und 1810 die Uebersichten

zu A, in welcher Art die obern Justizbehörden nach den Organisazionsbestimmungen des Königs vom 6. Dez. 1808, sowie vom 27. Okt. 1810 gebildet wurden;

zu B aber, wie mit Rücksicht auf die Gesetze vom 16. und 26. Dez. 1808 in der Kurmark die Organisazion der Provinzial= und Lokaljustizbehörden zur Ausführung gekommen sind.

Was sonst die Gesetzgebung in der innern Verwaltung der Justiz\*) in den Jahren 1809 und 1810 betraf, so ist in diesem Zeitraum vom Ministerio der Justiz nichts nach einem bestimmt deshalb ausgesprochenen Plane veranlasst worden. Das in einzelnen Justizgegenständen von Provinzialjustizbehörden oder sonst in Anregung Gebrachte ward im Justizministerio zwar berathen, dennoch aber erfolgten von

<sup>\*)</sup> s. die frühern Berfassungs- und Berwaltungsverhältnisse ber Justig im 1. 28., S. 400—407.

bemselben nur sparsame Beschläffe, auch wurden vom Könige nur einige gesetzliche Anordnungen erlassen.

Wenngleich die Ernennung des Kammergerichtschefpräs sidenten Behme zu Ende des Jahres 1808 als Justizminister und Großkanzler, bei seinen ausgezeichneten Talenten, seiner schönen wissenschaftlichen und juristischen Bildung, sowie bei dem unbegrenzten Vertrauen, welches er damals noch vom Könige Friedrich Wilhelm III. genoß, viele Erwartungen in dieser Hinsicht hervorgerufen hatten, so entsprach er bis zum Juni 1810, wo er gnäbigst entlassen wurde, weder ben Hoffnungen seiner Verehrer und Freunde, noch den Erwartungen des Ministers v. Stein, in bessen Schreiben an ihn vom 2. Jan. 1809\*) und seinen Mittheilungen vom 24. Nov. 1808 an die oberften Staatsbehörden \*\*). Nach seinen mündlichen Aeußerungen gegen seine nächsten Berwandten, wollte er zwar umfassenbe Justizorganisazionspläne entworfen haben, solche sind aber bisjett weder unter seinen hinterlassenen Privatpapieren, noch, nach geschehener Nachfrage im Juftizministerio, vorgefunden worden. Die Abänderung der Patrimonialgerichtsbarkeit hatte er in Verfolg der Kabinets= ordre vom 25. Nov. 1808 wegen seiner Anstellung als einziger Juftizminister, zwar nach Inhalt ber Kabinetsorbre vom 11. Febr. 1809 zu bearbeiten die Absicht gehabt, jedoch auch beshalb haben sich bisjett keine Spuren ber von ihm dieserhalb gemachten Entwürfe vorgefunden \*\*\*).

Der in seine Stelle zum Justizminister, unter dem Staatskanzler v. Harbenberg, beförderte Chespräsident des Kammergerichts, v. Kircheisen, der mit schönen Talenten, mit einer ausgezeichneten theoretischen und praktischen juristischen Bildung ausgerüstet war, auch in seinem äußern Benehmen höchst gewandt und liebenswürdig auftrat, besaß jedoch eine große Vorliebe für das alte Bestehende, sodaß

<sup>\*)</sup> f. 2. 23., 25. 1. S. 630-632.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. 33., 35b. 1, S. 624 fg.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bas Enbe biefes Abichnitts.

- 11. Nr. 122, S. 721, vom 12. Juli 1810, wegen näherer Bestimmung der alternativ festzusetzenden Geld- und Gefängnißstrafen, auch wegen Berichtigung der einzelnen Strafgesetze nach selbiger;
- 12. Mr. 126, S. 729, vom 10. Aug. 1810, betreffend die wegen schuldiger Alimente in Beschlag zu nehmende Hälfte der Besoldung königlicher Civilbeamten \*);
- 13. Mr. 129, S. 729, vom 30. Aug. 1810, die Berspflichtung der Erwerber von Grundstücken zur Berichtigung ihres Besitztiels binnen Jahresfrist;
- 14. Nr. 130, S. 730, vom 30. Aug. 1810, betreffenb die Sequestrazion und Subhastazion berjenigen Güter in Schlesien, welche ihre landschaftlichen Sozietätsverbindlichteiten nicht erfüllen;
- 15. Nr. 131, S. 731, vom 30. Aug. 1810, wegen der Vorladungsfrist bei einem Verbrechens halber entwichenen Ehegatten, in Beziehung auf Trennung der Ehe;
- 16. Nr. 136, S. 735, vom 24. Oft. 1810, wegen ber Begnabigungsgesuche ber zum Tobe verurtheilten Berbrecher.
- 17. Nr. 137, S. 735, vom 24. Okt. 1810, wegen der in Schlessen entstandenen Mißverhältnisse über die Dienst-leistungen der Bauern an ihre Gutsherrschaften;
  - β. Nach der Gesetssammlung vom 27. Okt. bis 31. Dez. 1810 wurden nachstehende Justizgesetze und Bestimsmungen noch erlassen:
- 1. Nach dem Gesetze vom 27. Okt. 1810 (Nr. 2 der gedachten Gesetzsammlung) über die veränderte Berfassung aller obern Staatsbehörden, hatte der König unter dem Justizministerio\*\*) nicht allein den Wirkungskreis der

finbet sich bie Benachrichtigung bes Kammergerichts und ber kurmartischen Regierung fürs Publikum vom 15. Juni 1810.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 105 bie biesfällige Bekanntmachung bes Kammergerichts vom 27. Aug. 1810.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung vom 27. Oft. bis Enbe Dezember 1810, S. 18-20.

obersten Justizbehörben, sondern auch deren Verhältnisse in denselben gegen die obersten sonstigen angeordneten Verwaltungsbehörden, sowie hinsichtlich der denselben untergeordneten Justizbehörden, bestimmt.

- 2. Das Gesetz (Nr. 7, S. 133) vom 30. Okt. 1810, über die nachgelassene Verschuldung der Substanz bei Lehnund Fibeikommißgütern.
- 3. Das Gesetz (Nr. 5, S. 101—120) vom 8. Nov. 1810, wegen der Gesindeordnung für sämmtliche Provinzen der preußischen Monarchie.
- 4. Der königliche Befehl an ben Instizminister (Nr. 8, S. 141) vom 13. Dez. 1810, über die Zahlung der Kapitalien = und Zinsensteuern zur Anweisung der Gerichte.
- 5. Das Reglement (Nr. 8, S. 142—144) vom 28. Dez. 1810, wegen Einrichtung ber akademischen Gerichtsbar-keit bei ben Universitäten.

Zu B sind dem Verfasser dieses Werks nur nachstehende vom Könige, von dem Ministerio und von den Provinzialjustizbehörden in der Kurmark erlassene Justizvorschriften und Anordnungen bekannt geworden:

- 1. Die Kabinetsordre vom 17. Aug. 1808\*) an den Kanzler v. Schrötter auf seine Anfrage vom 11. Aug. 1808, wonach der König bestimmte, daß in allen Fällen, wo es nicht auf gesetliche Bestrasung, sondern blos auf die nöthig besundene Dienstentlassung eines Staatsbeamten ansomme, es keiner richterlichen Entscheidung bedürfe, sondern die Sache nur zum Vortrage und Beschlusse des Staatsraths (bessen Stelle damals die Generalkonferenzien vertraten), nach Vorschrift des allgemeinen Landrechts, Thl. II, Tit. 10, §§. 98—101 zu bringen sei.
  - 2. Am 6. Febr. 1809 \*\*), machte bas Kammergericht

<sup>\*)</sup> s. Kabinetsakten aus ben Jahren 1807—1809 im Staatsarchiv bes Schlosses, Packet 19, Generalia: Die Civiljustizverwaltung betressend.

<sup>\*\*)</sup> s. den Inhalt in ber Spenerschen Zeitung 1810, Rr. 82, S. 12 n. 13.

die am 28. Sept. 1808 erlassene Verordnung zur Berhütung der überhand genommenen Pferdediebstähle speziell besannt und wies ihre Unterbehörden, sowie das Publikum, danach resp. zu verfahren, auch sich zu achten, an.

3. Am 21. Febr. 1809\*) genehmigte auf des Großtanzlers Behme Bericht vom 16. Febr. 1809 der König:

> baß die nothwendigen Beränderungen in den Salarienetats der Landesjustizkollegien von Untergerichten,
> provisorisch vom Justizminister angeordnet, und dem Könige in einem am Schluß des Jahres zu erstattenden Generalbericht zur Immediatgewehmigung angezeigt würden.

4. Erließ der König am 15. März 1809\*\*) nachstehente Kabinetsordre an den Großkanzler Behme:

"Auf Euern Bericht vom 6. d. M. genehmige Ich hierdurch die in Vorschlag gebrachte Abänderung der im §. 114, Thl. II, Tit. 1 der allgemeinen Gerichtsordnung enthaltenen Vorschriften dahin:

baß jeder Ausländer, der in den preußischen Staaten bewegliches Vermögen besitzt, von einem preußischen Unterthanen bei demjenigen Gericht, unter welchem sich dieses Vermögen befindet, auch mit Personalstagen belangt werden kann,

und überlasse Euch die weitere Berfügung zc.

Königsberg, ben 15. März 1809.

Friedrich Wilhelm."

5. Am 4. Mai 1809 \*\*\*) machte das Kammergericht mit Bezugnahme auf eine Kabinetsordre vom 22. März 1809 bekannt, daß der Zuschlag der Grundstücke bei Subhastazionen während des stattfindenden Indults erfolgen könne, ohne auf

<sup>\*)</sup> s. den Inhalt in den vorbemerkten Akten des Kabinets von 1807 — 1809.

<sup>\*\*)</sup> s. ben Inhalt in ben vorbemerkten Aften bes Kabinets von 1807 — 1809.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 56, S. 1.

ben Wiberspruch der ausfallenden Gläubiger und des Besitzers zu achten, wenn das Gebot nach den gesetzlichen dort ansgezogenen Bestimmungen dem ausgemittelten Werth besselben gleich komme.

- 6. Am 1. Juni 1809\*) machte das kurmärkische Pupillenkollegium die Bestimmung des Königs vom 16. Juni 1808 \*\*)
  zur Nachachtung aller Unterbehörden bekannt, wonach angeordnet war, daß allen lokalvormundschaftlichen Gerichten
  die Besugniß beigelegt sei, hinsichtlich der unter ihnen stehenden Personen des Bürger- und Bauerstandes die Majorennitätserkärung zu ertheilen, wohingegen bei Personen des
  Abels solche stets nut vom Pupillenkollegio ersolgen könne.
- 7. Auf einen Bericht des Großkanzlers Behme vom 8. Juli 1809 bestimmte der König am 15. Juli 1809, daß vom Justizministerio alle Justizadministrazionen entsernt, und die Gerechtigkeitspflege den Gerichtshösen selbständiger überslassen werden solle \*\*\*).
- 8. Unterm 17. Aug. 1809 +) erließ das Kammersgericht eine Aufforderung ans Publitum, sich nicht von gewinnsüchtigen Schriftstellern Eingaben an Gerichte machen zu lassen, und bemerkte zugleich, daß beim Gericht angestellte Justizkommissarien hierzu bereit wären, auch die einzelnen Bersonen im Lokal der Gerichte Gelegenheit fänden, ihre Eingaben durch protokollarische Aufnahmen bewirken zu können.
- 9. Die kurmärkische Regierung machte am 30. Nov. 1809 ††) bekannt, der König habe mittelst Kabinetsordre vom 3. Nov. 1809 bestimmt:

daß den Gläubigern, welche bei einem Konkurs mit ihren Forberungen in die 2. Klasse gestellt worden,

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 72, S. 7.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetsfammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Nr. 40, S. 244.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Bericht und die Kabinetsordre befinden sich abgedruckt in Preuß Lebensgeschichte Friedrich's des Großen, Bd. 3, S. 532 u. 533.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 102, S. 7.

<sup>††)</sup> s. Spen. Zig. 1809, Rr. 148, S. 1.

wenn sie alles angewandten Fleißes ungeachtet, blos durch die Berordnungen des Indultedikts vom 24. Nov. 1807, z. B. durch die Protestazion eines unbefriedigten Gläubigers gegen die Adjudikazion des subhastirten Grundstücks an der rechtzeitigen Beitreibung ihrer Forderungen gehindert worden seien, auch wegen des zwei Jahre übersteigenden Rückstandes, die Rechte der 2. Klasse vorbehalten bleiben sollten.

Zugleich weist sie sämmtliche Gerichts= und andere Behörden, sowie das Publikum an, sich hiernach zu achten.

- 10. Am 21. Dez. 1809\*) machte bas Kammergericht zur Erläuterung der Kabinetsordre vom 8. Juni 1809, wonach die Konfiskazion alles defraudirten Holzes angeordnet war, die nähern desfallsigen Bestimmungen der Kadinetsordre vom 31. Okt. 1809 bekannt. Zu Folge derselben solle es von der Wahl des Forstbedienten abhängen, entweder nach den frühern Gesetzen außer der Strafe und dem Pfandgelde, den taxmäßigen Werth des gestohlenen Holzes einzuziehen, oder die Konsiskazion des gestohlenen Holzes in Natura zu verlangen.
- 11. Das Kammergericht brachte am 3. Mai 1810\*\*) bie Bestimmung des Justizministerii vom 18. April 1810 zur Kenntniß des Publikums, daß die zur Salarienkasse des Kammer- und Hausvogteigerichts sließenden Sporteln 18. nach der Berordnung vom 4. Dez. 1809 \*\*\*), wegen Harstellung der Realisazion der Tresorscheine zum vierten Theil in alten Tresorscheinen auch angenommen werden müßten.
- 12. Am 10. Mai 1810 †) bringt das Kammergericht die Bekanntmachungen vom 2. Dez. 1757, vom 5. Inli 1797 und vom 18. Febr. 1808, wonach der Ankauf den gerichtlichen Akten und Geschäftstabellen bei 50 Thir. Straft

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 3, S. 8.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 57, S. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1806—1810, Rr. 95, S. 615.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 60, S. 12.

verboten sei, wieder zur Nachachtung des Publikums in Erinnerung.

- 13. Unter bem 13. Sept. 1810\*) machte bas Kammergericht bekannt, daß nach der Benachrichtigung der Ministerien des Innern und der Finanzen vom 25. Aug. 1810 den
  Ständen der Kurmark in allen Rechtsangelegenheiten hinsichtlich ihres Abgaben- und Schuldenwesens aus dem letzten
  Kriege, die Stempelfreiheit zugesprochen sei.
- 14. Am 26. Okt. 1810 \*\*) machte bas Kammergericht bekannt, daß sämmtliche Stadtgerichte sich der Benennung: Königliche Stadtgerichte bedienen und einen königlichen Abler in ihrem Siegel führen sollten.
- 15. Mittelft Berordnung vom 1. Nov. 1810 \*\*\*) befahl das Kammergericht allen Untergerichten, wo es noch keine Hppothekenbücher gäbe, ober solche nicht umfassend eingerichtet wären, das Hppothekenwesen nach Borschrift der Hppothekensordnung vom 20. Dez. 1783 und des Hofreskripts vom 26. Juli 1809 †) vollständig auszuführen.
- 16. Machte der Justizminister v. Kircheisen am 24. Nov. 1810 auf Grund einer Kabinetsordre vom 20. Nov. 1810 bekannt, in welcher Art von den Einkünften der Militairspersonen Abzüge zur Bezahlung ihrer Schulden gemacht werden könnten ++).

Die andern vorgefundenen Anordnungen betrafen nur Anweisungen zur Führung der laufenden Geschäfte, welche von keinem Interesse sind. Erwähnenswerth ist jedoch noch die im Jahre 1809 stattgefundene Veränderung der Hypothekenversassung im Königreich Westphalen, wonach die Inhaber von Schuldforderungen, welche auf Grundstücke im

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 117.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 132, S. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 146, S. 2.

<sup>†)</sup> s. den Inhalt des Hofrestripts in der Juristischen Monatsschrift für die preußischen Staaten, Bb. 8, S. 312.

<sup>14)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 151, S. 3.

Königreich Westphalen hppothekarisch eingetragen standen, verpflichtet wurden, ihre Hppotheken, bei Verlust ihres Ranges, zu erneuern, d. h. in die daselbst neu errichteten Hppothekenregister eintragen zu lassen. Ansangs war der Zeitpunkt, die wohin dies bewirkt werden sollte, zum 1. Jan. 1810 festgesetzt, später wurde er nach einem Dekret der westphälischen Regierung vom 29. Nov. 1809 die zum 1. Juli 1810 und nach einem Dekret derselben Regierung vom 13. Juni 1810 die 1. Jan. 1811 verlängert\*).

Da viele preußische Einwohner hierbei interessirt waren, so machte am 11. Nov. 1809 \*\*) das Kammergericht das Bublikum hierauf aufmerksam, und gab zugleich Anweisungen, wie man sich gegen deskallsige Verluste zu schützen vermöchte. Die Untergerichte wies es zugleich an, die Dokumente in ihren Depositorien genau zu revidiren und wenn sie solche, welche dem westphälischen deskallsigen Gesetze unterworsen wären, fänden, sogleich nach ihrer Anweisung deshald zu verfahren. Auch der Finanzminister v. Altenstein befahl am 20. Nov. 1809 \*\*\*) allen Kassenbehörden, eine gleiche Nachforschung in ihren Depositorien zu veranlassen und wenn su berartige Hypothekendokumente, die zum Eigenthum der Kasse gehörten, oder als Kauzion deponirt wären, vorfänden, sogleich Schritte zur Sicherung der Kasse zu thun.

Was die Gerechtigkeiten des Abschosses und des Absaugs betraf, so beabsichtigte man, solche aufzulösen; die dieses jedoch außer dem Fisko auch den Patrimonialbehörten auf dem platten Lande und in den Städten nach dem Besitzstande im Jahre 1777 vielsach zustand +), so war dies mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Man bestimmte sich daher zuvörderst mit den auswärtigen Staaten deshalb gegensseitige Freizügigkeiten zu verabreden. Unter dem Ministerie

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 4, S. 29 und Nr. 81, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 136, S. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 145, S. 1.

<sup>†)</sup> f. 1. \$3., S. 15.

Graf Golz, Behme, v. Altenstein und Graf zu Dohna kam in dieser Hinsicht nichts zu Stande, aber unterm Staatskanzler v. Harbenberg wurde beshalb kräftig vorgeschritten. Schon im Jahr 1810 kam eine besfallsige Vereinigung in Betreff der Erbschafts- und Vermögenserportazionen zu Stande.

- 1. mit dem Königreich Westphalen laut Verordnung vom 25. Oft. 1810\*), und
- 2. mit dem Herzogthum Warschau laut Verordnung vom 11. Nov. 1810 \*\*).

Im Jahre 1811 wurden deshalb Verträge abgeschlossen nach den Bekanntmachungen und respektive Verordnungen:

- 3. unterm 4. Juni mit bem Königreich Baiern \*\*\*),
- 4. unterm 6. Aug. mit dem französischen Kaiser=
  staat, der eine Bestätigung des Kaisers Napoleon durch
  bas Detret vom 2. Dez. folgte †),
- 5. unterm 6. Aug. mit Mecklenburg-Strelit ++),
- 6. unterm 16. Oft. mit Medlenburg-Schwerin +++),
- 7. unterm 20. Nov. mit Anhalt= Röthen \*+),
- 8. unterm 30. Dez. mit dem Großherzogthum Baben †\*), Im Jahre 1812 fanden beshalb Berträge statt:
- 9. unterm 10. Febr. mit Sachsen-Koburg \*\* †),
- 10. mit den schweizerischen Staaten vom 31. März +\*\*),
- 11. unterm 11. April mit Nassau ++ \*\*),

<sup>\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1806 bis Ottober 1810, Rr. 138, S. 736.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1810, Rr. 16, S. 135.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1811, Nr. 48, S. 248.

<sup>†)</sup> s. Gesetssammlung von 1811, Nr. 47, S. 247, u. von 1812, Nr. 135, S. 148.

<sup>††)</sup> f. Gesetssammlung von 1811, Nr. 49, S. 250.

<sup>†††)</sup> s. Gesetzsammlung von 1811, Nr. 59, S. 350.

<sup>\*+)</sup> s. Gesetssammlung von 1811, Nr. 65, S. 371.

<sup>†\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1812, Nr. 73, S. 7.

<sup>\*\*†)</sup> f. Gesetssammlung von 1812, Nr. 75, S. 11.

<sup>+\*\*)</sup> f. Gesetsammlung von 1812, Nr. 129, S. 168.

<sup>††\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1812, Rr. 90, S. 35.

- 12. unterm 8. April mit Anhalt = Bernburg \*),
- 13. unterm 5. Juni mit dem Königreich Italien, welches vom Kaiser Napoleon durch ein Dekret vom 4. August 1812 bestätigt wurde \*\*), und

14. unterm 25. Juni mit Anhalt = Dessau \*\*\*).

Da bis zum Jahre 1816 Preußen mit einem großen Theil ber ausländischen Staaten Freizügigkeitsverträge abgeschlossen hatte, so bestimmte der König am 21. Juni 1816, daß deshalb, und weil die Nachsteuer zwischen den Staaten des deutschen Bundes allgemein aufgehoben worden,

bie Einwohner seiner Monarchie, bei dem Wegziehen ihres Vermögens von einer inländischen Gerichtsbarkeit in die andere, als Glieder desselben Staats ohne den auffallendsten Widerspruch nicht mehr die Beschränkungen sinden dürften, welche im ähnlichen Verhältnisse zu einem großen Theile des Auslandes aufgehört hätten.

In dieser Verordnung bestimmte er zugleich, wie ohne Entgeld diese Freizügigkeit zur Ausführung zu bringen seit).

Nach der Verordnung vom 26. Dez. 1810+†) gehörten die Abschäßangelegenheiten zum Ressort der Regierung, daher das Kammergericht am 17. Juli 1809+††) alle seine Untergerichte anwies, den Verfügungen der kurmärkischen Regierung deshalb stets Folge zu leisten.

Die Aufhebung ber Patrimonialuntergerichte endslich beschäftigte schon zu jener Zeit den König und das Staatsministerium. Vielartige Verhandlungen und selbst Aufregungen fanden deshalb statt, wovon nachstehende Beispiele:

<sup>\*)</sup> s. Gesetsfammlung von 1812, Nr. 91, S. 36.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1812, Nr. 106, S. 93, u. Nr. 136, S. 180.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1812, Nr. 113, S. 113.

<sup>†)</sup> s. Gesetzsammlung von 1816, Nr. 364, S. 199.

<sup>††)</sup> s. Gesetssammlung von 1806—1810, Nr. 68, §. 1. S. 465.

<sup>†††)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 91, S. 7.

- 1. der Professor Hossmann an der königsberger Universstät überreichte am 19. Nov. 1808 dem Könige eine Schrift wegen Abschaffung der Patrimonialgerichtsbarskeit, welche derselbe belobigte und solche am 3. Nov. 1808 dem Kanzler v. Schrötter zur Benutung bei Bearbeitung des desfallsigen Plans mittheilte.
- 2. Die abelichen Einsassen des Mohrungschen Kreises glaubten ihre desfallsigen Berechtigungen beim Könige im November 1808 bevorworten zu müssen, worauf berselbe nachstehende Kabinetsordre an selbige erließ:

"Die Aushebung der Patrimonialgerichts barkeiten ist in diesem Augenblick noch keine beschlossene Sache. Ich lasse dazu einen Plan ausarbeiten und werde demnächst nach der sorgfältigsten Prüfung aller Gründe dasür und daswider entscheiden, ob damit fortzuschreiten sei oder nicht. Was alsdann von mir festgesett werden wird, ist weiter keinen Ausstellungen unterworfen; individuelle Ansichten müssen dem Wohl des Ganzen weichen, und mit der disher desstehenden gutsherrlichen Polizeiaussicht auf die Gutseinsassen hängt die Patrimonialgerichtsbarkeit keinesweges zusammen. So gern ich daher auch Euren Anträgen Gehör gebe, so kann ich jedoch vorsetzt hieraus weiter nichts festsetzen und ich verbleibe 2c.

Königsberg, ben 30. Nov. 1808.

Friedrich Wilhelm.

Un

die Burggrafen zu Dohna auf Schlobitten und Schlobien und an die übrigen adelichen Einsassen des Mohrungschen Kreises."

In der Kabinetsordre, wonach am 25. Nov. der König den Kammergerichtspräsidenten Behme zum Großkanzler und einzigen Justizminister ernannte, gab er ihm nachstehende Anweisungen \*):

<sup>\*)</sup> Diese Kabinetsordre hat sich unter ben vom Beyme aufbewahrten, seine Anstellungen betreffenden Papiere nicht gefunden. In

"Euern Geschäftstreis bestimmt die von Mir gestern vollzogene Verordnung, die veränderte Versassung der obersten Verwaltungsbehörden in der preußischen Monarchie betressend. Ich erwarte von Euch treue Erfüllung Eurer Pflicht, sowie ich dies von Euch gewohnt din und mache Euch zugleich mit den Gegenständen bekannt, deren Aussührung Ich zunächst von Euch verlange.

- a. So wie von jetzt ab nur ein Justizdepartement sein wird, so sollen auch die vielen Jurisdikzionsabtheis lungen bald nach Sachen bald nach Personen, bald nach Nazional = oder Territorialverhältnissen, auf hören. Die Geheimenräthe Worgenbesser und Friese haben bereits den Auftrag, einen Plan zur Ausbedung der Patrimonialjurisdikzion für das Königreich Preußen aufzustellen, und ich trage Euch auf, diesen Plan zu prüsen und nach dessen Genehmigung von mir, dessen Ausführung und Generalisirung zu veranlassen.
- b. Ich bin Willens, die Polizeigewalt nicht ferner von dem Besitz eines Grundstücks abhängen zu lassen. Die Polizei soll, wie es in den andern Staaten geschieht, nicht von den Gutsbesitzern, sondern von Orts- um Kreispolizeibehörden verwaltet werden. Der Plan dass wird jetzt ausgestellt; dabei wird es möglich werden, den Orts = und Kreisbehörden die Entscheidung der wenig wichtigen Justizfälle zu überlassen. Ich will, daß Ihr diesem letzten Gegenstande Eure Ausmerkamskeit widmet und mir deshalb Borschläge einreichet.
- c. Die jetzigen Kriminal- und Schuldgesetze bedürfen einer Verbesserung. Die ersten stimmen, theils wegen der Verschiedenheit der Strafen, welche sie auf ein Ber-

ber Lebensgeschichte Friedrich's des Großen von Preuß, 1833, sindet sich im 3. Bande, S. 531 solche aber abgedruckt und hat berselbe gegen einen Verwandten des Beyme die Bemerkung deshalb gemacht, daß a eine Abschrift hievon vom Großkanzler selbst erhalten und solche ihm wieder angestellt habe.

brechen, nach der Verschiedenheit des Standes des Verbrechers, sestsetzen, theils wegen Gelindigkeit der Strafen, welche auf Verdrechen gegen den Staat gesetzt sind, nicht mit dem Geiste der Nazion. Die zweiten schwächen, wegen der Nachsicht und Ausslüchte, welche sie dem Schuldner verstatten, den Kredit des Landes und wirken dadurch nachtheilig auf den Kredit des Volkes, und hemmen seinen Nazionalwohlstand.

Ich trage Euch auf, die hierüber bestehenden Gesetze zu prüfen und mir angemessene Normen in Vorschlag zu bringen. Ich bin 2c.

Königsberg, ben 25. Nov. 1808.

Friedrich Wilhelm."

3. Wegen Uebernahme ber Geschäfte als Großkanzler hatte ber Behme am 28. Dez. 1808 bem Könige Anzeige gemacht und sich zugleich hinsichtlich ber ihm, in ber vorbemerkten Kabinetsordre vom 28. Nov. 1808 vom Könige gewordenen Aufträge geäußert, worauf ber König nachstehende Kabinetsordre an ihn erließ:

"Ich genehmige es ganz und sehe es sehr gern, daß Ihr nach Eurem Bericht vom 28. Dez. 1808 die Geschäfte des Justizdepartements übernommen und deshalb mit dem Kanzeler v. Schrötter Euch in nähere Korrespondenz gesetzt habt, auch die Revision der Straf und Schuldengesetze bearbeitet, und dem Plane zur Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit, sowie zur Einrichtung der Orts und Kreisebehörden für Polizei und Gerichtspflege Eure Ausmerksamsteit widmet.

Königsberg, ben 11. Febr. 1809\*).

Friedrich Wilhelm."

<sup>\*)</sup> s. beshalb Aften des Kabinets aus den Jahren 1807/9 im Schloßarchiv des Geh. Staatsministerii, Packet 19<sup>b</sup>: die Civiljustizver-waltung betreffend, worin der Bericht des Beyme vom 28. Dez. 1808, sowie das Konzept der darauf ergangenen abgebruckten Kabinetsordre sich besinden.

4. Die vor= und hinterpommerschen Landstände kamen am 2. März 1809 beim Könige ein, und baten, die Aufshebung der Patrimonialgerichtsbarkeit nicht zu bestimmen, worauf der König ihnen am 28. April 1809 auf ähnliche Art, wie den ständischen abelichen Einsassen des Mohrungschen Kreises zu 2 Bescheid ertheilte\*).

Im Staatsministerio waren die desfallsigen Ansichten, damals wie später so verschiedener Art, daß unter der Regierung Friedrich Wilhelm's III. deshalb nichts Wesentliches zur Aussührung kam \*\*).

<sup>\*)</sup> s. vorstehenbe Atten auch wegen ber zu 1, 2 u. 5 berührten Gegenstände.

<sup>\*\*)</sup> s. die Berfassung und Berhältnisse der Patrimonialgerichte vor 1806 im 1. W., S. 405 n. 406.

## Zehnter Abschnitt.

Der Handel, sowie bie stäbtischen und ländlichen Berhältnisse.

Im zweiten Werke, die Kurmark und der preußische Staat in den Jahren vom Oktober 1806 bis Ende Dezember 1808, und zwar im 2. Bande, Abschn. 7, Abth. A, S. 655—670 ist dargestellt, in welchem betrübenden Zustande sich die städtischen und ländlichen Gewerbeverhältnisse zu Ende des Jahres 1808 befanden. Die Aufgabe des Königs und seiner Beshörden, einen besseren Zustand herbeizusühren, war deshalb eine sehr schwierige.

Schon in Königsberg in den Jahren 1807 und 1808\*) hatte der König Mehreres angeordnet, um sowohl die städtischen als ländlichen Gewerbe von den Banden, worin sie sich befanden \*\*), zu lösen und den einzelnen Personen einen freieren Spielraum für ihre industriellen Unternehmungen zu verschaffen. Er hatte ausgesprochen, daß dies nur zu ersreichen sei:

<sup>\*)</sup> s. das 2. W., Bb. 1, Abschn. 4, Abth. c, S. 633—642.

<sup>\*\*)</sup> s. das 1. W., Abschn. 12 A, S. 428—435, u. B, S. 445—451 u. S. 466.

- 1. durch freie Besitzer aller ländlichen Ackerwirthschaften und durch Regelung der inneren Verhältnisse derselben,
- 2. durch einen freieren Gewerbsbetrieb aller Fabrikate 2c. unter Abschaffung aller, diesen entgegenstehenden, älteren Hemmungsverhältnisse, und
- 3. durch Anstalten zur Bildung der ländlichen und städtischen Gewerbtreibenden.

Diese seine hochherzigen An= und Absichten wiederholte der König im Publikando vom 16. Dez. 1808, wegen veränderter Verfassung der obersten Behörden\*) und in der Geschäftsinstrukzion für die Regierungen vom 26. Dez. 1808 \*\*). In letzterer hatte sich derselbe in den §§. 34 und 50 ganz besonders bestimmt über die Freiheit des Handels und der Gewerbe seber Art geäußert und da die dort aufgeführten Bestimmungen zum Anhalt und Leitsaden seiner Behörden damals gereichen sollten, so ist dies der Ort und die Stelle, um diese hochherzigen Ansichten und ausgesprochenen Grundsätze des hochverehrten Königs nochmals zur Kenntniß der Einwohner seines Staats zu bringen.

1. Der §. 34 lautete: Bei allen Ansichten, Operazionen und Vorschlägen der Regierungen muß der Grundsatz leitend bleiben, Niemanden in dem Genufseines Eigenthums, seiner bürgerlichen Gerechtsame und Freiheit, solange er in den gesetzlichen Grenzen bleibt, weiter einzuschränken, als es zur Beförderung des allgemeinen Wohls nöthig ist, einem jeden innerhalb der gessetzlichen Schranken die möglichst freie Entwickelung und Anwendung seiner Anlagen, Fähigkeiten und Kräfte, in moralischer sowohl als physischer Hinsicht, zu gestatten und

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806 bis Oktober 1810, Rr. 59, besonders die S. 364 n. 365.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806 bis Oktober 1810, Rr. 64, besonders die §. 34, S. 490, u. §. 50, S. 494—496.

Der Handel, sowie die städtischen und ländlichen Berhältnisse. 635 alle dagegen noch obwaltende Hindernisse baldmöglichst auf eine legale Weise hinweg zu räumen.

2. Der §. 50 lautete: Die Wirksamkeit ber Regierun= gen bei Ausübung ber Polizeigewalt muß nicht blos auf die Abwendung von Gefahren und Nachtheilen und Erhaltung bessen, was schon ba ist, sondern auch auf die Mehrung und Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt sich Dieses kann nur burch eine feste Ausübung erftreden. bes §. 34 enthaltenen Grundsates und burch die mög= lichste Gewerbefreiheit, sowohl in Absicht ber Erzeugung und Verfeinerung, als des Vertriebs und Absatzes ber Produkte geschehen. Es ist dem Staate und seinen ein= zelnen Gliebern immer am zuträglichsten, die Gewerbe jebesmal ihrem natürlichen Gange zu überlassen, heißt, keine berselben vorzugsweise durch besondere Unter= stützungen zu begünstigen und zu heben, aber auch keine in ihrem Entstehen, ihrem Betriebe und Aus= breiten zu beschränken, insofern das Rechtsprinzip dabei nicht verlett wird, ober sie nicht gegen Religion, gute Sitten und Staatsverfassung anstoßen. Es ist unstaats= wirthschaftlich, ben Gewerben eine andere, als die oben bemerkte Grenze anweisen und verlangen zu wollen, daß biefelben von einem gewiffen Standpunkt ab, in eine andere Hand übergeben ober nur von gewissen Klassen betrieben werben.

Neben dieser Unbeschränktheit bei Erzeugung und Berfeinerung der Produkte, ist Leichtigkeit des Verkehrs und Freiheit des Handels, sowohl im Innern, als mit dem Anslande, ein nothwendiges Erforderniß, wenn Industrie, Gewerbesleiß und Wohlstand gedeihen soll, zugleich aber auch das natürlichste, wirksamste und bleibendste Mittel, ihn zu befördern.

Es werden sich alsdann diejenigen Gewerbe von selbst erzeugen, die mit Vortheil betrieben werden können, und dieses sind wieder diejenigen, welche dem jedesmaligen Produkzionszustande des Landes und dem Kulturstande der Nazion am angemessensten sind. Es ist unrichtig, wenn man glaubt, es sei dem Staate vortheilhaft, Sachen dann noch selbst zu verfertigen, wenn man sie im Auslande wohlseiler kaufen kann, die Mehrkosten, welche ihm die eigene Bersfertigung verursacht, sind rein verloren und hätten, wären sie auf ein anderes Gewerbe angelegt worden, reichhaltigen Gewinn bringen können.

Es ist eine schiefe Ansicht, man müsse in einem solchen Falle das Geld im Lande zu behalten suchen und lieber nicht kaufen. Hat der Staat Produkte, die er ablassen kann, sokann er sich auch Gold und Silber kaufen und es münzen lassen.

Fe vortheilhafter der Produzent und Fabrikant seine Erzeugnisse absetzen kann, je mehr bestrebt er sich, sie hers vorzubringen, und je mehr davon hervorgebracht wird, um so weniger läßt sich Mangel davon besorgen. Aussuhrfreis heit ist also gerade dahin gerichtet, dem Mangel vorzubeugen, statt, wie man gewöhnlich glaubt, ihn herbeizusühren. Freisheit des Handels macht den Spekulazionsgeist des Kaufmanns rege. Dieser wird seine Waare nicht sofort absetzen, wenn er noch Aussicht hat, solches vortheilhafter thun zu können, oder gerne das Steigen der Preise abwarten wollen, wenn er sie höher angekauft hat; er wird sie also auch nicht aussühren, wenn er sie im Lande selbst noch mit Vortheil abzusetzen hoffen darf.

Auf diese Weise schafft sich der Staat Vorräthe und Magazine im Lande, ohne daß er besondere Kosten darauf verwenden darf. Leichtigkeit des Verkehrs und der Kommusnikazion wird die Waaren im Lande jedesmal dahin bringen, wo sie am nöthigsten sind, weil sie da am theuersten dezahlt werden.

Es ist nicht nothwendig, den Handel zu begünstigen, er muß nur nicht erschwert werden.

Eben diese Freiheit im Gewerbe und Handel schafft zusgleich die möglichste Konkurrenz in Absicht des produzirenden und feilbietenden Publikums und schützt daher das konsu-

Der Banbel, sowie bie ftabtifden und lanblichen Berhaltniffe. 637

mirende am sichersten gegen Theuerung und übermäßige Preissteigerung.

Es ist falsch, das Gewerbe an einem Orte auf eine bestimmte Anzahl von Subjekten einschränken zu wollen. Niemand wird dasselbe unternehmen, wenn er dabei nicht Vortheil zu sinden glaubt; und sindet er diesen, so ist es ein Beweis, daß das Publikum seiner noch bedarf; sindet er ihn nicht, so wird er das Gewerbe von selbst ausgeben.

Man gestatte baher einem jeden, solange er die vorsbemerkte Grenzlinie hierin nicht verletzt, sein eigenes Intersesse auf seinem eigenen Wege zu verfolgen und sowohl seinen Fleiß als sein Kapital in die freieste Konkurrenz mit dem Fleiße und Kapitale seiner Mitbürger zu bringen.

Dieses sind die Grundzüge, nach denen die Regierungen bei Verwaltung der Gewerbe= und Handelspolizei zu verfahren haben.

Nicht staatswirthschaftliche, sondern blos politische Gründe (oder allenfalls Bedürfniß des Augenblicks, welchem aber, wenn diese Maximen befolgt werden, der Regel nach immer wird vorgedeugt werden können), können es möglich und räthlich machen, anderweitige Maaßregeln zu ergreisen. Von einem solchen Falle werden die Regierungen aber jedessmal höheren Orts benachrichtigt werden, vorzüglich in Abssicht der Getreideaussuhr.

Ihr Augenmerk muß bahin gehen, die Gewerbes und Handelsfreiheit so viel als möglich zu befördern und darauf Bedacht zu nehmen, daß die verschiedenen Beschränkungen, denen sie noch unterworfen ist, abgeschafft werden, jedoch nur allmählig auf eine legale Weise und selbst mit möglichsster Schonung des Vorurtheils, da jede neue Einrichtung mit Reibungen verdunden ist, und ein zu schneller Uebergang von Zwang zur Freiheit manchmal nachtheiligere Folgen hersvorbringt als der Zwang selbst. Auf keinen Fall aber müssen die Regierungen von jetzt ab Konzessionen oder Besrechtigungen zu Gewerben, von welcher Gattung sie sein mögen, ertheilen, durch welche ein Exklusivs oder gar

Zwangs = und Bannrecht begründet werden soll. Lettere sollen von jetzt ab unter keinen Umständen mehr verliehen, und Exklusivrechte gleichfalls, so viel als möglich, vermieden, höchstens nur dann und auf gewisse Jahre gegeben werden, wenn bei einem neuen Gewerde der Versuch gemacht werden soll, ob es gedeihen werde. Es ist dazu auch jedesmal die Genehmigung der höheren Behörde nothwendig.

Nach vorstehenden Aussprüchen und Anordnungen des Königs warb zwar ber Muth ber Gewerbetreibenben sehr erhöht, aber es fehlten ben Einzelnen nach ben erlittenen großen Berlusten im Kriege bis zum Tilfiter Frieden und nachmals burch bie Besetzung und Verwaltung der westlich ber Weichsel belegenen preußischen Provinzen durch französische Truppen und Behörben, um so mehr bie Mittel, etwas an unternehmen, da die ländlichen und städtischen Grundstücke sehr verschulbet, auch viele Kapitalien ber Staats- und Privatinstitute, sowie der Privaten nach ber Bahonner Konvenzion vom 10. Mai 1808\*) im Herzogthum Warschau mit Beschlag belegt waren. Dazu kam, daß ber Handel nach Außen durch die Kontinentalsperre Napoleon's gegen England, zu ber sich auch ber König nach Artikel 27 bes Tilsiter Friedens hatte verstehen müssen, wonach alle Seehäfen Preußens gesperrt und französische Konsuls zur Ueberwachung der Sperre angestellt waren, so sehr beschränkt worden, daß an eine Erholung des Handels und ber Gewerbtreibenden nicht zu benken war. Nur nach Rußland fand einiger Umsatz zu Lande statt, und wenn auch einiger Berkehr nach bem Herzogthum Warschau, ben österreichischen Provinzen, den Königreichen Sachsen und Westphalen betrieben wurde, so war dieser boch sehr beschränkt durch die in diesen Staaten zum Schutz gegen bas Ausland erlassenen Gewerbe= und Handelsbestimmungen.

Das zu Ende des Jahres 1808 gebildete neue Mini-

<sup>\*)</sup> s. im 2. W., Bb. 1, Abschn. 4, Abth. B, S. 572—578 bas Rähere beshalb.

sterium Altenstein, Dohna und Behme hatte die Aufgabe, die vorgedachten Anordnungen des Königs auszuführen. Leider befand sich unter diesen, sonst achtbaren Männern, teiner, der zur Oberleitung des ganzen Ministerii in sich die Arast und Einsicht, wie Stein gehabt hätte. Ieder von ihnen beschäftigte sich ausschließlich mit dem ihm speziell übertragenen Geschäftstreis, und selbst der älteste von ihnen, der Minister v. Altenstein, machte nie einen Bersuch, diese seine Stellung geltend zu machen. Alle Generalien und diesenigen Gegenstände, wozu mehrere Minister ihre Zustimmungen geben mußten, wurden in Konserenzen, ohne daß eine obere Leitung und kraftvolle Einwirkung des ersten Ministers v. Altenstein hervortrat, besprochen und möglichst verglichen, auch hienach in einzelnen Fällen dem Könige Ansträge zur Aussührung vorgelegt.

Erst nachdem dieses Ministerium Anfangs Juni 1810 abtrat und dem Minister v. Hardenberg als Staats-kanzler die allseitige Leitung aller Verwaltungsgeschäfte vom Könige anvertraut wurde, geschah etwas Durchgreifendes auch in dieser Hinsicht, wie solches später in diesem Abschnitte gezeigt werden wird.

Was in dem ersten Ministerio hinsichtlich der gewerblichen und ländlichen Verhältnisse die Anfangs Juni 1810 veranlaßt wurde, und welchen Einfluß dieses auf die Kurmark insbesondere hatte, ergiebt Nachstehendes.

## I. Stäbtische gewerbliche Gegenstände und Hanbel.

Die Fertigung von wollenen Waaren, theils durch zwei große Fabriken, das Lagerhaus in Berlin, und die Tamm-Hesse'sche Fabrik in Berlin und Potsdam, für seisnere und mittelseinere Tücher, theils durch eine Menge von Fabrikanten und einzelne Tuchwebermeister in den Städten der Kurmark und der 3 Magdeburgischen Kreise am rechten Ufer der Elbe belegen, war der Hauptgegenstand der geswerblichen Fabrikazion im Jahre 1806 gewesen. Unter die Fabrikanten, welche mittelseine Tücher lieferten, gehörten

Busse in Luckenwalde, Karl in Brandenburg, sowie einige Fabrikherren in Neuruppin, Wittstock, Perleberg und Burg.

Durch die Kriegsbrangsale und Anordnungen der französischen Behörden hatte diese Fabrikazion, sowie die der
berliner Baumwollen- und der köpnicker Seidenwaaren\*)
sehr gelitten, so daß die Stühle der letzteren sich unter die Hälfte ihrer früheren Ausdehnung beschränkt hatten. Die Tamm-Hesse'sche Tuchfabrik ging wegen Mangel an Fabrikazionssonds in den Jahren 1809 und 1810 ganz ein \*\*),
mehrere Baumwollenfabrikanten sahen sich genöthigt, ihre
ganze Fabrikazion einzustellen; auch die Schnallenfabrik in
Wrietzen wurde aufgelöst \*\*\*).

Bei dieser Lage der Tuchfabrikazion war die kurmärkische Regierung der Ansicht, daß nach dem Ausspruch des Königs in ben §§. 34 und 50 ber Geschäftsinstrukzion für bie Regierungen es burchaus nothwendig sei, ben möglichst freien Handel mit der inländischen Wolle sowohl im Inals Auslande zu bewerkstelligen. Nachdem daher die Mitglieber bes Regierungspräsidii (Präsident v. Bincke, Bizepräsident v. Bassewitz und Regierungsbirektor Maaßen) turz vor dem Beginn des berliner Wollmarkts sich mit einigen industriellen Landwirthen: Thaer, Mügelin, v. Itenplit, Groß-Böhnich, v. Edarbstein, Prögel, v. Arnim- Neuenfund, v. Goldbeck - Blumenberg, Amtsrath Karbe = Blanken= burg, Amtsrath Freier=Goldbeck, sowie mit einigen Wollfabrikanten, z. B. Busse in Luckenwalde, Karl in Brandenburg und dem Vorsteher der v. Wolfschen Tuchfabrik im Lagerhause sich besprochen hatten, erließ die kurmärkische

<sup>\*)</sup> s. Zeitungsbericht ber kurmärkischen Kammer vom Januar 1809.

<sup>\*\*)</sup> s. beshalb Tagebuch bes Oberprästbenten Sack vom 5. Aug. 1809 im Finanzarchiv bes Lagerhauses, Landespolizeisachen, Nr. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Zeitungsbericht ber kurmärkischen Regierung vom Ottober 1806.

Regierung am 5. Juni 1809\*) unter stillschweigender Zusstimmung des Oberpräsidenten Sack, einen Beschluß, wonach die Aussuhr der Wolle gegen eine Abgabe von 3 Gr. vom Thaler des Taxwerths gestattet wurde. In Verfolg dieser Verfügung machte am 12. Juni 1809\*\*) die kurmärkische Regierung bekannt, daß, um die Gleichförmigkeit in allen preußischen Provinzen zu bewirken, höheren Orts angesordnet sei:

- a. daß die Aussuhr der Wolle gegen eine Abgabe von 2 Thlr. für einen Stein zu 22 Pfd. stattfinden könne;
- b. daß die Versendung der Wolle nach dem Auslande nur aus akzisebaren Städten zulässig sei.

Diese Bestimmung wirkte sehr wohlthätig und wurde von allen, die sich für die Fortschritte ber gewerblichen Industrie interessirten, mit Dank anerkannt, und galt solche bis zum 6. Juni 1811 \*\*\*), wo der König bestimmte, daß auch diese Abgabe von 2 Thlr. für den schweren Stein wegfallen und nur noch 4 Gr. Ausgangsgefälle für den schweren Stein bezahlt werden solle, um eine Uebersicht von dem Gange dieses Handels zu behalten.

Durch die im Jahre 1809 angeordnete Zulassung der Aussuhr der Wolle hob sich gleich der Preis der Wolle, welche beim Anfang des berliner Wollmarkts 1809 nur 6—12 Thlr. †), später aber für feine Wolle der Stein zu

<sup>\*)</sup> s. den Inhalt des veröffentlichen Beschlusses in der Spen. 3tg. 1809, Nr. 68, S. 11. Das Regierungspräsidium bekam, weil die Regierung nicht die höhere Bestimmung deshalb abgewartet hatte, einen Verweis; in den Zeitungsberichten des Oberpräsidenten Sack vom 17. Juni und 7. Juli 1809 vertheidigte derselbe jedoch das Versiahren der Regierung als durchaus nothwendig für den Augenblick.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 71, S. 1 und eine Bertheibigung dieser getroffenen Maaßregel ebenbaselbst, S. 4-6.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetssammlung 1811, Nr. 34, S. 197.

<sup>†)</sup> s. Finanzarchiv des Lagerhauses: Landespolizeisachen, Rr. 4, Tagebuch des Oberpräsidenten Sack, 1809, Bericht 23 vom 13. Juni 1809.

22 Pfb., einen Preis von 20—22 Thlr.\*) Gold erzielte. Auf dem Wollmarkt 1810 ward der schwere Stein Wolle sein mit 20 Thlr., mittel 14½ Thlr. und grob 11½ Thlr. bezahlt \*\*).

Die Wollproduzenten in der Kurmark wurden hierdurch ermuthigt, für die Verbesserung ihrer Wolle ihre Geldmittel zu verwenden \*\*\*), und die Fabrikanten in Wolle waren eifrigst bestrebt, ihre Fabrikate zu verbessern und zu annehmebaren Preisen zu verkaufen †), wodurch, wie die Zeitungs-

<sup>\*)</sup> s. Finanzarchiv des l'agerhauses: Gen. Oberlandesbehörden Rr. 32, Jahresbericht des Oberpräsidenten Sac 1809/10, Bericht 1 vom 17. Nov. 1809 zu c.

<sup>\*\*)</sup> s. Finanzarchiv bes Lagerhauses: Aurmark, berliner Polizeisachen, Nr. 37, Wollpreise 1810.

Nach dem Zeitungsbericht der kurmärkischen Regierung für Juni 1810 galt im leipziger Wollmarkt 1810 der Stein zu 22 Pfb. die sächsische veredelte Wolle 26—30 Thir., die mittelveredelte 18—25 Thir. und die grobe Wolle 12 Thir.

<sup>3.</sup> B. taufte ber bamalige Oberst a. D. Knesebeck-Carve (Ruppinischen Kreises) in Sachsen 40 Mutterschaafe und 8 Böcke von ganz ersterer Raze, und erhielt vom bamaligen sächsischen Minister, v. Marcolini, auch einige verebelte Böcke; s. beshalb ben Zeitungs-bericht ber kurmärkischen Regierung vom September 1810.

<sup>†)</sup> Namentlich gehörte hierzu ber Busse in Luckenwalde, ber im Jahre 1809 die Erlaubniß erhielt, dem nach Lüttich, Aachen 2c. von dem Ministerio gesandten Fabrikkommissarien aus Berlin, welcher an Ort und Stelle von dem innern Betrieb 2c. der dortigen Tuchfabrikazion sich zu unterrichten beauftragt war, sich anzuschließen.

Nachbem er zurückgekehrt war, erklärte er mündlich dem Berfasser, daß er in Folge bessen, was er in den Niederlanden gesehen und sonst ersahren hätte, seine ganze Tuchsabrikazion umgestalten würde, weil sonst die preußischen Tuchsabriken durchaus nicht gegen die niederländischen bestehen könnten. Zum Beweise führte er an, daß letztere die kurmärkischen Wollen in den Jahren 1809 und 1810 gekauft, dasür den, S. 641 aufgesührten Impost, sowie die Zollabzaben im Königreich Westphalen und den Transport dis nach Aachen zc. bezahlt, dort nach ihrer Art und Weise ihre Tuchwaaren angesertigt und unter Bestreitung der Durchgangszölle und Fuhrkosten solche bei Bezahlung von 11 Prozent des Werths derselben als Eingangsabgabe nach Berlin gesandt, auch selbige zu solchen Preisen verkauft hätten,

berichte ber kurmärkischen Regierung aus den Jahren 1809 und 1810 ergeben, nicht allein die Wollfabrikate in den, S. 639 bemerkten Städten sich vermehrten, auch in Franksurt a. d. D. durch die Fabrikanten Simon und Lütze 33 Stühle sür Tuchfabrikate neu eingerichtet wurden, sondern die wollenen Tücher aller Art auf den inländischen Wessen zu Franksurt a. d. D., sowie in den braunschweigischen Wessen (wenngleich jeder, welcher die westphälischen Wessen und Märkte besuchte, ein Patent sür 2½ Thlr. lösen und von jedem Thaler der seil gedotenen Waare 2 Gr. bezahlen mußte), einen sehr guten Absatz fanden und nicht unbedeutende Tuchwaaren nach Dänemark versandt wurden.

Zur Beförderung der Wollprodukzion und zum Vortheil der Wollfabrikanten in der Kurmark wurde von der Regies

wofür die kurmärkischen Fabrikanten selbige, bei ihrer Art ber Fabritagion, nicht liefern konnten. Diefer Mann, ber bem Berfaffer fruber, als er noch mit seiner Gattin bie von ihnen einzeln gefertigten Tücher auf Schubkarren von Luckenwalde nach Potsbam (5 Meilen weit), selbst zur Walke baselbst beförberte, schon bekannt war, fand sich veranlaßt, sogleich seine Tuchfabrikazion in ber Art umzugestalten, baß er nicht mehr bie verschiebenen Wollen eines Schaafvließes in eine Tuchart verarbeitete, sondern von den vielen verarmten luckenwalbis schen Tuchmachern einige 30 blos mit bem Plosen und Gortiren ber Wolle jedes Bließes beschäftigen ließ. Schon im Jahre 1810 murben in dieser Fabrik über 400 Personen beschäftigt und unterstützte ber Staat ihn blos später burch bie neuesten ihm bekannt geworbenen Appreturgegenstände; sonft erweiterte und vervolltommnete berfelbe seine Fabrik aus eigenen Mitteln, und gehörte selbige später zu ben ersten Tuchfabriken in ber Kurmark. Im Jahre 1835 befand sich berselbe mit seinem Schwiegersohn Karl (jett Geheimer Kommerzienrath) Diesen hatte ber Herzog von Cambridge bort kennen in Karlsbad. und als einen gebilbeten Industriellen schätzen gelernt, auch von ber Individualität des Busse manches erfahren, weshalb er den Berfasser ersuchte, ihm solchen vorzustellen. Dies geschah unter Erwähnung seiner früheren Zustände, und ba ber Herzog ihn belobte, zugleich aber seine Bermunberung über bas von ihm Geleistete ausbrückte, flopfte ber alte Mann benselben auf bie Schulter unb sagte: Ja, Berr Berzog, bafür thun wir uns auch jett plägen! (pflegen).

rung in dieser Provinz noch in den Jahren 1809 und 1810 nachstehende Anordnungen erlassen:

- 1. Mittelst Kabinetsordres vom 3. Febr. 1800 und 16. Jan. 1802 hatte der König gegen das in Pommern und den Marken gehaltene Borvieh der Schäfer und Schäfersknechte Verordnungen erlassen, welche derselbe auf die 3 Magdeburgischen Kreise rechts der Elbe im Jahre 1809 ausbehnte\*).
- 2. Am 12. Okt. 1809 machte die kurmärkische Regierung bekannt, daß mittelst Reskripts vom 2. Okt. 1809 die Exportazion der bewollten sowohl als der unbewollten Schaafe frei gegeben sei. In Versolg dessen wurden durch einen königlichen Besehl vom 29. Juli 1811 auch die bewollten und nicht bewollten Schaaffelle gegen eine Abgabe von Acht vom Hundert zur Aussuhr nachgegeben \*\*).
- 3. Am 21. Nov. 1809 wurde von derselben veröffentslicht, daß mittelst Kabinetsordre vom 21. Okt. 1809 tie Aussuhr des Wollengarns jeder Art gegen Abgabe von 6 Pf. für das berliner Pfund nachgegeben worden \*\*\*).
- 4. Am 4. Juni 1810 ward von derselben bekannt gemacht, daß mittelst Kabinetsordre vom 30. Mai 1809 cie Beschränkungen aufgehoben worden, welche noch an verschiedenen Orten des Königreichs bei dem Verkaufe ter Wolle auf den inländischen Wollmärkten stattfänden, so rekteine Vorkaufsrechte daselbst geduldet werden dürften  $\dagger$ ).

Nicht allein für den Absatz der wollenen Waaren, sons dern für jede Art der Fabrikarbeiten, und selbst für den Absatz des Viehes und anderer Produkte des Landmanne waren die jährlichen 3 Wessen in Frankfurt a. d. C.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 120, S. 1, und wegen ber früheren Anordnungen bas 1. W., S. 428.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Zig. 1809, Nr. 123, S. 8 und Gesetssammlung von 1811, Nr. 44, S. 244.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Zig. 1809, Nr. 142, S. 2.

<sup>†)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 70, S. 1.

Der Sanbel, sowie bie ftabtischen und länblichen Berhältniffe. 645

von besonderem Werth. Diese waren unter der Verwaltung der französischen Behörden vom Oktober 1806 bis Dezember 1808 sehr heruntergekommen und die inländischen Verkäuser sehr gedrückt worden \*).

3m Jahre 1809 \*\*)

- 1. war die Reminiszeremesse sehr schlecht ausgesfallen und war auf selbiger für 151,068 Thlr. weniger als im Jahre 1808 verkauft worden.
- 2. Die Margarethenmesse wurde als mittelmäßig bezeichnet, indem viele Woll= und Baumwollenwaaren nur zu leidlichen Preisen Absatz gefunden.
- 3. Die Martinimesse war von In= und Ausländern wenig besucht worden, weshalb man behauptete, sie habe den Anblick eines Markts in mittleren Städten gewährt; dennoch fanden Wollen= und besonders Baumwollenwaaren einen ziemlichen Absatz.

3m- Jahre 1810 \*\*\*)

- 1. sollte die Reminiszeremesse bedeutend lebhafter, wie in den letzten Jahren, gewesen sein. Von Riga aus brachten die Russen viele Kolonial=, auch Leder= und Pelzwaaren. An Woll- und Baumwollenfabrikaten wurde von Inländern sehr viel abgesetzt und der Handel mit Pferden war bedeutend. Für 666,415 Thlr. wurden an inländischen Waaren abgesetzt, also mehr als im Jahre 1809, für 86,534 Thlr. Im Meßverkehr waren sür 125,925 Thlr. an Waaren mehr ein= als ausgegangen. Die Meßakzise hatte 7215 Thlr. eingebracht.
- 2. Die Margarethenmesse war schlecht gewesen; bennoch hatte der Meßbebit nahe an 20,000 Thlr. mehr als im

<sup>\*)</sup> f. 2. 23., 28b. 2, 3. 657-659.

<sup>\*\*)</sup> s. Finanzarchiv im Lagerhause a, Landespolizeisachen Rr. 4, Tagebuch bes Oberpräsidenten Sact 1809 und b, berliner Polizeisachen, Nr. 7, Polizeibericht des Gruner an den Oberpräsidenten Sact im Jahre 1809.

<sup>\*\*\*)</sup> s. die kurmärkischen Regierungs-Zeitungsberichte an ben König aus bem Jahre 1810 und Januar 1811.

Jahre 1809 betragen. Besonders sollen die Seidenwaaren der Inländer durch die noch nicht aufgehobene geringe Steuer der französischen Seidenstoffe gelitten haben.

3. Auch die Martinimesse war schlecht; besonders waren die für den polnischen Handel bestimmten preußischen Fabristate durch den hohen Impost auf selbige in Polen gar nicht dorthin zu veräußern; nur wollene Waaren fanden einigen Absat. Nach dem Zeitungsbericht der kurmärkischen Regierung hatte die Meßakzise zu Frankfurt a. d. D.

im Jahre 1809 eine Einnahme von 11,026 Thlr. 7 Gr. 8 Pj. im Jahre 1810 eine Einnahme von 6,623 = 4 = 6 = gehabt, also im letzten Jahre weniger 4,403 Thlr. 3 Gr. 2 Pj. im Jahre 1809 eine Ausgabe von 4080 Thlr. 20 Gr. 11 Pf. im Jahre 1810 eine Ausgabe von 3395 = 8 = 7 =

im letzten Jahre weniger 625 Thlr. 12 Gr. 4 H.
im Jahre 1809 einen Ueberschuß von 6945 Thlr. 10 Gr. 9 H.
im Jahre 1810 einen Ueberschuß von 3227 = 14 = 10 =

im letzten Jahre weniger 3717Thlr. 14Gr. 10Pf.

Diese Messen hatten hiernach wenig zum Umsatz ber innern Fabrikazion beigetragen und den inländischen Hantel nicht gehoben.

Die im Jahre 1806 vorhanden gewesenen Fabrikanlagen\*) befanden sich mit Ausnahme einiger Tuchfabriken in sehr mißlichen Lagen ohne Kredit und Betriebskapitalien, daher solche, soweit sie nicht nach S. 640 eingegangen waren, nur im beschränkten Verhältnisse fortarbeiteten.

Hierzu kam, daß die letzte bekannt gemachte Meßordnung und der darauf erfolgte Meßtarif aus dem Jahre 1788\*\*) für die damaligen Verhältnisse um so weniger passend waren, da selbst unter französischer Verwaltung manches in selbigen abgeändert worden. Deshalb fand sich der Dirigent der indirekten Sekzion im Ministerio der Fi-

<sup>\*)</sup> f. bas 1. W., S. 460.

<sup>\*\*)</sup> f. im 1. 28., Abichn. 12, Abth. C, E. 473 bas Rabere beshalt.

Der Sanbel, sowie bie ftabtischen und länblichen Berhältniffe. 647

nanzen, Geh. Staatsrath v. Heibebreck veranlaßt, eine Umsarbeitung berselben zu veranlassen. Nachbem dies bewirkt, erließ

- 1. mit Zustimmung des Königs das Ministerium der Finanzen und des Innern am 12. Mai 1810\*) ein vorsläufiges Publikandum hinsichtlich des auf den 3 Wessen zu Frankfurt a. d. D. wieder herzustellenden freien Handels,
- 2. und am 15. Mai 1810\*\*) ber König eine neue Meßordnung für die 3 Messen in Frankfurt a. d. O., der zusgleich nach §. 56 ein Meßakzisetarif für fremde Waare und Produkte angehängt war.

In beiben fanb sich die Bestimmung, daß solche für die Margarethenmesse 1810 gleich zur Aussührung kommen sollten. Die Aussührung wurde dem Geh. Staatsrath v. Heidebreck übertragen. Am 16. Mai 1810 \*\*\*) machte derselbe das Publikum hierauf noch besonders ausmerksam, und ließ die Meßordnung und den Meßtarif in allen Zeitungen und Intelligenzblättern des Königreichs abdrucken. Hierauf ernannte er das Personal der zur Führung der Meßgeschäfte nach der Meßordnung, S. 105 bestimmten Meßakzisekommission, welche auch am 23. Mai 1810 †) ein Publikandum wegen Anstellung sachverständiger und zuverslässiger Personen als Schaffner erließ.

Nach dem Abgang der Minister v. Altenstein und Behme zu Anfang Juni 1810 wurden, unter Oberleitung des Staatskanzlers v. Harbenberg, von dem Geh. Staatsrath v. Heidebreck, theils in seiner Stellung, theils mit königlicher Genehmigung noch nachstehende Mehanordnungen im Jahre 1810 bekannt gemacht:

<sup>\*)</sup> s. ben Inhalt in ber Spen. Ztg. 1810, Nr. 33, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. ben Abdruck in der Gesetzsammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810, Rr. 117, S. 693—702.

<sup>\*\*\*)</sup> s. diese Berfügung in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 59, S. 1 und den dazu gehörigen Abdruck der Meßordnung und des Tarifs, ebendaselbst Nr. 63, S. 13—20.

<sup>+)</sup> s. ben Inhalt in ber Spen. 3tg. 1810, Nr. 64, S. 1.

- a. durch die Mehatzisekommission am 29. Juni 1810\*) wegen der auszustellenden Zertisitate hinsichtlich der Gegenstände, welche nach dem Tarif der französischen Behörden vom 11. März 1807 aus Frankreich, Kottbus und den links des Elbusers belegenen ehemaligen preußischen Provinzen gegen bestimmte Konsumzionsabgaben zum innern Verbrauch von den Messen eingebracht werden dursten;
- burch bieselbe am 24. Sept. 1810\*\*), daß, da der Handel mit versteuerten fremden Manufaktur= und Fabrikwaaren auf den Messen nicht erlaubt sei, so würden von solchen, wenn sie zum Verkauf auf den Messen gebracht würden, die Versteuerungszeichen abs genommen und selbige beim Verkauf im Lande als uns versteuert behandelt werden;
- c. burch ben v. Heidebreck am 29. Okt. 1810 \*\*\*), daß burch die Kabinetsordre rom 25. Okt. 1810 einige Sätze des Meßtarifs vom 15. Mai 1810 heruntergesetzt worden.

Sine ganz besondere Störung des Handels im preußischen Staate und für deren Einwohner fand durch die Anordnungen des Kaisers Napoleon, welche er gegen den englischen Handel seit November 1806 erlassen und selbst im Jahre 1810 mit großer Energie fortgesetzt hatte, statt.

Schon im zweiten Abschnitt dieses Werks, S. 68, ist das Hauptsächlichste über diese Maaßregeln bemerkt. Welchen Einfluß solche aber auf den Preußischen Staat hatten, und was der König deshalb zum Nachtheil seiner Unterthanen erlassen mußte, soll in Nachstehendem gezeigt werden.

<sup>\*)</sup> s. den Inhalt in ber Spen. Ztg. 1810, Nr. 79, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. ben Inhalt in ber Spen. Ztg. 1810, Mr. 118, S. 1.

\*\*\*) s. Spen. Ztg. 1810, Mr. 131, S. 2, auch die desfallsige Bekanntmachung vom 29. Okt. 1810 von Dohna und Sack, Mr. 132,
S. 9.

Der Handel, sowie die stäbtischen und ländlichen Berhältnisse. 649

Am 21. Nov. 1806\*) erließ der Kaiser Napoleon das merkwürdige Edikt gegen England, um diesen Staat von allen, mit Napoleon verbündeten oder von ihm besetzten Staaten zu isoliren und seinen Handel möglichst zu stören. Damals wurden seine Anordnungen auch in den von ihm militairisch besetzten preußischen Provinzen zur Ausstührung gebracht. Nach dem Inhalt des Tilsiter Friedens vom 9. Juli 1807, Artisel 27\*\*), mußte der König von Preußen nicht allein diesen Bestimmungen des Kaisers Napoleon gegen England sich unterwerfen, sondern den vom Kaiser bessalls erlassenen Anordnungen während der Jahre 1807 und 1808\*\*\*) selbst in den preußischen Provinzen rechts der Weichsel, Folge leisten.

Am 1. Sept. 1807 wurden die preußischen Häfen den Engländern verschlossen und dieser preußische Befehl noch am 9. Sept. 1807 durch eine strenge Instrutzion für die preußischen Seegerichte verstärkt. Nachdem Rußland am 10. Febr. 1808 an Schweden den Krieg erklärt hatte, mußte auf Berlangen von Rußland und Frankreich der preußische auswärtige Minister, Graf Golz, am 6. März 1808 †) bestannt machen, daß von preußischer Seite alle früheren Bershältnisse mit Schweden aufgehoben wären und der Kriegssynstand gegen diesen Staat stattfände. In Berfolg dieses erließen am 11. Juni 1808 ††) die Minister Graf Golz und Freiherr. v. Stein eine Bekanntmachung, worin die Grundsätze aufgeführt waren, nach welchen die Kontrolle hinsichtlich aller auss und inländischen Handelswaaren ges

<sup>\*)</sup> s. ben Inhalt im 2. 28., Bb. 1, S. 135—139.

<sup>\*\*)</sup> s. den Inhalt im 2. W., Bb. 1, Abschnitt 4, Einleitung, S. 428.

<sup>\*\*\*)</sup> s. den Inhalt im 2. W., Bb. 1, Abschnitt 4, Einleitung, S. 512 u. 513.

<sup>†)</sup> s. den Inhalt im 2. W., Bb. 1, Abschnitt 4, Einleitung, S. 520.

<sup>††)</sup> s. den Juhalt im 2. W., Bb. 1, Abschnitt 4, Abtheilung B, S. 535.

führt werben sollte, um dadurch jedem Handel und seder Kommunikazion mit England zu steuern.

Hiernach wurde, nachdem die französischen Truppen und Behörden im Dezember 1808 die dis dahin noch desetten preußischen Provinzen geräumt hatten, auch in diesen, sowie in den früher schon geräumten Provinzen des Preußischen Staats in den Jahren 1809 und 1810 versahren. In diesen beiden Jahren sanden jedoch auch vielartige erläuternde und selbst bedeutende neue Anordnungen Naposleon's deshalb statt\*), die Preußen gleichfalls zur Aussührung bringen mußte. Längs der ganzen Ostseelüste wurden nicht allein in den bedeutenderen Städten französische Konsuln und preußische Handlungskommissarien angestellt, sondern auch preußische Truppen aufgestellt, um die durch engslische Kriegsschiffe beschützten, mit Kolonials und Fabrikwaaren zum Schmuggelhandel beladenen Schiffe vom Landen und Aussaden abzuhalten \*\*).

Sonst wurden in den Jahren 1809 und 1810 noch vom Könige und seinen Behörden nachstehende Anordnungen des halb getroffen:

- 1. Erließ der König nach dem Verlangen Napoleon's in Verfolg des Reglements vom 11. Juni 1808, am 9. März 1810\*\*\*) ein verschärftes Publikandum hinsichtlich des Handelsverkehrs mit England und der Einführung der Roslonialprodukte desselben durch den Schleichhandel.
- 2. In Verfolg bieses Publikandums machten die Minister Graf Golz und v. Altenstein am 6. April 1810 †) be-

<sup>\*)</sup> s. ben 2. Abschnitt bieses Werks, S. 68 und im Archiv bes Lagerhauses bas staatstanzlerische Attenstück: die Küstenbesetzung gegen England von 1810—1814, VIII, Nr. 1, Fach 27.

<sup>\*\*)</sup> s. beispielsweise die Spen. Ztg. im Jahre 1810 und zwar die Nrn. 73, S. 1; 74, S. 5; 124, S. 2; 125, S. 1; 129, S. 3; 130, S. 7 und 184, S. 3, sowie das P. J. 1810, S. 699.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetssammlung 1806 bis 27. Oft. 1810, Nr. 108, S. 643
—648 und Spen. Ztg. 1810, Nr. 31, S. 1.

<sup>†)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Nr. 43, S. 1.

kannt, daß beschlossen worden, die Häfen von Kolberg, Rügenwalde und Stolpe, sowie die übrigen kleinen Häsen längs der Ostseeküste für den Kolonial= und außereuropäisschen Handel gänzlich zu sperren, auch die Einbringung von dergleichen Waaren nur in Swineminde, Pillau und Memel zu gestatten, indem daselbst in Gemeinschaft mit den in Stettin, Königsberg und Memel residirenden kaiserlich französischen Konsuln die vorgeschriedene Untersuchung des unverdächtigten Ursprungs der Waaren durch die diesseitigen Handelskommissarien am zweckmäßigsten bewirkt werden könne.

3. Am 19. Juli 1810\*) wurde vom preußischen Gesammtministerio unterm Vorsitz des Staatskanzlers bekannt gemacht, daß nach dem Verlangen Napoleon's sämmtliche preußische Häfen gegen die Schiffe der Vereinigten nordamerikanischen Staaten gänzlich und ohne Ausnahme gesichlossen werden sollten.

Am 5. Aug. 1810\*\*) hatte ber Kaiser Napoleon von Trianon aus ein Dekret erlassen über bas Benehmen ber Vereinigten nordamerikanischen Staaten hinsichtlich der von ihm bis dahin wegen des englischen Handels erlassenen Ansordnungen und darin neue verschärfte Vorschriften gegen England gegeben, auch in einem besonderen Taris \*\*\*) die Abgaben von den Kolonialwaaren bedeutend erhöht; ferner nach einem Dekret vom 12. Sept. 1810 †) aus St. Cloud diesen Taris hinsichtlich mehrerer nordamerikanischer Pros

<sup>\*)</sup> s. ben Inhalt in ber Spen. Ztg. 1810, Nr. 87, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. ben Inhalt bes Schreibens bes französischen Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten vom 7. Aug. 1810 an ben nordamerikanischen Gesandten Armstrong in Paris, im Politischen Journal v. Archenholz 1810, S. 1032 und in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 100, S. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 99, S. 3 n. 4 und P. J. 1810, S. 1032.

<sup>†)</sup> j. Spen. Ztg. 1810, Nr. 99, S. 3 u. 4 und P. J. 1810, S. 1075 2c.

bukte noch erweitert und vervollständigt. Er hatte die mit ihm verbündeten Staaten am 4. Okt. 1810\*) zur gleichmäßigen Befolgung der von ihm getroffenen Anordnungen aufgefordert und fand

- 4. auf eine ähnliche Aufforderung des französischen Rabinets ber König sich veranlaßt, am 10. Oft. 1810 \*\*) ein Patent, im Sinne bes Trianonschen Dekrets und Tarifs ber Versteuerung ber seewärts eingegangenen konfiszirten ober mit französischer Bewilligung sonst in ben preußischen Ostseehäfen zugelassenen Kolonialwaaren für seine Staaten zu In diesem befahl er, statt ber bisherigen Konsumzionsakzise, von den im obgedachten Trianoner Tarif benannten und im Patent aufgeführten 22 Gegenständen, bie vom Kaiser Napoleon bestimmten Tarifsätze als Konsumzionssteuer für alle im Preußischen Staat vom 20. Oft. 1810 an eingehende Kolonialwaaren zu erheben. Nur hinsichtlich bes Thees, der schon einer höhern Konsumzionssteuer unterlag und insofern die bisherige Konsumzionsakzise nicht schon höher war, sollte der Trianonsche Tarif nicht angewandt merben.
- 5. Schon vorher hatte der König auf den Vorschlag des Staatskanzlers sich veranlaßt gefunden, am 16. Aug. 1810\*\*\*)
  - a. ein Publikandum wegen Ernennung eines Handels: gerichts zur Beschleunigung der über das Einbringen verbotener Kolonialwaaren verhängt werdenden Konfiskazionsprozesse zu erlassen und
  - h. diesem eine Instrukzion für bas neue Gericht beizus fügen.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Mr. 99, S. 3 u. 4 und P. J. 1810, S. 1032 u. 1033.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1806 bis Oktober 1810, Rr. 135, S. 733 2c. und Spen. Ztg. 1810, Nr. 124, S. 1 u. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806 bis Oktober 1810, Rr. 127, S. 724, und Rr. 128, S. 725—729, auch Spen. Ztg. 1810, Nr. 107, S. 1.

Der Sanbel, sowie bie ftabtischen und lanblichen Berhaltniffe. 653

Das letztere trat, und zwar in erster Instanz, unter dem Kammergerichts=Vizepräsidenten v. Trütschler, in zweiter Instanz unter dem Kammergerichtspräsidenten v. Braun=schweig sogleich deshalb zusammen.

Am 19. Okt. 1810\*) hatte der Kaiser Napoleon zu Fontainebleau in Verfolg des berliner Dekrets vom 21. Nov. 1806, Artikel 5\*\*), wonach alle englischen Waaren für gute Prisen erklärt waren, folgende merkwürdige Verfügung erlassen:

Art. 1. Alle und jede aus englischen Fabriken herrührenden und verbotenen Waaren, die sich jetzt in Frankreich, entweder in den wirklichen Entredepots oder in den französischen Douanenmagazinen befinden, es möge sein, unter welchem Namen es wolle, sollen verbrannt werden.

Art. 2. In Zukunft sollen alle verbotenen Waaren von englischer Fabrik, die entweder von französischen Douanen oder von gemachten Konfiskazionen herrühren, verbrannt werben.

Hiernach betrug z. B. ber Verkaufspreis zu Berlin im Herbste 1810

vom Kaffee mit Zuschlag des Impost von 52 Thlr. 12 Gr. für den Zentner 147—150 Thlr.

von feiner Baumwolle mit Zuschlag des Impost von 105 Thlr. für den Zentner 263—270 Thlr.

vom Rohzucker mit Zuschlag des Impost von 39 Thlr. für den Zentner 80 Thlr.

vom Cacao mit Zuschlag des Impost von 130 Thir. für den Zentner 228—230 Thir.

Art. 3. Alle verbotenen englischen Waaren, die sich in Holland, in dem Großherzogthum Berg, in den Hansesstädten und überhaupt vom Main an dis nach der See bestinden, sollen genommen und verbrannt werden.

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 1076—1079.

<sup>\*\*)</sup> j. 2. 33., 35. 1, S. 137.

- Art. 4. Alle englischen Waaren, die sich in den illhrischen Provinzen befinden, sollen weggenommen und ver= brannt werden.
- Art. 5. Alle englischen Waaren, die sich im Königreich Italien befinden, sie mögen sein, welche sie wollen, sollen weggenommen und verbrannt werben.
- Art. 6. Alle englischen Waaren, die sich im Königreich Neapel befinden, follen weggenommen und verbrannt werben.
- Art. 7. Alle englischen Waaren, die sich in den spanischen, von den französischen Truppen oktupirten Provinzen befinden, sollen weggenommen und verbrannt werden.
- Art. 8. Alle englischen Waaren, die fich in ben Städten und in dem Bereich der von den französischen Truppen besetzten Orte befinden, sollen weggenommen und verbrannt merben.
- 6. In Verfolg dieser Verordnung beschloß der König die Beschlagnahme aller Kolonial- und englischen Waaren. Er erließ daher am 28. Okt. 1810\*) eine besonbere Berfügung wegen Ausmittelung, Verzeichnung und Beschlagnahme bergleichen Gegenstände für Gewerbtreibende, Rauf= leute, das Publikum und die Behörden seines Staats. dieser Verfügung, §. 7, ist, hinsichtlich ber Konfiskazion ober Freigebung ber mit Beschlag belegten Waaren, einer besondern Instrukzion für die Geh. Staatsräthe v. Heibebreck und Küster, sowie für den Kammergerichtspräsidenten v.

Bare es möglich, bag man sich in Preußen biefen Maagregeln zu entziehen gebächte, so würbe ber Raiser genöthigt, nur bas Interesse ber gemeinen Sache zu Rathe zu ziehen, sich ungern in ber Ber-

binblichfeit feben, fie felber vollftreden zu laffen.

<sup>\*)</sup> s. bessen Inhalt in ber Spen. Ztg. 1810, Rr. 132, S. 1 u. 2, auch Nr. 131, S. 1; ferner im P. J. 1810, S. 1121. -ber König biese Berfügung vollzogen hatte, übergab bie frangöfische Gesandtschaft bem Staatstanzler eine besfallfige Rote am 28. Ott., worin sich biese über bas laue Benehmen Preußens in bieser Angelegenheit beschwerte und mit nachstehenden Worten schloß:

Der Banbel, sowie bie ftabtischen und ländlichen Berhältniffe. 655

Braunschweig Erwähnung geschehen, wonach diesen gemeinschaftlich die desfallsige Entscheidung übertragen wird und gegen deren Berfügung kein Rechtsmittel stattfinden sollte.

Die beshalb angeordnete Auf- und Beschlagnahme Kolonial- und englischer Waaren begann sogleich in den nächsten darauf folgenden Tagen des November.

- 7. Hierauf machte ber Geh. Staatsrath und Chef ber Abtheilung für die Einkünfte des Staats im Finanzministerio v. Heidebreck am 9. Nov. 1810\*) bekannt, der König habe beschlossen, daß das S. 653 angezogene Dekret Napoleon's vom 19. Okt. 1810 wegen Verbrennung der englischen Manusakturwaaren auch in Allerhöchst Deroselben Staaten zur Bollziehung gebracht werden solle, weshalb auch die Besehle allenthalben ertheilt wären. In Folge dieser Bekanntmachung wurde auch in allen größeren preußischen Städten von den in Beschlag genommenen Manusakturwaaren nach dem Ausspruch der vorgedachten 3 Schiedsrichter, Mehreres öffentlich verbrannt.
- 8. Unterm 22. Nov.  $1810^{***}$ ) eröffnete ber v. Heibesbred bem hanbelnben Publikum zu bessen Beruhigung, daß die mit Beschlag belegten Kolonialwaaren, welche wieder freigegeben worden, nur wegen der davon rückständigen Steuer inne behalten würden, und daß die Eigenthümer derselben in Berlin und Frankfurt a. d. D. wegen Regulisrung der Steuer sich zu ihm, zur weiteren deskallsigen Arstangirung zu begeben hätten. Zugleich machte er bekannt, daß der letzte Termin zur Bezahlung der Steuer sür Berlin zum 1. und sür Frankfurt a. d. D. zum 4. Dez. 1810 festegeset sei.
- 9. Auch machte die Akzise= und Zolldirekzion für Berlin am 22. und 24. Nov. 1810\*\*\*) bekannt, daß, da

<sup>\*)</sup> s. bessen Inhalt in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 136, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. bessen Inhalt in der Spen. Ztg. 1810, Rr. 141, S. 2.

\*\*\*) s. beshalb Spen. Ztg. 1810, Rr. 141, S. 2 und Rr. 142,
S. 3.

mehrere Kaufleute in Berlin ihre Kolonialbestände nicht vollständig angegeben hätten, solche zur Untersuchung und Bestrafung gezogen wären, auch den Denunzianten ½ des Werths der konsiszirten Waare als Belohnung ausgezahlt sei.

Selbst unterm 13. Juni 1811\*) mußte Preußen ein Verbot der Einfuhr aller Baumwollenfabrikwaaren aus dem Königreich Preußen in die übrigen königlichen Provinzen erslassen.

Die Engländer, welche auf einen großen Schmiggels handel längs der preußischen Ostseeküsten gerechnet, hatten vom 30. Mai dis 19. Aug. 1810 unter Eskorte von 11 Kriegsschiffen 1033 Kauffahrteischiffe mit englischen Masnufakturs und Kolonialwaaren durch den Belt nach der Ostsee gesandt \*\*), und auch vor dem Erscheinen des Triasnonschen Edikts durch geglückten Schleichhandel Manches an preußische Kaufleute in den Ostseehäfen nach Berkin, Franksturt a. d. D. und Potsdam abgesetzt.

Durch vorbemerkte Anordnungen waren im gewöhntlichen Schleichhandel ihre Absichten gestört worden, tahn sie auf einen andern Ausweg, um ihre schahaften Schiffe und beren Ladungen nicht dem Verderben auszusetzen, verftelen. Englische Schiffer und die Inhaber der in den gedachten englischen Schiffen befindlichen Kolonialwaaren machten den ihnen durch den Schmuggelhandel näher de kannt gewordenen Kausleuten in den obgedachten preußischen Städten das Anerdieten, sie würden der Konsiskazion ihrer Schiffe und Ladungen in preußischen Städten sich unterwersen, wenn sie ihnen den Werth der Schiffe und den kosten siehen der Konsiskazion ihrer wersen, wenn sie ihnen den Werth der Schiffe und den kosten siehen kern werh der darin befindlichen Kolonialwaaren sieher stellten.

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung 1811, Nr. 35, S. 198.

<sup>\*\*)</sup> s. B. J. 1810, S. 1022, und Spen. Ztg., Nr. 134, S. 5, auch Nr. 144, S. 3.

Der Banbel, sowie bie städtischen und landlichen Berhältniffe. 657

Nachdem die preußischen Kaufleute sich der Genehmisgung des Geh. Staatsraths v. Heidebreck\*) zur Eingehung dieses Vertrags vergewissert hatten, gingen solche darauf ein. Hierauf suhren in mehreren preußischen und pommersschen Hähren viele schahhafte englische Schiffe mit Kolonialswaaren ein \*\*); sie wurden sämmtlich von den preußischen Behörden in Beschlag genommen, konsiszirt, auch Schiffe und Ladungen sodann von denselben mit der Bedingung der Zahlung der angeordneten Konsumzionssteuer für letztere öffentlich versteigert. Diese erstanden dann obgedachte preußische Kaufleute, zahlten den Engländern nach den ersstandenen Gegenständen die verabredeten Gelbsummen und erhielten nach baarer Zahlung oder gehöriger Sicherstellung des Kauspreises und der Konsumzionssteuer \*\*\*) die Kolonials

Die Stellung des Geh. Staatsraths v. Heidebreck war in dieser Angelegenheit eine höchst gefährliche, da er ohne Rechenschaftsablegung seines Benehmens in diesen Kolonialangelegenheiten eine unbedingte Bollmacht vom Könige erhalten hatte, auch die Chefs der Provinzialbehörden angewiesen waren, seinen Anordnungen in der Anssührung derselben pünktlichst Folge zu leisten. Für die Kurmark, ausgenommen Berlin und Frankfurt a. d. D. überwies der derzeitige Regierungspräsident v. Bassewitz demselben daher den 2. Regierungsbirektor Böttcher, der der Abtheilung der indirekten Steuern vorstand, mit dem der v. Heidebreck auch im innigsten Bertrauen diese Angeslegenheiten betrieb.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 139, S. 1 u. 2, wonach 32 schabhaste Schiffe im pillauer Hasen eingetroffen waren, beren Labung an Kolonialwaaren konsiszirt und in Königsberg öffentlich verkauft wurde. Auch Spen. Ztg. 1810, Nr. 148, S. 1, wonach 17 schabhaste Schiffe in Memel einliesen, beren Labung gleichfalls in der vorstehenden Weise behandelt wurde. Auch in Rügenwalde und Swineminde (pommersche Küste) sanden ähnliche Manövres mit vielen Schiffsladungen statt.

Benn nicht baare Zahlung stattfand, so wurden nur die vom Geh. Staatsrath v. Heibebreck speziell genehmigten Sicherungen angenommen, daher alle diese Kausseute mit ihm in spezielle Berührung treten mußten.

waaren zum freien innern Verkehr ausgehändigt. Durch sie und andere von ihnen abhängige Raufleute wurden solche nicht allein an Konsumenten im Preußischen Staat verkauft, sondern auch nach den Preußen landwärts begrenzenden Staaten, namentlich Sachsen, in großen Quantitäten eingesschmuggelt\*). Diese Kausseute machten hierdurch große Gewinnste, da die Preise der Kolonialwaaren, wie solche die Rachweisung X ergiebt, im Jahre 1810 sehr bedeutend waren \*\*).

Der Preußische Staat erhielt, bei dem umsichtigen Berfahren des Geh. Staatsraths v. Heidebreck, der sich des Vertrauens der französischen Konsuln in den Ostseestädten durch sein und seiner Unterbehörden gewandtes Benehmen gegen selbige \*\*\*) auch erfreute, zugleich bedeutende Einnahmen, die ihm, besonders in der damaligen Zeit, sehr willkommen waren.

Als der Kaiser Napoleon hiervon Kenntniß erhielt, traf er sogleich einige Wechsel hinsichtlich der französischen Angestellten in den preußischen Ostseehäfen, und soll vom König einen Theil der von Preußen in diesen Häfen konfiszirten, noch nicht verkauften Kolonialwaaren verlangt haben. Hierauf scheint eingegangen zu sein, indem am 28. Jan. 1811

<sup>\*)</sup> Rach Sachsen wurde bas Schmuggelwesen aus der Kurmart vorzüglich betrieben

von Frankfurt a. b. D. nach Guben und Kottbus,

von Berlin nach Dahme, von Potsbam über Deffau nach Leipzig.

<sup>\*\*)</sup> Diese Extrakte sind ausgezogen aus den Beilagen der Zeitungsberichte ber kurmärkischen Regierung für 11 Monate 1810.

s. beshalb die Originalberichte in den Alten des Ministerii des Innern, VII, 47ª, Bol. a vom 13. Febr. 1810 2c., jetzt im statisstischen Büreau ausbewahrt.

Da fast alle französischen Angestellten bestechlich waren, so wurden auch beshalb, mit äußerem Anstande, Bersuche gemacht, nach beren Annahme die preußischen Beamten sich ohne Belästigung bewegen tonnten.

Der Banbel, sowie bie ftabtischen und lanblichen Berhältniffe. 659

ber französische Gesandte, St. Marsan, eine besfallsige Konvenzion mit bem Staatskanzler abschloß, welche später vom König von Preußen und Napoleon ratifizirt wurde. In Verfolg berselben wurden in den Jahren 1811 und 1812, nach Anweisung bes v. Heibebreck, bie, mit Zustimmung ber französischen Konsuln in ben Ostseehäfen für ben Raiser bestimmten Kolonialwaaren mit Landfracht nach Berlin geschafft, um von dort nach Magdeburg zur Ueberlieferung und Besteuerung nach bem Tarif von Trianon befördert zu werden \*). Da jedoch hierdurch sich kein besonderer Gewinn für die französischen Kassen herausstellte, indem nach dem obgebachten Vertrage ber Ertrag von den Kolonialwaaren nebst Berechnung der Transportkosten auf die Summen, welche Preußen noch an Frankreich auf Kriegskontribuzion schuldig war, angerechnet wurde \*\*), so verstel ber Kaiser Napoleon auf einen andern Ausweg zur Füllung berfelben. Er bewilligte, im Wiberstreit mit seinen eigenen Gesetzen, seinen Unterthanen und seinen verbündeten abhängigen Staaten sogenannte Lizenzen ober Erlaubnißscheine \*\*\*), um überall, und selbst nach England, hinschiffen und Berkehr treiben zu

<sup>\*)</sup> Dem Berfasser bieses Werks sind aus seiner damaligen Stellung nur zwei Fälle erinnerlich, wo Schiffsladungen von Kolonialwaaren von Berlin nach Magdeburg unter Begleitung eines kurmärstischen Regierungsraths befördert wurden, und haben wahrscheinlich spätere Ueberlieserungen nicht stattgefunden; s. dieserhalb die in der Spen. Zigs. Expedizion 1813 herausgekommene Darstellung des Benehmens der französischen Regierung gegen Preußen seit dem Tilster Frieden, S. 26 u. 27; auch Pippel's Beiträge zur Karakteristik Friedrich Wilhelm's III., Bromberg 1841, S. 50.

<sup>\*\*)</sup> s. dieserhalb die vorhin gedachte Darstellung im Jahre 1813, S. 26 u. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> s. dieserhalb die vorhin gedachte Darstellung im Jahre 1813, S. 28, und wurden diese Lizenzen theils auf eine Fahrt eines Schiffes, theils auf ein Jahr ausgestellt, und war der Preis, der hierfür entrichtet werden mußte, verschiedenartig.

bürfen. Kamen sie mit Kolonialwaaren zurück, so mußten sie die Steuer davon nach dem Trianontaris entrichten, wo sodann solche in allen Theilen des Kaiserstaats und seiner obgenannten Verbündeten in Verkehr gebracht wurden. Er hatte, da die Gewerbetreibenden in Preußen hierdurch sehr litten, dem Könige auf sein Verwenden zwar versprochen, ihm 30—40 solche Lizenzen für seine Einwohner zu geben, aber dieses Versprechen ward nie erfüllt. Dagegen gab er solche Lizenzen an danziger Kausseute, von denen jeder Einzelne dafür 40 Napoleonsd'or entrichten mußte.

Durch diese Anordnungen hinsichtlich der Kontinentalsperre litten nicht allein die ländlichen und städtischen Beswehner, besonders die Gewerbetreibenden des Preußischen Staats, sondern das vorbemerkte Verfahren beim Schmuggelshandel mit den Engländern zc. war nicht vortheilhaft für die Moralität der hierbei benutzen und sonst betheiligten preußischen Einwohner. In den Jahren 1810—1812 bezog der Preußische Staat von diesem Schmuggelhandel einige Millionen Thaler\*), jedoch unter vielen Demüthigungen und Kränkungen durch den Kaiser Napoleon.

Zufolge der kriegerischen Ereignisse in den Jahren 1812 und 1813/14 fanden alle vorstehenden Anordnungen Napo-leon's ihr Ende.

<sup>\*)</sup> Nach hippel's S. 659 angezogenen Beiträgen, S. 51 sollte ber Preußische Staat wohl 4—6 Millionen Thaler gewonnen haben. Rach einer mündlichen Aeußerung des Geh. Staatsraths v. Heidebreck in späteren Jahren gegen den Berfasser dieses Werks, meinte berselbe. daß, da die Konsumzionssteuer in den Jahren vom August 1810 bis Ende 1812 über 19 Millionen Thir. betragen habe, so wären tie Bortheile, welche die Konsumzionssteuer von Kolonialwaaren unter selbigen außerordentlich ergeben hätten, wohl auf 10 Millionen Thir. anzunehmen.

Uebrigens sollen alle über biesen Kolonialhandel in den Jahren 1810—1812 geführten inländischen Berhandlungen und Aften bet v. Heidebreck vernichtet sein.

In den Jahren 1809 und 1810 fanden sonst noch nach= stehende einzelne Anordnungen zur Beförderung der städtischen Gewerbe und des Handels statt.

- A. Hinsichtlich ber Auflösung mehrerer mit Monopolen versehener Institute und Beschränkungen von Innungen:
- 1. Am 30. März 1809 erließ der König auf den Be= richt ber Minister v. Altenstein und Grafen zu Dohna vom 24. März 1809 seine Bestimmung dahin, daß das Brennholzinstitut allmählig aufgelöst und ber Verkauf des Holzes sowie des Torfes zugleich der Privatindustrie mit zur Konfurrenz überlassen werden solle. Ueber bas Nute und Bauholzinstitut wurde unter bem Minister v. Altenstein kein Beschluß herbeigeführt. Nachbem ber Staatskanzler v. Harben= berg auch die obere Leitung bieses Instituts, bessen Geldverhältnisse sich sehr verwickelt herausstellten, übernommen, bestimmte der König auf dessen Vortrag, daß vorgebachte beibe Institute noch als königliche Institute bis zu beren Auf= lösung fortbestehen sollten. Auf einen späteren Bericht bes Finanzministers v. Bülow vom 13. März 1815 bestimmte der König am 9. April 1815 aus Wien die endliche Auflösung und Abwickelung ber Geldverhältnisse beiber Insti= tute und zeigte ber Minister v. Bulow am 20. Sept. 1815 dem Könige an, daß mit dem 1. Jan. 1816 die obgebachten Holzverwaltungen ihre Endschaft erreichen würden, welches auch nach großen Aufopferungen bes Staats zur größten Befriedigung der königlichen Forsteinnahmen, aller Forstbesitzer, der mit Holz Handelnden und des größten Theils bes Bublikums stattfanb.
- 2. Auch die kurmärkische Elbschiffergilde sollte nach der königlichen Bestimmung vom 16. Mai 1809 aufgehoben werden. Dies fand bedeutenden Widerspruch von Seiten der Betheiligten, weshalb, ohne daß die Angelegenheit regulirt wurde, solche auch dem Staatskanzler v. Hardenberg zur Ausführung blieb. Nach den Bestimmungen im §. 17 des Edists vom 2. Nov. 1810 wegen Einführung einer allges meinen Gewerbesteuer fand diese Angelegenheit ihre Ers

ledigung und erließ die kurmärkische Regierung nach höherer Anweisung unterm 3. Febr. 1811 ein Publikandum, wonach das Publikum von Auflösung dieser Gilde in Kenntniß gesiett wurde.

- 3. Am 20. März 1809 erließ ber König ein Patent wegen Aufhebung ber Beschränkung bes Mühlsteinhanbels in Pommern, ber Kur = und Neumark \*).
- 4. Durch das königliche Edikt vom 29. März 1809 wurde die Auflösung des Zunftverbandes der Müller in Ostpreußen, Litthauen, sammt dem Ermelande und dem Marienwerberschen Kreise bestimmt \*\*).
- 5. Am 5. Dez. 1809 machte die kurmärkische Regierung bekannt, daß das Bartscheeren durch Jedermann und an jedem Orte betrieben werden dürfe, wo nicht ausbrückliche Privilegien diese Verrichtung zu einem ausschließlichen Gewerbe gemacht habe \*\*\*).
- 6. Dieselbe veröffentlichte am 6. Jan. 1810 die Kastinetsordre vom 17. Nov. 1809, wonach die Schließung der Maurer= und Zimmerleutegewerke aufgehoben worden und jeder Geselle bei gehörig nachgewiesener Qualifikazion Meister zu werden, verlangen könne  $\dagger$ ).
- 7. Am 27. Jan. 1810 machte die kurmärkische Regierung bekannt, daß es beschlossen sei, den Biehschnitt in der Kurmark mit Ausnahme des Schweineschnitts, von Trinitatis 1810 als ein freies Gewerbe, gegen Gewerbekonzessionen zu betrachten, und erhielten die Kreisbehörden deshalb Anweisungen'†).
- 8. Am 14. März 1810 machte ber Minister Graf zu Dohna bekannt, baß der König mittelst Kabinetsordre vom

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806—1810, Nr. 71, S. 541 und Spen. Zig. 1809, Nr. 51, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetsammlung von 1806-1810, Nr. 76, S. 555.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 150, S. 9.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 7, S. 1.

<sup>††)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 16, S. 2.

- 13. März 1810 die Aufhebung der Lohnlakeienzünfte bestimmt habe und daß die ferneren widerruflichen Konzessionen von den Polizeibehörden erfolgen würden\*).
- 9. Unterm 31. März 1810 veröffentlichte die kurmärkische Regierung, daß der König nach der Kabinetsordre vom
  22. Febr. 1810 alle Schließung von Gewerken, Zünften,
  Innungen auf eine gewisse Anzahl von Meistern insoweit
  aufgehoben habe, als die Berechtigung derselben zum Gewerbebetriebe rein persönlich sei und die Inhaber zu deren
  Beräußerungen rechtlich nicht befugt wären \*\*).
- 10. Am 30. März 1810 machte dieselbe gleichfalls bestannt, daß mittelft Kabinetsordre vom 8. März 1810 ber König verfügt habe,
  - a. daß keinem auf dem Lande ansässigen Schmidt, Rademacher, Schneider und Stellmacher zuzumuthen sei, wider seinen Willen zünftig zu bleiben;
  - b. von keinen auf dem Lande anzusetzenden Handwerkern der Art der Beweis, daß er die Profession zünftig erslernt, noch die Erlangung des Meisterrechts gefordert werden dürfte;
  - c. daß kein auf dem Lande anzusetzender Rademacher Stellmacherarbeit, und kein Stellmacher Rademacher-arbeit verfertigen ditrfte \*\*\*).
- 11. Am 21. April 1810 machte bieselbe bekannt, daß mittelst Kabinetsordre vom 29. März 1810 der König ausgeordnet habe, daß die Verfertigung hölzerner Schuhe und der mit Leder überzogenen, sowie der Handel damit Jedem freigegeben sei  $\dagger$ ).
- 12. Bestimmte die kurmärkische Regierung am 19. April 1810, welche Stunden die Zimmerleute, Maurer und diese unterstützenden Tagelöhner täglich nach der Jahreszeit arbeiten

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 36, S. 9.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 46, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> j. Spen. Ztg. 1810, Nr. 50, S. 1.

<sup>†)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 50, S. 1.

sollten und daß zum Frühstück auch Besperbrot nur jedesmal 1/2 Stunde verwendet werden könne\*).

- 13. Unterm 9. April 1810 ward das Edift wegen Riederlassung der Stuhlarbeiter auf dem platten Lande in Ost-, Westpreußen, Litthauen, Pommern, der Kur- und Neu-mark erlassen \*\*).
- 14. Am 26. April 1810 machte die kurmärkische Resgierung bekannt, daß durch Kabinetsordre vom 28. Febr. 1810\*\*\*) genehmigt sei, daß jeder Besitzer von Papiersmühlen alle Arbeiten in selbigen nach eigener freier Bahl durch unzünftige Personen betreiben lassen könne.
- 15. Dieselbe veröffentlichte am 22. Juni 1810, daß nach der Rabinetsordre vom 24. Mai 1810 der in der Kurmark zwar nicht anerkannte, aber dennoch stattgefundene Unterschied zwischen Faß= und Loosbäckern gänzlich aufgeshoben sei †).
- 16. Dieselbe machte am 10. Juli 1810 bekannt, daß nach der Kabinetsordre vom 14. Juli 1810 das noch bestandene Stapelrecht der Stadt Frankfurt a. d. D. hinsichtslich der Leinsaat aufgehoben sei, dagegen von jeder Tonne Leinsaamen, welche diese Stadt passirte, neben den bisherisgen Abgaben davon noch 4 Gr. erhoben werden solle ++).
- 17. Veröffentlichte dieselbe am 28. Okt. 1810, daß nach Allerhöchster Bestimmung das Tabacksspinner-Gewerk aufgelöst worben sei, und daß
  - a. die vorhandenen Mitglieder in den geschlossenen Städten alle Arten von Taback, in ungeschlossenen Städten aber nur Roll= und Kraus=Taback aus inländischen Tabacks-blättern fabriziren könnten;

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 50, S. 2.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1806—1810, Rr. 113, S. 689, und Spen. Ztg. 1810, Rr. 53, wo sich die Beilage zu Nr. 56, S. 9 besindet.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 75, S. 1.

<sup>†)</sup> j. Spen. 3tg. 1810, Mr. 79, S. 1.

<sup>††)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 87, S. 9.

Der Sanbel, sowie bie ftabtischen und lanblichen Berhaltniffe. 665

- b. Konzession zum Fabriziren von Tabacken müsse jedem zur Betreibung von bürgerlichen Gewerben Berechtige ten ertheilt werden;
- c. Anlagen von Tabacksfabriken seien auf dem Lande nicht zulässig;
- d. die Tabacksfabriken seien der medizinischen Aufsicht hinsichtlich der Sauzen und der Heilsamkeit der Fabrikate unterworfen \*).
- B. Außerbem wurden vom Könige und seinen Behörden mehrartige Bestimmungen zur Beförderung der gewerblichen Berhältnisse der Einwohner in den Jahren 1809 und 1810, sowie auch Besteuerungssätze hinsichtlich der aus = und einzehenden Fabrikate erlassen, welche, soweit solche zur Kennteniß des Berfassers gelangten, in folgenden bestehen:
- 1. Ein Zolltarif für die Weichselschiffbrücken bei Kurzebeck vom 25. April 1809 \*\*).
- 2. Eine Hafen- und Lootsen-Ordnung für den Seehafen zu Memel vom 10. Okt. 1809 \*\*\*).
- 3. Eine Bekanntmachung der kurmärkischen Regierung vom 17. März 1809, nach welcher in Folge der Kabinetsordre vom 29. Febr. 1809 die Ausfuhr der rohen Tabacksblätter, wie auch der inländischen Rolls und Kraus-Tabacke
  auf Passierscheine aus den akzisebaren Städten, und nachdem
  die tarismäßigen Konsumzions-Akzise-Abgaben davon entrichstet worden, freigegeben sei+).
- 4. Bekanntmachung vom 1. Juli 1809 derselben, daß für die durch die Kurmark transitirenden fremden, nicht überseeischen Tabacksblätter, ausschließlich der ordinairen Zölle, eine Abgabe von 1 Thlr. 3 Gr. für den Zentner, jedoch mit Ausnahme der ungarischen Blätter, die wie bisher eine höhere Abgabe zu entrichten hätten, festgesetzt sei. ††)

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 129, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetsfammlung von 1806 bis 27. Ott. 1810, Nr. 91, S. 585.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1806 bis 27. Ott. 1810, Rr. 79, S. 572.

<sup>†)</sup> j. Spen. Ztg. 1809, Nr. 36, S. 1.

<sup>††)</sup> s. Spen. Zig. 1809, Nr. 82, S. 7.

- 5. Eine Bekanntmachung berselben vom 18. Okt. 1809, baß durch die Kabinetsordre vom 2. Okt. 1809 der König den Handel mit inländischen rohen Tabacksblättern den Bewohnern der Städte aber nur insofern, als sie zum Handel berechtigt wären, gestattet habe \*).
- 6. Eine Verordnung berselben vom 9. Mai 1810, in welcher Art die Tabacke lose und in Packeten zum Verkauf gestellt und wie letztere bezeichnet werden müßten \*\*).
- 7. Eine Bekanntmachung derselben vom 9. Nov. 1809, daß zur Beförderung der inländischen Oelfabrikazion die Eingangs-Akzise-Abgabe für den Scheffel Rübsaamen zum Oelschlagen von 2 Gr. zu 1 Gr. 4 Pf. ausschließlich Uebertrag herabgesetzt worden \*\*\*).
- 8. Eine Bekanntmachung berselben vom 21. Febr. 1810 über die Bestimmungen der Kadinetsordre vom 19. Jan. 1810 wegen Versteuerung der eingebrachten emaillirten Zisserblätter nach deren verschiedenen Größen  $\dagger$ ).
- 9. Am 5. April 1810 veröffentlichte dieselbe die Bestimmungen der Kabinetsordre vom 8. März 1810 wegen des Heringshandels und der Versteuerung der Heringe, wosnach zugleich die früher zu Gunsten der Embdenschen Heringsstischereikompagnie bestandenen Bevorzugungen aufgehoben waren ††).

<sup>\*)</sup> s. Spen. Zig. 1809, Nr. 128, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 60, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 138, S. 1.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 30, S. 2.

<sup>††)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 46, S. 1 den Inhalt dieser Ber ordnung. Hiebei ist nur zu bemerken, daß da Embden nach dem Tilster Frieden nicht mehr zum Preußischen Staat gehörte, der Gesellschaft daher auch die Borzüge, die ihr in selbigem zugestanden, entzogen wurden, so litt sie, und war schon damals auf ihre Auslösung bedacht. Sie bewilligte auch nur 2½ Prozent den Afzionairen sür den Fanz 1809/10; s. deshalb ihre Bekanntmachung vom 8. u. 18. Okt. 1810 in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 123, S. 3, u. Nr. 126, S. 1.

Der Handel, sowie die ftabtischen und ländlichen Berhältnisse. 667

- 10. Nachdem durch das Publikandum vom 30. April 1810 das Verbot der Einführung fremder Talglichte und Seisen aufgehoben war, veröffentlichte am 17. Mai 1810 die kurmärkische Regierung die Bestimmungen der Sekzion der indirekten Steuern im Ministerio der Finanzen, wonach außer den Zollgefällen an Konsumzionsakzise bezahlt werden sollten:
  - a. von fremden Talglichten für das Pfund 1/2 Gr. Kourant;
  - b. von fremder schwarzer und grüner Seife für den Zentner 1 Thlr\*).
- 11. Unterm 12. Juli 1810 machte dieselbe die Bestimsmungen der Kabinetsordre vom 6. Juli 1810 bekannt, wonach der König die Aussuhr der Steinkohlen und des Glases aus Schlesien nach Hamburg mittelst Wassertransports begünstigt hatte\*\*).
- 12. Mittelft Kabinetsordre vom 21. Juni 1810 hatte der König die noch bestandenen Berbote, fremde Dele einzusführen, aufgehoben, und zugleich festgesetzt, daß
  - a. alle ausländische ordinaire Dele, mit Einschluß des Thrans, gegen eine Konsumzionsakzise von 8 Gr. Kourant für den Zentner eingeführt werden könnten;
- b. auch die inländischen ordinairen Dele, welche auf dem platten Lande gefertigt worden, gegen eine gleiche Konsumzionsakzise in die Städte eingelassen werden sollten. Dies machte die kurmärkische Regierung am 14. Aug. 1810 öffentlich bekannt \*\*\*).
- 13. Am 26. Sept. 1810 veröffentlichte rieselbe, daß der König mittelst Kabinetsordre vom 6. Sept. 1810 den Handel mit Pferden nach dem Auslande für jetzt unbedingt freigesgeben habe  $\dagger$ ).

<sup>\*)</sup> s. ben Inhalt in ber Spen. Ztg. 1810, Nr. 88, S. 9.

<sup>\*\*)</sup> s. ben Inhalt in ber Spen. Ztg. 1810, Nr. 88, S. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> s. ben Inhalt in ber Spen. Ztg. 1810, Nr. 108, S. 1.

<sup>†)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 122, S. 1.

14. Dieselbe machte am 20. Okt. 1810 bekannt, daß nach einem Ministerialrestript vom 27. Sept. 1810 das Regulastiv vom 14. Okt. 1805 zur Verhütung des Schleichhandels mit sächsischer Leinewand aufgehoben, und statt dessen bestimmt sei, daß Revisionen der Weberstühle auf dem platten Lande in der Regel nicht mehr stattsinden, und es Jedermann freistehen solle, vom platten Lande Leinewand in die Städte einzubringen\*).

Außerdem erließ die kurmärkische Regierung noch nachstehende Vorschriften:

15. Unterm 3. Nov. 1809, wie bei Versendung von Waaren nach Hamburg zur Verhütung von Weiterungen mit der dortigen Douane, das handeltreibende Publikum sich zu verhalten hätte\*\*);

16. unterm 3. Nov. 1809 wegen der besonders von den Inländern zu beobachtenden Vorsichtsmaaßregeln bei Ausund Einführung von Waaren 2c. längs den Grenzen der Priegnitz und den beiden Jerichowschen Kreisen \*\*\*) und

17. endlich fand sich der Oberpräsident Sack noch versanlaßt am 25. Sept. 1809 die königliche Verordnung vom 26. Okt. 1790 in Erinnerung zu bringen, wonach bei 20 Thlr. Strafe keine Schiffe der Holzadministrazion, weder durch Kausseute noch Privatpersonen, zum Transport mit Stückgütern oder andern Waaren befrachtet werden dürftent).

Man sieht aus Vorstehendem, daß wie schon S. 627 behauptet worden, zur Beförderung der königlichen Aussprüche in der neuen Instrukzion für die Regierungen, §. 34 und §. 50 von dem damaligen Ministerio (v. Altenstein, Graf zu Dohna und Behme) nichts Umfassendes nach einem festen Plane, sondern nur Einzelnes zum Theil zur Aussührung gebracht wurde.

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 131, S. 2.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 137, S. 1 u. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 135, S. 1.

<sup>†)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 116, S. 9.

Dagegen wies der Staatskanzler v. Hardenberg, welchem im Juni 1810 die obere Leitung der gesammten Verwaltung anvertraut wurde, durch die seit Ende Okt. 1810 und in den Jahren 1811 und 1812 von ihm ausgegangenen Gesetze nach, daß es ihm Ernst war, die vom Könige ausgesprochenen Ansichten zur Aussührung zu bringen, und wird am Schluß der Abtheilung dieses Abschnitts, die ländlichen Gewerbeverhältnisse betreffend, das Rähere nachgewiesen werden.

Wenngleich die gebildeten Einwohner und befonders die Industriellen, sowie die beförderten, auch neu angestellten Diener des Preußischen Staats, insbesondere der Oberpräsi= bent Sack\*) mit ben Ansichten bes Königs übereinstimmten und bestrebt waren, solche zur Geltung zu bringen, auch ein großer Theil des Publikums den Druck der Zünfte (welche meinten, daß die Konsumenten nur ihretwegen da wären) und aller früheren, das Gewerbe beschränkenden Anordnungen lebhaft empfand, so konnten boch namentlich bie alten und zum Theil selbst die neuen Magistratspersonen in den Städten in diese Ansichten, welche im Widerspruch mit ihrem personlichen Interesse standen, sich nicht finden, und traten beshalb oft lebhaft für den alten Zwang, für die Zünfte, und andere monopolisirte Personen und Anstalten auf. Besonders zeich= nete sich in dieser Beziehung der Magistrat in Berlin aus, der in den Jahren 1809 und 1810 vielartige Anordnungen erließ, die er jedoch nach den Bestimmungen der kurmärkischen Regierung jedesmal widerrufen mußte. So z. B. hatte derselbe am 10. Mai 1809 den berliner Kaufleuten unter=

<sup>\*)</sup> In seinem Reisebericht an die Ministerien vom 17. Nov. 1809 (s. Archiv des Lagerhauses, Gen. Ob. Landesbehörden, Nr. 32) äußerte er zu k sich dahin, daß das Zunstwesen eine Hemmung zum Besser-werden sei; beshalb müßten alle Zünste in ihrer disherigen Bersassung ausgehoben werden, da sie nur zum Druck der Konsumenten gereichten, zur Faulheit ihrer Mitglieder Borschub gäben und auch jeder Förderung der Industrie hemmend in den Weg träten. Zugleich empfahl er die Aushebung des Mühlen- und Getränkezwangs, die sast von allen damit Belasteten sehnlichst gewünscht werde.

sagt, bei 10 Thir. Strafe für jedes Pfund Lichte und Seise, solche nicht von andern Personen, sondern nur vom dortigen Seisensiedergewerk zu beziehen, welchen Besehl er nach der Bestimmung der Regierung vom 4. Aug. 1809 jedoch wieder aushob\*). Auch der Magistrat in Potsdam brachte am 16. Okt. 1809 eine ältere Kammerverordnung vom 28. Juli 1804 gegen Pfuscher wieder in Erinnerung, wonach selbst diesenigen Personen, welche wissentlich dei Pfuschern Gegenstände bestellt und empfangen hätten, bestraft werden sollten. Die desfallsige Modisizirung nach den Anordnungen der Ministerien der Justiz und des Innern vom 9. Mai 1810 machte das Kammergericht am 12. Juni 1810 bekannt\*\*).

## II. Länbliche gewerbliche Berhältniffe.

In welchem Zustande die ländlichen Verhältnisse der größeren und kleineren Besitzer von Grundstücken in der Kurmark vor 1806 sich befanden, auch was zur Hebung derselben durch König Friedrich Wilhelm III. geschehen war, ist im 1. Werke\*\*\*), und was solche durch die seindliche Besetzung der Provinz in den Jahren 1807 bis Dezember 1808 gelitten unt geleistet hatten, ist im 2. Werke †) dargestellt.

Besitzer von Grundstücken in der Kurmark vielartig sehr verschuldet, ihr Biehstand besonders an Rindern und Pferden

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Mr. 97, S. 7. Nicht allein im Jahre 1809, sondern auch 1810 mußte er vielartige ähnliche Anordnungen wie solches die Spen. Ztg. 1809 u. 1810 zeigt, zurücknehmen.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 128, S. 10, u. 1810, Nr. 73, S. 7.

<sup>\*\*)</sup> s. im 1. W., zwölfter Abschn. A, S. 409—445.

<sup>†)</sup> s. im 2. W., &b. 1, Abschn. 1, S. 1—123.

j. im 2. 23., 28b. 1, Abjon. 2, S. 218—276. j. im 2. 23., 28b. 2, Abjon. 5, S. 1—214.

s. im 2. W., Bb. 2, Abschn. 6, Abth. 2, S. 449—629.

s. im 2. W., Bb. 2, Abschn. 6, Abth. 3, S. 630—647.

s. im 2. 23., 28b. 2, Abschn. 7, Abth. A, S. 659 n. 660.

Der Hanbel, sowie bie ftabtischen und ländlichen Berhältniffe. 671

sehr verringert und beim Mangel an baarem Gelbe wenig Kredit für selbige vorhanden.

Wie sich ihr Zustand in den Jahren 1809 und 1810 gestaltete, soll Nachstehendes zeigen.

Die Witterung war im Jahre 1809 im Ganzen ben Erwartungen entsprechenb\*).

In diesem Jahre war die Ernbte in allen Getreibearten nicht allein in Mandeln, sondern auch in Körnern sehr ersgiedig, dagegen die Heuerndte in der Bors und Nachmett nur geringe, auch wegen der Dürre in den Sommers und Herbstsmonaten die Weide für das Bieh sehr knapp. Die Karstoffeln gaben zwar einen guten Ertrag, dagegen mißriethen andere Gartengewächse wegen der Dürre. Die Obsterndte war sehr ergiedig. Der in den Jahren 1807 und 1808 sehr verringerte Rinds und Pferdestand konnte sich nicht erholen und fanden vielartige Krankheiten statt, wie solches der Absschnitt VII, Nr. 3 von der Medizinalpolizei näher zeigt. Dasgegen war der Wollertrag nach den vorhandenen Schaafen ergiedig gewesen. Die Preise der Getreibearten sind im Absschnitt VII, Nr. 2, sowie die der Wolle S. 641 dieses Absschnitt VII, Nr. 2, sowie die der Wolle S. 641 dieses Absschnitt VII, Nr. 2, sowie die der Wolle S. 641 dieses

<sup>\*)</sup> Nach ben Zeitungsberichten ber kurmärkischen Regierung und bes Polizeipräsibenten von Berlin war im Jahre 1809

im Januar: anhaltendes Frostwetter, gewöhnlich 10'—12' Kälte und viel Schnee;

im Februar: mäßiges Frostwetter, und hielt sich die Schneebede;

im März: rauhes und faltes Wetter und mehrere Rachtfröste;

im April: veränderlich und trat auf Kälte und trocene Luft Wärme ein;

im Mai: anfangs troden, bann erfolgten Gewitter mit Regen und Wärme, am 21. n. 29. fiel viel Hagel;

im Juni: fruchtbar für bie Gewächse;

im Juli: sehr troden, am 2. erneuerten fich bie Hagelschäben;

im August: febr gutes Ernbtewetter;

im September: troden;

im Ottober: für bie Bestellung ber Saaten febr gebeihlich;

im November: trübes und gelindes Wetter. Am 27. siel der erste Schnee und zugleich fror es;

im Dezember: fast stets gelinde, trube und feucht.

schnitts aufgeführt. Biele Raupen fügten ben Obst- und Walbbäumen beträchtigen Nachtheil zu; besonders fanden durch die phalena-dombix-bina und monneha große Verwüstungen in den Kienenwäldern statt, worunter die königlichen potsdamschen, rüdersdorfer, großschoebecker und liebenwalder Forstrediere vorzauglich litten.

Auch in ben Monaten Ottober und Rovember zeigten sich viele Maitafersarven, fowie Roggenraupen Schnecken gur großen Beforgniß bes Landmanns. aun

Die Witterung im Jahre 1810\*) war bem Gebeihen bes Betreibes und ber Kartoffeln sehr zuträglich.

| Angaben:         |
|------------------|
| nachftebenbe     |
| n Sabre          |
| diefer           |
| Ħ.               |
| g enthielten     |
| Regierung        |
| turmärtifcen     |
| per              |
| Beitungaberichte |
| ä                |
| *                |

|                                                               |                 | 9     | 200       | 9   | Sarem             | 61213 | Dee 200 | rmomerer               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|-----|-------------------|-------|---------|------------------------|
|                                                               |                 | Pod R | F #       | 2 4 | lebrigfte<br>Roff | H. S. | boarff. | r niedrigh<br>Regunds. |
| alfte Froftwetter und zum Theil firen                         | e Rafte, in ber |       |           | ;   |                   |       |         |                        |
| gweiten Balfte tribe Ruft, ber gefallene Schnee bedte         | bie Saatfelber. | 83    | 4         | 4   |                   |       |         | 11%                    |
| ie im Sanuar, gu Enbe Regen, Bir                              |                 | 80    | Ġ         | œ   |                   |       |         | 36                     |
| , bann fafter Binb und trod                                   |                 | 88    | 9         | 쎟   |                   |       |         | , co                   |
| b talt, Rachfröfte, 2 Gewitt                                  |                 | 80    | 10        | 00  |                   |       |         |                        |
| efonbere am 804 ju 1/4 4 G                                    | vitter          | 88    | ю         | 4   |                   |       |         |                        |
| odene Taar 9 Germitter, 3 Da                                  | farter Sturm    | 88    | ×         | ဖ   |                   |       |         |                        |
| feucht feucht,                                                | Gewitter        | 88    | 4         | ආ   |                   |       |         |                        |
| . 1% 9   mal Dage                                             | 4 bo            | 89    | 4         | 4   | 21                | ъ     | 10 24%P | 0,0                    |
| am 7, cgen Enbe                                               | enig Regen      | 83    | 9         | 4   |                   |       |         |                        |
| Oftober: grofte Durre, abmedfelnb warm u. talt, gegen Ent     | einiger Regen   | 88    | <b>!-</b> | 9   |                   |       |         |                        |
| telinbe, einiger Regen, am 14,/16, e                          | Ret Froft.      | 80    | 4         | 6   |                   |       |         | 81/2                   |
| Dezember: febr abivechielnb. mebr naft ale troden, biel fille | rife.           | 8     | 9         | 31  |                   |       |         | 43/4                   |
|                                                               |                 |       |           |     |                   |       |         |                        |

Die vom Ende August die Mitte Oktober stattgefundene Dürre verursachte, daß die Weiden, Wiesen und Gärten vielsach litten. Die Getreideerndte war zwar schwierig, siel aber sehr gut aus. Die Obsterndte war ganz mißrathen, und die Grummets Heuerndte war sehr gering. Der Viehstand aller Art hatte sich verbessert, da die vielseitig im Jahre 1809 stattgefundenen Krankheiten sast ganz aufgehört hatten; besonders vermehrten sich die Schaase und wurde die Veredelung derselben von mehreren großen Grundbesitzern eifrigst betrieben \*).

Außer durch die Dürre litten die Weiden, Wiesen und die Gärten theils durch eine Made, welche vom gemeinen Manne Buttmade \*\*) genannt wurde, theils durch eine Masse von Feldmäusen, durch Honigthau und Blattläuse.

Die Kienraupen wurden beim Beginn dieses Jahres, wo solche vielartige Besorgniß erregten, sehr lebhaft versfolgt, theils durch Goldkäfer und durch eine große Menge von Schluppwespen, welche ihre Eier in die Kokons dersselben legten, und sie dadurch zerstörten, theils durch die von der Regierung zu deren Vertilgung getroffenen Anordnungen, wonach die Schweine in die Kienenreviere getrieben wurden, um die im Moose am Fuße der Bäume besindlichen Kokons zu verzehren. In einigen Revieren wurden die Baumstämme durch Besen von den verpuppten Raupen gereinigt; die noch nicht befallenen Walddistrikte wurden durch Gräben von den befallenen getrennt, und allenthalben das Sammeln\*\*\*) der

<sup>\*)</sup> Bom Grafen Igenplitz sindet sich eine Bekanntmachung, wonach auf seinem Gute Kunersdorf bei Wrietzen am 18. Juni 1809 70 Stlick ächte spanische Böcke öffentlich versteigert, auch außerdem 250—300 veredelte Mutterschaafe versteigert werden sollten.

<sup>\*\*)</sup> Diese hatte eine bunkelgraue Farbe, einen spizen schwarzen Kopf und war so bünn, wie eine englische seine Bleiseber. In Manker (Auppiner Kreis) wurden über 300 Morgen Weibe ganz burch selbige zerstört.

<sup>\*\*\*)</sup> Im zoffenschen Revier wurden z. B. 21 1/2 Scheffel an einem Tage gesammelte Raupen vernichtet.

Kienraupen aus diesen Gräben angeordnet, wodurch die Berheerungen auch abnahmen, und in den nächsten Jahren nur ein geringer Raupenfraß noch stattsand.

In beiben Jahren verhagelten mehrere Feldmarken ber Kurmark. Besonders war dies am 29. Mai und 2. Juni 1809 und am 15. Juli 1810 ber Fall \*).

Zur Beförderung der Landeskultur dienten besonders die Regulierung der bäuerlichen Verhältnisse und die speziellen Separazionen in den einzelnen Gemeinden.

In beider Hinsicht bemerkte der Oberpräsident Sack in seinem Bericht über die Bereisung von Pommern, der Kursund Neumark ans Ministerium des Innern vom 17. November 1809 \*\*):

"Zu 1: er halte die Aushebung der Naturaldienste für höchst nothwendig, da, wie allgemein ihm bemerkt worden, solche höchst schlecht und mit Widerwillen geleistet würden. Wit Ausnahme derjenigen Gutsbesitzer, die für jede Verän-

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1809 wurden

a. im Auppinischen nicht allein die Feldfrsichte von 10 verschiedenen Borwerten und Gemeinden in der Gegend von Rheinsberg, sondern außerdem auch von 13 Gemeinden größtentheils zerstört; auch war die Feldmark von Nassenheide fast ganz verhagelt.

b. In der Ukermark gab das Direktorium den Berlust durch Hagelsschlag an Einschnitt zu 10 Wispel 7 Scheffel Weizen und 789 Wispel 19 Scheffel Roggen an.

c. In Neuholland (Nieberbarnim) hatten 4 Wirthe ihre ganze Winters saat von 20 Scheffel Aussaat, und 16 andere solche von 5 Wispel 7 Scheffel durch Hagelschlag verloren.

d. Die Gemeinde und das Amtsvorwerk Lützow bei Nauen (Havelland) hatte burch Hagelschlag 1/6 der Winterkornerndte verloren.

e. Auch im Beestowschen wurde ber Berlust an Hagelschlag in mehreren Gemeinden als sehr bedeutend angegeben.

Im Jahre 1810 wurde das Dorf Plöven in der Ukermark desfalls heimgesucht und verlor größtentheils seine Winter-, Sommer- und Tabackserndte.

<sup>98</sup>r. 32, für 1809/10.

derung ihrer Ruhe beforgt wären, und deshalb das Alte ohne Störungen behalten wollten, hätten nach den Behauptungen aller Behörden und Privatpersonen, die er gesprochen,
die Interessirten sich billig gezeigt. Ohne Regulierung dieser Berhältnisse sei keine Hülfe für den Wohlstand auf dem Lande und wahre Industrie zu erwarten; besonders wären
die Separazionen zu empfehlen, weshalb vielsache Anregung
in der Provinz Kurmark sich fände."

Diese Bemerkungen waren ganz richtig, wie sich ber Verfasser dieses Werks bei seinen vielartigen Bereisungen der Kurmark in den Jahren 1809 und 1810 hievon auch überzeugte. Wie der Zustand dieser Angelegenheiten zu Ende des Jahres 1806 war, auch, was zur Förderung dieser Ansgelegenheiten angeordnet worden, und geschah, ist von demsselben im 1. W. zwölster Abschnitt A, S. 428—435 ansgegeben.

In den königlichen Domainen wurden fehr viele Dienstaufhebungen in den Jahren 1809 und 1810 eingeleitet auch ausgeführt, die Gutsbesitzer, aus Mangel an einem desfall= sigen Gesetz, thaten jedoch deshalb nichts, worauf eine Aufregung unter bem Bauernstande vielartig, besonders in ber Priegnitz, entstand, woselbst mehrere Gemeinden Versamm= lungen zur besfallsigen Berathung mehrmals veranlaßten, und nur burch bas umsichtige Einschreiten bes priegnitschen Kreisdirektorii, von beabsichtigten Aufständen zurückgehalten wurden. Die Separazionen wurden in diesen beiden Jahren in mehrerer Art wieder angeregt. In den könig= lichen Domainen-Aemtern Wollup und Liebenwalde fanden solche in Letschin, wo fast sämmtliche Bauern und Kossäthen nach dem Brande vom 2. Juli 1809 sich auf ihre separirten Grundstücke ausbauten, und in Groß-Schönebeck, welches durch einen großen Brandschaben am 6. Sept. 1808 heim= gesucht worben, vermochte man die abgebrannten Roffäthen auf einem entlegenen Theil ber Feldmark des Dorfes sich auszubauen, wo ihnen reichliches, auch zur Kultur gut geeignetes Land, speziell separirt, angewiesen wurde, und sie

ihre Hofstellen in einem neuen Dorfe, Klonsborf\*) benannt, errichteten.

Im Ruppinschen Kreise fanden sich mehrere Feldmarken, wo die Separazionen eingeleitet waren, auch befördert wursden. Im Dorfe Dabergotz und in dem größten Theile des Dorfes Wildberg kam solche in diesen Jahren durch Bermittelung des Landraths v. Zieten\*\*) zu Stande. Einen großen Berlust erlitt dieser Kreis durch den am 17. April 1810 erfolgten Tod des kreisständischen Shndikus, Justizrath Jahn, welcher ein sehr achtbarer und umsichtiger Separazioneskommissarius war \*\*\*\*). In demselden Kreise und in der Priegnitz beschäftigten sich mit Separazionen hauptsächlich der Kammergerichtsassessicht mit Ruppin, der Justizrath Meher in Khriz, der Bürgermeister Krippenstapel in Wilsenaf und der Kammergerichtsassessichtsassessor, der in Perleberg†) wohnte.

Wie diese Männer in der Priegnitz, theils vor 1806, theils während der seindlichen Besetzung der Provinz in den Jahren 1807 und 1808, wie in den Jahren 1809 und 1810 die Separazionen beförderten, ist aus den Zeitungsberichten des priegnitzschen Kreisdirektorii vom 20. Mai und 26. Dez. 1810 an den Oberpräsident Sack zu entnehmen. In ersterem zeigte es an, daß die Separazionen zwischen Gutsherren und Gemeinden so fortgeschritten wären, daß fast keine Ritter-

<sup>\*)</sup> Dies Dorf gehört jetzt, nachbem bort eine Schule und Bethans erbaut worben, zu ben wohlhabenbsten in ber Provinz.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 124, S. 5, n. Nr. 137, S. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> s. beshalb 1. W., S. 433.

<sup>†)</sup> Der Weil, ein sehr achtbarer Mann, wurde im Jahre 1809 Justizamtmann in der, im Lebusischen Kreise belegenen Johanniter-Kommende Lago, zu Ende des Jahres 1810 aber Regierungsrath in der kurmärkischen Regierung. Später wurde er Präsidialrath des brandenburgischen Oberpräsidii, im Jahre 1825 Bizepräsident bes Konsistorii, Schul- auch Medizinal-Kollegii der Provinz Branden burg und starb am 27. Mai 1849, nachdem er, nach seinem Bunsche seit 3 Jahren in den Ruhezustand sich zurückgezogen hatte.

Der Sanbel, sowie bie ftabtischen und landlichen Berhaltniffe. 677

güter mehr im Gemenge ber Gemeinden sich befänden und seit dem Herbste 1809 in den Gemeinden wieder 10 Sepasrazionen zu Stande gekommen wären. Im letzteren besmerkte es, daß in den beiden Jahren 1809 und 1810 in 24 Ortschaften, die es benannte, Gemeinheitstheilungen realisirt worden.

In den übrigen Theilen der Kurmark geschah deshalb jedoch nur wenig. Im Landtag biefer Provinz, im März 1809 wünschten die versammelten Stände, daß beshalb ein neues Separazionsreglement erlassen werben möchte. Der Bürgermeister Struve aus Prenzlow übergab bem Landtags= kommissarius, Oberpräsident Sack einen Entwurf zu einem solchen Reglement. Diefer überreichte solchen bem Könige unter dem Bemerken, daß die Landtagsbeputirten erklärt hätten, sich deshalb noch mit ihren Kreiseingesessenen zu besprechen, und ihm ihre Bemerkungen sobann einzusenden. Der König theilte dies bem Ministerio mit, um ihm, zu seiner Vollziehung, eine Separazionsordnung vorzulegen. Unter bem Ministerio Graf zu Dohna, Behme und v. Altenstein kam solches jedoch nicht zu Stande. Wenngleich unter dem Staatskanzler v. Hardenberg im Edikt vom 14. Sept. 1811\*) zur Beförberung ber Lanbeskultur und in der Berordnung zur Errichtung ber General-Kommissionen vom 20. Juni 1817 \*\*) Mehreres beshalb angeordnet wurde, so er= schien die Gemeinheitstheilungs-Ordnung doch erst am 21. Juni 1821 \*\*\*).

Die Wiederherstellung der im Herbste 1806 zerstörten Landsestüte in der Kurmark wurde auf dem obgedachten Landstag gleichfalls von den Ständen in Anregung gebracht; auch bemerkte der Oberpräsident Sack in seinem S. 674 obges dachten Reisebericht vom 17. Nov. 1809 zu n, daß "deshalb

<sup>\*)</sup> s. Gesetsammlung von 1811, Rr. 53, §. 42, S. 310.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1817, Rr. 430, S. 173 2c., §. 68 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1821, Nr. 650, S. 53 2c.

vielartige Anträge, besonders in der Priegnitz und im Ruppinschen Areise bei ihm gemacht wären. Zugleich führte er an, daß der Beamte Gälle in Lebus sich durch seine große Pferdezucht auszeichnete.

Sonst ift noch zu erwähnen:

- 1. Daß die märkisch ökonomische Gesellschaft, die von dem Domherrn v. Rochow-Rekane, sowie vom Prediger Germenshausen 1791 gestistet war, sich unter dem Borsitz des letzteren am 5. Jan. 1809 zum ersten mal nach dem Ansbruch des Krieges im Oktober 1806 in Potsdam wieder verssammelte, um ihre Wirksamkeit fortzusetzen\*). In den Jahren 1809 und 1810 fanden demnächst die gewöhnlichen Sitzungen statt, und zwar im Herbst 1810 unter dem Amtsrath Hubert, als zeitigem Borsteher nach der Wahl in der Sitzung am 5. Juni 1810, am 19. Nov. 1810 \*\*).
- 2. Daß auch Thaer \*\*\*) in diesen Jahren 1809 und 1810 höchst thätig und wirksam war. Derselbe ward nach Bildung des neuen Ministerii des Innern Anfangs Januar 1809 vom Könige zum Mitgliede der Sekzion für ländliche gewerbliche Gegenstände und zugleich zum Staatsrath ernannt. Ihm wurde jedoch gestattet, seinen Wohnsitz in Mögelin zu behalten, um seiner Musterwirthschaft und seinem zur Ansbildung von Landwirthen dort errichteten Institute selbst vorzustehen; deshalb wurde vom Minister Graf Dohna angeordnet, daß die für ihn bestimmten lausenden Geschäftsgegensstände in der gedachten Sekzion durch den Asselfessor in derselben, Regierungsrath Minuth bearbeitet werden sollten, er aber von Zeit zu Zeit zu Konferenzen einzuladen seit). Außer diesen Wirksamkeiten des Staatsraths Thaer
  - a. erschienen von ihm zu Ende des Jahres 1808 die 7

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 8, S. 9.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Nr. 76, S. 1., u. Nr. 155, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> s. 1. W., S. 423—426, u. 2. W., Bb. 2, S. 668 megen. Thaer's Wirksamkeit in ben Jahren vor 1809.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 35, S. 5.

Der Banbel, sowie bie ftabtischen und ländlichen Berhältniffe. 679

bis 12 Stücke des 4. Jahrganges seiner Annalen des Ackerbaues und zugleich das Januarheft vom 5. Bande\*), auch in den Jahren 1809 und 1810 die folgenden Stücke des 5. und 6. Bandes.

- b. Kündigte er seine Grundsätze des razionellen Ackerbaues an, und bemerkte, daß die Pränumerazion darauf bis zum 1. März 1809 \*\*) verlängert sei. Dies Buch erschien auch bald darauf.
- c. Lub er zum 15. Juni 1810 eine landwirthschaftliche Bersammlung in Freienwalde ein\*\*\*), welche auch zu Stande kam. Nach des Oberpräsident Sack Tagebuch vom 25.—27. Juni 1809 hatte am 25. Juni 1809 eine ähnliche Bersammlung stattgefunden, welche am 26. Juni des Thaer's Landwirthschaft in Mögelin besstätigte †).
- d. Lub er zu seinen Vorlesungen im Universitätsgebäube Berlins, die am 2. Nov. 1810 beginnen sollten, auch Nichtstudierende ein +†).
- 3. Emanuel v. Fellenberg hatte am 8. Dez. 1808 eine landwirthschaftliche Lehranstalt in Hofwhl bei Bern in der Schweiz errichtet und lud Anfangs Juni 1810 alle wissenschaftlichspraktischen Landwirthe aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland zu den Prüfungen seiner Zöglinge 2c., die am 21. und 22. Juni 1810 stattsinden würden, ein †††). Mehrere Kurmärker folgten dieser Aufforderung.

Hinsichtlich ber Gesetzebung in landwirthschaftlicher Hinsicht wurde in den Jahren 1809 und 1810, außer, was wegen

<sup>\*)</sup> s. Spen. Zig. 1809, Nr. 10, S. 9.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 10, S. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 67, S. 6.

<sup>†)</sup> s. im Archiv des Lagerhauses die Atten: Landespolizeisachen, Rr. 4, 1809, den 29. Bericht.

<sup>††)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Rr. 41, S. 5, u. Spen. Ztg. 1810, Rr. 72, S. 5.

<sup>†††)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Nr. 130, S. 7.

ver Schäfereien und des Verkehrs mit Wolle S. 641 schon aufgeführt worden, noch Nachstehendes erlassen, welches mehr oder minder auf die landwirthschaftlichen Verhältnisse von Einfluß war:

Unterm 9. Oft. 1807\*) hatte der König das Edift, den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigensthums, sowie die persönlichen Verhältnisse der Landbewohner betreffend, bekannt gemacht. Bei der damaligen Besetzung der preußischen Provinzen zwischen Weichsel und Elbe durch französsische Truppen und Civilbeamte, konnte solches nur in den östlich von der Weichsel gelegenen zur Ausführung gebracht werden; weshalb nach Räumung der erstern der König

- 1. durch zwei Verordnungen bestimmte, daß solches nunmehr auch in Schlesien und der Grafschaft Glatz zur Ausführung kommen sollte. In diesen enthielt
  - a. die vom 12. März 1809 \*\*) die Bestimmung, wie es wegen Zusammenziehung bäuerlicher Grundstücke ober Verwandlung berselben in Vorwerksland, mit Bezug auf die §§. 6 und 7 gedachten Edikts gehalten werden sollte, und
  - b. die vom 8. April 1809 \*\*\*) die Anordnung wegen ber nach diesem Stift erfolgenden Auflösung der persönslichen Erbunterthänigkeit.
- 2. Durch die Verordnung vom 9. Jan. 1810†) ward sür die Provinzen Pommern, Kur = und Neumark eine gleiche Bestimmung, wie solche für Schlesien vorstehend zu 1 a bes merkt worden, erlassen und solche am 15. Jan. 1810††) in diesen Provinzen besonders veröffentlicht.

<sup>\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Nr. 16, &. 170, u. 2. W., Bb. 1, S. 635—639.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Nr. 75, S. 552. \*\*\*) s. Gesetssammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Nr. 77, S. 557.

<sup>†)</sup> s. Gesetssammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810, Rr. 1(11). S. 626.

<sup>††)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 10, S. 1 u. 2.

3. Mittelst einer königlichen Verordnung vom 24. Okt. 1810\*) wurden wegen der, namentlich in Schlesien, hervorgetretenen Ansichten mehrerer Bauerwirthe, daß mit dem 11. Nov. 1810 die Verpslichtung zu Leistungen von Diensten und sonstigen Sefällen und Abgaben an die Gutsherren aushören würden, die ländlichen Pslichtigen belehrt, daß dies nicht im Sesetze vom 9. Okt. 1807 stünde, vielmehr hörten darnach nur diesenigen Verpslichtungen auf, welche in diesem Edikt, als zur Gutsunterthänigkeit gehörig, ausdrücklich und namentslich bezeichnet worden. Zugleich enthielt diese königliche Vervordnung den Zusat, daß Widerspenstige ohne Nachsicht besstraft werden würden. Dies veranlaßte am 20. Nov. 1810\*\*) den Oberpräsident Sach, die Verordnungen des Königs vom 9. Jan. und 24. Okt. 1810 öffentlich noch bekannt zu machen.

Seite 639 ist schon bemerkt worden, daß unter dem Staatskanzler v. Harbenberg, vom 27. Okt. 1810 an auch in den Jahren 1811 und 1812 dem Könige vielartige Gessetz, neben denen zur Erhöhung und besseren Regulierung der Staatsrevenüen, vorgelegt wurden, welche zur Hebung des Handels, des inneren Verkehrs, und zum Vortheil städtischer, auch ländlicher Gewerbetreibenden, gereichen sollten. Hieher dürsten hauptsächlich zu rechnen sein:

- 1. Aus dem Jahre 1813
- a. das Edikt über die Finanzen des Staats und die neuen Einrichtungen der Abgaben 2c. vom 27. Okt. 1810 \*\*\*);
- b. das Edikt wegen Aufhebung des Vorspanns vom 28. Okt. 1810 †);
- c. das Edikt wegen der Mühlen=Gerechtigkeit und Auf=

<sup>\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810, Nr. 137, S. 735, u. Spen. Ztg. 1810, Nr. 131, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 141, S. 1 n. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810, Nr. 3, S. 25 2c.

<sup>†)</sup> s. Gesetssammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810, Nr. 7, S. 77.

- hebung des Mühlenzwangs, des Bier- und Branntweinzwangs in der ganzen Monarchie vom 28. Okt. 1810\*);
- d. das Edikt wegen der Mühlenordnung für die gesammte Monarchie vom 28. Okt. 1810 \*\*);
- e. das Edikt über die Aufhebung der Natural "Fourageund Brotlieferungen vom 30. Okt. 1810\*\*\*);
- f. das Edikt über die Einführung einer allgemeinen Gewerbesteuer vom 2. Nov. 1810 †); in dessen Bezug am 7. Sept. 1811 ein Gesetz über die polizeilichen Verhältnisse der Gewerbe erfolgte ††);
- g. das Edikt über den Vor= und Aufkauf in der ganzen Monarchie vom 20. Nov. 1810 +++).
  - 2. Aus bem Jahre 1811:
- a. die Verordnung über die Ablösung der Dominialabsgaben aller Art vom 16. März \*†);
- b. das Edift, die Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse betreffend, vom 14. Sept. †\*);
- c. das Edift zur Beförderung der Landeskultur vom 14. Sept. \*\*†);
- d. die Verordnung wegen Besteuerung des einzubringenden fremden Schlachtviehes, der Butter und unveredelten Wolle vom 14. Sept. †\*\*);

<sup>\*)</sup> s. Gesetzsammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810, Rr. 10, S. 95 2c.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810, Rr. 11, S. 98 u. 99.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetssammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810, Rr. 8, S. 78.

<sup>†)</sup> s. Gesetzsammlung vom 27. Okt. bis 31. Dez. 1810, Rr. 9, S. 79 2c.

<sup>††)</sup> s. Gesetssammlung von 1811, Nr. 51, S. 263.

<sup>†††)</sup> s. Gesetzsammlung vom 27. Okt. bis 31. Dez. 1810, Rr. 12, S. 100.

<sup>\*+)</sup> s. Gesetssammlung von 1811, Rr. 28, S. 157 2c.

<sup>+\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1811, Nr. 52, S. 281 2c.

<sup>\*\*+)</sup> s. Gesetssammlung von 1811, Nr. 53, S. 300.

<sup>+\*\*)</sup> f. Gesetzsammlung von 1811, Rr. 54, S. 312.

Der Banbel, sowie bie ftabtischen und ländlichen Berhältniffe. 683

- e. das Gesetz wegen des Wasserstaues bei Mühlen und Verschaffung von Vorfluth vom 15. Nov. \*);
  - 3. Aus bem Jahre 1812:
- a. eine königliche Deklarazion bes §. 9 im Ebikt vom 9. Okt. 1807, die Familien- und Fideikommiß-Stiftungen betreffend vom 19. Febr. \*\*);
- b. das Edikt betreffend die bürgerlichen Verhältnisse ber Juden im Preußischen Staat vom 11. März\*\*\*);
- c. die Verordnung vom 18. März über die Ausfuhr aller Lebensmittel und der Fourage in die befreundeten Staaten, die desfalls eine Gegenseitigkeit ausgessprochen+);
- d. die Deklarazion wegen Aufhebung der sogenannten Schiffsbaufreiheits und Volksführungsgelder (Zurücksahlung eines Theils der Lizentgefälle) vom 30. Juli ††).

Außer sämmtlichen in diesem Abschnitt vorstehend aufsgeführten Anordnungen zur Beförderung der städtischen und ländlichen Gewerbe wurden noch einige erlassen, welche hauptsschlich polizeiliche Bestimmungen betrafen, aber mit den gewerblichen Verhältnissen mehr oder minder in Verbindung standen, und daher hier nachrichtlich zu erwähnen sind:

- 1. Machte die kurmärkische Regierung am 21. Okt. 1809 die königliche Verordnung vom 5. Mai 1809 über den Anskauf des Getreides, Holzes und anderer gewöhnlicher Schiffs-ladungen von Schiffern und Schiffsknechten bekannt †††).
- 2. Erließ am 21. Nov. 1809 dieselbe eine Verordnung, worin sie sich mißfällig über die schlechten und nicht das vorsgeschriebene Maaß enthaltenden Fabrikate der Ziegeleien

<sup>\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1811, Nr. 60, S. 352.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1812, Nr. 76, S. 13.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Gesetzsammlung von 1812, Nr. 80, S. 17.

<sup>†)</sup> s. Gesetssammlung von 1812, Nr. 83, S. 27.

<sup>††)</sup> s. Gesetssammlung von 1812, Nr. 128, S. 168.

<sup>†††)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 130, S. 2, und Gesetzsammlung von 1806—1810, Nr. 80, S. 537.

äußerte und beshalb Sicherungsanordnungen fürs Publikum veröffentlichte\*).

3. Am 3. Sept. 1803 hatte bas General-Direktorium eine vom Könige genehmigte Schornsteinfeger-Taxe für Berlin sestgesetzt, und war solche vom damaligen Magistrat und Polizeibirektorio am 27. Febr. 1804 bekannt gemacht worden. Unterm 12. Mai 1810 wurden diese Taxsätze vom Polizeipräsidenten Gruner wiederum speziell bekannt gemacht \*\*).

Zur Beförderung der Gewerbe und des Handels im kurmärkischen Regierungs-Departement, sowohl im Innern selbst, als nach anderen Provinzen des Preußischen Staats und dem Auslande gehörten die Wasser- und Landstraßen.

- A. Zu den Wasserstraßen wurden gerechnet:
- 1. die großen Ströme Elbe, Ober, Havel und Spree \*\*\*);
- 2. einige schiffs auch floßbare kleinere Flüsse, welche in den zu 1 bemerkten Strömen einmündeten, wie z. B. Nuthe, Notte, Wendische Spree, Uker, Stepniß, Dosse und der Rhin 2c. +);

die Kanäle, besonders darunter der Friedrich = Wilshelm's III-, der Finow-, der Fehrbelliner, der Templiner, der Ruppiner und der Plauer Kanal++).

Soweit beren Unterhaltung dem Staate oblag, so war während der Jahre 1806—9, mit Ausnahme der Kanäle, die ihre eigene Etats hatten, und ihre Ueberschüsse zum Theil zum Wasserbaufonds der Baukasse der kurmärkischen Kammer abzuliesern hatten, von den französischen Behörden nur das Allernothwendigste aus den dazu bestimmten Kassen zu deren Unterhaltung angewiesen. Der Zustand der Schleusen in der Havel, der Spree und in den kleinern Flüssen und Kas

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 146, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 35, S. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> f. 1. \$\mathbb{B}\$., \$\mathscr{E}\$. 480.

<sup>†)</sup> J. 1. 23., S. 483 u. 484.

<sup>††)</sup> s. 1. W., S. 480—483, das Namensverzeichniß bieser Bafferftragen, und beren Beschaffenheit vor bem Kriege 1806.

Der Handel, sowie die städtischen und ländlichen Berhältnisse. 685 nälen war daher kein erfreulicher zu Anfang des Jahres 1809.

Gleich nach der Bildung der kurmärkischen Regierung in diesem Jahre entwarf der Regierungs= und Baurath Cochius einen Hauptplan, in welcher Art die zum Theil von rothens burger Sandsteinen (die sich nicht bewährt hatten) erbauten Schleusen allmählig und zwar von Ziegel= und Granitssteinen neu hergestellt werden sollten\*).

Da der Ziegelthon in der Gegend von Joachimsthal in den königlichen Forsten sich sehr brauchbar hierzu fand, auch in diesen Forsten Massen von großen Granitblöcken vorhanden waren, so beschloß man oberhalb des Fehrbelliner Sees eine Ziegelei zu diesem Behuf anzulegen, auch Steinmetzerarbeiter zum Behauen der Granitblöcke zum Schlensenbau anzustellen. Mit beiden Aussührungen wurde in den Jahren 1809 und 1810 sogleich der Anfang gemacht \*\*).

Die Kosten zum Neubau der Schleusen wurden allmählig von den Ministerien des Innern und der Finanzen, soweit solche nicht aus den Revenüen-Ueberschüssen der Kanäle beschafft werden konnten \*\*\*), der kurmärkischen Regierung überwiesen.

<sup>\*)</sup> Hienach wurden in den Jahren 1809 und 1810 beshalb zum Nendau in Angriff genommen: die spandower Schleuse in der Havel, und zwei Schleusen im Friedrich-Wilhelm's- und Finow-Kanal, auch mehrere Schleusen, wie z. B. die kossenblattsche in der Spree 2c. wieder zur Schiffahrt hergestellt.

Diese Ziegelei erhielt keinen Zuschuß vom Staat und mußte sich selbst erhalten. Durch die umsichtsvollen Bemühungen der Wasser-bauräthe Glinther und Becker ward diese Ziegelei allmählig zu einer solchen Bollkommenheit dargestellt, daß sie nicht allein alle Backseine zu den spätern erbauten vielen Schleusen im kurmärkischen Regierungs-bepartement lieferte, sondern auch schöne Verzierungen zu andern Bauten herstellte.

<sup>\*\*\*)</sup> s. im 1. W., S. 486 u. 487, was in den Jahren 1804/5 bis 1806/7 die Kanäle für Ueberschüffe zum Wasserbaufond lieferten. Im Jahre 1809/10 wurden von solchen abgeliefert nach der Regierungs-

Da die Kälte in den Wintern 1806/7 bis 1808/9 und selbst 1809/10 nicht sehr groß war, so wurde in diesen Jahren die Schiffahrt in der Elbe und Oder nur vom Ende Dezember bis zum März unterbrochen; in ben beiben antern Strömen, ben Flüssen und Kanälen ging bas Eis etwas später auf, aber stets so, daß spätestens zu Ende März in allen Gegenben ber Provinz bie Schiffahrt wieber auf war. Wasser fand nur im Jahre 1807/8 und 1809/10 zu Anfang bes Frühjahrs ftatt. Die Elbe hatte baher an manchen Stellen ihren Lauf geändert und besonders am linken Ufer Sandwerber gebildet. Die angrenzenben Bewohner bieses Ufers waren eifrigst bestrebt, solche zu bepflanzen und burch Buhnen mit ihren Grundstücken zu verbinden. Da hiedurch ber Strom jum rechten Ufer gebrängt murbe, entstanben an selbigem viele Beschädigungen, weshalb die kurmärkische Regierung mit ben königlichen westphälischen Beborben sich in Schriftmechsel setzte, worauf letztere ben Anwohnern am linken Ufer der Elbe befahl, dieses Verfahren bis zur anderweitigen Regulierung bes Elbstroms, einzuftellen.

·Für die Ober entwarf der Regierungs= und Baurath Cochins in den Jahren 1809 und 1810 einen Plan, um die alte Ober bei Güstebiese zu koupieren. Obgleich man einsah, daß, wenn dies Projekt zur Ausführung käme, die Grundstücke ber Mittel= und Niederoderbrüche bedeutenden Schutz erhalten würden, so wollten doch die höheren Behörden damals noch nicht darauf eingehen. In den späteren Jahren kam dies Projekt allmählig zur Ausführung.

Hinsichtlich des Ukerflusses machte der Baurath Sochius im Jahre 1809 den Vorschlag, den oberen Theil desselben durch einen Kanal mit dem Grimnitzer See und von dert mit dem Fehrbelliner See nach dem Fehrbelliner Kanal in

rechnung 1809/10 Fol. 935,795 Thir. 8 Gr. 2 Pf. einschließlich 5677 /2 Thir. Gold. Die Einklinfte des Friedrich Wilhelm's Ranals flossen zu den Einnahmen der indirekten Steuern, die Unterhaltung desselben lag der Polizeideputazion der Regierung ob.

Verbindung zu bringen, auch die Unteruker von Prenzlow über Pasewalk nach Ukermünde schiffbar zu machen. Der Oberpräsident Sack reichte, nachdem er sich von der Aussführbarkeit dieses Planes näher unterrichtet hatte, am 4. Nov. 1810 diese Vorschläge beim Ministerio für Gewerde ein, und bat, die zur Ausmittelung der Kosten des speziellen Plans erforderlichen 630 Ther. anzuweisen. Dieser Vorschlag wurde jedoch selbst später nicht weiter verfolgt\*).

Der im Jahre 1801/2 angeordnete Wasserbaufonds für die Kurmark\*\*) ward in dem Jahr 1809 schon aufgelöst, weil man den Grundsatz aufgestellt hatte, daß jede Regierungsdeputazion in ihrem Wirkungskreise alles verwalten müßte, und übernahm daher z. B. die Forstpartie die Erhaltung aller Schleusen zc. in den zur Schiffahrt, dem Holztransports und den Holzslößereien eingerichteten Flüssen und Kanälen.

Die eingebeichten kurmärkischen Grundstücke längs ber Elbe und Ober \*\*\*) hatten weber durch Eisgang noch hohes Wasser in den Jahren 1806—1810 irgend bedeutend gelitten, jedoch war bei dem feindlichen Oruck der Einwohner in den Jahren 1806—1809 von denen, welchen die Eindeichung der Elbe und Obergrundstücke oblag, nur das Allernothwendigste geleistet worden. Die Elbbeiche in der Priegnitz, welche nicht hoch und breit genug waren, zogen besonders die Ausmerksamkeit der Regierung auf sich, und ward vom Baurath Cochius sichon im Jahre 1809 ein Plan entworfen, wie und in welcher Zeit solche zu erhöhen und zu verstärken sein würden. Unter der thätigen Leitung des Landraths und Deichhauptsmanns v. Petersborf Bootz und des Wasserbauinspektors Arndt in Lenzen, kam das Projekt nach 1815/16 allmählig

<sup>\*)</sup> s. im Lagerhaus Archiv die Akten: Kurmark, Wasserbausachen Dr. 16, der Ukerstrom 1809/10.

<sup>\*\*)</sup> f. 1. W., S. 485 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> f. 1. W., S. 480 bis 483 bie Berpflichtungen ber gebachten Eingebeichten.

zur Ausführung. Bei dem hohen Wasser im März 1810 in der Elbe, ereignete sich jedoch am 14. März der Unfall, daß einer der unteren Deiche unterhalb Müggendorf, vom Wasser unterfahren, sprang und hiedurch die ganze Feldmark bieses Orts überschwemmt wurde. Die müggendorfer Achterbeiche hielten das rückwärts laufende Wasser vom weiteren Vorbringen ab, sodaß bie hinter diesen belegenen Grundstück benachbarter Feldmarken gerettet wurden. Wenngleich tie mit Weizen bestellten muggendorfer Ländereien sehr gelitten hatten, so wurde der Durchbruch nach dem Fallen des Elbwassers im Mai und Juni 1810 burch die bazu verbündeten Einsassen ber Priegnitz schon wieber hergestellt. ber Stadt Wittenberge gehörigen Deiche hatten durch ws hohe Wasser sehr bebeutend gelitten, jedoch wurden solche schon im Juni 1810 wieder hergestellt und verstärkt.

- B. Zu den Landverbindungen gehörten in der Kurmark im Jahre 1809/10
  - 1. die 271/2 Meilen Chausseen \*);
  - 2. die sonstigen Land= und Poststraßen;
  - 3. die Kommunalwege.

Bei dem häufigen Befahren berfelben in den Jahren 1806 bis 1809 durch bas französische Militair, hatten solde sehr gelitten, und bei bem Drucke, welchen bie Franzeis auf die Einwohner ausübten, war von diesen in jenen Jahren sehr wenig zur Erhaltung ber zu 2 und 3 erwähnten Wege geschehen. Nur die Chausseen waren von der Chausseebau-Kommission im nothwendigsten Zustande erhalten mor= Diese Verwaltungsbehörde wurde im Jahre ben. 1809 aufgelöst und die Chausseen der Polizeiabtheilung der furmärkischen Regierung übergeben. Nach einem Durchschnitt ber Jahre 1803/4—1808/9 hatten die Chaussen einen Er-

<sup>\*)</sup> s. 1. W., S. 479 die nähere Beschreibung ber 7 Chausse:- streden.

Der Banbel, sowie bie ftabtischen und ländlichen Berhältniffe. 689

trag von 19,986 Thir. 19 Gr. 31/6 Pf. geliefert \*), welcher der Regierungs-Polizei-Abtheilung auf ihren Etat für 1809 und 1810 zur Verwaltung überwiesen wurde. Für die vom Staat zu erhaltenden Land-, Post- und Kommunalwege war vor 1806 eine Summe von 6000 Thir. \*\*) ausgesetzt, welche für 1809 und 1810 auf 4000 Thir. bestimmt, und dabei zugleich angeordnet wurde, daß die Domainen= und Forst=Abthei= lung bavon 1877 Thir. 11 Gr. 10 Pf. für ihre Berwaltung, bas Uebrige mit 2182 Thir. 12 Gr. 2 Pf. aber die Polizeiabtheilung erhalten follte \*\*\*). In den Jahren 1806 bis 1809 hatten die französischen Behörden nur das nicht zu Bermeibenbe für Brücken 2c. angewiesen, weshalb bie Regierung in den Jahren 1809 und 1810 bemüht war, das Berfäumte nachzuholen. Die Brücken bei Schwebt über bie Ober und bei Plauen über die Havel, welche im Oktober 1806 von dem zurücklehrenden Armeekorps des Fürsten Hohensohe abgebrannt waren, konnten in den Jahren 1809 und 1810 noch nicht wieder hergestellt werden, daher an beiden Uebergangsorten Fähranstalten eingerichtet wurben.

Der Landrath v. Zieten hatte selbst in den Jahren 1806 bis 1809 die Straßen und Kommunikazionswege des Kreises Ruppin nicht ganz aus den Augen gelassen, und sorgte in

<sup>\*)</sup> Rach einer Nachweisung Fol. 128 in ben Regierungs-Hauptkaffenetats-Alten für 1809/10, R., Fach 43, Nr. 1 hatten aufgebracht in den Jahren 1803—1810:

|           |     |                           | zusai   | mmen |     |                 |
|-----------|-----|---------------------------|---------|------|-----|-----------------|
|           |     |                           | Thir.   | Gr.  | Pf. | 1               |
| 1.        | bie | potsbamiche Chauffee      | 27,756  | 6    | 4   | Bemertung:      |
| 2.        | bie | charlottenburger Chauffee | 22,115  | 21   | 11  | Dies giebt auf  |
| 3.        | bie | frankfurter Chauffee      | 49,360  | 17   | 2   | ein Jahr        |
| 4.        | bie | tegelsche Chauffee        | 4,822   | 13   | 10  | 19,986 Thir.    |
| <b>5.</b> | bie | brandenburgische Chauffee | 5,952   | 1    | 4   | 19 Gr. 31/4 Bf. |
| 6.        | bie | freienwalder Chauffee ·   | 8,196   | 1    | 10  |                 |
|           |     | zusammen                  | 119,920 | 19   | 7.  | 1               |

<sup>\*\*)</sup> f. 1. W., S. 325.

<sup>\*\*\*)</sup> s. die Regierungshauptkassen-Rechnung von 1809/10, Fol. 110°.

den Jahren 1809 und 1810 mit großer Thätigkeit dafür, daß das Versäumte nachgeholt, die Wege gerade gelegt, mit Gräben eingefaßt, ober in Sanbstrecken mit großen Feltsteinen bezeichnet, sowie mit Bäumen an ben Seiten bepflanzt wurden. Vorzüglich hielt berselbe darauf, daß wenigstens in allen Straßen bie Brücken von Felbsteinen neu mit Bewährungen erbaut wurden. Die kurmärkische Regierung forberte alle Kreis- und städtischen Behörden mehrmals auf, in gleicher Weise vorzuschreiten \*). Es war dies jedoch in ben Jahren 1809 und 1810 nur in ber Priegnit von einigem Einfluß. Im Zeitungsbericht vom September 1809 hatte bie Regierung bas Benehmen bes v. Zieten in seinem Kreise zur Beförderung der Landeskultur besonders hervorgehoben, worauf der König eine belobigende Kabinetsordre am 14. Oft. 1809 an benselben erließ \*\*). Unter den von der kurmärkischen Regierung in den Jahren 1809 und 1810 erlaffenen öffentlichen Bekanntmachungen bezüglich biefer Angelegenheiten ist besonders zu erwähnen:

1. eine Bekanntmachung vom 11. Sept. 1809 bes In-

<sup>\*)</sup> s. &. in der Spen. Ztg. 1809, Nr. 124, S. 5 die det fallsige öffentliche Bekanntmachung der kurmärkischen Regierung vom 12. Okt. 1809.

Diese Kabinetsorbre lautete: "Se. tönigliche Majestät haben ans einem Bericht ber turmärtischen Regierung von dem Berdienst, welches der Landrath v. Zieten in dem ihm anvertrauten Areise durch schaungswerthe Verbesserungen, namentlich Beförderung der Gemeinheitstheilungen, zweckmäßigere Anlegung von Post- und Landstraßen. Wiederherstellung versallener Abslußgräben, und überhaupt durch Beledung jedes Guten sich sortdauernd erwirdt, Kenntniß genommen. Allerhöcksbeielben erkennen diese redlichen und gelungenen Bemühungen um so mehr mit Dank, je schwieriger es ist, neuen, selbst wohlthätigen Sinrichtungen Eingang zu verschaffen, und geben dem Landrath v. Zieten in der Erwartung, daß er in seinem rühmlichen Eiser sortsahren werde, hiedurch ihre Enade und Wohlwollen zu erkennen.

Rönigsberg, ben 14. Ott. 1809.

Friedrich Wilhelm."

Diese Kabinetsorbre machte die kurmärkische Regierung am 10. Nov. 1809 öffentlich bekannt. s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 137, S. 2.

Der Sanbel, sowie bie ftabtischen und ländlichen Berhältniffe. 691

halts, daß da höheren Orts die Ueberlassung der Anlagen von Brücken, Chausseen, Kanälen und andern gemeinnützigen, zum öffentlichen Gebrauch dienenden Anstalten an Privatpersonen gegen Verleihung angemessener Gefälle, beschlossen worden, so würden Privatpersonen oder Gesellschaften, welche geneigt sind, eine oder die andere Anlage dieser Art in dem hiesigen Regierungsdepartement zu unternehmen, aufgefordert, ihre Projekte der königlichen Regierung aussührlich vorzuslegen mit der Versicherung, daß, sobald solche irgend als zweckmäßig anerkannt worden, ihnen jede, dem Gerhältniß angemessene Vergünstigung angedeihen solle \*).

2. Brachte dieselbe am 22. Jan. 1810 das Reglement vom 14. März 1806 \*\*) wegen Abschaffung des schmalen und allgemeiner Einführung des breiteren Wagengeleises mit einigen näheren Bestimmungen, auf Grund der höheren Berstügungen vom 15. Sept. 1809 und 14. Jan. 1810 unter Androhung der strengsten Strafen für diesenigen, die sich die gründlichste Nichtbefolgung der Anordnungen zu Schulden kommen ließen, wieder in Erinnerung \*\*\*).

Das Postwesen vor 1806 war als eine Finanzangelegens beit betrachtet worden  $\dagger$ ).

Nach der Instrukzion für die Regierungen vom 26. Dez. 1808, §. 57 ††) bestimmte der König, daß die Regierungen, nachdem sie sich von den Postverhältnissen gehörig

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 117, S. 1 u. 2. Die Stände ber Kur- und Neumark sowie von Pommern hatten diese Angelegenheit im Landtage des März 1809 angeregt, und hatte der Oberpräsident Sack diesen Borschlag in seinem Bericht vom 30. April 1809 unterstlitzt, der König aber solchen am 19. Mai 1809 an das Ministerium zur Bezutachtung befördert; s. Kabinetsakten im Archiv des Schlosses in Berlin vom Jahre 1807/9, L. Packet Nr. 10.

<sup>\*\*)</sup> j. 1. \$3., \infty. 285.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 20, S. 1 u. 2.

<sup>†)</sup> s. 1. W., S. 196, 198, 206, 221 u. 478 zu Enbe.

<sup>††)</sup> s. Gesetzsammlung von 1806 bis 27. Ott. 1810, S. 497 u. 498.

unterrichtet hatten, zwedmäßige Vorschläge zur Berbefferung ber Posteinrichtungen machen sollten. Er bestimmte zugleich:

> "Es muß babei von bem Grundsatz ausgegangen werben, daß das Institut der Posten mehr einen polizeilichen, als finanziellen Zweck habe, letzterer zwar nicht zu vernachlässigen, jedoch im Rollisions fall bem erfteren untergeordnet sein musse."

Später sprach er sich bahin aus, daß durch die Posten Schnelligkeit und Sicherheit in Beförderung ber Gegenstände und Personen erreicht, und zugleich die möglichste Annehmlichkeit bem reisenden und kommerzierenden Publikum gewährt werben solle.

Der schlechte Zustand bes Postwesens vor 1806\*) war bei bem Beftreben ber französischen Behörben in ben Jahren 1806 bis Ende 1808, recht viel Geld durch die Postverwaltung zu beschaffen und solche zu ihrem Spionierspftem \*\*) zu benuten, in einen noch tieferen Berfall gerathen. Um daher einen leiblichen Zuftanb bes Postmaterials zu beschaffen, mußten in ben Jahren 1809 und 1810 bedeutende Koften verwandt werben.

Da ber derzeitige Generalpostmeister v. Sengebarth in ber Zeit vom 1. Jan. 1809 bis Enbe Oktober 1810 nur bestrebt war, die Regierungen des Preußischen Staats fern von Einmischungen in seine Berwaltung zu halten, auch ihnen die gewünschten Nachrichten von seinen Einrichtungen vorenthielt, so konnte die kurmärkische Regierung die von ihr verlangten Vorschläge zum Besserwerben bes Postwesens nicht abgeben.

Durch die Verordnung des Königs vom 27. Oft. 1810 wegen mehrerer Veränderungen in den höheren Staatsbehörden unter dem Staatskanzler v. Hardenberg, erreichte ber Sengebarth seinen Zweck. Es wurde bas Postwesen

<sup>\*)</sup> s. im 1. 28., S. 477-479, die Beschreibung bes Postwesens.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. 23., 23b. 2, S. 331 u. 367.

Der Handel, sowie die städtischen und ländlichen Berhältniffe. 693

nach der Regierungsinstrukzion vom 26. Dez. 1808, §. 57 wieder von den Regierungen getrennt, und unter der Direkzion des v. Sengebarth die 4. Abtheilung im Ministerio des Innern sir das Postwesen errichtet\*). Unter diesem Generalpostdirektor geschah wenig zur Verbesserung des Postwesens. Sein Nachsolger, der spätere Minister v. Nagler traf zwar mehrere angemessene Einrichtungen, aber erst als der Generalpostdirektor Schmüdert unter demselben zur Führung der Postgeschäfte angestellt wurde, ward im Innern und Aeußern kraftvoll vorgeschritten, so daß unter diesem hochverdienten Mann das Postwesen für das Gewerbe, sür das reisende Publikum und selbst für die königlichen Kassen, den blühenden Ausschung erhalten hat, worin solches sich jest bestindet.

<sup>\*)</sup> f. Gesetssammlung vom 27. Oft. bis Ende Dezember 1810, Stück 1, Nr. 2, S. 14 u. 15.

jur Aussührung. Bei bem hohen Wasser im März 1810 in der Elbe, ereignete sich jedoch am 14. März der Unfall, daß einer der unteren Deiche unterhalb Müggendorf, vom Wasser unterfahren, sprang und hiedurch die ganze Feldmark dieses Orts überschwemmt wurde. Die müggendorfer Achterdeiche hielten das rückwärts laufende Wasser vom weiteren Bordringen ab, sodaß die hinter diesen belegenen Grundstüde benachbarter Feldmarken gerettet wurden. Wenngleich die mit Weizen bestellten muggendorfer Ländereien sehr gelitten hatten, so wurde der Durchbruch nach dem Fallen des Eldwassers im Mai und Juni 1810 durch die dazu verdündeten Einsassen der Priegnit schon wieder hergestellt. Auch die der Stadt Wittenberge gehörigen Deiche hatten durch das hohe Wasser sehr bedeutend gelitten, jedoch wurden solche schon im Juni 1810 wieder hergestellt und verstärft.

- B. Zu den Landverbindungen gehörten in der Kurmarf im Jahre 1809/10
  - 1. die 271/2 Meilen Chausseen \*);
  - 2. die sonstigen Land= und Poststraßen;
  - 3. die Kommunalwege.

Bei dem häufigen Befahren derselben in den Jahren 1806 bis 1809 burch das französische Militair, hatten solde sehr gelitten, und bei dem Drucke, welchen die Franzosen auf die Einwohner ausübten, war von diesen in jenen Jahren sehr wenig zur Erhaltung der zu 2 und 3 erwähnten Wege geschehen. Nur die Chausseen waren von der Chausseebau-Rommission im nothwendigsten Zustande erhalten wor: Diese Verwaltungsbehörde wurde im Jahre 1809 aufgelöst und die Chausseen der Polizeiabtheilung der kurmärkischen Regierung übergeben. Nach einem Durchschnitt ber Jahre 1803/4—1808/9 hatten die Chausseen einen Gr-

<sup>\*)</sup> s. 1. W., S. 479 die nähere Beschreibung der 7 Chausiec-ftreden.

Der Baubel, sowie bie ftabtischen und länblichen Berhältniffe. 689

trag von 19,986 Thir. 19 Gr. 3½ Pf. geliefert \*), welcher der Regierungs-Polizei-Abtheilung auf ihren Etat für 1809 und 1810 zur Verwaltung überwiesen wurde. Für die vom Staat zu erhaltenden Land-, Post= und Kommunalwege war vor 1806 eine Summe von 6000 Thir. \*\*) ausgesetzt, welche für 1809 und 1810 auf 4000 Thir. bestimmt, und dabei zu= gleich angeordnet wurde, daß die Domainen- und Forst-Abtheilung bavon 1877 Thir. 11 Gr. 10 Pf. für ihre Verwaltung, das Uebrige mit 2182 Thir. 12 Gr. 2 Pf. aber die Polizeiabtheilung erhalten sollte \*\*\*). In den Jahren 1806 bis 1809 hatten die französischen Behörden nur das nicht zu Bermeibenbe für Brücken 2c. angewiesen, weshalb bie Regierung in den Jahren 1809 und 1810 bemüht war, das Verfäumte nachzuholen. Die Brücken bei Schwebt über bie Ober und bei Plauen über die Havel, welche im Oktober 1806 von dem zurücklehrenden Armeekorps des Fürsten Hohenlobe abgebrannt waren, konnten in den Jahren 1809 und 1810 noch nicht wieder hergestellt werden, baher an beiden Uebergangsorten Fähranstalten eingerichtet wurden.

Der Landrath v. Zieten hatte selbst in den Jahren 1806 bis 1809 die Straßen und Kommunikazionswege des Kreises Ruppin nicht ganz aus den Augen gelassen, und sorgte in

<sup>\*)</sup> Rach einer Nachweisung Fol. 128 in ben Regierungs-Hauptkassentats-Akten für 1809/10, R., Fach 43, Nr. 1 hatten aufgebracht in ben Jahren 1803—1810:

|           |     |                           | zusa    | mmen |     |                 |
|-----------|-----|---------------------------|---------|------|-----|-----------------|
|           |     |                           | Thir.   | Gr.  | Pf. | 1               |
| 1.        | bie | potsbamsche Chaussee      | 27,756  | 6    | 4   | Bemertung:      |
| 2.        | bie | charlottenburger Chauffee | 22,115  | 21   | 11  | Dies giebt auf  |
| 3.        | die | frankfurter Chauffee      | 49,360  | 17   | 2   | ein Jahr        |
| 4.        | bie | tegessche Chaussee        | 4,822   | 13   | 10  | 19,986 Thir.    |
| <b>5.</b> | bie | brandenburgische Chauffee | 5,952   | 1    | 4   | 19 Gr. 31/4 Bf. |
| 6.        | bie | freienwalder Chauffee ·   | 8,196   | 1    | 10  |                 |
|           |     | zusammen                  | 119,920 | 19   | 7.  | <i>,</i>        |

<sup>\*\*)</sup> f. 1. \$3., S. 325.

<sup>\*\*\*)</sup> s. die Regierungshauptkassen-Rechnung von 1809/10, Fol. 110°.

| Thir. Gr. Pj.                                           |
|---------------------------------------------------------|
| Transport 5,298,061 8 1                                 |
| Die Berwaltungskosten hatten betra-                     |
| gen für beibe Thir. Gr. Pf.                             |
| an Gehältern 581,809 16 —                               |
| an sonstigen Abmini=                                    |
| strazionskosten 528,475 6 3                             |
| zusammen 1,110,284 22 3                                 |
| also zusammen Ueberschuß 4,187,776 9 10                 |
| 2. Die Danziger Zahlenlotterie                          |
| für die vollen 13 Jahre hatte eingenommen               |
| Thir. Gr. Pf.                                           |
| 1,225,431 16 4                                          |
| ausgegeben an Verwal=                                   |
| tungskosten und Gehäl-                                  |
| tern 301,982 21 7                                       |
| wonach ein Ueberschuß                                   |
| verblieb von                                            |
| In 13 Jahren hatten die Lotterien zu                    |
| 1 und 2 dem Staat an Ueberschuß geliefert 5,111,225 4 7 |
| Hiernach hatte ber Ertrag ber zwei                      |
| Lotterien                                               |
| Thir. Gr. Pf.                                           |
| zu 1 jährlich gegeben 322,136 15 — und der              |
| zu 2 jährlich gegeben 71,034 13 —                       |
| zusammen jährlich 393,171 4 —                           |
| 3. Die Anspacher Zahlenlotterie                         |
| hatte nur stattgefunden in den 6 Jahren                 |
| 1797/8—1802/3 und einen Ueberschuß ge-                  |
| währt von                                               |
| also in diesen 6 Jahren jährlich 37,612 Thlr.           |
| 4. Die Warschauer Zahlenlotterie                        |
| hatte 9 Jahre bestanden, von 1796/7—                    |
| 1804/5 und einen Ueberschuß von 305,897 23 8            |
| geliefert, also in einem Jahre beinahe                  |
| 33,989 Thir.                                            |
|                                                         |

Thir. Gr. Pf.

Alle biese 5 Lotterien hatten in vorges bachten Zeiträumen einen Ueberschuß von 5,642,795 16 2 geliefert\*). Nimmt man die vorbemerkten jährlichen Durchsschnittszahlen als Norm an, so würde der Ertrag für den Staat gewesen sein

| zu 1 und 2 | • • • • • • • • • • | 393,171 Thir. |
|------------|---------------------|---------------|
| zu 3       | • • • • • • • • •   | 37,612 =      |
| zu 4       |                     |               |
|            | zusammen            | 464,772 Thir. |

und in ben letten 6 Jahren 2,788,632 Thlr.

Die Zahlenlotterie zu 1 wurde 1806 von der Lotteriedirekzion in Berlin selbst verwaltet und erhielten die Kollekteure von ihren Einnahmen 7 Prozent, sonst aber noch eine Provision von etwa 5000 Thsr.

Die Klassenlotterie war 1806 an den Bankier Liebman Meher Wulf verpachtet. Seine Kollekteure erstielten von ihrem Absatz Prozent und vom Gewinnst eines Thalers 8 Pf. oder 2½ Proz., jedoch nach Abzug der 10 Prozent für den Staat, auch für jedes Klassenloos 10 Gr. Schreibgebühren. Er selbst bezog ½ Prozent von der ganzen Einnahme nach Abzug der 10 Prozent für den Staat von den Gewinnen, wofür er die Administrazionsstosten zu bestreiten hatte.

Diese beiden Lotterien hatten im Jahre 1805/6 \*\*) nur einen Bruttoertrag geliesert von . . . 547,144 Thlr.

Davon waren verwandt an Lotterieverwaltungskosten . 93,242 Thsr.

<sup>\*)</sup> s. die Alten im Geh. Ministerialarchiv des Lagerhauses: Lotteriesachen, Rr. 1, Beil., Fol. 30 des Berichts des damaligen Gen.Lotteriedirektors, Geh. Finanzrath Wilkens vom 11. Jan. 1810 an den Finanzminister v. Altenstein.

<sup>\*\*)</sup> s. Kabinetsakten 1809, Packet 37 im Geh. Ministerialarchiv im Schlosse, ben Bericht bes Ministers v. Altenstein an ben König vom 11. März 1809.

| Die Generaltriegstaffe, sowie die         |          |       |
|-------------------------------------------|----------|-------|
| Porzellankasse hatten erhalten . 77,100 - |          |       |
| Für milbe Stiftungen, z. B.               |          |       |
| den Armendirektorien in Berlin            |          |       |
| und Potsbam 2c. waren gezahlt 145,631 =   |          |       |
| und zur Abtragung von Schul-              |          |       |
| ben waren 12,725 =                        |          |       |
| verwandt. Zusammen also                   | 328,6982 | Thir. |
| und verblieb ein Ueberschuß von           | 218,446  | 3     |
| Nach bem Etat von 1805/6 sollte dieser    |          |       |
| betragen                                  | 320,000  | 3     |
| also weniger                              |          |       |
| Als die Franzosen im Oktober 1806 t       |          | -     |

1. in Hinsicht der Zahlenlotterie, daß solche ferner für ihre Rechnung gezogen werden solle \*\*) und fanden während der Anwesenheit derselben in Berlin 30 Ziehungen von 216—245 einschließlich statt.

Da jedoch die 240. Ziehung einen Verlust von 20,000 Thir. ergeben hatte, so trasen die französischen Behörden mit der Generalsotteriedirekzion unter dem Seh. Obersinanzrath Grothe-Buckow das Abkommen, daß solche für jede folgende Ziehung von 246 an, ihnen 4000 Thir. als Pacht bezahle. Da jedoch diese 246. Ziehung erst nach der pariser Kondenzion vom 8. Sept. 1808 stattsand, so erhielten die französischen Behörden diese Pacht nicht \*\*\*).

2. Was hingegen die Klassenlotterie betraf, so war die 5. Klasse der 25. Klassenlotterie bei ihrer Besitz-

setzten, bestimmten sie:

<sup>\*)</sup> Das hier vorstehend hinsichtlich des Lotteriewesens vor Oktober 1806 Bemerkte ist um deshalb hier nachträglich aufgeführt, weil im 1. W., da alle Akten der Generallotterie-Administrazion bis 1816 vernichtet waren, deshalb nichts angeführt werden konnte und erst jeht die zu \* und \*\* bemerkten Akten dem Berfasser mitgetheilt worden sind.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. \$\mathbb{R}\$., \$\mathbb{B}\$b. 1, \$\mathscr{G}\$. 180.

<sup>\*\*\*) [. 2. \$\</sup>mathbb{M}\$., \$\mathbb{B}\$b. 2, \$\mathbb{S}\$. 349.

nahme von Berlin noch nicht gezogen, und bestanden die französischen Behörden darauf, daß der Bankier L. M. Wulf solche veranlassen und ihnen den nach seinem Kontrakt zu zahlenden Gewinn, abliefern mußte.

Diese Zahlung fand erst im Juli 1807, sowie die 26. Klassenlotterie im Jahre 1808\*) zum Vortheil der französischen Kassen in der Art statt, daß, da der L. M. Wulf seinen frühern Kontrakt nicht fortzusetzen sich erklärt hatte, der Geh. Oberfinanzrath Grothe-Buckow für die fünf Ziehungen der letzteren zu 20,000 Loose ihnen in fünf Terminen 20,000 Thir. zahlte.

Die französischen Behörden hatten aus beiden Lotterien während ihrer Besetzung der Kurmark bezogen:

- a. unter ihrer Selbstverwaltung vom Dezember 1806 bis zu Ende November 1807 94,300 Thlr. 22 Gr. 5 Pf.
- b. und vom Anfang Dezems ber 1807 bis zu ihrem Abzug 1808 durch Selbsts verwaltung der Zahlens lotterie und Verpachtung

ber 26. Klassenlotterie. . 48,601 = 17 - 2 =

zusammen 142,902 Thir. 15 Gr. 7 Pf. \*\*).

Dem Könige hatte ber Grothe = Buckow durch die 3. F. B. Kommission von seinen beiden mit den französisschen Behörden geschlossenen Abkommen Anzeige gemacht, worauf derselbe mittelst Kabinetvordre vom 30. Jan. 1808 die Verhandlungen wegen der Klassenlotterie genehmigte, jedoch am 4. Febr. 1808 die letztere beschied, daß sie sich mit spezieller Uebernahme der Geschäfte nicht befassen solle. Wittelst Kabinetvordre vom 23. Nov. 1808 eröffnete der

<sup>\*)</sup> f. 2. W., Bb. 2, S. 350.

<sup>\*\*)</sup> s. die Alten des Geh. Ministerialarchivs im Lagerhause: Lotteriesachen, Nr. 1 und zwar Beilage, Fol. 30 des Berichts des Geh. Finanzraths Wiltens vom 11. Jan. 1810 an den Minister v. Altenstein. Im 2. W., Bd. 2, S. 351 waren annähernd 150,000 Thlr. angenommen.

König der 3. F. B. Kommission auf ihren Bericht vom 14. Nov. 1808, daß sie dem Grothe-Buctow bekannt zu machen habe, die Pachtung der beiden Lotterien solle unter dem mit den französischen Behörden getroffenen Abkommen, ihm vorläufig bis auf weitere Bestimmung verbleiben. dieser Pachtung verblieb verselbe hinsichtlich ber Zahlenlotterie bis Februar 1809, bis wohin die 246. bis 253. Ziehungen Die 27. Klassenlotterie von 30,000 Loosen in 5 Ziehungen hatte ber Grothe für 30,000 Thir. von den französischen Behörden gepachtet; da jedoch die erste Ziehung nach ber pariser Konvenzion vom 7. Sept. 1808 stattfanb, so war ben frangösischen Behörben, wie es nach ben Atten erscheint, noch nichts darauf von der bedungenen Bacht gezahlt und fand die 5. Ziehung dieser 27. Klassenlotterie am 18. März 1809 statt. Wie sich beshalb ber Staat mit bem Grothe=Bucow berechnet hat, ist aus ben vorhandenen Aften nicht zu erseben gewesen \*).

Mit dem Grothe=Buctow wurde wegen seiner Lotterie= verwaltung in den Jahren 1807—1809 in der ersten Hälfte bes Jahres 1809 Abrechnung gehalten. Bei bieser Berechnung ergab sich, daß berselbe, zur Bestechung ber frangosischen Behörben, Gelber aus ber Lotteriekasse verwandt hatte, worauf er suspendirt, die Leitung der Lotteriedirekzion dem Geh. Oberfinanzrath Wilkens übertragen und er zur Untersuchung gezogen wurde. Nach dem Erkenntnig des Rammergerichts im Sommer 1810 warb berselbe kassirt, zu einer Strafe von 600 Thir. und einem Ersat von 2000 Thir. Der König bestätigte am 15. Sept. 1810 bies verurtheilt. Urtheil, erließ ihm aber burch die Kabinetsordre vom 25. Mai 1811 die zu ersetzenden 2000 Thlr., sowie später die in mehrerer Hinsicht gegen ihn getroffenen Untersuchungen niebergeschlagen wurden \*\*).

<sup>\*)</sup> s. Kabinetsakten 1809, Packet 37 im Geh. Staatsministerialarchiv im königlichen Schlosse.

<sup>\*\*)</sup> f. beshalb bas Finanzarchiv im Lagerhause: Aften, Milit.-

Für ben 2. M. Wulf fand endlich wegen bes Verluftes, den er bei der 5. Ziehung der 25. Klassenlotterie im Sommer 1807 erlitten, auf ben Bericht bes Ministers v. Altenstein vom 9. Dez. 1809 eine theilweise Entschäbis gung durch die Rabinetsordre vom 11. Dez. 1809 statt. Derfelbe hatte die Einnahme der bis zur Mitte Oktober 1806 für die 5. Ziehung der 25. Klassenlotterie abgesetzten Loose beim Abgang ber Bank nach Preußen an selbige mit 445,000 Thlr. abgeliefert, weshalb er bie in ber, nach ber Bestimmung der französischen Behörben befohlenen 5. Ziehung der 25. Klassenlotterie herausgekommenen Gewinnste nicht bezahlen konnte und daher die Gewinnenden von den französi= schen Behörben wegen ihrer Befriedigung an vorgedachte königliche Bank verwiesen waren \*).

Diese nicht bezahlten Gewinnste betrugen 463,453 Thlr., auch hatte er sich den Verlust von noch nicht abgesetzten Loosen auf 41,087 Thir. berechnet. Das Gewinnstquantum für diese Ziehung war nach dem Kontrakte des L. M. Wulf hinfichtlich ber königlichen Kassen auf

122,237 Thir. 12 Gr.

festgesetzt worden, da berfelbe aber ben frangösischen Behörben hatte bezahlen müssen, so hatten die könig= lichen Kassen noch zu fordern . . . 25,983 Thir. — Gr.

96,254 = 12 =

Mittelst vorgebachter Kabinetsorbre bestimmte ber König: a. daß die Gewinnste von 463,453 Thir. von der Bank burch Bankobligazionen, die damals zu 80 Prozent

standen, gezahlt werben sollten;

b. dem L. M. Wulf die auf diese Bankobligazionen fälli= gen Zinsen vom 1. Okt. 1807 für die Spieler und Untereinnehmer zu überlassen wären;

Polizeijustizsachen Rr. 3, wegen ber gegen ben Grothe-Buctow angeftellten Rlagen über Dienstvergehungen.

<sup>\*)</sup> f. bas 2. W., Bb. 2, S. 350.

- c. daß berselbe die Bank wegen der zu seiner Auseinandersetzung mit den Gewinnern nach seinem Wunsche auszustellenden kleinen Bankobligazionen zu entschädigen habe;
- d. derselbe könne der Bank die von ihm noch zu bezahlensten 25,983 Thir. gleichfalls in Bankobligazionen nach dem Nennwerth bezahlen. Auf den gewünschten Ersat des wegen der nicht abgesetzten Loose für sich berechneten Verlustes von 41,807 Thir. erklärte der König sich nicht einlassen zu können\*).

Hiernach regulirte der Minister v. Altenstein diese Angelegenheit mit dem &. M. Wulf und seinen Kreditoren durch ein Publikandum vom 24. Jan. 1810\*\*).

Nach Räumung ber zu Folge bes Tilsiter Friedens verbliebenen preußischen Provinzen im Dezember 1808 wurden bem Finanzminister v. Altenstein vielartige Pläne zur Abänderung der bis dahin stattgefundenen Lotterieeinrichtungen vorgelegt, wodurch er veranlaßt ward, am 11. März 1809 an den König über die Lage des Lotteriewesens zu berichten und darauf anzutragen, nicht allein die Zahlenlotterie, welche höchst nachtheilig auf die geringere Klasse der Einwohner des Staats wirke, sondern auch die Klassenlotterie aufzuheben und statt beider, nach einem Plane des Geh. Rommerzienraths Henry, den er dem Könige vorlegte, eine neue Quinensotterie \*\*\*), worunter eine Lotterie zur

| *) s. Kabinetsakten 1807—1809, Po<br>ministerii im königlichen Schlosse.           | idet 37 im Arc | hiv bes Staats- |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| **) s. ben Juhalt Spen. Ztg. 1810                                                  | , Mr. 11, S.   | 2.              |
| ***) Die Ouinenlotterie sollte 142,5                                               |                |                 |
| geben                                                                              |                | 142,506 Thir.   |
| .18 Loofe follten nur gewinnen unb zw                                              | ar             | ·               |
| 12 Loofe zu 500 Thir                                                               | _              | •               |
| 5 Loofe zu 5000 Thir                                                               | 25,000         |                 |
| 1 Loos zu 50,000 Thir                                                              |                |                 |
| also Gewinnste                                                                     |                | 81,000          |
| sobaß, wenn alle Loose abgesetzt wurden,<br>Kasse als Berwaltungs- und Ueberschuße |                |                 |

142,488 Loosen zu erwarten hatte .....

61,506 Thir.

Latus 11,185

le Gütern und städtischen Grundstücken sich befand, zu errichten. Der König, der die bie icht liebte, genehmigte am 25. März 1809, jedoch mit einigen Bemerkungen die Vorzber Jinanzwinister die Einseitungen zur Ausführung derselben traf, womit er aber im u Stande tam. schläge, worauf i Mai 1810 erst zu Inzwische In biesen Ausspielung von Zahlenlotterie ni

en wurde bie Zahlensotterie im Jahre 1809 und bis Ende Mai 1810 wie früher fortgesett. m Zeitraum funden die 254.—275., also 22 Ziehungen der Zahlenlotterie statt \*). Auch

Ergebniß biefer Zahlenlotterieziehungen war nachstehenbes: Das

|        | ••                 |      | =            | •                                         |                             | *             | •            |            |            |             |                |            |            |        |               |
|--------|--------------------|------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-------------|----------------|------------|------------|--------|---------------|
|        | Zuschuß:           |      | ich in der   | Bablen                                    | Wife ber General.           | 1809 2c. 20t  |              | •          |            | 1           | 1              | 11,185     | . 1        | I      | i             |
|        | Ueberschuß:        |      | ngen haben f | Archivatten bes Schatzminifferii: Zahlen- | Abschliffe ber              | :<br>•        | - 63         | gefunden.  |            | 5,525       | 2,227          | . 1        | 14,646     | 3,898  | 15,753        |
|        | Ausgabe<br>davon:  |      | n 8 Ziebu    | n bes Oc                                  | lotterieziebungen und Absch | fe vom 23.    | Nr. 1        |            |            | 16,414      | 19,846         | 33,121     | 10,334     | 21,742 | 18,884        |
|        | Einnahme<br>bavon: |      | Bon biese    | Archivatte                                | Cotteriezie                 | Lotteriefaffe | teriefachen  | -          |            | 21,939      | 22,073         | 21,936     | 24,980     | 25,640 | 29,637        |
|        | : #30              | 41   | 733          | 62                                        | <b>8</b> 8                  | 2             | ~            | 47         | 69         | 3           | <del>1</del> 4 | 51         | <b>2</b> 6 | 13     | 81            |
|        | gen wurden         | œ    | 13           | 73                                        | 14                          | 47            | 8            | 74         | <b>8</b> 8 | <b>9</b> 8  | <b>%</b>       | _          | 19         | 59     | 41            |
|        | Belabe             | 85   | 92           | <b>%</b>                                  | <b>8</b>                    |               |              |            |            | - •         |                |            |            |        | 42            |
| >      | bie                |      |              |                                           |                             | 4.5           | <b>64</b>    | <b>W</b>   | •          | Cij         | T.J            | <b></b>    | <b>L</b> . | •      | <b>V</b>      |
|        | Rummern,           | 49   | 9            | 26                                        | 42                          | 11            | <del>ဝ</del> | 8          | 35         | 33          | 18             | 11         | 85         | 9      | 83            |
|        | Mun26              | 47   | 88           | 22                                        | 11                          | <b>28</b>     | *            | 63         | <b>2</b> 6 | 29          | <b>%</b>       | 31         | 8          | 2      | <b>3</b> 6    |
| ·<br>} | Riebung:           | 254  | 255          | 256                                       | 257                         | 258           | 259          | 260        | 261        | <b>5</b> 95 | 263            | <b>564</b> | 265        | 566    | <b>5</b> 64   |
| ì      |                    | •    |              | •                                         |                             |               |              |            |            |             |                |            |            |        |               |
| •      | ber Ziehung:       | •    | •            | •                                         | •                           | •             | •            | •          | •          | •           | •              | •          | •          | •      | •             |
|        | ्त्र<br>स्         | 1809 | 1809         | 6081                                      | <b>688</b>                  | <b>608</b>    | 608          | <b>608</b> | <b>608</b> | 608         | 608            | 608        | 608        | 608    | 1809          |
| •      | Tag b              | Mars |              |                                           |                             |               |              |            |            |             |                |            |            |        | <b>D</b> c. 1 |

die 28. Massensotterie von 25,000 Loosen, die keine Rieten enthielt, wurde in 5 Ziehungen vom 13. Mai Die 29. Rlassensotterie kam jeboch in Stillstand, ba man fich berzeit .809 gezogen \*). 23. Sept.

| Zujáuß:<br>+ 11.188     | 1             | 1         | 1            | ł            | 1         | 1                 | GA       | . 1           |                |              |
|-------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| Ueberschuß:<br>Frankbor | 9,285         | 14,392    | 18,498       | 17,786       | 6,522     | 20,151            | . 1      | <b>2</b> ,804 | 180,982        | 18,406       |
| Ausgabe<br>bavon:       | 17,039        | 15,222    | 10,746       | 11,648       | 22,529    | 9,297             | 28,408   | 26,275        | Ueberschuf     | ind Zuschuft |
| Einnahme<br>bavon:      | 26,324        | 29,614    | 29,239       | 29,484       | 29,051    | 29,448            | 26,187   | 28,579        | Biehungen alfo | qun          |
| urben:                  | 29            | 16        | <b>%</b>     | 8            | 69        | <b>&amp;</b>      | 8        | 37            | in 14          | •            |
| ogen wurben             | က             | 8         | 89           | 11           | တ         | <b>6</b> 4        | 87       | <b>\$</b>     |                |              |
| , die geza              | 8             | Z         | <del>3</del> | <b>&amp;</b> | 35        | <b>æ</b>          | 12       | 17            |                |              |
| Kummern ,               | <b>61</b>     | 8         | 8            | <b>2</b> 6   | 19        | 37                | 9        | 11            |                |              |
| Hum                     | 74            | 젊         | 29           | 23           | ೩         | \$                | ස        | <b>68</b>     |                |              |
| Nr. ber<br>Ziehung:     | <b>368</b>    | 69Z       | 270          | 271          | 272       | 273               | 274      | 275           |                |              |
| Cag ber Ziehung:        | 26. Dez. 1809 | 3an. 1810 | Kebr. 1810   | Kebr. 1810   | März 1810 | <b>April</b> 1810 | Mai 1810 | <b>B</b> ai   |                |              |

in biesen 14 Jahren 8400 Thlr. Der Berlust in der 264. Ziehung wirkte vortheilhaft in den nachfolverblieb Ueberschuß 117,576 Tblr. fitr bie tonigliche Raffe. thut auf ein Jahr in genden Ziehungen fi s. biese vo

vorstebeuben Refultate in ber Spen. Ztg. 1809 und 1810, sowie in ben vorbemerkten Atten bee Schats-

Einstätze zu dieser Lotterie betrugen resp. 4, 5, 6, 7, 8 Thlr., also sur ein volles Loos zur 6. Rlasse terer waren die beiden ersten Gewinne 50,000 Thlr. und 25,000 Thlr. und auf 20,580 Gewinne in r. zusammen sur die diese 808,700 Thlr. Bon den gesammten Gewinnsten von 708,000 Thlr. (s. Spen. 5) erhielten nach Abzug von 10 Proz. sur den Staat die Kolletteure 2 Proz., sowie von zedem Thaler 30 Thr. In letzt selbiger zu 15 Thr 3tg. 1809, 98r. 26 Gewlunft 8 19f. #) Bit

mit Plänen zu andern Einrichtungen des Lotteriewesens beschäftigte.

Auf den Grund der königlichen Genehmigung vom 25. März 1809\*) legte der Minister v. Altenstein im Mai 1810 dem Könige seine Entwürfe zum Gesetz für das künfztige Lotteriewesen vor, welche der König genehmigte und am 28. Mai 1810\*\*) ein desfallsiges Publikandum erließ, wonach

- 1. die Zahlenlotterie aufgehoben und statt derselben eine Duinenlotterie (s. S. 702) eingerichtet werden sollte;
- 2. die Klassenlotterie sollte eine neue vorbehaltene Organisazion erhalten;
- 3. die Ausspielungen von ländlichen und städtischen Grundsstücken unter den nähern Bestimmungen, welche die Minister der Finanzen, des Innern und der Justiz in einem besonderen Publikando gut heißen, würden allgemein freigegeben werden;
- 4. sonst aber das Lotterieedist vom 20. Juni 1794 aufrecht erhalten bleiben;
- 5. die Generallotterie-Abministrazion ward mit der Lotteriebirekzion vereinigt, unter Benennung: Generallotteriebirekzion.

Wegen des Anfangs Juni 1810 vom Könige bestimmten Rücktritts der Minister v. Altenstein und Behme, auch Uebertragung der ganzen Verwaltung des Preußischen Staats an den Staatskanzler v. Hardenberg, erhielt die Ausführung dieses Gesetzes einen Aufschub, wenngleich die Lotteriedirekzion schon am 22. Juni 1810 \*\*\*) bekannt machte, daß vom 25. Juni an die von Lotterieeinnehmern bestellten

<sup>\*)</sup> s. die vorstehenden Berhandlungen zwischen dem König und dem Minister v. Altenstein in den Kabinetsakten von 1807 — 1809, Packet 37, Lotterieadministrazion, im Ministerialarchiv auf dem königslichen Schlosse.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetssammlung von 1806—1810, Nr. 118, S. 172—174.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 75.

theilhaft erachteten und des Dafürhaltens waren, daß die Wiederaufnahme des Plans zur 26. Klassenlotterie mit 20,000 Loosen zu 20 Thlr. Einsatz und 5 Klassen den Zweck der Spieler zu höheren Gewinnsten erfüllen und für die Staatskassen einen noch größeren Ertrag von 20—25,000 Thlr. gewähren dürfte.

Die Generallotteriedirekzion, sowie die Finanzkommission, letztere in einem Bericht vom 7. April 1813, stimmten sür diesen Vorschlag und bemerkten, daß, wenn derselbe zur Aussührung genehmigt werde, sie bei Ziehung einer solchen Klassenlotterie zu zweimal in jedem Jahre einen Ertrag sür die Staatskassen von wenigstens 140,000 Thlr. jährlich erwarteten. Zugleich bemerkten beide Behörden, daß, wenn neben derselben die S. 707 näher bezeichnete kleine Geltzlotterie 9 mal gezogen werde \*), solche einen jährlichen Ueberschuß von 90—100,000 Thlr. gewähren dürfte.

Der Staatstanzler v. Harbenberg genehmigte am 15. Mai 1813 diese Vorschläge mit dem Bemerken, daß er es dem Dafürhalten der Finanzkommission anheimstelle, ob sie beide Lotterien sogleich oder nur die 29. Klassenlotterie fürs Erste einzusühren für angemessen erachtete, empsahl jedoch zugleich die möglichst baldige Ausführung dieser ihm gemachten Vorschläge. Bei den kriegerischen Ereignissen in der Kurmark verzögerten sich die deskallsigen Anordnungen der Finanzkommission und wurden solche erst im Herbst 1813 wieder ausgenommen, indem am 4. Okt. 1813 die Finanzkommission dem Staatskanzler v. Hardenberg anzeigte, sie werde die 29. Klassenlotterie nun zur Aussührung bringen. Zugleich bemerkte sie aber, daß sie die kleine Gelblotterie für 1814 noch nicht spielen lassen würde. Hierauf machte

<sup>\*)</sup> Nach einem Bericht ber Finanzkommission an den Staatse kanzler v. Harbenberg vom 12. Dez. 1812 hatte sie bemerkt, daß für das Jahr 1812 die Ziehungen der kleinen Geldlotterie einen Ueberschuß von 45,500 Thir. gewährt hätten.

am 12. Oft. 1813\*) die Generallotteriedirekzion den Plan zur 29. Klassenlotterie bekannt, und wies am 27. Oft. 1813\*\*) die Lotterieeinnehmer zur Empfangnahme der Loose an.

Von den vielen seit 1809 vorgelegten Plänen zur Versbesserung des Lotteriewesens hatten die zur Ausführung geswählten nicht den Erwartungen des Staats entsprochen und wie gezeigt, seit 1809 und selbst im Jahre 1812/13 sehr besdeutende Revenüenausfälle herbeigeführt, die man für die zwei letzten Jahre 1812 und 1813 selbst auf 300,000 Thlr. angab, weshalb solche mit vorbemerkten 350,000 Thlr. einen Verlust an den Ueberschüssen dieser Finanzpartie in  $4^{1}/_{4}$  Jahren von 650,000 Thlr. ergaben.

Nach dem Inhalt der zu der vorstehenden Darstellung benutzten, noch vorhandenen Akten \*\*\*) ergiebt sich, daß seit 1809 der zum Generallotteriedirektor angestellte Geh. Oberstinanzrath Wilkens der Einzige war, der von da an nur für Fortsetzung der 26. Klassenlotterie und für Einführung der 9 mal jährlich zu ziehenden kleinen Zahlenlotterie sich

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1813, Nr. 123 in der Beilage den Plan, wonach in 5 Klassen die Einnahme zu 364,500 Thlr. und die Ausgabe
für 45,000 Thlr. Gewinne zu 364,500 Thlr. angegeben und zugleich
bemerkt war, daß die erste Ziehung dieser 29. Klassenlotterie, welche
ganz mit der 26. Klassenlotterie, die des Beisalls des spielenden Publikums sich erfreut habe, übereinstimmte, am 11. Dez. 1813 stattsinden
werde.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1813, Nr. 129, S. 4.

Die Akten der Generallotterieverwaltung sollen, wie früher schon bemerkt, nicht mehr vorhanden sein. Dagegen befindet sich das in den Darstellungen Angeführte in den Kabinetsakten 1807—1809, Packet 37, Lotteriesachen, im Geh. Ministerialarchiv im königlichen Schlosse, in den Akten des Schatzministerii vom 23. Aug. 1809, Lotteriesachen, im Finanzarchiv im Lagerhause, in den Akten des Finanzkollegii von 1810—1813, Lotteriesachen V, Nr. 1, im v. Harbenberg'schen Archiv, in den Akten des Schatzministerii dis ult. Dezember 1816, Lotteriedirekzion Nr. 3, Bol. I, im Archiv des Lagershauses, in den Akten des Finanzkollegii von 1810—1813, Lotteriessachen V c, Nr. 85, im v. Hardenberg'schen Archiv.

stets erklärt hatte. Zwar trat nach den Akten das durch die Kabinetsordre vom 26. Mai 1813\*) aufgelöste Finanziellegium mehrfach seinen Vorschlägen bei, dennoch erfreute er sich nicht des Vertrauens der Finanzminister v. Altenstein und v. Bülow, sowie des Staatskanzlers v. Hardenberg und seiner Umgebungen.

Hinsichtlich ber Besoldungen des Lotteriepersonals und dessen Anzahl ist hier noch zu erwähnen, daß nach Inhalt eines Berichts des Geh. Obersinanzraths Wilkens vom 26. Dez. 1813, nach dem Lotterieetat von 1806/7, wo nach S. 695 dieser Nachweisung vier Zahlen- und eine Klassenlotterie spielten, die jährlichen Ausgaben für das sest angestellte Personal der Generaldirekzion in Berlin

48,011 Thir. 8 Gr. und außerbem für Diätarien ausgesetzt 2,150 waren. zusammen 50,161 Thir. 8 Gr. betrug. Bis zum 16. April 1810 hatte sich diese Summe vermindert um . . . 11,528 = 6 = verblieben 38,633 Thir. 2 Gr. Bis zum Mai 1811 hatte sich die Ausgabe wiederum vermindert um . . 11,913 = 2. so daß der vom König am 21. Mai 1811 vollzogene Generallotterie = Perso= 26,720 Thir. — Gr. naletat nur enthielt . . . . . . . . . . . . einschließlich 7380 Thir. Gold für 37 Personen. Zu Ende Dezember 1813 hatten sich biese Zahlen wiederum um 1,950 und um zwei Personen vermindert, so daß 24,770 Thir. — Gr. einschließlich 6767 Thlr. Gold für 35 Personen betrug \*\*).

<sup>\*)</sup> s. Gesetsfammlung von 1813, Rr. 19, S. 129.

<sup>\*\*)</sup> s. vorgedachte Akten des Schatzministerii bis Dezember 1816, Nr. 3, Vol. 1.

Nach einem spätern Plan des Finanzministers v. Bülow, den er dem Könige am 8. Mai 1814 vorlegte, beabsichtigte er, das Personal auf 13 Personen und deren Besoldung auf 8850 Thir. ohne Goldantheile zurückzuführen, wodurch das Personal um 22 Personen und der Sehalt um 15,920 Thir. sich vermindern sollte\*).

Von den im Zeitraum 1809/10 erlassenen bemerkungswerthen Berordnungen in Lotterieangelegenheiten ist Nachstehendes erwähnungswerth:

- 1. Am 7. Nov. 1807 hatte ber König bem v. Stuttersheim die Erlaubniß ertheilt, sein Gut Wahlsborf, im Lucenwaldischen Kreise der Kurmark belegen, in der dresdener Klassenlotterie auszuspielen. Dieser suchte die desfallsigen Loose auch an preußische Unterthanen abzuseten, weshalb der König auf eine Anfrage der Immediat-Finanz-Verwaltungskommission am 7. Märzbestimmte, daß dies nicht zulässig sei. Auch machte am 21. Jan. 1809 \*\*) das Oberlotteriegericht bekannt, daß der wider diese Bestimmung Handelnde nach Vorsschrift des Landrechts zur gerichtlichen Untersuchung und Bestrafung gezogen werden würde.
- 2. Durch das Kammergericht und die kurmärkische Regierung wurde unterm 6. Juli und 2. Aug. 1809 \*\*\*)
  bekannt gemacht, daß zufolge des Gesetzes vom 26. Dez.
  1808 wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial-,
  Finanz- und Polizeibehörden, das Oberlotteriegericht
  aufgehoben sei. In dieser Bekanntmachung besinden
  sich auch die Bestimmungen, durch welche Behörden
  die dem gedachten Gerichte übertragenen Besugnisse
  künftig zu bearbeiten sein würden.
- 3. Der Inhalt bes Publikandi vom 23. Aug. 1782, bas

<sup>\*)</sup> f. gleichfalls vorstehenbe Aften.

<sup>\*\*)</sup> s. obenangezogene Atten 1807—1809, Padet 37, Lotteriesachen und Spen. 3tg. 1809, Nr. 10, S. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 146.

Ebikt vom 20. Juni 1794, §. 10 und der Borschriften des Landrechts wegen verbotenen Spielens in auswärstigen Lotterien, auch wegen Ausspielens von inländisschen Gegenständen in selbigen, ward durch die Bersfügung der kurmärkischen Regierung vom 24. Nov. 1809\*) zur Warnung dem Publiko in Erinnerung gebracht.

Wenngleich dieses Werk nur den Zeitraum von 1809— 1811 umfassen soll, so hat zur Uebersicht dieser Lotterieangelegenheit es nothwendig geschienen, dis zu Ende 1813 das Vorgefallene mitaufzunehmen.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 102.

## Nachweisung

zu S. 347, Abschnitt VI. (Finanzverwaltung.)

Der Zustand der Bergwerksverwaltung in den Jahren 1809 und 1810 war während der Besitznahme der preußischen Provinzen Kurmark und Schlessen in den Jahren vom Oktober 1806 bis Dezember 1808 durch die Beamten des Kaisers Napoleon sehr bedrückt. Letztere waren vorzüglich darauf bedacht, ohne Rücksicht auf die Erhaltung der vorgefundenen Werke nur den möglichsten Gewinn aus selbigen zu ziehen. Hinsichtlich der Kurmark ist deren Versahren im 2. W., Bd. 2, S. 331 und 332, 338 bis 339 schon angeführt. Nachmals sind dem Versasser bieses Werks aus den Archiven des Staats jedoch noch mehrere Aktenstücke vorgelegt, die über diese Verwaltung und der von derselben nach des Königs Bestimmungen vom Dezember 1808 bis Ende des Jahres 1810 erlassenen Anordnungen, die nachstehenden Auskünste geben.

1. Ueber ben Zustand und die Verwaltung bes Bergund Hüttenwesens in den, dem Preußischen Staate nach dem Tilsiter Frieden verbliebenen Provinzen im Jahre 1806 und bis zum gedachten Frieden 1807, geben die Berichte des schlesischen Oberbergamts vom 20. Sept. 1807 und ber Mitglieder des Bergwerks= und Hüttendepartements in Berlin vom 1. Dez. 1807,

beide an den Minister v. Stein gerichtet, die vollständigste Auskunft, und sind höchst lesenswerth. Beiden Behörden antwortete der v. Stein am 24. Dez. 1807 und 4. Jan. 1808 sehr anerkennend über ihre Leistungen und ihr Benehmen während der französischen Oktupazion der Provinzen\*), sowie insbesondere über die in dieser Zeit getroffenen Anordnungen des Ministers v. Reden \*\*).

- 2. Was die in den Jahren 1806 und 1808 stattgefundenen Bedrückungen und den Zustand dieser Verwaltungspartie betrifft, so ergeben die Nachweisungen des nachmaligen Berghauptmanns Martin vom 11. Febr. 1809 und 12. Juli 1810, welche er dem Oberpräsidenten Sack einzreichte, daß, nachdem von den französischen Behörden alle Bestände der Bergwerkspartie dem Bankier Schickler am 11. März 1808 verkauft worden, mit Bezug auf die vorgedachte Uebersichtsnachweisung sich folgende Ergebnisse sür die preußischen Kassen zc. herausgestellt hatten:
- a. Wenngleich die französischen Behörden nur den finanziellen Gesichtspunkt stets im Auge behielten, sich um andere Verhältnisse dieser Partie nicht bekümmerten, auch die Arestitoren derselben als gar nicht vorhanden ansahen, so sei dem Winister Grafen Reben \*\*\*) und dem Geheimen Oberbergrath

<sup>\*)</sup> Diese Schriften befinden sich in den Kabinetsatten über die Abministrazion des Bergwerks- und Hittenwesens von 1807 und 1809, Packet 39° im Archiv des Staatsministerii im Schlosse zu Berlin, und sind zur Bervollständigung der Aussichrungen im 2. W., Bt. 1, S. 179 2c. und Bd. 2, S. 331—334 für den, der sich speciell für den damaligen Zustand des Berg- und Hüttenwesens interessirt, sehr beachtungswerth.

<sup>\*\*)</sup> s. bas 2. 23., Bb, 1, S. 112 und S. 453.

<sup>\*\*\*)</sup> s. über Graf Reben's ebles Benehmen des Generalintenbanten Bignon Aeußerung im 2. W., Bb. 1, S. 112 in ber Rote.

Wehling\*) insbesondere durch ihre Disposizionen und durch das Zusammenwirken treuer Beamten gelungen:

fämmtliche Werke zu erhalten,

ben Arbeitern nothdürftigen Verdienst zu verschaffen,

die etatsmäßigen Besoldungen und Pensionen zu bezahlen,

die Kreditoren in Absicht ihrer Zinsen zu befriedigen,

alle Einnahmen der administrativen Partie theilweise in derselben wieder zu verwenden, auch theilweise zu retten,

statt der etatsmäßigen Ueberschüsse für 13 Monate vom

1. Nov. 1807 bis 1. Dez. 1808 zu 184,791 Thir. 16 Gr. berechnet, nicht mehr als 59,448 Thir. 10 Gr. 9 Pf.

an die französische Kriegskasse abzuführen,

bahingegen an preußische Kassen 124,000 Thir. abzulies fern und bedeutende Kriegsmaterialien für die preußischen Festungen zu beschaffen,

einen Nebenfonds zu bilben, ber bamals schon 210,000 Thir. betrug und bis zur Benutzung Zinsen trüge,

außerbem aber über 88,000 Thir. alte Schulben zu bezahlen.

b. Als Verluste durch die seindliche Besitznahme wurden angegeben:

| 0 0                                      | Ehlr.   | Gr.        | <b>35f.</b> |
|------------------------------------------|---------|------------|-------------|
| an weggenommenen Kassenbeständen         | 65,969  | 9          | 9           |
| an = Frodukten, Materialien              |         |            |             |
| und Utenfilien für                       | 296,357 | 14         | 8           |
| an bewirkten Naturalienrequisizionen für | 204,898 | 10         | 6           |
| an Kosten für Sauvegarden, Untersu-      |         |            |             |
| chungen 2c. zu                           | 8,590   |            | 6           |
| find                                     | 575,815 | 11         | 5.          |
| Hierzu gerechnet die vorher bemerkten    |         |            |             |
| abgeführten                              | 59,448  | 10         | 9           |
| wonach die französischen Behörden und    |         |            |             |
| Truppen                                  | 635,263 | <b>2</b> 2 | 2           |
| ber Bergwerkspartie überhaupt entzogen   |         |            |             |

<sup>\*)</sup> Er starb am 8. Aug. 1809 nach 51jähriger Dienstzeit. s. seinen Metrolog in ber Spen. Ztg. 1809, Nr. 96, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. die Berlustausgaben ber Kurmark, die unter ber bemerkten Summe sich befinden, im 2. W., Bb. 2, S. 331—334.

- c. Nach Aufzählung der Berluste des Staats durch Abtretung zur Folge des Tilsiter Friedens giebt der Martin den gesammten Werth der Erzeugnisse der speziell angezogenen und der übrigen minder bedeutenden Bergwerks- und Hüttenetablissements zu über 4 Millionen Thaler an.
- d. Der Werth der sämmtlichen Erzeugnisse der Bergswerkspartie in den der preußischen Monarchie verbliebenen Provinzen betrüge über 3 Millionen Thlr.
- e. Nach dem Etat für 1805 wären die Revenüen dieser Partie im Preußischen Staat berechnet zu 201,000 Thlr., wovon, durch die nach dem Tilsiter Frieden abgetretenen Provinzen 110,000 Thlr., also über die Hälfte, verloren gegangen sei.
- f. Die abgetretenen Provinzen hätten hinsichtlich ber Bergwerkspartie jährlich beschäftigt gegen 16,000 Männer und mit Hinzurechnung von Frauen und Kindern gegen 37,000 Seelen, bahingegen hätten die verbliebenen Provinzen beinahe 8000 Männer beschäftigt, und gegen 20,000 Seelen ernährt.
- g. Der Vermögekszustand der verbliebenen preußischen Bergwerkspartie wurde angegeben zu . . . 2,098,000 Thk. da jedoch darunter unsichere Forderungen zum Betrage von gegen . . . . . . . . 345,000 =

h. Der Verkaufskontrakt vom 11. März 1808 habe gekostet\*):

betragen;

Latus 117,300 Thir.

<sup>\*)</sup> s. 2. W., Bb. 1, S. 332. Die bort aufgeführten Berhantlungen sind hienach vervollständigt.

Thir. Thir. Gr. Pf. Transport 19,015 und die im Generaletat aufgeführ= ten allgemeinen Administrazions= und Regiekosten mit . . . . . 10,000 find 29,015 — —. An reinen Ueberschüffen würden baher nur Außerbem wären noch baare Gefälle vorhanden, und zwar: in Schlesien an Zehnten, Quatember- und Rezefgeldern nach Abzug aller Ausgaben zu 19,500 — — Thir. Gr. Pf. bei der Hauptbergwerkskasse: an Impost vom eingehenden Eisen . . . . . . . . . . . . 8880 16 10 an Erbpacht und Konzessions= gelbern für Kalkbrennereien 9735 20 an Kanon von ber Spiegel= manufaktur bei Neustadt a. d. Dosse für beren Debit nach Schlesien . . . . . . . . 200 - find 18,816 12 10

zusammen 38,316 12 10

welche zur Verzinsung und Amortisirung der vorgebachten 943,450 Thir. Schulden der Bergwerksverwaltung, S. 721 bestimmt waren.

- 1. Die Produkte ber Bergwerksverwaltung waren in den verbliebenen Theilen bes Preußischen Staats nachstehend mit dem Bemerken angegeben, daß solche sehr zu vermehren wären:
  - 1. an Eisen 50,000 3tr. Gußeisen, 250,000 3tr. ge-

<sup>\*)</sup> Nach bem General=Staatskassenetat für 1810 und 1811 war eine Einnahme von 34,507 Thir. berechnet, und nach ber Rechnung für 1810 und 1811 40,258 Thir. 4 Gr. vereinnahmt.

schmiebetes Eisen, 4000 Ztr. Sturzblech, 400 Ztr. Eisenbraht, 1500 Faß verzinntes Blech;

- 2. an Blei und Glätte 16,000 Ztr. und 1500—1800 Mark Silber aus benselben;
  - 3. an Rupfer nur 3-400 3tr.;
- 4. an Messing, ein Fabrikat, wozu das Metall anzukaufen ist, hat in Hegermühle (Kurmark) 4000 Ztr. Wessing beschafft, sowie in den Kupferhammern aller Provinzen 7—8000 Ztr. Kupfergeschirre.
  - 5. Arfenif 2-3000 3tr.
  - 6. Vitriol 6000 3tr.
  - 7. Bitriolöl und Scheidemasser 300 Btr.
  - 8. Schwefel 400 3tr.
  - 9. Schmalte 1000 3tr.
  - 10. Zink 200 Ztr.
  - 11. Salpeter bis zu 100 3tr.
- 12. Kalksteine bis 8000 Prahm, zu 300 Kübelfässer, theils zu Bauten, theils zum Brennen von 140,000 Tonnen Kalk, aus den durch den Minister v. Reden neu eingerichteten und für mehrere Jahrhunderte berechneten Rüdersdorser (Kurmark) Kalkbrüchen.
- 13. Steinkohlen 3 Mill. Scheffel; deren Ertrag dürste jährlich um das Doppelte zu vermehren sein, wenn sich tie Eisenfabrikazion vermehrte.
  - 14. Torf 120,000 Mille.

Der Oberpräsident Sack fand sich nach ersterer Darstellung vom 25. März 1808 und einem Bericht des Marstins vom 12. Febr. 1809 schon veranlaßt, an die Minister v. Altenstein und Graf zu Dohna über die Beweggründe wegen des am 11. März 1808 von Seiten der Gebrüder Schickler mit den französischen Behörden hinsichtlich des Anstaufs aller Bestände und Anstaltseinrichtungen der Bergwerksverwaltung geschlossenen Bertrages am 17. Aug. 1809 Bericht zu erstatten und darauf anzutragen, daß die von dem Martins unter seiner Zustimmung geseiteten obbemerkten Kaufverhältnisse zwischen den französischen Behörden und dem

Bankierhause Schickler, kassenmäßig regulirt und ber Martins beshalb bechargirt werben möchte. Zugleich bat er, dem lettern ein besonderes Anerkenntniß über sein Benehmen in den Jahren 1807 und 1808 zu ertheilen, da nach dem Zeugniß ber Bergwerkspartie burch dasselbe den Franzosen eine Summe von 322,800 Thir. entzogen worden, wofür bas Oberbergamt in Berlin ihm eine Prämie von 1/4 Prozent mit 807 Thir. zwar angewiesen, jedoch, nachdem er über solche quittirt, selbige zugleich zur Disposizion bes Staats gestellt habe. Hierauf erhielt berselbe keine Antwort; inzwischen war der Martins vom König zum Oberbergrath und Direktor bes neu errichteten brandenburgischen Oberbergamts am 19. April 1809 ernannt worden, S. 331. Der Oberpräsident Sack wandte sich daher im Juni 1810 an den Staatstanzler v. Harbenberg, ber bamals die Leitung aller Berwaltungen bes Preußischen Staats übernommen hatte, um endlich die Regulirung ber obgebachten Rechnungsangelegenheit bewirken zu lassen. Bon biesem an ben König verwiesen, trug er am 6. Febr. 1811 bemselben sein Gesuch vor und übergab solches bem Staatstanzler zur weiteren Borlage, worauf berselbe nachstehende Kabinetsordre erhielt:

"Indem ich Ihnen auf Ihren Bericht vom 6. d. M. die erbetene Ausgabeordre für die Generalbergwerkstasse, wegen Berrechnung der für den Rückauf der Bergwerkspartie und ihrer Bestände ausgegebenen 138,857 Thlr. 13 Ngr. 6 Pf. ingleichen die Generaldecharge für die Gebrüder Schickler hierbei übersende, trage ich Ihnen zugleich auf, die Generalsbergwerksdirekzion im Ministerio des Innern zu autorisiren, das Publikum von Aushebung der zwischen der Bergwerkspartie und den Gebrüdern Schickler disher bestandenen Vershältnisse auf eine angemessene, mit Ihnen näher zu konzerstirende Weise, zu unterrichten und so die Gebrüder Schickler, ihrem Verlangen gemäß, von den eingegangenen Verpflichtunsgen zugleich zu entbinden.

Berlin, den 11. Febr. 1811.

Friedrich Wilhelm."

.

# Personenregister.

Anmerk. Die römische Ziffer zeigt ben Theil an, die bahinter stehenbe beutsche die Seitenzahl.

### A.

Abich, Affessor. IV, 116. Abrantes, Herzog v. IV, 45. Achard, Raturforscher. IV, 504. Abair, engl. Gesanbter. IV, 8. Adlertreuz, schwed. General. IV, 5. Ablersparre, schweb. General. IV, 11. Agiropolo, türk. Ministerresident. II, 86. Ahremberg, franz. Senator. II, 150. Albert, Prinz. IV, 102. Alberti, Geh. Kriegsrath. IV, 109, 127. Mbrecht, Kabinetsrath. 11, 449, 464, 467, 476; IV, 121, 144. Abrecht Heinrich, Prinz. IV, 79. Mexander I., Kaiser von Rußland. I, 509, 517; II, 130, 332, 380, 398, 400—408, 411, 548—553; IV, 5, 6, 10. Allemand, franz. General. 11, 226. Altenstein, v., Hauptmann. IV, 137 577. Altenstein, Freiherr v., späterer Anhalt, Dottor. IV, 507. 92, 93, 108, 127, 138, 143, 159, 166, 275, 342, 350, 351, Anton, Erzherzog. I, 518. 365-370, 379-386, 401-405, Arenbt, Bauinspettor. IV, 687.

410, 413, 452, 464, 486, 626, 627, 639, 647, 650, 661, 667, 701, 705, 724. Alvensleben - Erxleben, Grafen v. I, 2, 77. Alvensleben = Errleben, ш, 177, 266. Alvensleben - Randow, Graf Ш, 149. Alvensleben Bichtau, Graf v. 168; ш, 10. Amerlang, Lanbjäger. III, 343. Ancillon, franz. Geistlicher. I, 504; II, 94, 101; IV, 77, 88. Anbresse, Direktor. II, 99. Andrean, Hofrath. IV, 359. Angern, v., Staatsminister. I, 314, 545-549; II, 92, 98, 101, 104, 108, 118, 162, 186, 228, 278, 285, 324, 331, 447; III, 1, 3, 10, 236, 240, 263, 725. Angles, franz. Intendant. II, 565. Minister. II, 393, 397, 403, Anhalt Dessau, Filrst von. II, 73. 407, 463—467, 474—477; III, Anhalt-Pleß, Fürst von. II, 35, 67. 164, 291, 298, 735; IV, 79, Anhalt & Wagner, Bankiers. III. 705.

320. Armfeld, b., schwed. General. II, 225. Arnim, Familie von. I, 18. Arnim, v., Dichter. I, 505. Arnim, v., Geh. Juftigrath. I, 149. Arnim, v., Geh. Etatsminister. I, 149. Arnim v. Boitenburg, Graf. 11, 35 Arnim-Brandenstein, v. IV, 237. Landes= Arnim = Vieuensund, v., birektor. II, 168, 236, 322; III, 11—13, 21, 45, 51, 108, 123, 129, 135, 148, 154, 177, 587, 548, 582; IV, 235, 256, 289, 290, 30**3**, 640. Arnim-Theesen, v. IV, 237. Arnold, Professor. III, 683. Arnous, Kaufmann. 11, 304. Asseburg, von der. IV, 224. Affeline, franz. Bataillonschef. III, 321. Anbignose, de, franz. Setretär. 111, 317. Auerswald, v., späterer Oberprästbent. II, 338, 390, 480; IV, 79, 121, 145, 146. Angereau, franz. Marschall. I, 539; П, 4, 79, 102. August, König von Polen. II, 71. August, Prinz. II, 42, 102; III, 434; IV, 84, 135, 459. August Ferdinand, Prinz. II, 41, 511, 603; III, 714, 735; IV, 86. Auguste, Kronprinzessin von Hessen- Bartholdi, v., Geh. Kammerrath. Kaffel. 11, 88. Augustin, Wedizinalrath. 1, 504; III, 676; IV, 171, 517. Augustin, Archidiakonus. 111, 687.

## B.

Baalh-Böhlenborf. IV, 237. Baath, Oberamtmann. III, 406— 408, 412. Babing, späterer Finangrath. II, 100. Baersch, Lieutenant. III. 379. Bagration, Fürst. II, 403. Baiersborf, Rathsberr. III. 123. Baillard, Reichsbaron. II, 567.

Armenel, franz. Bataillonschef. III, Baillob, franz. General. III, 527. Baird, engl. General. IV, 35, 36. Balan, Stadtverordneter. III, 253. Baltow, Bauinspettor. III, 501, 510. Ballhorn, Präsident. II, 166; IV, 132. Balthafar, v., Kriegerath. I, 431; II, 100, 114, 228, 289, 491, 493, 563; III, 94, 347, 501, 627; IV, 146, 169, 303. Balzer, Bäckermeister. II, 212. Bamberg, franz. Marschall. 103. Bamberger, Kaufmann. III, 289. Bandemer, v., Hauptmann. III, 135, 503, 506. Baratinsky, Fürst. II, 4. Barbiguiers, Doktor. III, 317, 367. Barbop, franz. Rapitän. III, 452. Bardeleben, v., Kammerherr. II, 70, 162. Bärensprung, v., späterer Oberbutgermeister. III, 94, 129, 134, 136, 167, 170, 444, 500, 547; IV, 170, 173, 198, 259. Barfuß, v., Kapitän. IV, 564, 565. Barner, v., Oberft. II, 16. Barrois, franz. General. III, 455. Barth, Rektor. III, 683. Barth, Amtsrath. IV, 501. Barth, Oberamtmann. IV, 514. Barthelemy, Stadtrath. IV, 200, 528, 543. 1, 149. Bartitow, Oberförster. III, 343. Baffet, Frau. III, 718. Baffewit, v., späterer Oberpräsibent. I, 431; II, 100, 197, 228, 235, 237, 245, 250, 291, 621; III, 45, 81, 94, 98, 161, 175, 187, 193, 296, 303, 344—349, 441, 452, 455, 469, 500, 512, 514, 532, 537, 543, 547, 552, 555, 557, 566—568, 574, 578, 582, 625, 745, 754; IV, 91, 99, 123, 145, 155, 166-174. 179—181, 258, 300, 303, 401,

640, 657.

Baffewit, v., Major. II, 225.

Bathurft, Graf. IV, 42. Bandon, franz. Kriegskommiffar. ш, 596. Bauer, Unteroffizier. 11, 283. Bauer, Oberhofprediger. 11, 217; ш, 687. Beauharnais, Eugen v. IV, 53. Beaumont, franz. General. 11, 59; 111, 453. Becherer, Oberbaurath. III, 717. Beder, Bergrath. IV, 114. Becker, Raufmann. IV, 216. Becker, Baurath. IV, 685. Becker, franz. General. 11, 54, 140. Beehr, Kapitain. IV, 565. Beelit, Bedienter. 11, 209. Beer, Jean. II, 288. Beer, v., Bischof. IV, 526. Beeren - Aleinbeeren, v., Pauptmann. 111, 123. Beguelin, v., Staatsrath. I, 504; IV, 389, 390. Beguillin, v., Geh. Rechnungerath. II, 500. Behnt, Doktor. IV, 507. Behrend, Hofrath. IV, 543. Behrend, Gebrüder. IV, 91. Behrends, Bürgermeister. III, 124. Behrens, Dottor. IV, 507. Belit, Stabtgerichtsbirektor. IV, 288. Bellermann, Dottor ber Theologie. 1, 503; III, 683. Belliard, franz. General. II, 42, 50, 56. Bendix, Abr., Bankier. III, 259. Benbir, Hirsch Mathan, Bankier. III, 237. Bendix, Samuel Nathan, Bankier. 111, 237. Benede, Hoffistal. III. 372; IV, Beuth, späterer Wirklicher Geheim-209. Beneke, Gebrüber, Bankiers. III, 32, 66, 238, 260. Bent van Vollenhofen, Bankier. Beper, v., Geb. Finangrath. II, IV, 390. Benkenborf, v., Major. II, 14. Bennete, Lieutenant. II, 147. Bennigsen, v., ruff. General. II, 131, 398, 400-405. Benningsen - Förbe, v., Lanbrath.

IV, 237.

Berend, Stadtverordneter. 111, 253. Berendes, Kreisphysikus. III, 409. Berekford, engl. Marschall. IV, 36, · **39.** Berg, Familie v. I, 18. Bergemann, Polizeidirektor. **231—233.** Berger, Rupferstecher. I, 507. Bergius, Kammergerichtsrath. IV, 194. Beringuer, Kaufmann. II, 97, 100, 279; III, 756. Bernadotte, franz. Marschall. 515, 535; II, 2, 6, 14, 38, 59, 62, 141, 222; III, 368, 479; IV, 13. Galanteriehanbler. Berner, 543. Bernhardi, Professor. I, 503. Bernoulli, Professor. I, 504. Bernstein, Professor. IV, 517. Bernstorff, ban. Graf. IV, 16. Berthier, franz. Marschall. II, 73, 79, 90, 103, 108, 155, 159, 176, 319, 403, 411, 432, 436; III, 318, 519, 597, 679; IV, 61, 67 Berton, franz. Escabronchef. III, 580, 59**3**. Bertram, Dichter. I, 505. Bertrand, franz. General. 11, 368, 390. Bessieres, franz. Marschall. II, 11, 79. Bethe, Rammer-Affistenzrath. IV, 303. Bethke, Stadtverordneter. III, 253. Beugnot, franz. Staatsrath. 1111, 216. Beuft, Kreisphpfikus. IV, 506, 509. rath. II, 100, 118; III, 503, 547; IV, 141, 170, 173, 181, **231**. 360, 442, 467, 468; III, 281; IV, 128. Benme, v., späterer Großtanzler. I, 536; II, 320, 337, 340, 349, 353, 360, 365, 371, 379 **—381**, **394**, **402**, **416**, **438**, 441, 452, 454, 459, 463, 476,

630; Ш, 164, 293, 677; IV, 77, 93, 117, 138, 153, 159, 164, 202, 262, 403—409, 415, 464, 468-470, 617, 622, 623, 627—629, 631, **639**, 647, 677, 705. Biefter, Professor. I, 504. Bignon, franz. Intenbant. 11, 33, 76, 97, 103, 111, 193, 215, 239, 279, 506, 551, 560, 569; **III**, 2, 5, 10, 35, 79, 83, 89, 238, 243, 316, 322, 326, 340, 342, 378, 381, 394, 502, 524, 590, 593, 611, 625, 650, 706, 712, 716, 718; IV, 238. Bila, v., jun., General. II, 53. Bila, b., sen., General. II, 18, 28, 53. Billerbeck, v., Bergrath. IV, 114. Binder - Rriegelstein, Freiherr v., österr. Gesandter. II. 86. Bismart, Familie v. I, 18. Bismart - Brieft, v., späterer Bra- Borftell, Kammerer. IV, 97. sibent. II, 166, 565; III, 21, Borstell, Familie von. I, 18. 42, 45, 50, 51, 177, 214, Borftell, v., Oberft. IV, 562. 226; IV, 124, 462. Bitter, Kriegsrath. 11, 166. Blanka, Florida, Graf. IV, 46. Blell, Hofrath. IV, 439. Bloch, Professor. I, 504. I, 532, Bliicher, v., General. 544; II, 16, 22, 25, 32, 59, 61, 64, 170, 374, 391, 394, 416, 441, 443, 587; III, 739; IV, 134, 466, 470. Bluhmenstein, v., Major. IV, 564. Blume, Fistal. IV, 209. Blumenthal-Horst, Graf v. III, 84. Bosquet, Konfistorialrath. III, 674; IV, 172, 173. Bode, Professor. I, 504; III, 674, Bogislawsky, v., Oberst. IV, 90. Böhlenborf, Direktor. IV, 146. Böhm, Rreisphpfitus. III, 412. Bölgle, Divisionschirurg. IV, 567. Bolte, Superintenbent. III, 687. Bonaparte, Louis Rapoleon. II, 423; IV, 54. Bonaparte, Lubwig. I, 527; IV, **62**, 387. Bonaparte, Elisa. IV, 58.

Bonaparte, Hieronymus. II, 71, 163, 423; III, 215; IV, 54. Bonaparte, Joseph. II, 423; IV, **20**, 37, 44. Bonin, v., Major. IV, 567. Bonferi, späterer Regierungerath I, 550; II, 229; III, 380, 718; IV, 168. Borger, Kaufmann. III, 259. Borgftabe, v., Geschichtschreiber. I, 504. Borgkadt, Generalgouverneur. III, 410. Borgstädt-Bollenschier, v., Laut. rath. U, 168. Borgstebe, Geh. Finanzrath. 167, 441, 443, 614. Born, Stadtrath. III, 149. Borrel, franz. General. III, 527, 589, 598, 599. Borsche, Staatsrath. IV, 109, 123, 141 , 142. Bose, v., Geh. Staatsrath. IV, 121. Both, v., Major. II, 570; III, 726, 728; IV, 587. Böttcher, Bizepräsident. IV, 258. Böttger, späterer Regierungsten III, 546; IV, 145, 180. Boucher, franz. Oberft. II, 140. Bourcier, franz. General. II, 76, 161, 164; III, 526, 589, 592, 611, 718. Bourienne, franz. Gesandter. II, 139. Boussin, franz. Oberst. II, 109. Bopen, v., Major. IV, 79, 90, 118, 563, 575. Brandin, Hofrath. 1V, 288. Bratring, Professor. 1, 504. Brauchitsch, v., Landstallmeister. 1. 544; II, 167. Brauchitsch, v., Oberft. IV, 564. Brann, Lieutenant. II, 17, 31. Bräunlich, Regierungskontrolldirel tor. III, 547; IV, 170, 174. Braunschweig, v., Präsident. IV. 132; 137, 139, 577, 654. Braunschweig-Dels, Herzog ven. IV, 463, 468, 471.

Bray, de, bair. Gesandter. 11, 86. Bredow, Familie v. I, 18. Bredow, v., Ritterschaftsbirektor. III, 226. Bredow-Carpzow, v., Domherr. III, 10, 21, 45, 50, 123. Bredow-Markau, v., Landrath. III, 11. Bredow-Schwanebeck, v. III, 136, 167, 169, 176, 191, 198, 203, 206; IV, 281, 292. Bredow - Senste, v., Landrath. II, 168, 236; III, 11, 42, 123, 148, 452, 538, 552, 755; IV, **222,** 236. Bredom - Zestom, v. III, 83. Bremer, Doktor. IV, 510, 515. Brese, Geh. Finanzrath. I, 545; II, 96, 100. Brese, Postsetretär. III, 367. Breffon, franz. Setretar. II, 153. Bricci, Kammersänger. II, 102. Brieft-Reuhausen, v., Rittmeister. III, 123, 134; IV, 236. Brod, Bantier. III, 236. Brockhausen, v., späterer Minister. II, 483, 516, 539, 546, 749; IV, 124, 407. Brohm, Superintenbent. III, 686. Bronitowsty, v., Oberstlieutenant. 11, 441; IV, 119, 563, 576. Bröseke-Grebs, v. III, 149; IV, 236. Bröseke-Hinzborf, v., Deichhauptmann. III, 503. Brown, Arzt. I, 504. Brudner, leipziger Deputirter. II, 150. Brühl, Graf, Oberst. 11, 167; IV, 89, 187. Brune, franz. Marschall. 11, 226, 415; III, 449, 618. Brunn, Professor. I, 504. Brunner, Bürgermeifter. II, 217; IV, 199, 220, 547. Bruftlein, Raufmann. III, 757. Buch, Kalkulator. IV, 290. Buch, Familie v. I, 18. Buch, v., Schloßhauptmann. IV, 89, 95. Buch, Leopold v. III, 678.

Buch-Stolpe, v., Rreisbeputirter. ш, 546; IV, 236. Buchet, franz. Abjutant. III, 598. Buchholz, F., Professor. III, 376. Buchholz, Justizrath. IV, 209. Buchholz, v., Staatsminister. IV, 125. Budberg, v., ruff. Minister. II, 381, 383, 406. Budde, Steuerrath. II, 169, 210; IV, 224. Buddenbrock, v., Präsident. 11, 345. Billow, v., Generalmajor. II, 76, 571; III, 728, 746; IV, 135. Bülow, v., Geh. Staatsrath. III, . 170, 297; IV, 132, 133. Bülow, v., Oberstallmeister. 709. Billow, Graf v., Minister. 317, 390, 431, 445, 661, 715. Buot, franz. Generalaubiteur. II, 32, 49. Burgemeister, Stabtrichter. II, 100. Burgsborff, Familie v. I, 18. Burgeborff - Martenborf, v. 237. Burhöwben, ruff. Felbherr. I, 515. Burja, Professor. 1, 504. Burmann, Dichter. I, 505. Burmeister, Stabtrichter. IV, 587. Busch, Bürgermeister. III, 686. Busching, Polizeipräsident. I, 546, 547; II, 4, 74, 82, 96, 99, 101, 113, 114, 118, 145, 169, 280, 306, 309; III, 256, 300, 318, 393, 597; IV, 81, 200, 214, 216, 237—239, 289, 528, 543. Busching, Oberkonsistorialrath. I, 352. Buschius, Kriegerath. IV, 305. Busse, Fabrifant. IV, 640, 642. Buttmann, Professor. I, 503. Blittner, Geheimrath. IV, 445. Büttner, Geb. Oberrechnungerath. II, 500. Büttner, Superintenbent. III, 686. Biltner, Divisionschirurg. IV, 568. Bütte, Lieutenant. IV, 461. Burböfen, General. II, 520. Bpern-Zabakut, v. IV, 237.

#### C.

Cabans, Stadtverordneter. III, 253. Cabore, Herzog von. IV, 61, 63, Calvifius, Superintenbent. III, 687. Cambaceres, franz. General. III, Cambridge, Herzog von. IV, 643. Cammerer, v., Generalfeldzeugmeister. III, 457, 476. Campan, franz. Aubiteur. II, 116, 181. Campan, franz. General. III, 319, 367, 517, 520. Canbras, franz. General. III, 515. Canning, Lord. IV, 42. Capellini, franz. Oberft. II, 76; III, 718. Carmer, Graf, Kammergerichtsrath. I, 360; II, 166. Carow, Rathsherr. II, 100; IV, 216. Caftillon, v., Professor. I, 504; Castlereagh, Lord. IV, 42. Cathcart, Lord. I, 521. Ceberström, schweb. General. Cervoule, Direttor. II, 84. Chambon, franz. Orbinateur. III, Cosmar, Obermedizinalrath. III, Chambriers b'Orniles, Baron. IV, Cofte, Schönfärber. II, 287. 126. Champagny, franz. Kabinetsminifter. II, 516, 535-546. Champeoux, franz. Abjutant. II, Courbiere, v., Feldmarschall. II, 109. Chaolons, franz. Kommissar. II, 111. Charles, franz. Kapitän. III, 597. Charlotte, Prinzessin. IV, 94. Charpentier. III, 25. Charton, Stadtverorbneter. IV. 200, 528. Chasot, Graf, Major. II, 567, 570; III, 384, 530, 721, 726; IV, 459, 466, 475, 476. Chatam, Graf. IV, 31. Chemlin, Superintenbent. III, 687. Chevalier, Mabame. III, 718.

Chivaille, franz. Intenbant. II, 111; Ш, 5, 215. Chobowiech, Lupferstecher. I, 507. Christian August, Prinz. IV, 12, 15. Christian VIL, König von Dänt: mart. IV, 16. Clarac, franz. Intendant. II, 111. Clart, Madame. IV, 42. Clarke, franz. General. II, 103, 108, 109, 113, 139, 161, 164, 177, 179, 185, 190, 211, 214, 260, 279, 312, 316; III, 238, 318, 320, 321, 372, 382, 387, 592, 619, 712. Clausewitz, v., Kapitan. IV, 563, 575. Clerenbault, v., franz. Konsul. IV, 126. Cocius, Geh. Baurath. IV, 129. 180, 685, 686. Cohn, Hirsch David, Bankier. III, 262, 268. Colchen, franz. Senator. II, 150. Collingwood, Bizeadmiral. IV, 33. Ebln, v., Kriegerath. III, 683. Constantin, Großfürst. I, 519; II, 400, 403. IV, Coppius, Kammerrath. IV, 184. Cosmar, Jurist. I, 503. Cosmar, Hoffistal. IV, 209. 289, 731. Cottan, engl. Abmiral. IV, 40. Coulaincourt, franz. Oberstallmeifter. II, 77, 79, 90, 408. 443, 445, 587; IV, 134. Crang, Dichter. I, 505. Crang, Superintendent = Abjunct. III, 687. Cursta, span. General. IV, 37, 38. Cuvry, de, Stadtrath. IV, 531. **543.** Czerny, Georg. IV, 18.

## D.

Dähne, Ifrael, Bankier, III, 108. Dahrenstädt, Kanzleibirektor. II, 99.

Dalberg, Fürst-Primas. IV, 48,51. Dettmers, Professor. III, 688. Damit, v., Affesfor. IV, 174, 181. Dewitz, v., Landrath. IV, 252, 303. Damnitz, v., Referendar. 11, 229. Dankelmann (R. L. F. N.) Graf Dieberichs, Regierungsrath. v. II, 514; IV, 134. Dankelmann (B. H. D.) Graf v. IV, 134. Daricot, franz. General. III, 454. Darrest, Legazionsrath. IV, 125. Daru, franz. Generalintendant. 11, 73, 84, 103, 108, 110, 114, 123, 179, 188, 219, 233, 239, 276, 290, 318, 414, 464, 484, 485, 486, 490, 491, 503, 506, 508, 510, 518, 520, 527, 533, 554, 557, 569, 583, 598; III, 1, 34, 66, 80, 83, 88, 112, 214, 243, 253, 316, 323, 327, 357, 361, 368, 381, 391, 394, 500, 502, 524, 536, 542, 551, 590, 592, 602, 608, 614, 678, 710—716, 742, 749; IV, 349. Dau, Soldat. II, 207. Davance, franz. Kapitan. 111, 598. Davoust, franz. Marschall. I, 550; II, 1, 2, 4, 88, 95, 285, 328, 414, 552, 561, 569; III, 319, **368**, 373, 376, 379, 383, 385, **479**, **480**, **520**, **524**, **526**, **597**, 717, 721; IV, 45, 46. Decken, v., Geheimrath. II, 332. Deder, Affessor. IV, 174. Deder, Hofbuchbruder. II, 84. Dehlle, Schützenmeister. IV, 83. Delagarbe, Buchhänbler. II, 97, 100, 279, 804; III, 236, 239, **241**, 256, 756. Delmar, Bankier. III, 237, 706. Dennina, Abbé. II, 149. Dennier, franz. Kriegskommissar. П, 186. Denon, Winseumsdirektor in Paris. II, 151. Denstädt, Stabtrichter. II, 43, 49. Denzel, General. II, 578. Derop, v., General. III, 460, 469. Defirat, franz. Generalfriegstommissar. II, 4, 92, 186; III, 597. Despagne, franz. General. II, 222; III, 466, 485. Kontrolleur. Deswismes, franz. III, 317.

Dichäuser, Rogarzt. IV, 516. 169, 174. Diethert, v., Minister. I, 544; II, 130, 321, 351. Dietrich, Regierungerath. II, 105, 167; IV, 109. Dietrich, Affessor. IV, 173, 174. Dietrich, Hofrath. IV, 708. Dintrans, franz. Orbinateur. Ш, 452, 538. Dierike, b., Generallieutenant. IV, 119. Diringshofen, Familie v. I, 18. Diteric, Oberkonsistorialrath. 352. Dobrowsky, Graf, poln. - franz. Seneral. II, 132, 332. Döhl, Lehnschulze. III, 162. Dohna-Schlobitten, Graf zu, Minister. II, 436, 440, 443, 475, 516; III, 291, 293, 295, 379, 685, 734; IV, 79, 109, 125, 139—141, 159, 166, 202, 254, 464, 466, 522, 527, 529, 547, 627, 639, 661, 677, 706, 724. Dohna-Wundlacken, Graf zu. IV, 109, 575. Dohnborf, Kaufmann. II, 77. Döhnhof, Graf. II, 407, 514. Dolgorufi, Fürst. I, 519. Döllen, Superintendent. 111, 687. Döllen, von ber. IV, 236. Dömming, v., Premierlieutenant. IV, 136, 577. Donner, Oberamtmann. III, 162. Dörenberg, v., Oberft. IV, 53, 471. Dörnberg, v., Minister. I, 360. Dorothea, Kurfürstin. IV, 526. Dorty, Justigkommissar. IV, 209. Dorville, v., Rittmeister. I, 542. Doultanne, franz. General. II, 89. Doumere, franz. General. III, 483. Dracke, Deputirter. III, 725; IV, **587.** Drake, Rathsherr. II, 99; IV, 216. Dreier, Geh. Finanzrath. IV, 119,

**576.** 

Drygalsty, v., Premierlieutenant. Eichftäbt, Familie v. I, 18. IV, 564. Dubois, Geh. Legazionsrath. 11, 100; III, 84. Duden, Oberbürgermeifter. IV, 220. Dufour, leipz. Deputirter. 11, 150. Ш, Dumad, Stadtverordneter. Dunder, v., Major. IV, 79, 118, 575. Dunbas, David, General. IV, 42. Dundas, Robert, Winister. IV, 42. Dupont, franz. General. III, 320, 454, 589; IV, 45. Pupont-Delporte, franz. Staats-II, 116, 180; III, auditeur. *3*29, *3*38, *3*40. Duresnel, franz. General. II, 172, **327.** Duroc, franz. Marschall. I, 514, 516, 518; II, 7, 70, 73, 79, 90, 127, 163, 330, 335, 403; III, 85, 740. Dürre, Stadtverordneter. 111, 253. Dponisius, Stadtverordneter. 111, 258.

#### Œ.

Eberhardi, Ariegerath. IV, 136. Edarb, Affessor. IV, 114. Edarbstein, Freiherr v., Rammerherr. II, 74, 174; III, 718; IV, 640. Edarbstein, Freifrau b. III, 714. Edarbstein - Propel, Baron v., Landrath. III, 11, 13, 42, 83. Edarbstein - Willmereborf, Freiherr b. III, 582, 583. Egloffftein, Graf v. IV, 89. Ehrenberg, Hofprediger. IV, 99. Ehrhardt, Professor. I, 504. Ehrhardt, Arzt. I, 504. Ehrhardt, Rettor Magnifitus von Leipzig. II, 150. Stabtverordneter. Eibrecht, III, **253.** Eichhorn, fpaterer Minifter. **595**. Eichmann, Geh. Finanzrath. 96, 100, 167.

Einbeck, Kammergerichtsrath. IV, 186. Einbed, Kriegerath. IV, 200, 262, 528, 531. Eiselen, Lehrer der Gewerbkunde. I, 504. Eiselen, Bergrath. IV, 114. Eisenbächer, Affessor. 11, 101. Eitelwein, Geh. Baurath. I, 504: III, 662; IV, 129. Engel, Stadtverordneter. IV, 200, 528. Enghien, Prinz. 1, 512. Erbmannsborf, v., Präfident. IV, 124. Erichsen, v., Oberft. IV, 564. Erman, Konfistorialrath. I, 503: II, 85, 512, 683, 751; IV, 196. Cichte, Direttor bes Taubstummen-Instituts. 1, 504; III, 706. Espagne, s. Despagne. Effen, v., schwed. Generalgonverneur. II, 225. Esteve, franz. Finanzabministrater. II, 105, 108, 110, 114, 117, 179, 184, 234, 239, 241; III, 3, 10, 26, 30, 238, 243, 246, 254, 316, 325, 348, 350, 352, 857, 359, 593, 657, 700, 713 Sugen, Bergog von Burtemberg. И, 6, 16. Eule, sächs. Hoffattler. III, 389. Ewald, Superintendent. III, 686. Ewald, ban. General. IV, 469. Epben, Baron v. IV, 125. Eplert, Hofprediger. III, 438, 685; IV, 102, 172, 173, 199, 547. Epsenhardt, Stadtrath. III, 162. Eptelwein, f. Eitelwein.

## 8.

Czechiel, Bankier. III, 611.

Faire, franz. Rabinetssetretär. U. 159. Fallenberg, Referendar. II. 145. III, Fastenhausen, v., Präsident. IV, 133, 134. 11, Fasch, Kammermusikus. I, 502, 507; III, 707.

Faubel, v., Geh. Finanzrath. 11, Faugignon, Bergrath. IV, 114. Fauller, franz. General. 111, 466, Kavier, Vd., franz. Ordinateur. III, 316, 711, 716. Fehrmann, Kriegerath. IV, 578. Felgentreu, Hoffistal. IV, 209. Fellenberg, Emanuel v. IV, 679. von Braun-Ferdinand, Perzog schweig. I, 519. Ferdinand, Erzherzog. IV, 21. Ferdinand, Prinz. I, 545; II, 87, 319, 569, 603; III, 336, 526, 529, 721; IV, 78, 86. Ferdinand, Frau Prinzessin. II, 91. Fersen, Graf, schweb. Reichsmarfфau. IV, 13. Fesch, Kardinal. IV, 52. Fetschow, Bankier. III, 236, 237. Fichte, Professor. III, 675. Fiedler, Rapitän. IV, 565. Kigueroa, B. P. de, span. (Se= sandter. 11, 86. Filitz, Stadtverordneter. III. 253. Finkenstein, Graf v. 11, 331, 365. Finkenskein-Madlitz, v., IV, 237. Fires, Frau v. IV, 101. Fischer, Wachtmeister. II, 207. Fischer, Mathematiker. I, 504. Fischer, Naturforscher. 1, 504. Fischer, Professor. III, 673. Fischmann, Stadtbirektor. IV, 251. Flemming, Augenarzt. I, 504. Flemming - Bucow, v. IV, 237. Flesch, späterer Polizeidirektor. III, 510; IV, 91, 230, 231. Flittner, Apotheler. III, 617; IV, 518. Flotow, v. IV, 236. Foce, Geheimrath. II, 439, 448, 449. Fontanes, franz. Präfibent. II, 151. Formap, Arzt. I, 504. Formen, Geschichtschreiber. I, 504. Formey, Geheimrath. II, 74; III, 671, 706; IV, 519. Foultri, franz. General. II, 374. France, de, franz. General. III, **483.** 

Franke, Oberfeldapotheker. IV, 567. Franz, Kaiser. I, 528. Frege, leipz. Deputirter. II, 150. Freier, Amterath. IV, 640. Freitag, Bürger. IV, 199, 547. Freitag, Bürgermeister. III, 43, 57, 123, 136, 753. Freitag, Kriegerath. III, 136, 187, 552; IV, 303. Frère, franz. General. III, 453. Fret, Bürger. II, 77. Friberici, späterer Regierungerath. III, 51, 136, 140, 167, 170, 226; IV, 531, 542, 543. Friedel, Kammergerichtsrath. IV, 194. Friedlänber, Orientalift. I, 505. Friedländer, Affessor. IV, 216. Friedländer, Bankier. IV, 216. Friedländer, Accoucheur. III, 676. Friedrich, Prinz von Heffen. IV, 16. Friedrich, Prinz. IV, 83. Friedrich I. I, 500; III, 698, 701, 702. Friedrich II. I, 36, 85, 87, 89, 151—153, 158, 189, 389, 392, 394, 422, 452, 470; II, 71, 105; III, 698, 701, 702. Friedrich III., Kurfürst. I, 78. Friedrich VI., Konig von Danemark. IV, 16. Friedrich Wilhelm, Aurfürft. I, 139. Friedrich Wilhelm I. I, 85, 128, 153; II, 71. Friedrich Wilhelm II. I, 36, 89, 153, 458, 469, 501; II, 72, 155. Friedrich Wilhelm III. I, 36, 201, 423, 451, 459, 528, 540; II, 60, 125—131, 159, 163, 217, 320, 325-344, 351, 357, 369, 383, 398, 400-411, 418-422, 438, 459—464, 475, 478, 481 **—484**, 581**—615**, **622**, **633**— 644; III, 116, 197, 202, 229, 251, 279, 284, 310, 321, 379, 435, 666, 677, 685, 733, 735, 737, 744, 746; IV, 2, 73—88, 90-103, 105-116, 137, 140, 148—154, 163—167, 177, 178, 195—197, 215, 234, 253, 262,

**265**, **285**, **306**, **345**, **354**, **864**, **371**, **385**, **399**, **405**—**407**, **411**, 436, 441, 464, 470, 473, 475, 526, 541, 542, 600—613, 622, **629**, **631**, **690**, **725**. Kriedrich Wilhelm IV. IV, 99—117. Friese, Geh. Kriegerath. 11, 466 — 468; IV, 630. Frisch, Rettor. IV, 82. Frisch, Maler. I, 507. Frite, Justizrath. III, 11, 21, 43, 50, 51, 149; IV, 303. Frite, Geh. Medizinalrath. I, 504; IV, 508. Fronfact, Gefonbelieutenant. IV, 564. Froriep, Professor. III, 673, 675. Filleborn, Direttor. IV, 134. Funk, Bauer. II, 210. Funt, Kapltän. IV, 564. Fürstenberg, Renbant. IV, 187. Fürstenstein, Graf. IV, 466.

## **B**.

Gagel, v., holland. Minister. 111, 35. Gallizin, russ. Fürst. IV, 6. Gambier, Lord, Abmiral. IV, 83. Gans, Sanbelsmann. II, 288. Ganz, Stadtverordneter. IV, 97. Garbe, be la, Graf. IV, 13. Gares, franz. Polizeitapitan. III, 600. Garn, Regierungsrath. IV, 169. Garron, franz. Rapitan. III, 598. Gartner, Freiherr v. III, 223; IV, 138. Gaspard, franz. Intenbant. 111; III, 5, 818, 718. Gauby, v., Oberft. IV, 77, 473, **564.** Gault, franz. Oberft. III, 582. Gap, franz. Kriegszahlmeister. III, **586.** Gebhard, Prediger. I, 503; IV, Glebitsch, Bergrath. IV, 114. 194. Gebite, Obertonfistorialrath. I, 347, 350, 504.

Geisler, Affeffor. IV, 172, 173, 188, 194. Genz, Lehrer ber Staatswiffenschaft. 1,504. Genz, Münzdirektor. 11, 167; IV, **448.** Georg III., König von Englant. IV, 41. George, Partifulier. III, 83. Gerard, Stabtverorbneter. IV, 200, **528.** Gerhard, Geh. Finanzrath. 113. Gerhard, Oberberghauptmann. II, 477; IV, 115, 131, 140, 142, 726. Gerhardt, Katurforscher. I, 504. Gerlach, Bürgermeister von Salemedel. III, 177. Gerlach, b., Kammerpräsident, später Oberbürgermeister. I, 310, 430, 550; II, 82, 103, 147, 166, 176, 183, 197, 213, 228, 237, 444, 448, 559; III, 3, 6, 10, 27, 45, 64, 66, 71, 81. 83, 89, 93, 109, 113, 137, 169, 226, 274, 283, **285**, 288, 291, 293, 295, 297, 300, 322, **836**, **838**, **341**, **866**, **877**, **380**, 443, 501, 537, 541, 542, 556,

559, 566, 606, 715, **75**5; IV, 2, 84, 182, 166, 213 — 215, 239, 247, 281, 304. Germain, franz. General. 111, 483. Germenshausen, Prediger. IV, 678. Gerresheim, Geheimrath. II, 99, 169; III, 725. Gersborf, b., Rapitan. IV, 564.

Genfau, b., Generallieutenant. I, 311, 545; II, 130, 321, **32**5, **329**, 351.

Giech, Graf v. 1, 66. Giehrach, Kangleisekretar. II, 100. Gillet, Prebiger. IV, 200, 528. Gilly, Mathematiker. I, 504. Girschner, Zollbirettor. III, 624. Glasenap, v., Major. II, 209. Glim - Löbenberg, b. IV, 281. Glörfelb. Superintenbent. III, **687.** 

Gneisenau, b., General. II, 441, 618; IV, 118, 119, 186. Göding, Dichter. 1, 505. Godofrop, Kaufmann. III, 348. Goldbeck, v., Geh. Postrath. III, 81, 34, 42, 51, 117, 123, 140, 149, 154, 176, 224, 289. Goldbed, b., Großtanzler und Minister. 1, 375, 380; 11, 82, 114, 166, 169, 213, 226, 244, 447; III, 25, 33, 38, 42, 108, 122, 206, 360; IV, 201, 247, 267, 640. Stadtverordneter. Golddammer, III, 253. Minister. Golz, Graf b., 400, 407—412, 416, 429, 433, 438, 440, 449, 452, 467, 476, 516, 531, 535, 549, 553—563, 567, 598; III, 297, 368, 735, 749; IV, 77, 86, 89, 107, 125, **139**, **849**, **886**, **463**—**469**, **459**, **470, 475, 627, 649.** Gontard, Geh. Hofbaurath. 701. Sontard, v., Platmajor. II, 101; IV, 564, 565. Göring, Affessor. IV, 676. Görke, Generaldirurgus. I, 504, 542; II, 466; IV, 94, 200, 528, 567. Görne, v., Legazionsrath. I, 149. Görz, Graf, sächs. Minister. Ш, **324.** Goßler, Geh. Oberrevisionsrath. 111, 676. Gossow, v., Bizepräsident. IV, 133. Gothmann, Stadtverordneter. 111, 253. Göt, Graf. II, 349. Soge, v., Prafibent. IV, 133. Götzen, Graf, Oberst. IV, 135. Goult, franz. Oberst. III, 452, **540.** Gover, Lord. II, 401. Graefe, Superintenbent. III, 687. Gitglaff, Kriegerath. II, 100. Graham, engl. General. IV, 40. Grandjean, frang. General. III, 476. Grapengießer, Prafibent. I, 504; IV, 517.

Grävenit, Familie v. I, 18.

Grävenit - Gottberg, v. I, 128. Gravert, v., Generallieutenant. II, 443, 445, 587; IV, 134, 563. Griesheim, b., Kammerherr. III, 94, 103, 124, 136, 501; IV, 303. Grinninger, Pofrath. IV, 528. Gröben, von der, Hofmarschall. IV, 543. Groham, s. Graham. Grolmann, b., Major. 11, 441; IV, 118, 131. Gronau, Professor. I, 504. Groß, Geh. Revisor. IV, 359. Groß, franz. Lieutenant. III, 600. II, Grothe, Lotteriedirektor. II, 74, 105, 166, 174; III, 7, 11, 13, 21, 31, 37; IV, 695, 698, 699. Grothe, späterer Regierungebirettor. III, 7, 45, 81, 380; IV, 166, 167. Grothe, Graf v. IV, 89, 125, 126, **4**68. III, Grotier, holland. General. IV, 469. Grouchy, franz. General. II, 59. Grube, Bürgermeifter. III, 12, 43. Grumbkow, v., Generalkommissar. I, 128, 138. Gruner, Polizeipräfibent. III, 379; 1V, 128, 200, 205, 212—215, 239, 242, 459, 471, 475, 487, **489**, 506, 528, 530, 547. Grunert, leipz. Deputirter. 11, 150. Gruson, Professor. I, 504. Gumbert, Bankier. III, 70, 287, 706. Gunschke, Regierungsmitglied. II, 516. Günther, Wafferbaninspektor. 180, 685. Inftav IV., König von Schweben. I, 513, 525; IV, 6, 11. Güterbod, Biehhändler. II, 289. Gutte, Justigbirektor. III, 124, IV, 459.

## Ş.

Haad-Großfreut, v. I, 128. Haade, Familie v. I, 18.

```
Daade-Gensbagen, b., Laubrath. Barriet, frang. Bataillousdef. IL
                                        109; III, 320.
   11, 169, 175; 111, 7, 11, 42;
                                      Barling, Baubimann. II, 43.
   IV, 236.
Dace, Rriegerath. IV, 290.
                                      Barrach, Graf v. I. 518.
                                     Barromby, Lorb. I, 521, 525.
Bartung, Brofeffor. I, 504; III.
Dade, b., Dberft. IV, 118, 139,
  143, 576.
Bageborn, Raftellan. II, 161.
                                        676.
                                     Partwig, Raufmann. III., 706.
Dagemann-Ragow, Kriegerath. III,
                                      Dafeloff,
                                                Stabiverorbneter.
                                                                       Щ,
Dagen, Familie von ber. I, 18.
                                        253.
Dagen, bon ber, Oberft. II, 50.
                                                   Graf b.
                                                               IV,
                                                                      25L,
                                      Paslingen,
Dagen, b., Renbant. II, 100, 183.
                                        709.
                                     Daslinger, Gaftwirth. II, 49.
Dagen . Mödern, Graf bon ber,
  Geh. Finanzrath. III, 84, 99,
                                     Batfelb, Fürft, General. 1, 545,
                                        547, 550; II, 3, 74, 81, 83,
  124, 136, 289.
                                        90, 146, 162, 308; III, 228,
Dagen - Ratel, von ber. IV, 299.
Dahn, Renbant. III, 546.
                                        236.
Dahn , b. , Erblandmarjcall.
                                Ш,
                                     Batfeld, Fürftin. II, 90.
                                                                  II. 86.
  705.
                                      Datifelb , Graf Dugs b.
                                     Baugwit, Graf b., Rabineteni-
Batel, Regierungsrath. III, 187.
                                       nifter. I, 513, 518, 520, 625;
Balle, Lehrer. I, 504.
Dallez, franz. Magazinbirektor. 1111.
                                        II, 130, 321, 884, 840.
                                     Hausen, v., Major. IV, 708.
  D96.
Damann. Schiffahrtebireftor.
                                 п,
                                     Hantpoul, franz. General. II. 79.
                                     Hawlesbury, Lorb. IV, 42.
                                     Debert, Brofeffor. I, 504. Decht, Affeffor. I, 426; II, 250;
Damilton, b., Lieutenant. IV, 469.
Panicque, frang. General. III, 520.
Danifd, Beamter, III, 689.
                                        III, 45, 129, 547; IV, 170,
Danifd, Superintenbent. III, 686.
                                        173.
Dantwig, Superintenbent. 111, 687.
                                     Deder, Brofeffor. I, 504; IV, 517.
                                     Deder, Mrgt. I, 504. Deder, Regierungerath. II, 468.
Danftein, Brooft. I, 881, 508;
II, 816; III, 876, 436, 684,
686, 751; IV, 110, 189, 200,
                                     Beder, Obertonfiftorialrath. I, 342,
                                        381; III, 683; IV, 172, 189.
  527, 528.
Darbenberg, Freiherr b., Staats.
                                     Bedicher, Bantier. III, 107.
  fangler. I, 814, 428, 466, 468,
                                     Debemann, b., Abjutant. 11, 516.
  500, 518, 516, 525, 545; II,
                                                          IV, 289.
  89, 835, 850, 859, 865, 870,
                                                         ъ, III., 83.
  875, 879, 882, 390, 408, 406,
                                                         I, 504; IV, 94.
rifter, IV, 62.
  450, 463, 472, 624, 644; III,
  164, 168, 225, 293, 647; IV
                                                         . I, 503.
  92, 97, 103, 187, 140, 181, 198, 205, 208, 261, 275, 286,
                                                         or. I, 504.
                                                          536, 545; II,
  297, 312, 345, 358, 359-361,
                                                         5; IV, 79, 83.
  872, 881, 887, 389, 390, 899,
                                     Deinrich, Bringeffin. II, 87.
  403-406, 411, 417, 428, 480,
                                     Beinfide, Regierungerath. IV, 169.
  486, 438, 448, 471, 617, 627,
                                     Beinfine, Brofeffor. I, 503; III,
  639, 647, 661, 669, 677, 692, 705, 707, 711, 712, 725.
                                       372, 376.
Baring, Chefprafibent. IV, 123, Deinftus, regierun 166, 173, 202.
                                     Deinfius, Regierungsrath. IV, 155,
Barifult, frang. General. III, 503. Beinzelmann, Rettor. III, 683.
```

Deinzelmann, Superintenbent. III, Hilpert, Heister, v., Oberst. IV, 463. Helwig, Geh. Finanzrath. 11, 96, 99, 293. Henkel von Donnersmark, Graf. II, 331, IV, 562. Penoch, Referendar. IV, 245. Denow, westphäl. Referendar. III, **223.** Henrici, Rektor. III, 683. Benry, Prebiger. II, 152. Henry, Kommerzienrath. IV, 702. Herbig, Renbant. IV, 183, 587. Berbft, Professor. I, 504. Hering, Superintenbent. III, 687. Herklotz, Dichter. I, 505. Dermbstädt, Geheimrath. I, 467, 504; III, 674. Dermes, Oberkonsistorialrath. I, 368. Hermsborf, v., Kammergerichtsrath. II, 74; IV, 194. Hertefelb - Liebenberg, Freiherr v. III, 83, 123, 130—134, 149, 176, 226. Hertling, Baron v. IV, 125. Derz, Arzt. I, 504. Bergberg, Inspettor. I, 342. Bergberg, Professor. I, 504. Hesse, Stadtverordneter. IV, 531, **543.** Heffe, Kommerzienrath. I, 550; II, 304, 324. Hepbebred, v., Geh. Staatsrath. II, 477; III, 175, 177, 181, 185, 191, 228, 281, 303, 532, 534; IV, 109, 128, 142, 185, 275, 280, 287, 291, 297, 647, 654—659. Bepmert, Gebeimrath. II, 601. Bennat, Professor. III, 683. Hieronimi, Leibarzt. IV, 94. Hilaire, St., franz. General. II, Hufeland, Geh. Medizinalrath. I, 482, 569; III, 273, 320, 368, 504; II, 466; IV, 79, 112, 370, 376, 383, 519, 521, 524 **— 527**, 531, 551, 554, 580, 589, 593, 598, 710, 716, 721; IV, 45. Biller, Dottor. IV, 511. Hillner, Oberkonsistorialrath. **368.** 

franz. Kommissar. Ш, 367. Himmel, Rapellmeister. II, 102. Binbenberg, Superintenbent. III, 686. Pinze, Lehnschulze. III, 177. Hippel, v., Prafibent. III, 377. Hirsch, Jube. II, 209. Hirschfeld, v., Lieutenant. IV, 460. Hirschfelb, v., General. IV, 467. Hirt, Kunstschriftsteller. I, 507. Hochekorn, Prediger. II, 314; III, **374, 382.** Hofer, Anbreas. IV, 23. Superintendent. Possinann, Ш, 686. Hoffmann, Kapitän. 11, 46. Hoffmann, Regimentschirurg. IV, 568. Hoffmann, Staatsrath. IV, 117. Hoffmann, Professor. IV, 629. Hogoll, Prasident. IV, 133. Hohenhorst, Superintendent. Ш, **686.** Hohenlohe, Fürft v. I. 516. 532; II, 12, 15, 19, 29, 32, 37, 43, 45, 48, 50, 64, 66, 170, 328; III, 739. Holz, Wachinist. I, 459. Holzenborf, Familie v. I, 18. Homeier, Kammerfekretär. II, 292. Hope, engl. General. IV, 36. Horn, Geh. Medizinalrath. 508, 517, 543. Horn, v., Major. II, 571; III, 728. Hotho, Kaufmann. II, 97, 100, 279; III, 93, 289, 432, 501, 756. Houbelot, franz. Anditeur. II, 116, 181; III, 317. Hoym, Graf v., Staatsminifter. I, 314; II, 443, 447. 171, 200, 508, 517, 528. Hugo, Koloniedirettor. III, 12, 13. Hugues, franz. Hauptmann. II, 38, 139. Bulbed, Geheimrath. II, 100. I, Billin, franz. General. I, 550; II, 3, 77, 80, 83, 92, 95,

Lehmann-Bollupp, Amterath. III, 83. Leift, Lehnschulze. III, 169. Leitholb, v., Major. IV, 118, 575. Lemfe, Geh. Finanzrath. IV, 109. Le-Roble, franz. Ordinateur. 1111, 561, 562, 614, 616. Leon, Geh. Setretär. IV, 383. **390.** Lepel, v., Hauptmann. III, 726. Le-Preter, Regierungerath. 17, 181. Le Preux, franz. Adjutant. П, **211**—216. L'Estève, s. Estève. L'Eftocq, v., General. II, 328, 374, 403, 463, 482, 568, 570; III, 530, 721-726, 729, 733; IV, 77, 83, 134, 218, 459— **465**, **473**—**476**, 586, 587. Lettow, Prediger. III, 434. Leby, Erben, Bantiers. 111, 82, 66, 237, 241, 260. Liebmann, Bankier. II, 164. Liechtenstein, Fürft. IV, 23. Lieber, Kriegerath. II, 100; IV, 200. Liegen, Regierungerath. IV, 181. Liehmann, Superintendent. 111, **686**, 687. Lieben, Graf. IV, 124. Lilienberg, b., General. III, 459. Linden, Baron v. IV, 126, 459. Lindenau, Graf v., Oberstallmeister. III, 703; IV, 205. Linbenau, b., Kriegs- uub Steuerrath. II, 169; IV, 224. Linbenberg, Kreisphysikus. IV, 507. Lingelsheim, v., Oberft. IV, 566. Liverpool, Graf. IV, 42. Löbes, Senator. II, 516. Locius, Regierungsrath. IV, 170, 173. Löhr, Bankier. III, 111. Lölhöffel, v., Lieutenant. II, 322. Lombard, Seh. Rabinetsrath. 11, 44, 360. 28schebrand, Familie v. I, 18. Löscherand - Sarow, v. III, 187. Loffau, v., Major. IV, 562.

Lottum, Graf v. 11, 321, 441,

468, 475, 478; III, 297; IV, 79, 119, 120, 317, **543**. Louis Ferdinand, Prinz. I, 521, 534; II, 82. Louise, Königin von Preußen. 218; III, 436; IV, 91—96. Lubanow, Fürst. II, 403, 411. Lucchesini, Marquis. I, 530, 548, 550; II, 7, 39, 79, 127, 330, 351, 360; III, 740. Lud, b., Hauptmann. IV, 562. Lückner, Graf. IV, 125. Lüdemann, b., Kammerdirekter. IV, 303. Luder, Kriegerath. IV, 528. Eudolph, Geh. Finanzrath. Ш, 177, 226. Lubwig, Kapitan. II, 147. Lulabau, v., Oberst. 11, 342. Lutter, Kontrolleur. IV, 445. Lühow, v., Affessor. 111, 754; IV, 174, 180. Lühow, v., Lieutenant. III., 745. Lüyow, v., Oberst. II, 439, 444. **44**5, **5**05, 506, 587; **111**, 713, 731. Ellsow, Freiherr v., mecklenburg. Gesandter. 11, 86. Lithow, Freiherr v., Oberboimeister. IV, 125.

### M.

Maagen, Regierungsbirektor. III, 115; IV, 91, 145, 168, 173, 181, 640. Madeweis, v., Geh. Postrath. IV, 79. Mahmud Han. IV, 18. Wainval, franz. Rabinetsfetretär. 11, 159. Maison, franz. General. III, 451, 452, 538, 582, 593. Wat, opterr. General. 1, 515. Maltit, v., Landrath. II, 169, 476; IV, 169. Maltzahn, v., IV, 89. Manbelsloh, v., Oberftlieutenant. III, 730; IV, 564. Manzheimer, Raffenschreiber. **432**.

II, 99; III, 34, 37, 65; IV, Langerhans, Stadtgerichtsassessesses III, 134, 289.

Rüster, Geh. Staatsrath. III, 164, Langheinrich, Superintendent. III, 223; IV, 107, 139, 141, 143, 687.
184, 244, 654.

Rutusow, russ. General. I, 518.

Rytebusch, v., Kammerrath. III, 250; II, 1, 5, 14, 43, 52, 57.

Rytebusch, v., Rammerrath. III, 254, 503.

Rytebusch, v., Major. IV, 118.

Laroche, Oberbergrath. IV, 113, 116, 130.

Larow, Regierungsrath. IV, 169, 174.

Labane, späterer Geh. Staatsrath. II, 167, 440, 478, 482, 491, 554, 566, 601; III, 31, 66, 164, 289, 366, 670; IV, 108, 127, 138, 143, 350, 352, 356 ---359, 363, 388, 416, 420---423, 451. Labes, Baronin. III, 83. Labordier, Thef bes franz. Generalstabs. III. 598. Labouillerie, franz. Kriegszahlmeifter. II, 109, 114, 182, 490; III, 5, 242. Labrujaire, franz. General. 454. Lacombe, franz. General. 11, 226. Lacroix, Geheimrath. II, 380. Labenberg, späterer Staatsrath. IV, 91, 141, 170, 173, 180. Laforest, franz. Gesandter. I, 516. Lagrange, franz. General. III, 216. Laigle, franz. Kommissar. 11, 111, Lalandlebourg, franz. Kapitan. II, 160. Lambert, franz. Seneral. II, 143, 179, 219, 228, 233, 290, 569; III, 80, 242, 321, 387, 492, **528**, **542**, **550**, **552**, **553**, **560**, **595**, 601, 619, 625, 662. Lamprecht, v., Geh. Regierungsrath. IV, 169, 188. Langbein, Dichter. I, 505. Lange, Hofrath. II, 124, 204, 218, 311, 393; 111, 681. Langefeld, Oberjäger. III, 343. Langerhans, Banrath. II, 99; IV, Langerhans, Justigrath. III, 170.

Ш, 134, 289. Langheinrich, Superintenbent. III, 687. Lannes, franz. Marschall. 1, 538, 550; II, 1, 5, 14, 43, 52, 57. III, 95, Lapisse, franz. General. **454**, 503. Laroche, Oberbergrath. IV, 113, 116, 130. Larow, Regierungsrath. IV, 169, 174. Lasalle, franz. General. 11, 48, 56, *59* , *67* , *140*. Lason, franz. Auditeur. II, 116, 180. Laspepres, Stadtrath. II, 99; III, 725; IV, 214, 216, 587. Lauberdiere, franz. Oberft. II, 113. Laue, Amtmann. III, 162. Laue, Kriegs- und Steuerrath. II, 169; IV, 224. Lauer, Freiherr v., Assessor. 174. Laurens, v., General. II, 321, 351. III, Laurent, franz. General. II, 146; III, 343—347. Lautour, franz. Adjutant. II, 109. Laviere, v., Regierungsrath. 109. Laviere, v., Oberforstmeister. 127. Le-Blond, Lazarethdirektor. 595. Lebrlin, franz. Marschall. IV, 63. Le-Claire, franz. Bataillonschef. 11, 32. Leclerc, Napoleon's Küchenmeister. II, 159. Lecocq, späterer Geh. Staatsrath. П, 124, 380, 393, 467, 468, 541, 547; IV, 107, 139. Lecomt, Bankier. III, 236. Lefebre, franz. Marschall. II, 11, 80; III, 321, 718. Le-Gentil, franz. Kapitän. **598.** Legrand, franz. General. III, 522. Lehmann, Referenbar. IV, 237. Lehmann, Oberbürgermeister. III, 177.

Möhring, Sontenmeifter. Ш, 289; IV, 83. Stabtnachtwächter. Möhring, 212. Möllendorf, Familie v. I, 18. Möllendorf, v., Feldmarschall. 532, 534, 541; II, 149, 316, 570; III, 84, 713, 714, 721. Mollin, Minister. IV, 394. Moltke, Graf. IV, 89. Mönnich, Professor. I, 504. 20, Moore, engl. General. IV, 35, 36. Morand, franz. Kriegskommiffar. Ц, 226. Morgenbesser, Bizepräsibent. Ц, 440; IV, 133, 630. Mority, Rentmeister. IV, 184. Mörner, schwed. Graf. IV, 13. Mortier, franz. Marschall. II, 224; III, 479; IV, 45. Moutowt, v., Rapitän. IV, 565. Müchler, Dichter. I, 505. Migge, Geh. Setretär. II, 146. Müller, Bürger. 1V, 197, 547. Müller, H. III, 373. Müller, Goldarbeiter. IV, 357. Miller, Landrentmeister. 111, 24; IV, 183, 264. Müller, Professor. I, 504. Miller, Stallmeister. II, 73. Willer, Lieutenant. II, 206. Müller, Superintenbent. III, 686. Miller, Geheimrath und Burgermeister. I, 138; II, 100; III, 12, 726. Müller, Johannes v. I, 504; II, 149; III, 678. Minchausen - Althaus - Leitstau , v. IV, 237, Münchhausen = Neuhaus = Leitfau, v. Wänchow, v., Oberstlieutenant. II, 43. Münster - Steinhövel, Graf. Murat, franz. Marschall. I, 521, 526, 550; II, 2, 6, 12, 14, 31, 36, 38, 41, 43, 45, 46, 49, 58, 62, 64, 67, 71, 140, 403; III, 490; IV, 56.

II, Mursinna, Professor. I, 504; IV, 517. II, Mustapha-Bairattar. IV, 18. Winzel, Professor. III, 687.

### N.

Nagel, Kriegerath. II, 95, 100, 228, 289; III, 595; IV, 303. Ragel, Regierungsrath. 1V, 143, 168, 189. Nagler, späterer Geh. Staatsrath. ĬĬ, 382, 403, 439, 463, 467, 476, 479, 491; III, 164; IV, 90, 107, 115, 138, 693. Ransouti, franz. General. III, 483. Rapoleon I., Kaiser. I, 506, 509, 511, 514, 517, 520, 539; II, 1, 7, 12, 42, 57, 64, 70, 102, 103, 108, 116—164, 175, 191, 219, 303, 368, 373, 384, 403—406, 408, 422, 485, 486, 548-552; III, 1, 29, 34, 55, 79, 111, 214, 236, 315—328, 342, 368, 390, 437, 445, 449, 456, 479, 492, 509, 511, 608, 619, 626, 637, 650, 665, 678, 699, 740, 742-746; IV, 20-**24, 43—72, 92, 351, 401, 406,** 648--659. Nassau-Dietz-Dranien, Pring. 1, 527. Nathufius, Kaufmann. III, 222. Natorp, Buchhalter. IV, 216. Ratorp, Konsistorialrath. IV, 171, 173. Natzmer, v., General. I, 535; II, 16; IV, 562. Naumann, Direktor. III, 676. Real, Graf, Kammerherr. 11, 87. Reander, Oberst. III, 433, 437; IV, 118, 575. Rechateau, v., franz. Senator. 11, 150. Nelson, Abmiral. I, 518. Merin, franz. Oberst II, 109. Rernst, Referenbar. III, 515, 546. Reffelrobe, Graf. II, 402. Neubron, v., General. III, 458, **459.** 

Renhaus, Referendar. II, 118, 285; III, 501, 546; IV, 191. Neumann, Prediger. III, 685. Reumann, Superintendent. Ш, 686. Reumann, Direktor. IV, 518. Reumann, Schulze. IV, 459. Reumann, Sesondelieutenant. IV, **564**. Rep, franz. Warschall. 11, 2, 7, 140; IV, 38, 45. Rickel, Regierungsrath. III, 177; Dubinot, franz. Marschall. II, 222. IV, 173. Ricolai, Professor. I, 504. Nicolai, Buchandler. I, 505. Ricolovins, Staatsrath. IV, 110, 122, 142. Ronsistorialrath. II, Ricolovius, 467. Riebuhr, späterer Geh. Staatsrath. II, 361, 393, 397, 453, 478; III, 153, 164; IV, 109, 127, **138**, 351, 381, 386—389, **4**51. Riedling, Kontrolleur. IV, 288. Ripe, Raufmann. 11, 97, 100, 118, 279; III, 94, 241, 501. Road, Superintendent. 111, 687. Robiling, Hoffistal. IV, 209. Roël, franz. Magazinaufseher. II, 285; III, 317. Röldechen, Schiffahrtsdirektor. Ц, 292; III, 346, 624. Rolte, Oberkonfistorialrath. 1, 503; IV, 172, 173, 188, 189. Roranho, be, portug. Gesandter. II, 86. Roftiz, v., Lieutenant. II, 38. Rovofilzow, v. 11, 373.

#### D.

Dehbing, Kämmerer. II, 100; IV, 216. Delrichs, späterer Bizepräsibent. I, 504; II, 440; IV, 134. Delfen, Freiherr v., Geh. Staatsrath. III, 164; IV, 139, 143. Delg, Bürgermeister. III, 43. Dertel, Zimmermeister. IV, 216. Derzen, medlenb. Minister. IV, 95.

Offelsmeier, Konfistorialrath. IV, 172, 173, 202*.* Olivier, Pabagog. I, 376. Often, von der, Präsident. 132. Oftermann, Graf, ruff. General. 1, 515. Oswald, Polizeirath. IV, 231, 233. Osp, Bankier. III, 107. Otto, Offizier. IV., 469. Dubril, ruff. Gesandter. I, 530.

## P.

Paalzow, Geh. Finanzrath. I, 503; Ш, 177, 226. Pactot, franz. General. III, 454. Paczinsky, v., Bizepräsident. IV, 134. Palaiseau, franz. Magazinaufseber. III, 662. Palm, Felbprebiger. II, 834. Palm, Bizepräsident. III, 256; IV, 122. Palmerston, Lord. IV, 42. Palmier, Weinhändler. 11, 304. Pannewit, v., Domherr. I, 180. Pannewit - Schönflies, v., Landrath. III, 11, 13, 21, 57, 123, 129, 135, 140, 148. Pannewit - Stolpe, v., Landrath. II, 169, 236, 245, 250; I1I, 7, 9, 45, 50, 81, 93, 108, 406, 437, 546, 548, 552, 639, 644, 753, 755; IV, 96, 235, 237, 262, 303, 511. Papin, Affessor. IV, 172, 173. Parifius, Superintendent-Adjunkt. ШІ, 686. Pastal, Prediger. II, 37. Pastal, Kaufmann. IV, 543. Passow, Superintenbent. III, 686 Patig, Regierungsrath. II, 74; IV, 531. Paul, Kaiser von Rußland. I, 509. Paul, St., Stadtrath. III, 149, 162. Pellegarde, franz. Oberst. III, 103. Beng, v., medlenb. Minister. IV, 95.

Ribe, franz. Belleibungeinspeltor. Ц, 145. Robert, Justizrath. 11, 211. Rochefoucauld, v., franz. Gesandter. IV, 386. Rochow, Familie v. I, 18. Rochow - Golzow, v., Landrath. II, Rothe, Renbant. IV, 351. 169; III, 11, 42, 108, 123, 544, 546, 755; IV, 235, 236. Rochow-Refahn, v., Domherr. I, 345, 502; IV, 678. Rochow - Relahn, v., Kammerherr. Ш, 176, 226. Rochow = Stülpe, v. III, 83, 123; Rour, Geheimrath. II, 382, 403, IV, 281. **Robe**, Maler. I, 507. Röber, v., Oberstlieutenant. IV, Rüchel, v., General. I, 536; II, 562. Robenberg, v., Regierungsrath. IV, 251. Röbiger, Freiherr v., Staatsrath. IV, 110. Rogge, Solbat. II, 207. Roguin, franz. Zahlmeister. 186; III, 718. Rohr, Familie v. I, 18. Rohr, v., Forstmeister. III, 503; Auffin, Graf, franz. General. III, IV, 227. Rohr, v., Kammerdirektor. Ц, 362, 375, 399. Rohr - Breschen, v., Kreisbeputirter. IV, 236. Rohr-Langerwisch, v., Landesbirettor. II, 168; III, 42, 123, 148, 755; IV, 236, 502. Rohr-Tramnitz, b., Ritterschaftsrath. III, 123, 135; IV, 236. Rolle, Prediger. IV, 84. Romana, de la, Marquis. IV, 39. Romberg - Brunn, v., General. II, 56; III, 83. Rombert. IV, 466. Rörmer, Inspecteur be Revues. 111, 45%. Rösch, Assessor. IV, 114. Rosa, Superintendent. III, 687. Roscius, Kriegsrath. II, 440. Rose, franz. Abjutant. II, 159. Rosenfeld, v., Lieutenant. IV, 462. Rosentrang, b., ban. Geh. Konferenzrath. IV, 16.

Rosenstiel, Lehrer ber Gewerbinube. 1, 504. Rosenstiel, Geh. Finanzrath. 104; III, 333, 340, 756; IV, 113. Rösner, franz. Major. III, 510. Rothe, Geh. Oberbaurath. IV, 129. Rothe, Kriegsrath. III, 109. Rother, Präsident. III, 199. Rother, Geh. Rechnungsrath. IV. 390. 404, 516. Ruben, Bankier. III, 237. 337, 348, 350, 352, 370, 379; IV, 709. Rud, Polizeiintenbant. II, 74, 99, 101; III, 394; IV, 212, 238, 303, 543. Andolff, v., Lieutenant. III, 726. II, Rudolphi, Professor. IV, 517. Regierungsrath. Rudolphi, IV, 188, 189. 95, 503, 504, 505.

> **ම**. Sabatier, Stadtverordneter. III., 253. Sabatier, franz. Kommissar. 111. Sachs, Kolletteur. IV, 711. Sack, Oberkonsistorialrath. I, 346, 352, 381, 503; III, 684. Sack, späterer Oberpräsident. I, 547; II, 93, 98, 99, 146, 217, 439, 444, 448, 464-468, **480—486, 489, 491, 500, 504**, 508, 511, 516, 518, 520, 526, 531, 566, 568, 603; III, 87, 113, 117, 120, 124, 130, 133, 137, 143, 148, 150, **153** – 166, 245, 263, 277—295, **322**, 328, 334, 366, 376, 379, 382, 353, 595, 705, 713, 715, 725, 733, 756; IV, 78, 80, 86, 110— 112, 121, 138, 142—145, 166.

175—178, 186—189, 194, 199 **—219**, **228**, **242**—**254**, **303**— 317, 348, 359, 460—467, 475, 487, 502, 527—530, 547, 548, 586, 587, 641, 668, 674, 677, 681, 687, 718, 724. Sacken, Fürstin. III, 83. 686. Salbern, Familie v. I, 18. Salbern-Wilsnat, v. III, 83. Salpins, Superintendent. III, 687. Ш, Salvator, franz. Kommissar. **346.** Samson, franz. General. II, 159; 111, 679. Sanden, Freiherr v. IV, 125. Saunier, franz. Prebiger. II, 101. Savary, franz. General. II, 13, 15, 62, 90. Schack, Divisionschirurg. IV, 567. Schack, v., Major. IV, 564. Schadow, Bildhauer. I, 507; II, 155. Schäfer, Aderbürger. II, 209. Schäfer, Archivrath. IV, 359. Schäffer, Stadtverordneter. III, 253. Schäffer, Bäckermeister. IV, 213. Scharden, Kriegerath. IV, 578. Scharnhorst, v., General. I, 504; II, 348, 441, 445, 463, 467, 475, 478, 587, 590; III, 164; IV, 79, 118, 136, 138, 165, 407, 410, 464, 554, 565, 575, **599.** Scharnhorst, v., Lieutenant. IV, **562.** Scharnweber, Rriegerath. IV, 141, 144, 379, 404. Scheel, Geh. Kriegsrath. IV, 79, 575. Scheibler, v., Geh. Oberjustigrath. II, 167, 449; IV, 132. Schent, Familie v., I, 18, 77. Schent, v., Oberforstmeister. III, 343, 501; IV, 169, 174. Schenk-Flechtingen, v. I, 128. Scheve, Konfistorial-Präsident. II, 97, 100, 167, 449; III, 434; IV, 188, 199, 200, 521, 527 -529,544,547.

Sheve, Frau v. III, 434. Schickler, Bankiers. III, 32, 66, 238, 260, 268, 332, 413, 706, 757; IV, 718, 724. Schierstädt, Familie v. I, 18. Schierstädt, v., Präsident. 123. Sabewasser, Superintendent. III, Schill, v., Major. II, 206, 570; III, 728, 730, 746; IV, 76, 461, 466, 471-476. Schilben, Freiherr v. IV, 89. Schimmelpfennig, v., General. I, 535; II, 17, 29, 36, 67. Schinkel, Bauaffessor. IV, 129. Schlabrenborf, v., späterer Geb. Staatsrath. II, 337, 360, 397, 402, 442, 467, 479; IV, 120, 143. Schlabrendorf-Tiefensee, v., Präsident. III, 149. Schladen, b., Geheimrath. II, 56. Schladen, v., Kammerherr. 124. Schlechtenbahl, v., späterer Regierungerath. I, 547; II, 99, 166, 169, 450; IV, 201. Schleiermacher, Prebiger. II, 316; III, 376, 674, 684. Shleinit, v., Präfibent. II, 166. Schleinit, Frau v. IV, 708. Schlieben, Graf, Oberft. IV, 119. Schlieffen, v., Oberft. IV, 563, **565, 576.** Schlötke, Hofrath. IV, 126. Schmalz, Professor. II, 621; III, **373, 675.** Schmedding, Staatsrath. IV, 110. Schmettau, Graf v., General. I, 504, 519. Schmibete, Kriegstommiffar. IV, 136, 575. Schmidt, Geh. Kriegsrath. III, 21. Schmidt, Bürgermeister. 189. Schmibt, Superintenbent. III, 687. Schmidt, Forstrath. IV, 169, 174, 184. Schmidt, v., Major. IV, 118, 575.

v., Bizepräsident.

Somiebeberg,

IV, 133.

Schmüdert, Generalpostdirettor. IV, 693.

Schneiber, Superintenbent. III, 686.

Schod, v., Kriegsrath. II, 99.

Schöler, v., Major. II, 828, 869, 403; IV, 118, 562.

Scholz, Legazionerath. IV, 125.

Schön, v., späterer Regierungspräsident. II, 390, 442, 466, 468, 477; IV, 109, 122.

Schönermark, Justigrath. I, 433.

Schöning - Lichtenberg, v., Landrath. III, 42, 476, 544, 546; IV, 252.

Schöning-Lossow, v., Landrath. II, 169.

Schorbt, Sefretar. II, 99.

Schraber, Brofeffor. I, 504.

Schraber, Stadtgerichtsbirekter. II, 208, 211.

Schröber, Superintendent. III, 687.

Schröber, v., General. III, 458, 459.

Schröner, Superintenbent. III, 387.

Schrötter, Freiherr v., Staatsminister. I, 278, 375, 380, 428, 429, 545; II, 130, 321, 325, 837, 340, 345, 360, 370, 875, 379, 382, 390, 393, 395, 416, 441, 443, 466—468, 475, 612, 633, 640; III, 169, 296; IV, 133, 163, 621.

Schuckmann, v., Minister. II, 447; III, 170, 198, 202, 211, 297; IV, 142, 280.

Schulenburg, Grafen von der. I, 18, 77.

Schulenburg - Bobenborf, Graf von ber. III, 217; IV, 462.

Schulenburg Rähnert, Graf von ber, General. I, 128, 509, 523, 541; II, 146, 303, 321, 325, 329, 337, 349, 439, 446, 453, 483; III, 443; IV, 695.

Schulenburg-Lenzerwisch, Graf von der. IV, 281.

Schulenburg-Primern, Graf von ber, Dombechant. III, 10, 21, 30, 42, 83, 94, 123, 140,

148, 154, 224, 441, 449, 501; IV, 198, 289.

Schulenburg-Trampe, Graf von ber. III, 123; IV, 237.

Schulenburg-Wolfsburg, Graf von der. III, 42.

Shillsty, Maurermeister. IV, 216. Shulze, Bäckermeister. IV, 126.

Soul, Lieutenant. II, 30.

Soulz, Affessor. IV, 170, 174. Soulz, Direktor. II, 166.

Schulz, späterer Staatsrath. III, 25, 449, 503; IV, 175, 180, 198, 351, 451.

Schulze, Kanfmann. 111, 289.

Schulze, Rämmerer. II, 211.

Schulze, Kammergerichtsrath. II, 449.

Schulze, Pabagog. I, 504.

Schulze, Superintendent in Rathenow. III, 687.

Schulze, Superintendent in Spanbau. III, 687.

Schulze, Superintendent in Fürstenwalde. III, 687.

Schumann, Polizeirath. IV, 231. Schumann, Professor. IV, 82.

Schitz - Cummerow, v., Kriegerath. II, 169; III, 11, 42, 108, 123, 149; IV, 236.

Schütz - Petersborf, v., Ritterschaftsbirektor. III, 176.

Schlit - Schöneiche, v., Geh. Oberregierungerath. III, 177; IV, 169, 173, 181, 237, 288.

Schwarze, Superintenbent. III. 686.

Schwarzenberg, Fürft. IV, 67.

Schwerin, Graf v., General. I. 128; II, 36.

Sect, Justizamtmann. III, 162. Seebald, Justizsommissar. I, 434.

Seeger, Stabtrath. II, 74, 100; IV, 216.

Seelmann, Fistal. IV, 209. Seibelsborf, Graf. IV, 125.

Seiblit, v., Ritterschaftsrath. IV. 175, 198.

Sellenthin, v., Referenbar. IV. 236, 405.

Selim III. IV, 18.

Sémele, franz. Oberst. III, 102, **4**52. Semler, Geh. Finanzrath. IV, 543. Senden, Freiherr Schüler v. II, 86; IV, 564. Genft-Pusach, v., Kammerherr. IV, 126. Sengebart, Dberpostdirektor **v.**, und Geh. Staatsrath. 11, 167, 338, 360, 417, 442, 467, 479; III, 367; IV, 79, 115, 128, 142, 692. Sentius, Kaufmann. U, 187. Giber, Superintendent - Adjunkt. III, 686. Siebein, Generalmajor. III, 461, 463. Siebeke, Obermühlenmeister. III, **548.** Siebete, Regierungsrath. IV, 169. Siebmann, Departementsrath. 273. Sieburg, Affeffor. III, 25. Siefert, Geh. Hofrath. IV, 126. Siebe, Berginspettor. IV, 726. Siek, Professor. III, 407—413. Siepes, franz. Postinspektor. III, 318. Siller, Prebiger. IV, 51. Simon, Stadtchirurg. IV, 511. Simon, Oberbaurath. IV, 129. Simon, Juftizminister. IV, 466. Snethlage, Professor. III, 683. Sohr, v., Rittmeister. III, 730. Goliman : Aga. IV, 19. Solzmann, Kammeraffessor. IV, 180. Songis, franz. General. II, 140; III, 345. Songuiers, franz. General. Ш, 470. Sorre, Stadtberordneter. III, 253. Sogmann, Kriegsrath. I, 504; II, 155; IV, 575. Souboff, Fürft. II, 403. Soult, franz. Marschall. II, 2, 6, 16, 59, 62, 140, 197, 269, 415, 432, 436, 445, 518-517; III, 76, 319, 456, 479, 515— 520, 559, 592, 598, 614, 616, 717; IV, 35, 38, 45.

Spalding, Profesjor. I, 503; IV, Spalding, Oberkonsistorialrath. I, 352, 503. Spanholz, Bauer. 11, 41. Spaten, Buchdrucker. 1V, 543. Spatier, Dichter. I, 505. Spener, Stadtverordneter. 200, 528. Spener, Kriegsrath. IV, 216. Spielberger, Geheimrath. II, 105. Spillete, Pabagog. I, 504. Spillner, Regierungerath. IV, 173, 174. Spigner, Bürgermeister. IV, 199. Spitzner, Stadtrath. IV, 547. Sprenger, v., Referendar. 11, 168; III, 538, 755; IV, 237. Stadelberg, Graf. IV, 124. Stägemann, späterer Geh. Staats. rath. 11, 361, 393, 397, 442, 466-468, 478, 554, 557, 560, 562; III, 153, 164, 170, 295; IV, 108, 127, 141, 143, 416. Stappenbeck, Bürgermeister. 177, 226. Staffard, franz. Intenbant. 11, 563, 569; III, 316, 395, 502, 524; IV, 238. Steck, b., Jurift. I, 503. Stein, Freiherr v., Minister. I, 466, 468, 490, 544; II, 129, 321, 325, 328, 334, 337, 3<u>4</u>0, 349-859, 440, 450-473, 520, **525—583**, **540**, **554**, **562**, **598**, 618, 624—633, 644; III, 88, 106, 359, 362, 371, 376, 879, 394, 493, 500, 559, 677, 715, 787; IV, 346, 443, 449, 617, **649**, 718. Steinäcker, v., Lieutenant. II, 440. Steinmetz, b., Major. U, 571; ш, 728. Steiniger, Bürgermeister. II, 211. Steinwehr, v., Major. IV, 563. Stellner, Oberft. III, 458. Stengel, Jurift. I, 503. Sternemann, Doktor. IV, 507. Stetten, Fraulein v. III, 435. Stolberg-Wernigerobe, Graf. I, 66. Stoltefort, Bigepräfibent. IV, 122.

Ballis, Graf. IV, 28. Walmoden, Graf, Oberst. IV, 468. Balter, Professor. IV, 517. Walter, Stadtspndikus. III, 177. Walther, Arzt. I, 504. Banbel, Geheimrath. II, 166; IV, 185. Bartenberg, Familie v. I, 18. Wartenberg - Metelthin, IV, b. 236. Wartensleben - Carow, b. Graf III, 84, 124, 149. Wartensleben-Königsberg, Graf v. 11, 168, 213; 111, 49, 755; IV, 236. Webell, v., Lieutenant. IV, 461. Webell - Görit, v. III, 136. Wedell-Parlow, v. II, 168; III, 42, 55, 560; IV, 236. Webell-Sphow, v. III, 149. Begener, Superintenbent. III, 686. Wehling, Geh. Finanzrath. 166; IV, 113, 130, 719. Weiher, v., Geh. Kinangrath. Ц, 338. Weil, Stabtrath. III, 177; IV, 199, 547. Beil, Regierungerath. III, 187; Winning, v., General. IV, 181. Beil, Affessor. IV, 676. Wellesley, engl. Staatssetretär. IV, 34-39. Wellington, Herzog v. IV, 39. Welper, Fabritherr. IV, 216. Welper, Geh. Medizinalrath. Ц, 96, 241; IV, 112, 186, 508. Werder, v., Minister. I, 429. Werbermann, Kämmerer. III, 640. Wertmeister, Rub. III, 681. Werner, Dichter. I, 505. Bernitz, Syndikus. II, 279; III, 149; IV, 216. III, Wernizober - Pohensinow, 123, 136; IV, 237. Werthern, b., Ministerresibent. IV, Wigmann, späterer Präfibent. II, **125.** Wessely, Orientalist. I, 505. Weffenberg, Baron v. IV, 124, Witten-Osborf, Freiherr v. III, **459**, **465**. Weftphal, Raufmann. IV, 214, Bittgenftein, Fürft. II, 269, 390, 217.

Westphal, Staatsrath. II, 463; IV, 119, 576, 587. Wețel, Rettor. III, 683. Weprach, v., Rittmeister. III, 408. Wholer, Bilbhauer. II, 155. Wibeau, s. Bibeau. Wiebel, Generaldirurg. IV, 543, 568. Wiegner, Rendant. IV, 183. III, Wiesiger, Regierungsrath. 136; IV, 169, 173. Wilbe, de, Kanfmann. III, 162. Wilbenow, Professor. I, 504; III, 673. Withelm, Prinz. I, 536; II, 329, 403, 516—518, 529, 585—548, 553, 586; III, 111, 735; IV, 79 **, •8**3. Willens, späterer Geb. Staatsrath. II, 478; IV, 109, 127, 146, 899, 697, 699, 700, 706, 710, 713. Billens, Kriegerath. II, 466; IV, 169, 173, 181. Wilmsen, Pabagog. I, 504. Wimpfen, Freiherr v. II, 86. Winkler, Stabschirurg. IV, 568. I, 535; 11, 25, 61. Winstowsty, v., Major. IV, 118. Winterfelb, Familie v. I, 18. Winterfeld, v., Ariegsrath. 1111, 7, 27, 45, 81, 87, 380; IV. 303. Winterfeld, v., Geh. Finanzrath. II, 439; III, 21, 224; IV, 127, 289, 290. Regierungsrath. Winterfeld, v., IV, 133, 168. Winterfeld - Seefeld, v., Aitimet. ster. 1V, 236. Winterfeld - Spiegelberg, v., Landrath. II, 168, 250; III, 552, 560; IV, 236, 281. 378; IV, 122, 146. Witte, Badermeifter. IV, 216. 176; IV, 236. 540; III, 291, 367, 369, 746;

Witte, Regierungsrath. IV, 169. Wylick, Joseph. II, 132. Witleben, v., späterer Rriegs-II, 571; III, 726, minister. 728; IV, 569. Wibmer, Regierungsrath. IV, 109. Wohlfarth, Regierungsrath. IV, 173, 181. Wöhner, Kriegerath. I, 453. Wolber, Geheimrath. II, 166; IV, 185. Wolbed-Startow, v., Landrath. 11, 168. Wolbermann, Superintendent. III, 687. Wolbermann, späterer Präfibent. Zastrow, v., General. I, 536; II, 166, 440; III, 288; IV, 132, 139. Wolf, Superintendent. III, 686. Wolf, Professor. I, 504; III, 673 --676. Wolf, Liebmann Meper, Bankier. П, 164; Ш, 54, 86, 237, 260, 350; IV, 695, 701. Wöllner, v., Etatsminister. I, 350, Zeppelin, v., Major. 360, 366. Wölmer, Freisaffe. III, 177, 226. Wolter, Geh. Kammerer. III, 757. Woltmann, Geh. Legazionsrath. I, 504; IV, 126. Boltmann, Geschichtschreiber. 504. Wolzogen, v., weimar. Minister. II, 60, 327. Woronzow, Graf. II, 332. Wothilenius, v., Rapitan. 564. Wrangel, v., Major. IV, 562. Brebe, General. IV, 13. Wulf, Bankier, s. Wolf. Wulfen = Grabow, v. III, 149. Wilknitz, v., Landrath. III, 552, 560. Billinit - Greiffenberg, v., Rammerherr. III, 11, 13, 21, 51, 55, 123, 135, 347, 501. Bulfnit - Prenden, v., Rammer- Bollner, Oberkonfistorialrath. I, herr. II, 74, 174; III, 7, 34, 45, 81, 93, 94, 140; IV, 281. Zülow, v., Hauptmann. IV, 709.

IV, 89, 92, 402, 406, 411— Burm, Regimentschirurg. IV, 568. Würt, Bizepräfibent. IV, 123.

### Y.

Woermann, v., Kapitän. IV, 564. York v. Wartenburg, Feldmarфай. II, 27, 514; IV, 135. Port, Herzog von. IV, 41.

### 3.

Zanber, Justizrath. III, 187. Zandt, v., Generalmajor. **460.** 11, 79, 127, 320, 327, 351, 860, 364, 370, 375, 379, 381, 393, 462; III, 740. Belter, Maurermeister. Π, 97, 101, 279. Belter, Direttor. III, 241, 707; IV, 88. Zenter, Arzt. I, 504. Ш, 726; IV, 476. Zeschau, v., Regierungerath. 187. Zeschwitz, v., sächs. General. 11, 325. I, Zeune, Direttor. I, 504; Ш, 674. Ziethen, Familie v. I, 18. Ziethen, v., Oberft. II, 30; III, 458. IV, Ziethen-Wustrau, v., Landrath. I, 284, 434; II, 168, 236, 245, 260; III, 11, 42, 57, 108, 123, 133, 135, 149, 538, 570, 613, 753, 755; IV, 96, 97, 234, 236, 515, 676, 689, 690. Zimmermann, Rathsherr. III, 123. Zimmermann, westphäl. Staatsrath. III, 223. Zimmermann, Rapitan. IV, 565. Zistewit, v., Landrath. II, 345. 346, 350, 503.

Drud von &. A. Brodbaus in Leipzig.

j

der Verkaufspreid Spezereiwaaren im Jahre 1810. s. die Registratur d. Febr. 1811, für die 6 Monate Januar, "Mär Innern abgegeben worden.

| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ronate                                                | n   |       |          |     |       |                                                                                                              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Juli.                                                 |     | 9     | Septemb  | er. | n     | ovembe                                                                                                       | ř.    |
| <u>:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gr.                                                   | PF. | Thir. | Gr.      | Pf. | Thir. | Gr.                                                                                                          | Pf.   |
| Alaun.  Anis.  Aurum pigmentum.  Baumwollene Dochte,  Berliner Blau, 1% Bremer Blau  Blauholz, geraspelt,  Bleiweis, fein, 9 Gr  Branntwein, dopp., 1  Franz.,  Caffee, extra fein, 16  fein mittel, 4:  ord., 40 Gr.,  gebrannt  Caccao, grob.  Capern, feine, 1% Canehl, fein.  Carbemom, fein, 12  Caffia Lign., 4½ Gr.  Chotolabe, feine, 54  Cinnober  Cichorien, gebrannt,  Citronenschalen  Corinthen, zant., 16  Erbe, gelbe, 1¼ Gr.  Csifig, Wein., 5, 6 u  Feigen, smyrn., cand  Fernamboc, gemahlen  Folia Laury  Gallus Alleppo, 48 (Gelbholz, gerasp., 10  Gries, Reis., 8 Gr.,  iralauer  Graupen, Berl., fein  mittel, 6  Grünspan, französisch  Gummi, arab., 36  Salus Meiger, gerasp., 24  Räse, holl. Süsmich.  Schweizer., Ba | 10<br>5<br>7<br>4<br>12<br>12<br>18<br>16<br>16<br>12 |     |       | 7820<br> |     |       | 78212 — 76 — 20814 1 4 — 1287 4 2 6 6 7 6 2 12 — 120 — 687 4 12 12 8 16 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — | 9 - 6 |

|             |       | Preise                                                                                             | in t | en I  | Ronate                                                                                                                       | H   |       |                                                                                                                                             |     |       |                                                                                                                                  |     |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| •           |       | Mai.                                                                                               |      |       | Juli.                                                                                                                        |     | (     | <b>Septemb</b>                                                                                                                              | er. | 97    | lovemb                                                                                                                           | er. |
| 3 <b>f.</b> | Thir. | Ør.                                                                                                | Pf.  | Tblr. | Øт.                                                                                                                          | Pf. | Thir. | Gr.                                                                                                                                         | Pf. | Thlr. | Gr.                                                                                                                              | ₽f. |
|             |       | 2 7 20 12 8 7 10 13 16 18 20 15 4 1 9 4 4 - 12 11 16 4 16 7 4 1 1 - 4 6 16 8 4 - 6 14 2 - 12 12 12 |      |       | 2 7 20 12 8 8 10 13 16 18 12, 20 15 4 1 9 4 4 — 12 11 6 4 16 7 4 1 1 — 4 6 6 6 , — 6 14 2 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 |     |       | 27 20 12 8 8 7, 10 13 16 18 12, 15 4 1 9 4 4   - 12 11 16 4 16 7 4 7, 8, 1   4 6 6 8 4   - 16 14 2   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |     |       | 27 20 12 9 7, 11 15 18 18 22 16 7, 1 9 4 4 — 15 12 12 04 16 7 4 8, 1 16 7 14 4 8 — 6, — 7 12 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — | 3   |

#### naten

| ttmt                                     |            |             |                |             |             |         |     |
|------------------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------|-----|
| Namen ber Gegenstä Juli.                 | ,          | Se          | ptemb          | er.         | No          | vemb    | er. |
| · Gr.                                    | <b>¥f.</b> | Thir.       | Gr.            | <b>\$1.</b> | Thir.       | Ør.     | ¥f. |
| Salpeter, geläuterter                    | —<br>  —   | 1 -         | 4 2            |             | 1           | 4       | 9   |
| Glauber                                  |            |             | 4              | -           |             | 4       |     |
| Safflor 12                               | _          | 1           | 12             | -           | 1           | 12      |     |
| Sandel 18                                |            | _           | 18             |             |             |         |     |
| Saffran, fein, 24 Gr., orb. 16           |            |             | 16             |             | _           | 16      | _   |
| Sago, brauner, 16 Gr., weißer 20         |            |             | 20             | -           |             |         | _   |
| Sarbellen, genueser, 30 Gr., brabante 1  | _          | 1           | 1              |             | j l         | 1       |     |
| Senf, schwarzer, 9 Gr., weißer 7         | i —        | _           | 7              |             |             | 7       |     |
| gestoßen9                                | -          | _           | 9              |             | _           | 9       | _   |
| Seife, weiße, 9 Gr., grune 7             | _          |             | 7              | -           | _           | 7       | _   |
| Schwefel, ganz, 10 Gr., gezogen 11       |            | _           | 11             |             | _           | 13      |     |
| Schrot, alle Nummern 7                   | _          | _           | . 7            |             |             | 7       |     |
| Schwamm, f. Feuers, 18 Gr                |            | -           | -              |             |             | _       |     |
| Schwedischroth                           | _          |             | 3              | _           | _           | 3       |     |
| Schüttgelb                               |            | 2           | 12             |             | _           | 12      |     |
| Schellack                                |            | 2           | 3              |             | 2           | 3       |     |
| Stärke feine hallelche                   | ,          | -           | 12             |             |             | 14      |     |
| Stärke, feine hallesche                  | _          | 1           | 4 2            |             | 1           | 5       |     |
| Terpentin, bicker                        | -          | 1           |                | _           | 1 1         | 2       |     |
| Terpentin, dicter                        |            |             | $\frac{20}{2}$ |             |             | 20<br>2 |     |
| Thee, seiner, Kugel-, 8 Gr., Hapsan- 6   |            |             | 6              |             | _           | 7       |     |
| = Pahsan=, chines., 6 Gr., pahsan= 0     |            |             | _ [            |             |             | •       | _   |
|                                          |            |             | <b>4</b><br>5  | _           |             | 5<br>5  |     |
| * Petto =, Congo =                       | !          | _           | 2              | _           |             |         | 6   |
| Thran, hollandischer, 15 Gr., gothenb 12 | !          |             | 12             |             |             | 3       | 0   |
| Umbra, fein, 7 Gr., orb                  | 6          |             | 3              | <u></u>     | _           | 12<br>3 | 6   |
| Bitriol, weißer, 8 Gr., griner 5         |            |             | 5              | _           | _           | 5       | 0   |
| Banille, feine                           | _          | 2           | _              |             | 2           |         |     |
| Wacholderbeeren 4                        |            |             | 4              | _           |             | 4       |     |
| Bachs, weißes, 36 Gr., gelbes 2          | _          | 1           | 2              |             | 7           | 2       |     |
| Weinstein, rother, 15 Gr., weißer 15     |            |             | 15             | _           |             | 15      |     |
| Zuder, feiner Raff 16                    |            | 1           | 16             | _           | 2           | 4       |     |
| mittel, 36 Gr., orb. 13                  | _          | i           | 13             |             | $\tilde{2}$ |         |     |
| feiner klarer Melis, 34 Gr., 11          |            | î           | 11             |             | 1           | 22      | _   |
| orb. kl. Melis, 32½ Gr., er 9            |            | î           | 9              |             | î           | 21      | _   |
| · Lumpen = 8                             |            | l i l       | 8              |             | ī           | 20      |     |
| meißer Candis. 2                         |            | $ \hat{2} $ | 2              |             | [ <u> </u>  |         |     |
| gelber 37 Gr., brau 11                   |            | ĩ           | 11             |             | 2           |         |     |
| Farin -, weißer 6                        |            | î           |                |             |             | 12      |     |
| gelber, 24 Gr., brau 23                  | _          | <u>-</u>    | 23             |             | i           | 6       |     |
| 0                                        | •          | •           | ,              | •           | -           |         |     |

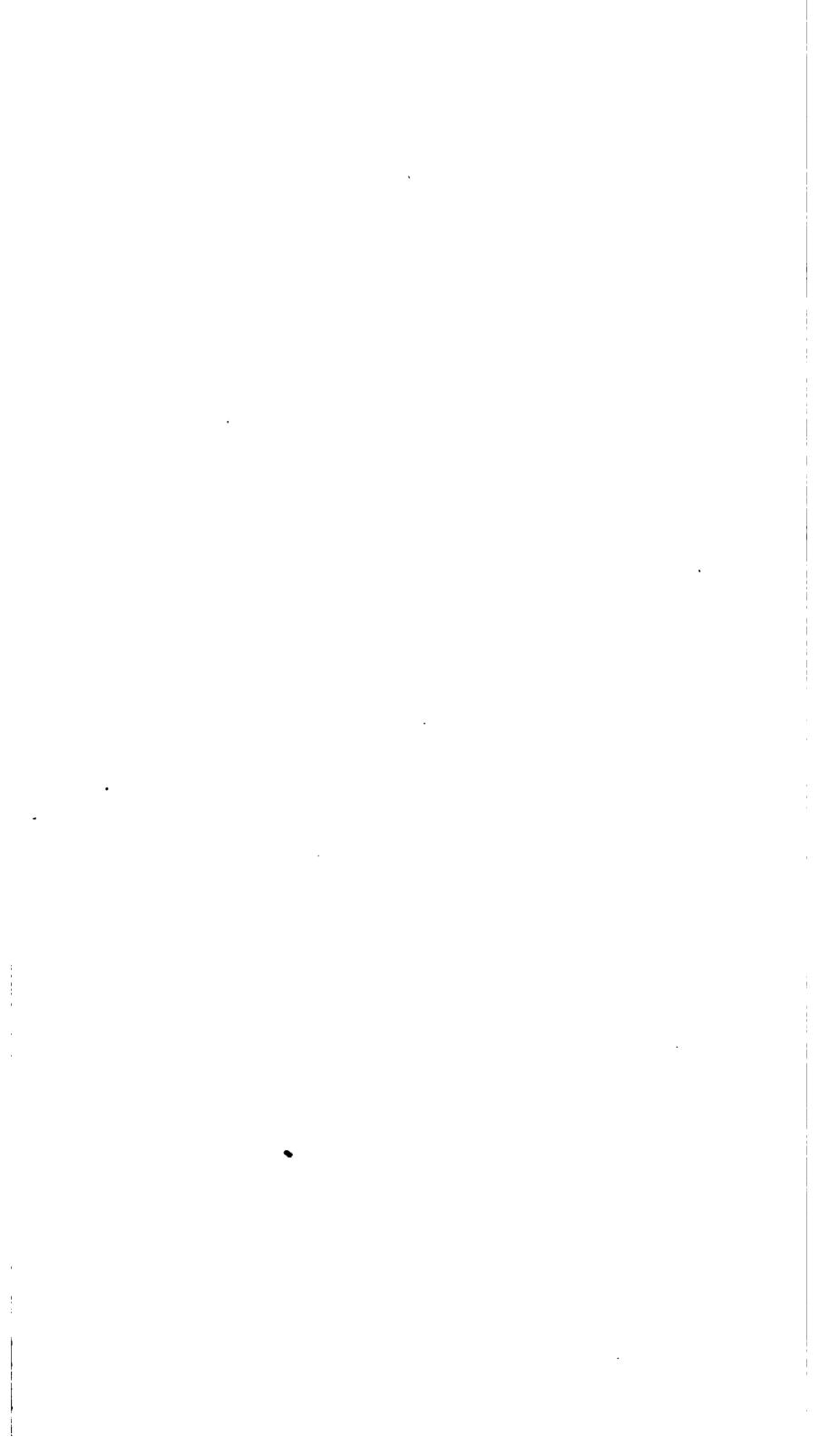

3u Abjon. der Martini=Durchsch Brandenburg in den Jahren 1804—1815.

| 1. | Potebam     | Weize  | 2        | 11, 5   | 2          | 10 | 9  | 2        | 17 | 9        | 2        | 8  | 5  |
|----|-------------|--------|----------|---------|------------|----|----|----------|----|----------|----------|----|----|
|    |             | Rogg   |          | 17 6    | 1          | 13 | 6  | 1,       | 20 | 3        | 1        | 16 | 10 |
|    |             | Gerft  | 1        | 6 5     | 1          | 11 | 2  | 1        | 8  | 4        | 1        | 6  | _  |
| 1  |             | Pafer  | - :      | 21 -    | 1          | 2  | 10 | -        | 21 | 5        | -        | 20 | 8  |
| 2. | Bittftod    | Beige  | 2        | 4 -     | 2          | •  |    | 2        | 14 | _        | 2        | 12 | _  |
| İ  | i           | Rogg   | 1        | 14      | 1          | 10 | -  | 1        | 15 | -        | 1        | 13 | _  |
| ′  |             | Gerft  | 1        |         | 1          | _  | -  | 1        | 1  | _        | 1        | 2  |    |
|    |             | Pafer  | <b> </b> | 16      | -          | 16 | _  |          | 17 | _        | <u> </u> | 17 |    |
| 3. | Ruppin      | Bei31  | 2        | 2 -     | 2          | 2  |    | 2        | 16 | -        | 2        | 14 | _  |
|    |             | Rogg   | 1        | 11 —    | 1          | 11 | _  | 1        | 21 | <b>—</b> | 1        | 18 | _  |
|    |             | Gerft  | 1,       | -1-     | 1          | 4  | _  | 1        | 3  | -        | 1        | 5  | -  |
|    |             | Dafer. | <b> </b> | 17 -    | <u> </u>   | 21 | _  | <b> </b> | 20 | -        |          | 20 | -  |
| 4. | Brenglow    | Beize  | 1        | 18 10   | 1          | 21 |    | 2        | -  | 8        | 1        | 23 | 2  |
|    |             | Rogg   | 1        | 10 2    | 1          | 12 | 1  | 1        | 22 | 3        | 1        | 10 | 4  |
|    | i           | Gerft  | ':       | 22   10 | 1          | 14 | 10 | 1        | 3  | 4        | 1        | -  | 9  |
|    |             | Bafer  | _ ':     | 14 9    | <u> </u> _ | 18 | _  | _        | 21 | 5        | -        | 17 | 4  |
| 5. | Branbenburg | Weize  | 2,       | 7 -     | 2          | 10 | _  | 2        | 12 | 8        | 2        | 6  | 6  |
|    | [ ]         | Rogg   |          | 13   8  | 1          | 16 | _  | 1        | 18 | 1        | 1        | 18 | _  |
|    |             | Gerfie |          | 2 _     | 1          | 3  | _, | 1        | 3  | 7        | 1        | 3  | 6  |
|    |             | & ifen | l i      | 17 6    | -          | 19 | -  | -        | 20 | _        | 1        | 5  | 6  |
|    |             |        |          | 1       |            |    |    | l        | 3  |          | , ,      |    |    |

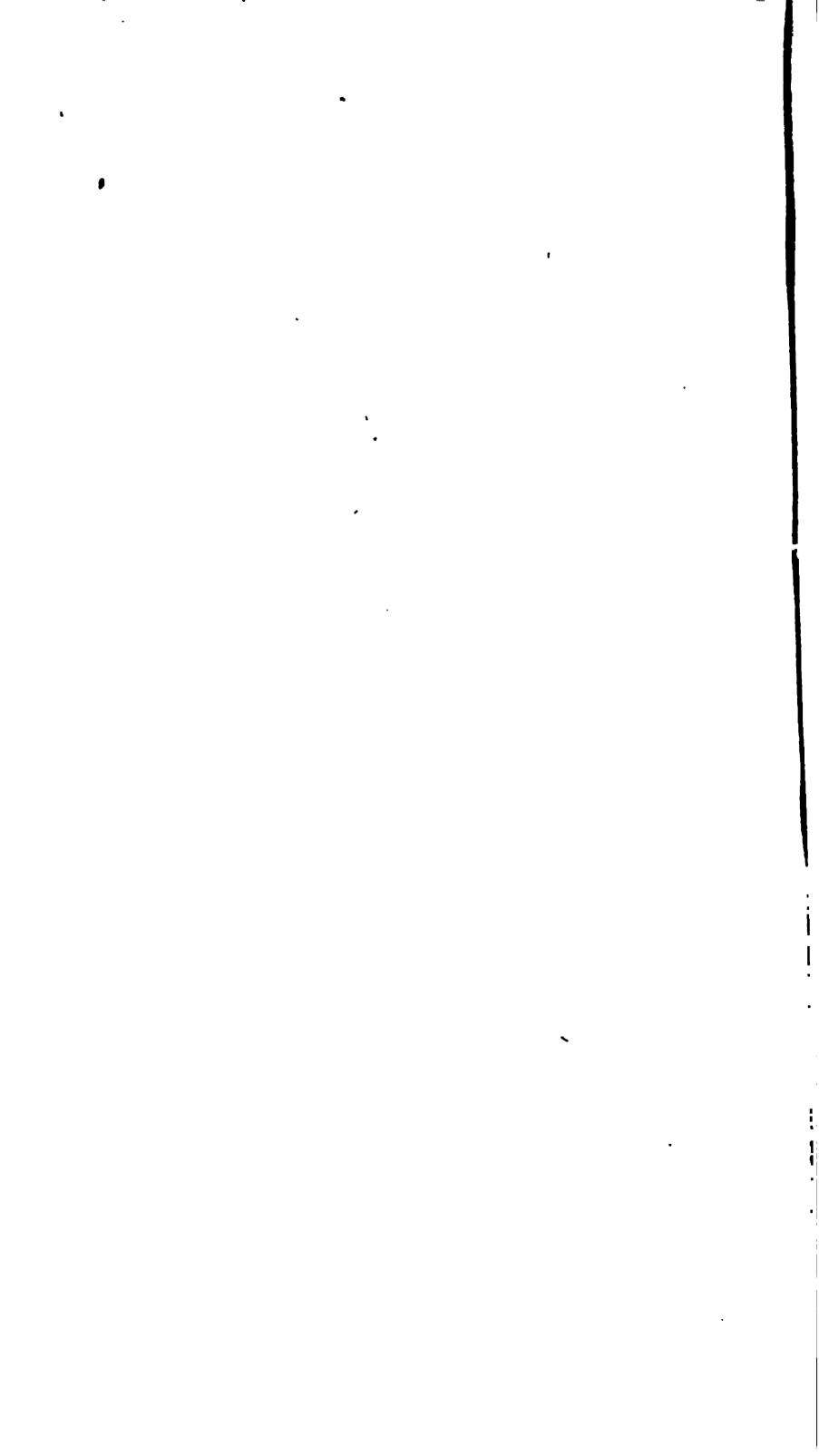

Zu Abschn. X.

von den in nachstehenden Städtses, Rauhfutters und von den n Den n Aus der Registratur des statistischen potsdamschen Regierung, vom 13. Febr. 1816r. 47°.

5cheffel. Benennung bes ber Erbsen. Kartoffeln. Monats. Stäbte. Nr. Pi. Gir. BEbir. Br. Thir. Bf. Januar. 1. Berlin ..... Potsbam . . . Brandenburg . . Neu = Ruppin . . Prenzlow .... Rathenow.... 2. Februar. Berlin ..... Potsbam .... Branbenburg . . Frankfurt . . . . Prenzlow .... Rathenow.... Perleberg . . . . . März. 3. Berlin ..... Botsbam .... Branbenburg . . Frankfurt .... Prenzlow .... Neu-Ruppin . : Rathenow.... Berleberg: . . . . 4. April. Berlin . . . . Potsbam .... Branbenburg . . Frankfurt . . . . Prenzlow ..... Neu-Ruppin . . Rathenow . . . . Perleberg. **5.** Mai. Berlin . . ·8 Potsbam . Brandenburg . . \_ 1 2 Frankfurt . . . . . Prenzlow . . . . Neu = Ruppin . . Rathenow . . . . Berleberg . . . .

| !amen | ber | Gegenstänbe | unb | Preis | à | Scheffel. |
|-------|-----|-------------|-----|-------|---|-----------|
|-------|-----|-------------|-----|-------|---|-----------|

| n.                                                   |                  | Berfte                                       | •                                     |                   | Hafer.                                                                                                                                                                                                                                         | ,                                | G                                     | erbsen                            | i.                | Ra    | Kartoffeln.                                                                                                      |                  |  |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Bf.                                                  | Thir.            | Gr.                                          | Pf.                                   | Thir.             | Gr.                                                                                                                                                                                                                                            | ¥f.                              | Thir.                                 | Gr.                               | Pf.               | Thir. | Ør.                                                                                                              | ₽f.              |  |
| 2<br>9<br>-<br>8<br>-<br>-<br>5<br>101/ <sub>2</sub> | 1                | 23<br>22<br>18<br>21<br>21<br>18<br>22<br>19 | 8<br>10<br>8<br>1<br>-<br>-<br>7<br>9 | 1   1   1   1   1 | 18<br>19<br>16<br>14<br>16<br>18<br>17<br>19<br>21                                                                                                                                                                                             | 1<br>6<br>-4<br>-<br>-<br>6<br>4 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>-       | 8<br>22<br>-<br>9<br>8<br>-<br>11 | 8 2 - 4           | 1     | 10<br>7<br>8<br>10<br>10<br>—<br>8<br>10<br>20<br>neue                                                           | 8 4 - 8 - 8      |  |
| 10                                                   | 1                | -                                            | _                                     | <b> </b>          | 19                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                | 1                                     | 18                                | 8                 |       | 16                                                                                                               | _                |  |
| 4 4 - 6                                              | _<br>_<br>_<br>1 | 19<br>18<br>19<br>—                          | 8 6 - 6                               | 1111              | 15<br>14<br>15<br>18<br>15                                                                                                                                                                                                                     | 4<br>4<br>-<br>6                 | 1<br>1<br>2<br>1                      | -<br>6<br>-<br>8                  | 11111             |       | 10<br>-<br>-<br>21                                                                                               | -<br>-<br>-<br>4 |  |
| 93984 9 979 113 -44                                  |                  | 23<br>21<br>20<br>18<br>                     | 52 8646 867 -6 22 -4                  |                   | - 19<br>20<br>18<br>16<br>13<br>15<br>18<br>16<br>17<br>18<br>16<br>17<br>16<br>18<br>17<br>16<br>18<br>17<br>16<br>18<br>17<br>16<br>18<br>17<br>16<br>18<br>17<br>16<br>18<br>18<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19 | 7   48     10   66         389   | 2111   -   1111   121111   12111   11 | 2<br>18<br>18<br>6<br>            | 88   488   4    8 |       | 10<br>12<br>10<br>9<br>8<br>-<br>10<br>10<br>9<br>13<br>8<br>8<br>-<br>13<br>12<br>10<br>13<br>8<br>8<br>-<br>11 | 8 - 84 4         |  |

Í

Nr

2

3 1/2 1/2

1/2

4.

:a

n

,

•

nittöm

| .8 10 1/2 1 1 8<br>.8 11 1/2 1 2 - 1/2<br>12 - 1 1 9<br>.9 3 1 3 9 1/2<br>.4 4 1 3 - 1/2<br>.5 7 1/2 1 2 4<br>.4 10 1/2 1 1 -<br>.5 5 1 - 9 1/2<br>.7 6 1/2 - 23 4 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ,                                           | 1 13 10<br>1 13 3<br>1 14 5<br>1 15 5<br>1 22 3 %<br>1 21 3<br>1 20 11<br>2 1 3<br>2 12 2 | 1 8 6 1 8 11 1 11 1 1 12 10 1 17 8 1 23 — 2 1 5 2 — 7 2 3 1 | 1 6 4 ½ 1 7; 8 ½ 1 9 3 1 9; 1 1,12 4 1,14 11 1,14 4 1,15 8 1,15 7 | - 21 5 ½<br>- 21 9 ½<br>- 23 11<br>1 2 3<br>1 4 8 ½<br>1 5 4<br>1 4 11<br>1 7 3<br>1 7 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 11   2   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11 - 11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11   12   11 | 3 20 2<br>4 7 11<br>4: 9 2<br>37 1 —<br>3 2 1 | 2 17 —<br>2 22 2<br>2 23 6<br>25 5 5 %<br>2 2 6                                           | 2 7 2<br>2 7 10<br>2 7 6<br>2 7 6<br>22 13 7<br>1 21 2      | 1 47 8<br>1'21 3<br>1 22 2<br>18 22 4<br>1 13 10                  | 1. 9 4<br>1. 7 3<br>1. 7 6<br>14 2 6<br>1 4 8                                            |

| Breise      | e in  | ben  | Monaten                 |
|-------------|-------|------|-------------------------|
| A 4 4 4 1 . | • ••• | 4011 | W. L. A. II M. I. I. I. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9     | Nai.                |          | Juli.                                                                                                      | ı   | @     | eptemb                                                                                                                                                                                                           | er.   | 97    | dovembe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thir. | Gr. P               | f. Thir. | Gr.                                                                                                        | Pf. | Thir. | Gr.                                                                                                                                                                                                              | ₽f.   | Thir. | Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bf. |
| RARE WONDERSTONE OF THE WHEN BUT TO BE THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE BOOK OF THE |       | 1646674111-46684642 |          | 2 7 20 12 8 7, 10 13 16 18 12, 20 15 4 1 9 4 4 — 12 11 16 4 16 7 4 1 1 — 4 6 16 8 4 — 6 14 2 — 12 12 12 12 |     |       | 2<br>7<br>20<br>12<br>8<br>7,0<br>13<br>16<br>18<br>12,20<br>15<br>4<br>1<br>16<br>7<br>4<br>7,8,11<br>1<br>6, -6<br>14<br>2<br>-12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>1 | 3 6 4 |       | 2<br>7<br>20<br>12<br>9<br>7,1<br>15<br>18<br>18<br>22<br>16<br>6,1<br>9<br>4<br>4<br>15<br>12<br>20<br>4<br>16<br>7,8,1<br>16<br>7,8,1<br>16<br>7,8,1<br>16<br>7,8,1<br>16<br>7,8,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7,1<br>16<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7 |     |

## naten

|                                          | ren           |              |                                        |       |          |                 |     |
|------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----|
| Namen ber Gegenstä                       | li.           | Ge           | ptemb                                  | er.   | No       | vemb            | er. |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | r. Pf.        | Thir.        | Gr.                                    | Pi.   | Thir.    | Ør.             | Pf. |
| Salpeter, geläuterter                    | 2   —         | 1 _          | 2                                      |       | 1        | 4               | 9   |
| Safflor 19                               | 2             | <del>-</del> | 4<br>12                                | -     | 1        | 4<br>12         |     |
| Sandel 18                                | 3             | _            | 18                                     |       | ;        |                 |     |
| Saffran, fein, 24 Gr., orb.              | ;   —         | _            | 16                                     | -     |          | 16              |     |
| Sago, brauner, 16 Gr., weißer 20         | ) —           |              | 20                                     | -     |          | <u> </u>        |     |
| Sardellen, genueser, 30 Gr., brabante 1  | l : —         | 1 1          | 1                                      |       | 1        | 1               |     |
| Senf, schwarzer, 9 Gr., weißer           | 7 ; —         |              | 7                                      |       |          | 7               |     |
| gestoßen                                 | ?   —         |              | 9                                      |       | <b> </b> | 9               |     |
| Seife, weiße, 9 Gr., grune               |               |              | 7                                      |       | -        | 7               |     |
| Schwefel, ganz, 10 Gr., gezogen 11       | <u> </u>      |              | 11                                     |       |          | 13              | _   |
| Schrot, alle Nummern                     |               |              | . 7                                    |       | _        | 7               |     |
| Schwamm, f. Feuers, 18 Gr                | · · —         |              | 3                                      | _     | _        | _               |     |
| Schwedischroth 3<br>Schüttgelb 12        |               |              | 12                                     |       | _        | 3<br>12         |     |
| Schellack .                              |               | 2            | 3                                      |       | 2        | 3               |     |
| Sirup. 12                                | i             |              | 12                                     |       |          | 14              |     |
| Stärke, feine hallesche                  |               | [            | 4                                      |       |          | 5               |     |
| Succus Liquiritiä                        | ,             | 1 1          | $ar{2}$                                | _     | 1        | $\tilde{2}$     |     |
| Terpentin, dicker                        | )             |              | 20                                     |       |          | $2\overline{0}$ |     |
| Thon, in Tafeln 2                        |               |              | 2                                      | _     | . —      | 2               |     |
| Thee, feiner, Rugels, 8 Gr., Havsan- 6   | 3             |              | 6                                      |       |          | 7               |     |
| = Papsan =, chines., 6 Gr., orb. g 4     | ļ   <b></b> - |              | 4                                      | _     | _ :      | 5               |     |
| = Petto-, Congo                          |               |              | 5                                      | ***** | _        | 5               |     |
| ord. Bou-                                |               | -            | 2                                      |       |          | 8               | 6   |
| Thran, hollandischer, 15 Gr., gothenb 12 |               |              | 12                                     | _     | _        | 12              |     |
| Umbra, fein, 7 Gr., orb.                 | _             | -            | 3                                      | 6     | -        | 3               | 6   |
| Bitriol, weißer, 8 Gr., gruner 5         | ) ; —         |              | 5                                      | [     | -        | 5               | _   |
| Banille, feine                           |               | 2            | 4                                      |       | 2        |                 |     |
| Bachs, weißes, 36 Gr., gelbes            |               | 1            | $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ |       | 1        | 4 2             |     |
| Beinstein, rother, 15 Gr., weißer 15     | . (           |              | 15                                     | _     |          | 15              |     |
| Zuder, feiner Raff 16                    | . 1           | 1            | 16                                     |       | 2        | 4               |     |
| mittel, 36 Gr., orb. 13                  | t i           | $ \hat{i} $  | 13                                     |       | 2        |                 |     |
| feiner flarer Melis, 34 Gr., 11          |               | $ \bar{1} $  | 11                                     |       | ī        | 22              |     |
| orb. kl. Melis, 32½ Gr., er 9            | )   }         | 1            | 9                                      |       | ī        | 21              |     |
| * Eumpen = 8                             |               | 1            | 8                                      |       | 1        | 20              |     |
| meißer Candis 2                          | 2             | 2            | 2                                      | - 1   |          | _               | _   |
| gelber = 37 Gr., brau: 11                | <u> </u>      | 1            | 11                                     |       | 2        |                 |     |
| Farin -, weißer                          | 1             | 1            | _                                      |       | 1        | 12              |     |
| gelber, 24 Gr., braul 28                 | 3   —         | I .——        | 23                                     | - 1   | 1,       | 6               | _   |

|    |   |   |   | •   | I           |
|----|---|---|---|-----|-------------|
|    |   |   |   |     | !<br>!<br>! |
|    |   |   |   |     | :           |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     | I           |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   | • |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    | , | • |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
| _  |   |   |   |     |             |
| ·  | • |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   | • - |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   | • |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
|    |   |   |   |     |             |
| ,  |   |   |   |     |             |
| i. |   |   |   |     |             |
|    |   |   | 4 |     |             |
|    |   |   | • |     |             |

# nittøm

|                                                                 |                                                                   |                                                                                  | 1816.                                                |                     |                     |                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| iggen.                                                          | Hafer.                                                            | Weizen.                                                                          | Roggen.                                              | Gerfte,<br>große.   | Gerste,<br>Neine.   | Hafer.                                                             |  |  |  |
| \$1.<br>Gr.                                                     | \$\frac{\psi_{\text{T}}}{\text{\$\psi_{\text{T}}}}                | Pf.<br>Ehir.                                                                     | Pf.                                                  | Pf.<br>Gr.<br>Thir. | Pf.<br>Gr.<br>Thir. | Pf.<br>Ehlr.                                                       |  |  |  |
| 18 10 1/2                                                       | 1 1 8                                                             | 2 3 - 1/2                                                                        | 1 1 1                                                | 1 8 6               | 1 6 41/2            |                                                                    |  |  |  |
| 8 11½<br> 2 —                                                   | $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 9 \end{vmatrix}$ | $\begin{array}{ c c c c c c } 2 & 2 & 6 \frac{1}{4} \\ 2 & 4 & 4 \\ \end{array}$ | 1 13 3<br>1 14 5                                     | 1 8 11              | 1 7 81/2 1 9 3      | $\begin{vmatrix} - 21  & 9\frac{1}{2} \\ - 23  & 11 \end{vmatrix}$ |  |  |  |
| 2 -<br> 9  <b>3</b>                                             | 1 3 91/2                                                          | 2 8 3                                                                            | 1 15 5                                               | 1 12 10             | 1 9 1               | 1 2 3                                                              |  |  |  |
| 4 4<br>5 71/2                                                   | $\begin{vmatrix} 1 & 3 - \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix}$  | 2 14 5<br>3 6 5                                                                  | $egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | 1 17 8<br>1 23 —    | 1 12 4<br>1 14 11   | 1 4 3 1/2                                                          |  |  |  |
| 4 10 1/2                                                        |                                                                   | 3 1 8                                                                            | 1 20 11                                              | 2 1 5               | 1 14 4              | 1 4 11                                                             |  |  |  |
| 5 5                                                             | 1 9 1/2                                                           | 3 5 4                                                                            | 2 1 3                                                | 2 - 7               | 1 15 8              | 1 7 3                                                              |  |  |  |
| 7 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 0 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | ' '-                                                              | $egin{array}{c cccc} 3 & 13 & 9 \\ 3 & 20 & 2 \\ \hline \end{array}$             | 2 12 2<br>2 17 —                                     | 2 3 1<br>2 7 2      | 1 15 7<br>1 17 8    | 1 7 3                                                              |  |  |  |
| 6 9                                                             | 21 7                                                              | 4 7 11                                                                           | 2 22 2                                               | 2 7 10              | 1 21 3              | 1 7 3                                                              |  |  |  |
| 1 11                                                            | - 21 7                                                            | 4 9 2                                                                            | 2 23 6                                               | 2 7 6               | 1 22 2              | 1 7 6                                                              |  |  |  |
|                                                                 |                                                                   |                                                                                  |                                                      |                     |                     |                                                                    |  |  |  |
| 11 2                                                            | 2 11 -<br> 1- 11                                                  | 37 1 —<br>3 2 1                                                                  | 25 5 5 ½<br>2 2 6                                    | 22 13 7<br>1 21 2   | 18 22 4<br>1 13 10  | 14 2 6<br>1 4 3                                                    |  |  |  |

|   |   |   | • |   | - | • | ļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   | i |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | , |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |   | • |   | • |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |   |   |   |
|   |   |   |   |   | _ |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

## Zu Abschn

ren im Jahre 1810.

s. die Registratur besfilr die sechs Monate Januar, März, Mai, Juli, zeben worben.

| Took   The   The   The   The   The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Alaum, freienwalder       —       14       —       14         Aloe hepatica, 30 Gr.,       12       —       16         Anis, magdeb., 18 Th       —       17       —       17         Antimonium crubum, f       36       —       36       —         Arfenicum, weißes, 16       —       21       —       21         Aurum pigmentum       75       —       75         Balfam copaivä       —       2½       —       2½         perub       —       6¾       —       2½         perub       —       6¾       —       6¾         Baumwolle, georgian.,       —       85       —       —         gefchlagene       —       —       —       —         Berliner Blau       32, 36       —       32, 36       —       32         Bimftein       —       —       —       —       —       32         Branholz, jam., gef.       —       —       —       —       —       —         Berliner Blau       —       —       —       —       —       —       —         Bianholz, jam., gef.       —       —       —       —       — | Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Aloe hepatica, 30 Gr.,       12       —       16         Anis, magbeb., 18 Th       —       17       —       17         Antimonium crubum, f       36       —       36       —       36         Arfenicum, weißes, 16       —       21       —       21         Aurum pigmentum       75       —       75         Balfam copaivä       —       2½       —       2½         pernv       —       6¾       —       6¾       —       2½         Baumwolle, georgian.,       —       —       —       —       —       —       —         Berliner Blau       32, 36       —       —       32, 36       —       —       32         Bimftein       —       —       23       —       22       —         Bfanholz, jam., gef.       —       25       —       25       —       25                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thir. Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Thir.   Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Bleiweis, feines       —       20       —       20       —         Bolus, rother, in Sthi       —       4       —       4       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cloe hepatica, 30 Gr. inis, magbeb., 18 This, magbeb., 18 This in the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of | 14     —       17     —       36     —       21     —       75     —       2½     —       1½     —       23     —       25     —       32     —       1½     —       24     —       20     —       15     —       24     —       20     —       15     —       4     —       26     —       5     —       4     —       26     —       4     —       26     —       35, 45     —       49     —       37     —       29     —       24     —       21     —       31     —       32     —       29     —       24     —       21     —       37     —       34     —       29     —       -     —       -     —       -     —       -     —       -     —       -     —       - | 14     —       17     —       21     —       75     —       2½/3     —       6¾/4     —       —     —       32, 36       ½/3     —       —     —       32, 36       —     —       —     —       32, 36     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       —     —       — |  |

Preise in ben Monaten

| Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | November.                                                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gr.                                                                                         | Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gr.                                                         | Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gr.                                                                                         | Thir.                                                                                              | Gr.                                                 |
| 31<br>31<br>9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>9<br><br>55<br>22<br><br>21<br><br>24<br>3, 4                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | 28 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 28 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 8 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 8 55 21 20 24 3, 4                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | 29 29 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 8 - 53 26, 28 - 23, 24 - 22 3, 4                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | 35<br>35<br>9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>9<br><br>53<br>26, 27<br><br>23, 24<br><br>22<br>3, 4 |                                                     |
| 24<br>24<br>54<br>75<br>56<br>5, 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>2, 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>1, 1 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>6<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 5<br>3 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> , 4<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> |                                                                                             | 24<br>24<br>52<br>75<br>51<br>5, 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>2, 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>1, 1 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>6<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 5<br>3 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> , 4<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> |                                                             | 3, 4 25 24 50 52 5, 5 1/2 2 1/2, 3 1/2 2, 2 1/4 1, 1 1/6 6 4 1/2, 5 3 2/3, 4 2 1/2 1 1 2/3                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | 25<br>24<br>50<br>                                                                                 | -<br>-<br>-<br>-<br>16<br>12<br>-<br>12<br>12<br>12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>                                                                                        | <br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _<br>_<br>_                                                 | 2 ½<br>—<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 · 10                                                                                     | 2 <sup>1</sup> / <sub>6</sub>                                                                      | <u> </u>                                            |
| 3½, 5 8 6 8½, 6 58, 60 34 7 30, 36 ½, 12½ 11 44 4½ 32 6 — 9 8, 16 36 24, 26 27 —                                                                                                                                                                                                                                                                         | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 3½, 5 8 6 8½ 6 58, 60 34 7 30, 36 13½, 12½ 11 44 4½ 32 7 — 9 8, 16 36 36 24, 26 27 —                                                                                                                                                                                                                                                                     | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>19<br>14<br>-<br>-<br>-<br>80 | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 5 6 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 52, 54 - 7 30 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 11 45 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - 6, 7 - 10 8, 16 35 36 24, 26 27 - | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 3½, 5 6½ 7½ 8½ 6½ 52, 54 - 7 30 13½, 12½ 11 45 4½ - 6, 7 - 10 .8, 16 35 36 24, 25 27 -             |                                                     |